

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

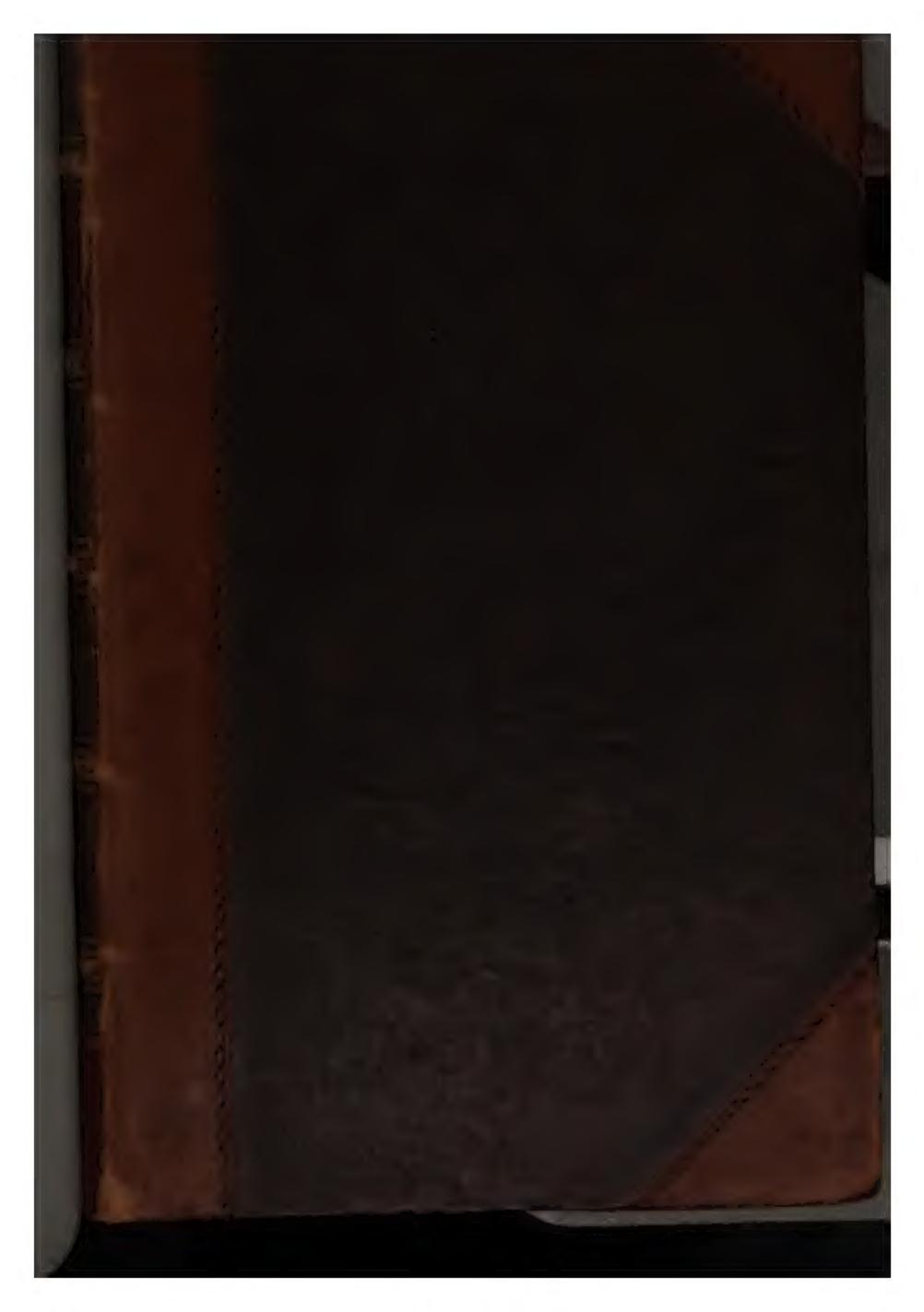



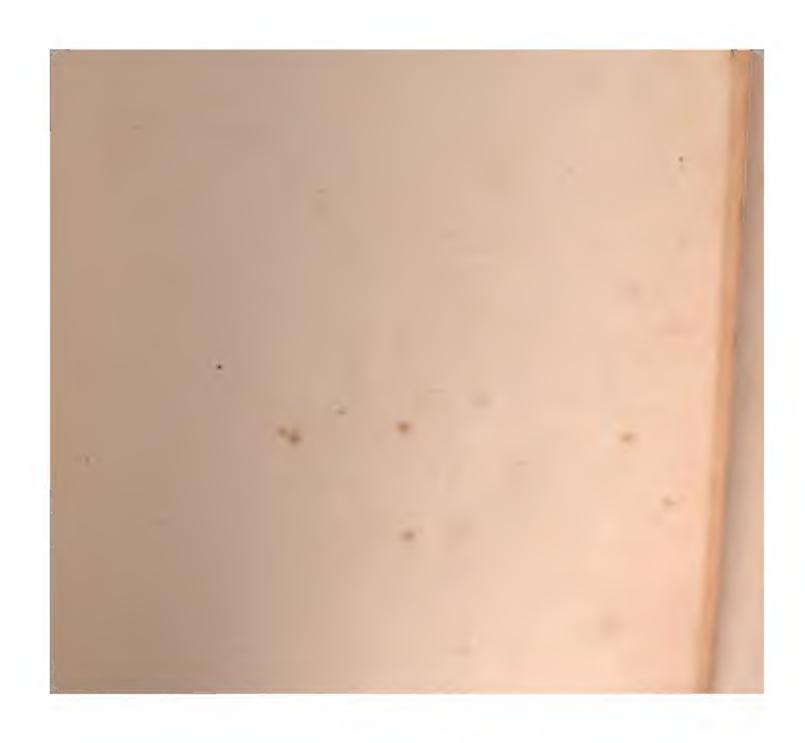

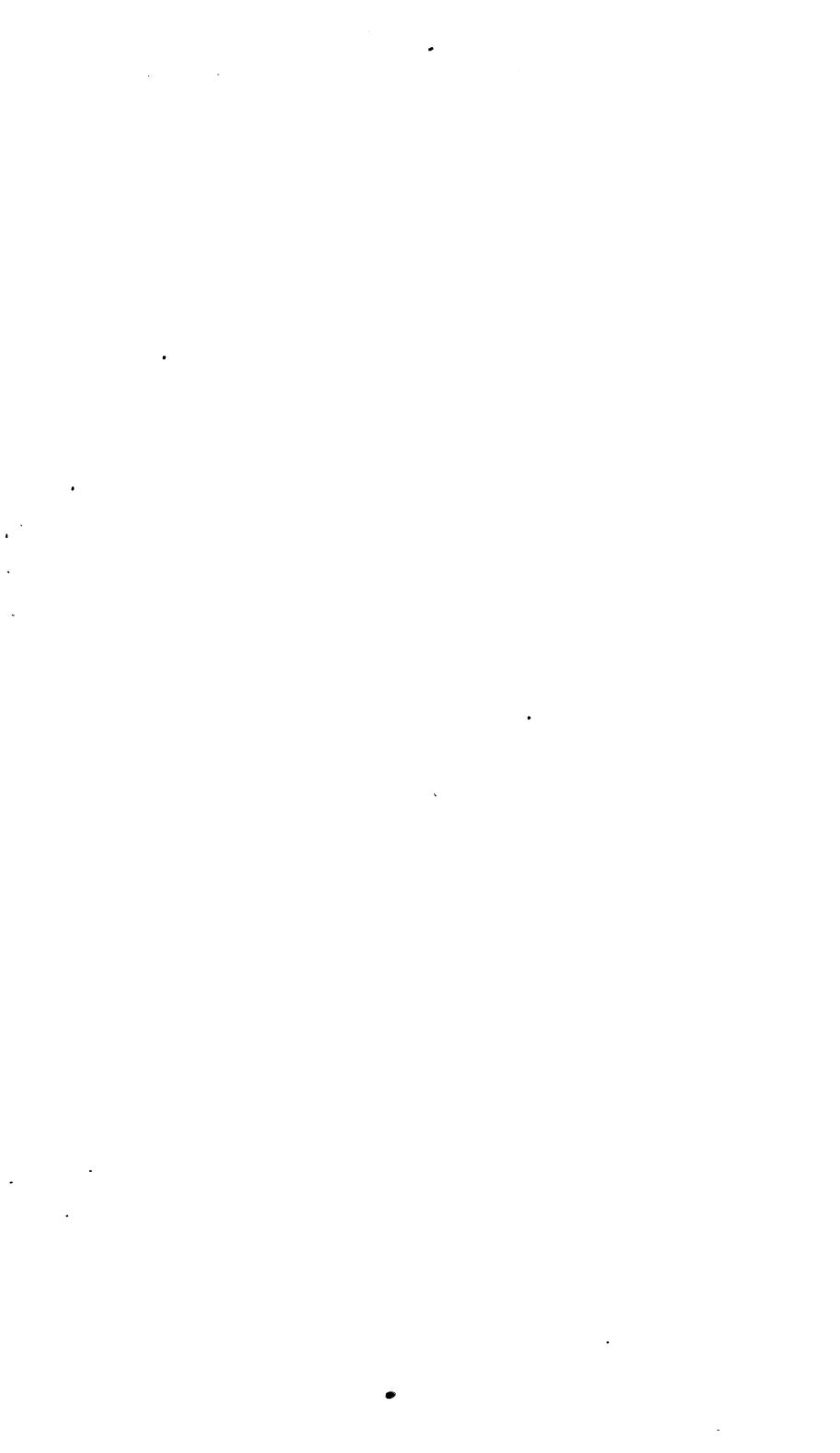

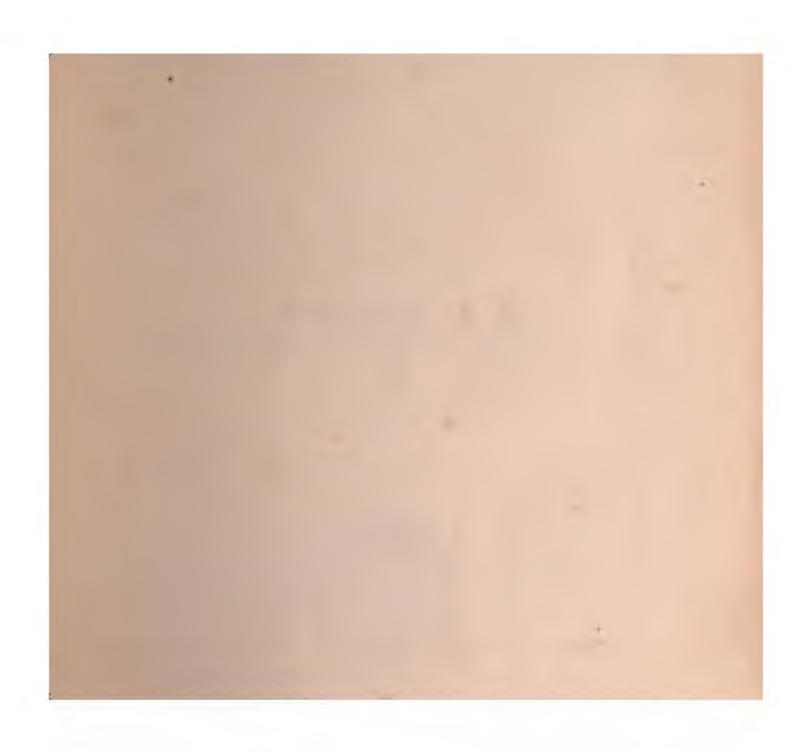

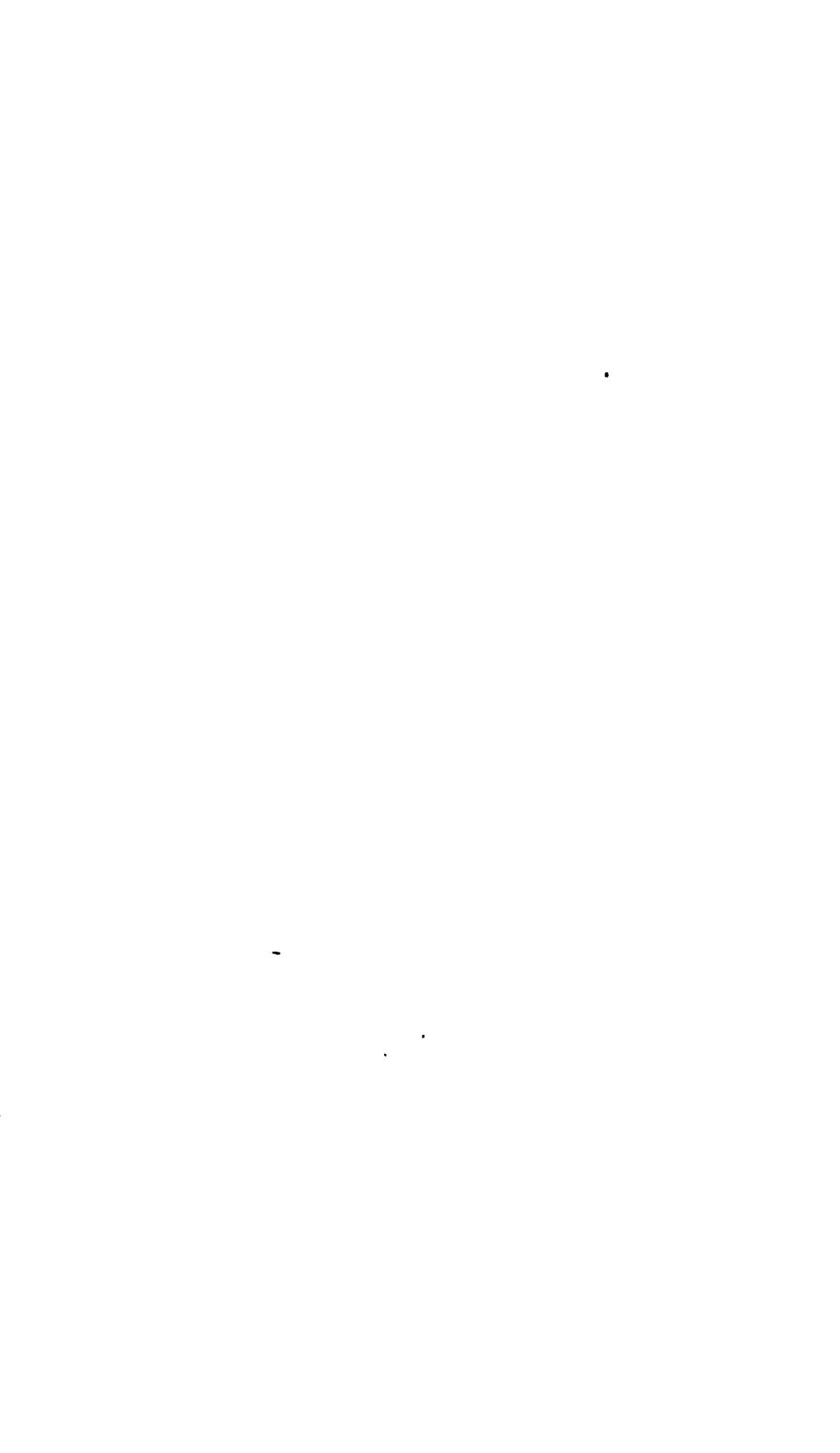

## Beschichte der Amerikanischen Arreligionen.

Von

#### 3. G. Müller,

ber Theologie Dottor und orbentlichem Professor in Basel.

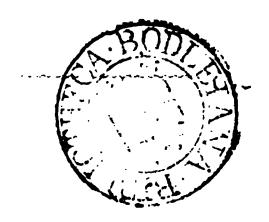

#### Bafel,

Drud unt Berlag ber Schweigbauser'iden Berlagebuchhandlung 1855.

.233, e. 102.

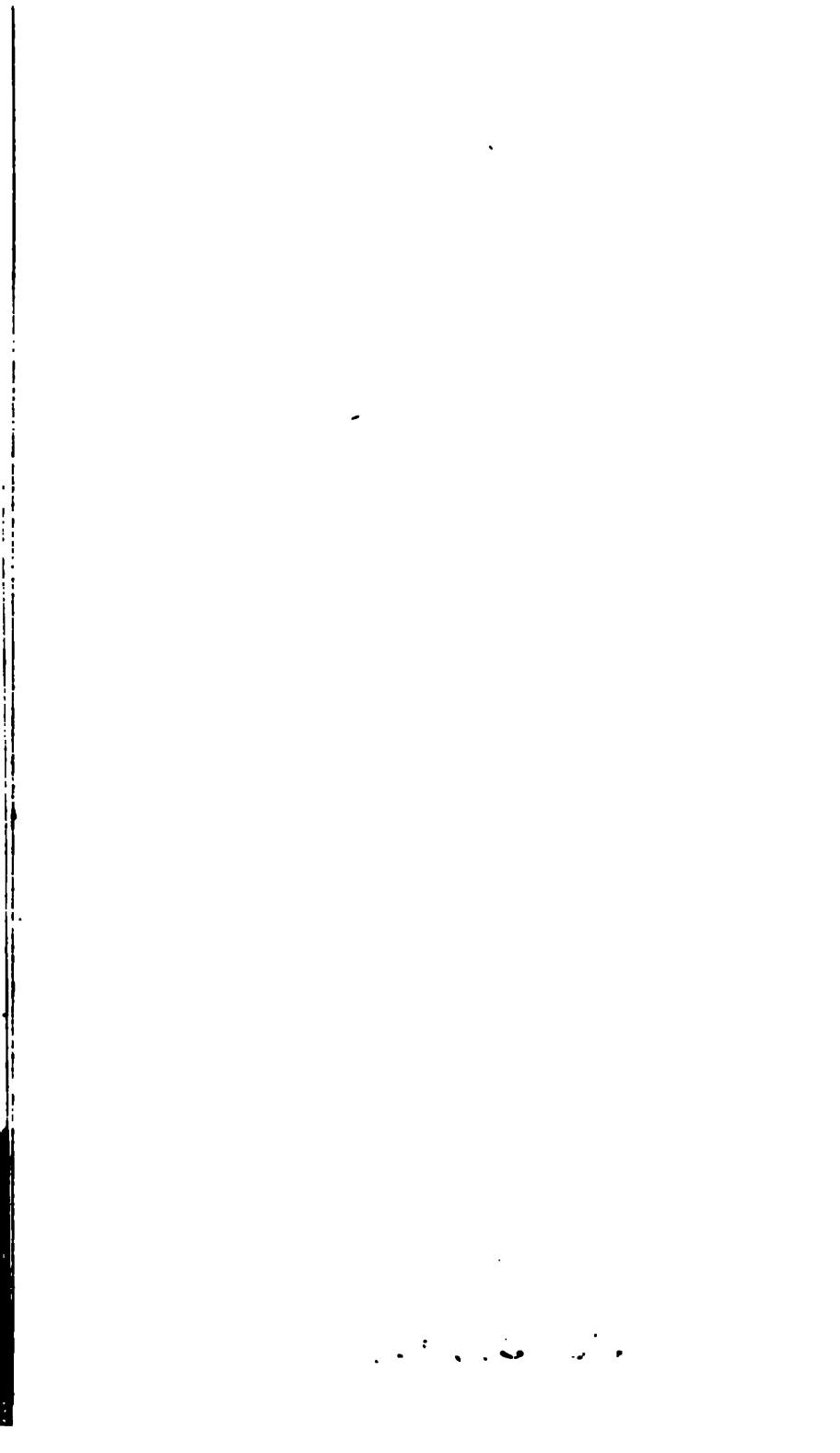

seine natürliche Ausbrucksweise gefunden hatte. Ich sah ein, wie wir moderne Menschen, und vor allem die Theologen der entgegengesetzesten Richtungen Diese Ausdrucksweise durch Stu= dium zu verstehen versuchen muffen. Ein solcher Versuch liegt hier vor, den ich aber so eng als möglich an die überlieferten Thatsachen anzuschließen, und daher die Darstellung so zu hal= ten suchte, daß, wo ich irrte, dem Forscher von selbst die Mittel an die Hand geliefert würden, der Wahrheit nachzu= gehen. Darum ist nicht bloß bei jedem Abschnitt jeweilen in einem besondern Paragraphen über die benutten Quellen Aus= tunft gegeben, sondern auch im Verlauf sind gewöhnlich die einzelnen Behauptungen mit den Beweisstellen versehen wor= den, auch auf die Gefahr hin, daß dieses Zerschneiden des Textes anfänglich der Mehrzahl der Leser unangenehm sein sollte. Aber ich konnte Niemanden zumuthen, mir aufs Wort zu glauben, und die Ausmittlung der Wahrheit ist und bleibt der erste Zweck des Buches. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie willkommen solche Belege des Vorgängers find. Einen Shein von Gelehrsamkeit konnte ich mir bei Sachkundigen mit diesen Citationen um so weniger geben wollen, als gerade diesen die Anführung sekundärer Werke den Mangel der pri= maren Duelle verräth. Wo ich diese erste Duelle nicht be= nußen konnte, wie dieß bei den Werken von Torquemada, Kingsborough, Tschudi und Rivero, u. a. m. der Fall war, da habe ich dieß jeweilen in dem Paragraphen von den Quel= len angegeben. Oft gab ich neben der ersten Duelle auch noch sekundäre darum an, weil lettere dem deutschen Leser eber zur Hand sind. Bei Werken, die englisch oder spanisch geschrieben sind, habe ich in der Regel die deutsche oder franzö= kiche Uebersetzung citirt. Wo bei englisch geschriebenen Werken dieß nach dem Driginal geschah, weil mir keine Ueberschung Als nun noch unser hiesiges Museum durch das Geschenk einer reichen Sammlung Mexikanischer Alterthümer geziert wurde, gestaltete sich in mir das Bestreben immer bestimmter, das resligiöse Amerikanische Alterthum, wie dieß ja auch mit dem morgenländischen und nordischen geschehen war, in den Kreis der antiken Alterthumswissenschaft und deutschen Religionsphilosophie hineinzuziehen, was sowohl für die Amerikanische Alterthumswissenschen, was sowohl für die Amerikanische Alterthumswissenschen, als für die allgemeine antike gleichmäßig ersprießlich sein muß.

Ich habe bei dieser Arbeit den Stoff fortwährend als meinen Lehrer, nicht als meinen Diener betrachtet; er hatte mir das Gesetz zu offenbaren, nicht von mir zu empfangen. Oft habe ich daher manche während der Untersuchung und Verarbeitung gewonnene Ansichten wieder aufgegeben und vom Herzen geschlagen, wenn es der Lehrer gebot. Oft habe ich auch lieber den rohen Stoff bieten, als denselben in einen vor= eiligen Fluß bringen wollen, der einem nachfolgenden Forscher die Wahrheit nur verhüllt haben würde. Darum ließ ich auch den geschichtlichen Gesichtspunkt vorherrschen. Das Buch kün= Digt sich äußerlich wie innerlich als eine Geschichte an, d. h. als eine Darlegung von Thatsachen. Freilich ist eine Reli= gionsgeschichte oder Naturgeschichte der antiken Formen reli= giöser Gedanken nur insofern möglich, als man diese äußern Erscheinungen als naturwüchsige Ausdrucksweisen der menschli= chen Seele zu begreifen sucht. Wenn ich nun auch hier die Wahrheit bewährt fand, daß die polytheistische Auffassungsweise "der göttlichen Offenbarungen eine spezifisch (nicht bloß nume= risch) verschiedene sei von der monotheistisch= theistischen oder biblischen, so zeigte mir doch die Naturreligion der modernen Gleichgültigkeit gegenüber ein, wenn auch getrübtes, so doch lebendiges und immer waches Gefühl für die Offenbarungen der Gottheit in der Natur, das eben im Kultus und Mythus seine natürliche Ausdrucksweise gefunden hatte. Ich sah ein, wie wir moderne Menschen, und vor allem die Theologen der mtgegengesetztesten Richtungen Diese Ausdrucksweise durch Stu= dium zu verstehen versuchen müssen. Ein solcher Versuch liegt hier vor, den ich aber so eng als möglich an die überlieferten Thatsachen anzuschließen, und daher die Darstellung so zu hal= ten suchte, daß, wo ich irrte, dem Forscher von selbst die Mittel an die Hand geliefert würden, der Wahrheit nachzu= gehen. Darum ist nicht bloß bei jedem Abschnitt jeweilen in einem besondern Paragraphen über die benutten Quellen Austunft gegeben, sondern auch im Verlauf sind gewöhnlich die einzelnen Behauptungen mit den Beweisstellen versehen wor= den, auch auf die Gefahr hin, daß dieses Zerschneiden des Textes anfänglich der Mehrzahl der Leser unangenehm sein sollte. Aber ich konnte Niemanden zumuthen, mir aufs Wort ju glauben, und die Ausmittlung der Wahrheit ist und bleibt der erste Zweck des Buches. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie willkommen solche Belege des Vorgängers sind. Einen Shein von Gelehrsamkeit konnte ich mir bei Sachkundigen mit diesen Citationen um so weniger geben wollen, als gerabe diesen die Anführung sekundärer Werke den Mangel der pri= maren Duelle verräth. Wo ich diese erste Quelle nicht be= nußen konnte, wie dieß bei den Werken von Torquemada, Kingsborough, Tschudi und Rivero, u. a. m. der Fall war, ta habe ich dieß jeweilen in dem Paragraphen von den Duel= len angegeben. Oft gab ich neben der ersten Quelle auch noch sekundäre darum an, weil lettere dem deutschen Leser eher jur Hand sind. Bei Werken, die englisch oder spanisch geschrieben sind, habe ich in der Regel die deutsche oder franzö= niche Uebersetzung citirt. Wo bei englisch geschriebenen Werken vieß nach dem Driginal geschah, weil mir keine Uebersetzung

zur Hand war, da verdanke ich die Auskunft und das Citat meiner des Englischen kundigen andern Hälfte.

Viele der benutten Bücher habe ich im Verlauf der ziem= lich langen Beschäftigung mit diesem Gegenstande selbst angeschafft, andere wurden mir von den hiesigen Bibliotheken ge-Die Bibliothek der Lesegesellschaft enthält namentlich viele Reisebeschreibungen der neuern Zeit seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts. Die öffentliche Universitätsbibliothek auf dem Museum hat mehrere der neusten Werke zum Theil auf meinen Wunsch hin, wie die Werke von Ternaux=Compans, Schoolcraft, Stephens, mit großer Bereitwilligkeit angeschafft, wofür ich löblicher Bibliothekskommission und namentlich dem Bibliothekar, Herrn Professor Gerlach, hiemit den verbindlichsten Dank ausspreche. Auf einige Bücher wurde ich erst aufmerksam, als der Druck des betreffenden Abschnittes schon beendigt war, wie die Nachrichten von Suriname von C. Quandt, 1807. Hunters Denkwürdigkeiten, deutsch bearbeitet von Lindau, 3 Bde. 1824. Reisen im Innern von Brasilien von G. Gards ner, aus dem Englischen von Lindau. 2 Bde. 1848. Andres tam erst später heraus, wie der dritte Band von Schoolcrafts Tribes 2c. 1853. T. Olshausens Missisppithal, Bd. I. 1853. Tiedemanns Geschichte des Tabaks. 1853. Letteres Buch ertheilt über den Sonnendienst der Rothhäute belesene Auskunft. Der Bericht von Herrn Squier im Athenæum français 1854. 6. Mai, p. 414 über neuere von ihm in Centralamerika auf= gefundene Ruinen bestätigt nur die Annahme einer sehr dichten alten Bevölkerung in dortigen Gegenden. Ugl. Ausland 1854. S. 447. Auch hätten meine Angaben über die Ableitung der Amerikaner aus der alten Welt (§. 1) aus dem Aufsatz von Doktor Andree in der Allgemeinen Zeitung, 1854, Nro. 28 vervollständigt werden können. Ebenso die Angaben über die Casas grandes durch den Aufsatz von demselben Verfasser in

der Allg. Zeitung 1854, Beilage zu Nro. 170: Ueber Bar= \
letts Forschungen am Rio Gila. Squier in San Salvador.
Soeben ist auch in zwei Bänden die Uebersetzung Don Alva=
ro's Tezozomoc Geschichte von Mexiko durch Ternaux=Compans (Paris 1854) erschienen, welche vorher bloß handschrift=
lich, z. B. von Bustamente und Prescott, benutt worden war.

Noch muß ich mich wegen Mangels an Consequenz in der Orthographie entschuldigen. Was namentlich in dieser hinsicht die Schreibung der uramerikanischen Namen betrifft, so schrieb ich sie, wie ich sie zufällig bei Deutschen oder Spasniern, bei Franzosen, Engländern, Italienern oder Niederlänsbern, bei jedem nach seiner Schreibweise, vorfand. Ich glaube, es entsteht dadurch weniger Verwirrung, als wenn ich von mir aus, der ich doch die Aussprache der Indianer nicht selber gehört habe, eine eigene Weise der Orthographie hätte durchssühren wollen.

Schließlich sage ich meinem Freunde, Doctor R. L. Roth, den herzlichsten Dank für den Antheil, den er troß überhäufster Beschäftigung und vielsacher Studien, und troß bisweilen angegriffener Gesundheit mit stets bereitwilliger Freundschaft an der Herausgabe dieser Bogen genommen hat.

Der Verfasser.

### Nebersicht des Gesammtinhalts.

#### Ginleitung: §. 1-3. Seite 1-23.

- 1. Erster Haupttheil. Die Wilben. S. 24 290.
  - 1, Erster Abschnitt. Die nordamerifanischen Rothhaute. §. 4 S. 27 — 151.
  - 2. Zweiter Abschnitt. Die Bewohner ter großen Antillen. §. 29-S. 153 — 185.
  - 3. Pritter Abschnitt. Die Karaiben. §. 37 48. G. 187 —
  - 4. Vierter Abschnitt. Der Often Sudamerikas. §. 49--59. S. -290.
- II. Zweiter Haupttheil. Die Kulturvölker. S. 291 670.
  - 1. Erster Abschnitt. Die Peruaner. S. 60 84. S. 293 41
  - 2. 3meiter Abschnitt. Die Muyscas. §. 85 91. S. 415 -
  - 3. Pritter Abschnitt. Die Bölfer bes Merikanischen Reichs. S. ! 121. S. 439 670.

#### Register.

## Einleitung.

# Ueber den Ursprung der Amerikanischen Religionen.

Die Frage über ben Ursprung der Amerikanischen Urreligionen wird bei jeder einzelnen Bölkergruppe wieder aufgeworfen werden. Denn wuß dort sowohl von den äußern geschichtlichen Berhältnissen die Kebe sein, als auch ist die innere Grundbedingung dieser Religionen in der menschlichen Seele vor Allem ins Auge zu fassen. Richts besto veniger ist es hier nothwendig, das Ganze mit einigen allgemeinen, einleitenden Bemerkungen zu erössnen, die aber sogleich mitten in den Gegenstand selbst hineinführen sollen. Die erste ist, daß die amerikanischen Indianer ihre Religionen nicht von den Bölkern der alten Welt erhalten haben, S. 1, — die zweite, daß der Ursprung dieser Religionen in der Natur ihres menschlichen Geistes zu suchen ist, S. 2, — die dritte, daß die Verschiedenheit derselben von den verschiedenen Verhältnissen der Amerikanischen Bölker zur Natur herrührt, S. 3.

# S. 1. Die Amerikanischen Indianer haben ihre Religionen nicht von Völkern der alten Welt erhalten.

Welches ist die Herkunft der Amerikanischen Religionen? Aus welcher Quelle flossen sie Beantwortung dieser Frage hängt genau mit der richtigen Aussassiung und wissenschaftlichen Würdigung dieser keligionen zusammen. So lange man dieselben aus der Fremde herelitete und von außen hinkommen ließ, so lange sah man auch in ihnen twas Fremdartiges und Willkürliches, etwas mehr das Staunen als kas Nachdenken Erregende, das mit der Seelendeschaffenheit der In=

bei allen ausgezeichneten Bersuchen boch einer wissenschaftlichen Aussalzsseichneten Bersuchen boch einer wissenschaftlichen Aussalzsseichneten Bersuchen boch einer wissenschaftlichen Aussalzsseichneten Bersuchen bei bessern unter ben ältern Schriftzstellern wie Acosta und be Laet gegen die fühnen Ableitungshypothesen ihrer Zeitgenossen mißtrauisch gewesen. Die neuere kritische Forschung ist zwar nichts weniger als über diese Gefahr hinaus, rückt aber dem wahren Ziele doch immer näher.

Wir unfrer Seits wollen nun zwar nicht jeden Zusammenhang zwischen ben Amerikanischen Religionen und benen ber alten Welt in Abrede stellen. Schon bas Ansehen Alexanders von Humboldt hindert uns baran. Aber ben Sat halten wir fest, daß man diesen Zusam= menhang nicht zuerst, sondern zulest aufsuchen musse. Zuerst muß man diese Religionen barzustellen und zu verstehen suchen wie sie vorliegen, nach ihrem eigenen Zusammenhange, nach ihrer eigenen Ratur. wenn bieser Boben geebnet, bieser Wald gelichtet ist, kann man mit einiger Sicherheit weiter blicken und weiter schreiten. Erst alsbann können Analogien in ben Sitten und ber Denkweise auf einen historl= schen Zusammenhang hinweisen, wenn zuerst ausgesondert ift, was dieselbe Menschennatur, hier wie bort unabhängig, auf analoge Weise bervorsproßen ließ. Dann mag man sehen, welche Regungen bes über bie Ratur sich erhebenben freiern Geistes einem solchen historischen Zusam= menhange zugeschrieben werden bürften. Diese schwierige Untersuchung überlassen wir spätern Forschern, die fich wohl ber Hoffnung Hum= bolbts (Rosmos II, 461) hingeben mögen, daß mit Benutung alter Volksüberlieferungen und Entbeckungen von Thatsachen noch viele für uns jest verschlossene historische Probleme werden aufgehellt werden, wozu allerbings ber große Mann bereits einen Anfang gemacht. Wir selber beschränken uns auf die Darstellung dessen, mas eine bald unbewußte, bald nur objektiv bewußte Menschennatur Religioses in dem Amerikanischen Urgeiste geschaffen hat.

Da jedoch die frühern Hypothesen mit zu der Geschichte der Forschungen auf diesem Gebiete gehören, mag eine oberstächliche Uebersicht derselben hier wohl am Plaze sein.

Der alte Glaube an die Einerleiheit und Abstammung des gesammten Menschengeschlechtes von einem einzigen Urpaare trieb die Forschung über die Amerikanischen Menschen von den Zeiten der Entdeckung
an dis auf diese Tage zur Aufsuchung eines historischen Zusammenhan-

ges ber Amerikaner mit einem ober mehrern Bölkern ber alten Welt. Ge giebt kaum ein namhaftes Kulturvolk ber alten Welt, bas man nicht zu Batern und Lehrern ber Amerikaner ober amerikanischer Stamme gemacht hatte. Direkt von Noahs Nachkommen leitete fie Lescarbot in seiner Geschichte von Reu-Frankreich. Viele lassen sie von westafiati= ichen Völkern herstammen, namentlich von Kananitern und Phoniziern, wie Lern, Gomara, Horn; andere selbft von Raufafiern und Türken. Reine Ableitung aus diesen Gegenden hat aber bis jest so viele Ver= treter gefunden als die von den Ifraeliten, die man bald über das atlantische Meer, balb über bas stille hinüberzuschaffen wußte. Diese Anficht, die zuerst Genebrardus aussprach, wurde schon von bem besonnenen Acosta (I, 23) bekämpft. Der Portugiese Emanuel be Moracz gesellte ben Ifraeliten noch Karthager bei. Diesen beiben Bölkern reiht ber Dominikaner Gregorio Guarcia noch einige andere an. Im AU= gemeinen leitete die Mehrzahl ber Spanischen Geschichtschreiber, Tor= quemada oben an, die Amerikaner von ben Hebräern ab. Auch ber Französische Franziskaner-Missionär Hennepin ist bieser Ansicht nicht abgeneigt. Seit bem vorigen Jahrhnnbert ist bieselbe burch bie histo= rische Aritik nichts weniger als zum Schweigen gebracht worden, im Gegentheil findet fie fortwährend besonders bei ben Engländern und Rordamerikanern ihre Anhänger. Zuerst ist zu nennen aus bem An= fange bes vorigen Jahrhunderts der sonst gut beobachtende Englische Raufmann Abair, ber fich zehn Jahre lang (1735—1745) unter ben Indianern aufhielt und eine Geschichte berselben schrieb, in welcher er durch manche Aehnlichkeit in den Sitten, und wie Lern und Thevet in den Gesichtszügen, bewogen, bieselben auf bas bestimmteste von den Ifraeliten ableitete. Ihm folgten in bieser Ansicht Doctor Jonathan Etwarts, D. Glias Boubinot, Mac Gulloch, Pastor Smith, ber Mis= fienar Parker, C. Colton (vgl. Baeler Missione-Magazin 1831. S. 492 ff.), und besonders der bekehrte Jude Samuel Frei. Auch der berühmte Ma= ler Catlin sprach ähnliche Behauptungen aus. Ganz ohne Werth soll die in London 1843 erschienene Schrift eines Engländers, George Jonas über die Urgeschichte bes alten Amerika sein, in welchem die Indianer tiefes Welttheils auf Thrus und Jfrael zurückgeführt werben, bas Christenthum set aber baselbst burch ben Apostel Thomas geprebigt Mit dem meisten Aufsehen und Aufwand von Gelehrsamkeit hat die Verwandtschaft der Juden mit den Amerikanern Lord Kings=

borough in feinem Prachtwerke über Meriko barzulegen gesucht. Später hat im' Jahr 1849 Major Noah die Phonizier Amerika knieden lassen, benen bann bie zehn Stämme nachtuckten. Zulest hat fich für biefe Abstammung der Amerikaner von den Juden Schoolcraft Tribes II, 136 ausgesprochen: Dagegen fand man die Ahnen ber Indianer bald, wie schon: bemerkt, 'in ben' Rarthagern, balb in ben Egyptern, wie Moratz und Guaveia, bald wiederum bei den Abeffyniern, wit Hugo Grotine. Aber auch Guropa wurde nicht vergessen, indem man entweber an bie Pelasger bachte, wie Lafiteau, ober an Etrusker und Römer, wie Brabford, auch an Gelten, wie noch neulich Catlin, seien es nun Gelten aus Spanien, wie Oviedo will, oder nach Owen und Williams aus Irland und Wales. Hugo Grotins bachte auch noch an Norweger, Normans nen und Deutsche. Andere, und zwar Besonneve, ließen Amerika von Westen her berölfert werben. So Acosta, der sich aber nut im Allgemeinen ausspricht. Die anbern benken an bestimmte Bolker, "besonbers Ostasiens, auf die sie Bevölkerung Amerikas zurückführen, an hindus, Mongolen, Chinesen, Japanesen. Dahin gehoren Horn, Hugo Grotins, Deguignes, Maltebrun, Leffon, ber Englander Rauting, Gallatin, Delasield, Herber, Reumann. Gine neuere Ansicht macht auch den fünften Welttheil zur Heimath der Amerikaner und dachte dabei vorzüglich an die seefahrenden Malayen. So Dr. Laug, Bradford, und zum Theil Bory de St. Bincent. Biele verbinden mehrere dieser An=: sichten miteinander, Horn, Guarcia, Hugo Grotius, Wuttke ').

the set of the state and it is a first of

ing the property was in the 2012 D Weitere Auskunft vgl. bei Acesta natürliche und moralische Geschichte von Indien Bh. I, R. 23. Hornius de originibus americanis; Guarcia aber ben Urfprung. bet Amerikaner; Picard cerémonies, p. 5; Robertson Beschichte von Amerika beutsch, I, 303; Carver Reisen in bas Innere von Rort-Amerika, beutich, G. 161. . Vater in Abelungs Mithribates 11, 2. 33 ff. 111, 2. 309 ff. Pauw recherches II, 293. Maltebrun précis, übersett von Greipel: neuestes Gemalte von Ames rifa; herber Ibeen VI, 6; A. v. humboldt Reise Bd. IX, Beilage, Bb. V, 314; deutsch, Bersuch über Reu Spanien, deutsch, I, 115. Kritische Untersuchungen, beutsch, I, 331. 388. Resmos I, 491. II, 460. Mar von Wich Mord-Amerika II, 192. 455. Brafilien II, 67. Böppig, Ersch's Encycl. Art. Indier, und Infas; Affal Am. Denkmaler 82; Braunschweig Am. Denkmaler 5, bef. 80 ff. Prichard Maturgeschichte bes Menschengeschlichtes Bt. IV; Prescott Mejico Bb. II, am Schluß; Berliner Monatschrift, 1806, Merz. S. 197 ff. Ausland 1828. S. 358. 1832. S. 51. 1841. S. 1355. Magazin 1837. S. 358. 1842. S. 320. 331. 1843. S. 341. Andree Rord Am. I, 25 ff. 241 ff. Buttle Geschichte bes Beitenthums I,

Die Grunde, mit, beuen manichiefe Abkeitungen frühte, find großentheils: Anglogien in Gagen und Sitten, in Auschauungen und Gebröuden, bie bie amerikanischen Indianer mit Menfchen ber antiben Welt gemein: habenu Daunun; hie: Analogien: von den modernen Anschannnnem abweichenn: so ischeinen iffe ihrmisehigen Bewußtsein fo auffallend und upnatkelich, forwillkürlich und positiv, daß man ihr Worhandensein: bei verschiebenen, Maffen nur duschiefnichnen vermöge eines historischen Zusammenhangs, glanbtuerklären igu können. Unter hiesen Analogien waren bie auf bem religiöfen Gebiete micht bie unbebeutenbften. Borbersate, aus benen fo viele: Schluffe und Ableitungen gezogen werden konnengeniertlierengschonenkabunde ihre Beweistraft. Ein Beneis; ben zu viel hemeistze horn damit auf ein Beweis zu sein. Diese Schwäche in ben wigen Ableitungen bentitten benn auch die Gegner ber Einbeit bes : Man foren gaf die chtes und namentlich ber Ableitung beffele ben von Einem Urpaarem Zuerst, glaube ich, hat Theophrastus Paracessus einen besondern Anteridansschen Abane angenommen, de philos. occusta kale Geiter Meinung fandaber als bombastisch weulg Berückschigunge: Dingegen: foit der Mitte des vorigen Jahrhunberts stellte nicht: bloß:::nachifiliolinine's Worgang : die::ixreligiöse:Freigeisterei biese Ableitung in Aberber fondern itud: bie won ber theblogifden Bevorntundung emancipiete Naturforschung entschied nicht bloß über die bisheri= gen Hupothesen, sondern auch über alle künftigen Forschungen. ibr find die verschiedenen Rassen wie die Thiere und Pflanzen jegliche in ihrem Welttheile und himmelsstrich von Anfang an in zahllosen Gremplaren einheimisch und im strengsten Sinne Autochtonen. Manche stellten sogar die Einheit bes Menschengeschlechtes in Abrede und nahmen statt verschiebener Rassen verschiedene Arten (species) an, die nicht besselben Wesens seien. So Hughes nat. hist. of Barbadoes, Henr. Home, Sketches of the History of Man, Lord Rames in scinem Versuch ber Geschichte bes Menschen, beutsch 1774, Born be St. Vin= cent in seiner Raturgeschichte bes Menschen, Viroy hist. natur. du genre humain 1824, und in Déterville's Wörterbuche der Naturge=

J. G. Müller, bie Werstellung vom großen Gelfte, theol. Studien 1849. IV, S. 797 ff. Tiebemann Heitelberger Jahrbücher 1851. 122 ff. Ueber diese Schrist-fieller fiebe bie genauern Angaben im Berlauf bet ben Quellenangaben ber einzels wen Böllergruppen.

Schichte, und ebendaselbst Dumoulins. Ferner Rubolphi, Beiträge zur Anthropologie und allgemeinen Naturgeschichte über die Verbreitung organischer Körper. Strauß Glaubenslehre I. 681 ff. nach Burbach, Carus, Oten, Banerhoffer.

Die Opposition gegen bie alte Ansicht hatte zunächst ben Bortbell, daß man die natürlichen Eigenthümlichkeiten der Amerikaner genauer untersuchen mußte. Man stellte alle Amerikaner als Gin zu= sammengehöriges Geschlecht, sei es nun Rasse ober Art, zusammen, und zwar als einen Haupttheil bes Menschengeschlechts. Als physische Gi= genthümlichkeiten besselben werben ungefähr folgenbe angeführt: Die Farbe ist im Allgemeinen die kupfrige, je nach dem Klima balb mehr roth ober gelb, ber Körper ist wohlgewachsen und start, bas Haupthaar ftark und glatt, bas Barthaar wie bei ben Mongolen gering und bunn, bie Augen länglicht gegen bie Schläfe emporgerichtet, bie Stirne flein, bie Backenknochen fark hervorragend, ftarke Lippen, fanfter Mund, fin= stere Augen, die Gesichtszüge, selbst ber Gesichtswinkel ausgebisbet wie beim Europäer. Auffallenb ist ihr unempfindliches Nervensnstem. Innerhalb biefer gemeinschaftlichen Gigenthumlichkeiten finden fich wieber, wie befonders Molina, Wied und b'Orbigny gezeigt haben, viele Berschiebenheiten wie bei bem Europäer. Doch sagte schon Herrera unb ber vielerfahrene und vielgereiste Illoa und Biele haben es ihnen nach= gefagt und bestätigt, baß, wer Ginen Ameritaner gesehen habe, sagen könne, er habe sie Alle gesehen. Aehnlich humboldt ').

Ueber die Zusammengehörigkeit aller Uramerikaner stimmen die Forsschungen der Sprachforscher nicht mit den Naturforschern überein. Allerbings sind die amerikanischen Sprachen von anderen wesentlich rersschieden und widerstreben darum auch aufs sprödeste allen Ableitungserersuchen; -- aber sie unter einander haben nicht wie die Menschen dieselbe Farbe, sie sind nicht Schwestersprachen und gehören nicht zu

Derten erania americana, Philadelphia 1839. Blumenbach's, Martin's, Prischart's (1, 318 unt IV), Berp's te St. Bincent, Bergbaus Werke über tie Ruurgeschichte tes Menschen, Herter, Humbeltt, Bater, Poppia, Braunschweig a. t. a. D. Mar v. Wich R. Am. I, 233. II, 106. 168. 397. 455. Ausland 1841. 709. 1844. 425. Magazin 1810. 67. Andere bagegen wie Lessen zählen bie Amerikaner geradezu zu der Mongelischen Rasse, zu welcher Ansicht auch Spir und Martius hinneigen, — wogegen Cuvier wieder mehr Achnlichkeit mit ber Europäischen Grundsorn findet.

erselben Familie, micht zu bemselben Sprachstemm, sondern find unter ich wieder so außevordentsich verschieden wie nur je Sprachen der verchiedensten Bölter aus der alten Welt, Bal. Bater und Prichard.

In Angabe ber psychischen Gigenthümlichkeiten herrscht sehr große Abweichung. Wenn herber ihren Gutherzigkeit und kindliche Unschuld bieser glücklichen Linder der Metur als wesentliche Gigenschaften bezeichnete, so ist denn das der Meturadi der Beobachter die Grausamkeit derr Marter oder Menschenspfer, ihre Tyrannei und unnatürlichen kaster nicht entgangen. Wenn einige sie als mäßig und arbeitsam, andere dagegen als unmäßig und träg schildern, so rührt dieser Widerspruch von zu zuworsichtigem Generalisiren. Ersteres sind die Kultursvöller Merikanse, und Perupper, letteres die Wilden im Süden und Norden. Am allgemeinstem Tanz man noch diesen Judianern einen ernsten, melancholischscholerischen Charakter zuschreiben, der sich besonders grell auszimmt im Gegensatz zum sanguinischen Reger.

Die Religion endlich ift es am wenigsten, welche ben Amerikaner unter Einem Begriff zusammenfaßt ober ihn von ben anberen Menschen trennte. Die Bilben dieses Welttheils stimmen in ihren religiösen An= schanungen und Gebräuchen weit mehr mit ben Wilben anberer Welt= theile zusammen als mit den Kulturvölkern ihres eigenen Welttheils; und diese wieder weit mehr mit den Rulturvölkern erster Stufe anders= wo als mit ihren eigenen raffenverwandten Wilben. Die Analogien find auf biesem Gebiete weit mehr durch die außern Berhaltnisse zur Natur bedingt, die auch die sonstigen Kulturstufen zur Folge haben, als durch Schebel und Farbe. Gerabe hier tritt es am Narsten zu Tage, wie nicht bloß nach dem innersten Wesen der Religion, dem Gefühle und bem Bernehmen des innersten Jusammenhangs mit der Gottheit, ber Amerikaner demselben unsterblichen Geschlechte angehöre wie bie an= beren Menschen, sondern auch nach den äußern Erscheinungsformen der Religionen und ben Bebingungen ihres Bewußtseins. Diese Wahrheit wird uns überall aus ber Betrachtung ber einzelnen Amerikanischen Re= ligionen entgegentreten.

Bei dieser Sachlage kann es dem Forscher auf dem Gebiete ber Religionen nur erwünscht sein, daß auch die neueste Naturforschung die Einheit des Menschengeschlechtes d. h. die Einerleiheit der Art (species) angenommen hat. Dieses ist die Ansicht des ersten Physiologen unserer Zeit, Johannes Müller, und des ersten Ethnographen,

Bgl. auch den Auffat in der British Quaterly Review, angezeigt im Magazin 1850 Nr. 131 ff. Neben ihnen stehen die Ra= men eines Haller, Linné, Buffon, der beiden Humboldte, u. a. m. Bgl. Tholuck in Herzogs theol. Real=Encyclopabie I, 87. Diese Einheit ist nicht bloß von der höchsten sittlich=religiösen und dristlichen Bedeutung. • sondern auch von nicht geringerer wissenschaftlich=philosophischen. nämlich die Amerikaner nicht Wesen derselben Art mit uns, so hätte ihr Studium wohl einen naturhistorischen Werth, nicht aber einen geschichtlichen, die Darstellung ihres Lebens beträfe etwas uns Frembes, und truge weiter nicht bazu bei, uns selbst über bas Wesen unsers eigenen Geschlechtes in seinen innersten Tiefen und Falten aufzuklären. Der Amerikaner hat keine Seelenregung, die ber Guropäer nicht auch von Natur gehabt hätte ober hat. Hingegen lassen wir die Frage über die Abstammung der Menschen von Ginem Urpaare noch unter bem Richter als eine unentschiebene, wenn auch bie Ginwendungen wegen bes Schebels, ber Farbe und ber Meeresgröße wenig Eindruck auf uns machen. Mag biese Abstammung als eine geschichtliche Thatsache bejaht werben, oder mag ihre Erzählung in sinnbildlicher Weise die große Mahrheit von der menschlichen Brüderschaft verkörpern, — ihre religiöse Bebeutung als eines Glaubenssatzs bleibt immerhin stehen.

Aber auch die Frage über die Abstammung der Amerikanischen Rultur anderswoher lassen wir auf sich beruhen, wenn wir auch noch ber Vollständigkeit wegen einen Blick auf fie werfen. Nach bem gegenwärtigen Stand ber Wiffenschaft gehört sie nicht sowohl in bas Gebiet ber Geschichte und Ueberlieferung als in das der Naturforschung ober auch ber philosophischen Conjektur. Indessen ist hier doch die auf= fallende Uebereinstimmung im Ralenderwesen, Rirchenverfassung, Riostern, Bugübungen, Prozessionen, Monchowesen zwischen Oftafien und Amerikanischen Völkern, auf die A. v. Humboldt hingewiesen hat, nicht außer Acht zu lassen. Besonders sind die Aehnlichkeiten im Kalender= mesen aus willkurlichen Bestimmungen, die nicht in ber Ratur ber Sache selbst liegen, zu erklären, also aus historischer Einwirkung, bazu kommt noch, daß die Kulturvölker Amerikas gegen Asien zu sich fanden. Allein biejenigen Achnlichkeiten, bie wegen ihrer Willfürlichkeit zur Annahme bistorischen Ginflusses zwingen, wie bie im Ralenber, siub ganz verein= Eine Gesammtrerbindung Amerikas mit dem Nomadenvolke ber Mongolen, bas schon von Anfang an ber Viehzucht ergeben war und

jeit Jahrtausenden bas Gifen kannte, aber nicht bie Seefahrt, — ist faum benkbar. Sie bätten boch einzelne Stämme in Amerika mit ber Thiermild und bem Gisen bekannt gemacht. Wir werben auch finden, baß ber Bubbhismus ber Ostasiaten einen wesentlich anbern Charakter m fich trägt als die Amerikanischen Religionen. Die buddhistischen Symbole find anders als die in den Tempeln Centralamerikas, welche man mit bubbhistischen hat vergleichen wollen. Bgl. Tiebmann Heibel= berger Jahrbücher 1851. 127. Deukt man aber mit Dr. Lang (über ten Ursprung und bie Wanderung bes polynesischen Bolks), Born be St. Vincent u. a. bie Aflatischen Rultureinflusse burch bie seefahren= ben Malanen vermittelt, so bietet wieber ber Mangel an Secfahrt ge= cabe bei ben mestlichen Amerikanischen Rulturvolkern bie größte Schwierigkeit. Diese wird noch erhöht burch die völlige Verschiebenheit der Spracen, und bie viel spatere Zeit, in welche bas Auftreten ber Ma= lapen in Polynessen als die Blüthe der Amerikanischen Kultur gesetzt werben muß. Daher ist auch Prichard IV, 317 der Ansicht, daß die Biffenschaft ber Merikaner in ber neuen Welt entstanden sei. Co ur= theilt Stephens Ducatan Cap. 13 über bie Ruinen in Ducatan. Brgl. C. 41. Centralamerika II, 436. 442. Und biese Ansicht behnen wir mit dem Auffatze in ber A. A. Zeitung 1853 Beilage zu Rr. 31 und Liebemann 1. c. 163 ff. auch auf bie anderen Amerikanischen Völker und Rulturgebiete, auch auf die Religion, aus.

### S. 2. Der Ursprung der Amerikanischen Religionen ist in der Uatur ihres menschlichen Geistes zu suchen.

Indem wir also bie Fragen über ben Ursprung der Amerikaner und ihrer Kultur auf sich beruben lassen, suchen wir diejenigen Eigenstbümlichkeiten berselben auf, die sich aus sich selbst und ihrer allgemeisnen menschlichen Naturgemäßheit erklären. Die große Masse der Anaslegien in Gebräuchen und Vorstellungen sowohl bei den Wilden als auf den primären Stufen der Kulturvölker jenseits und diesseits des Dzeans, wird und gerade zur lebendigen Anschauung bringen, wie diesselden nicht Produkte der Willfür und des individuellen Nachdenkens sind, sondern unwillkürliche Naturprodukte des Menschengeistes. Dieser

Beist trägt hier noch ben Raturcharakter an sich, wird burch seine Raturanlage bestimmt, erhebt sich noch nicht burch freie Selbstbestimmung auf die Stufe der Humanität. Die Religion, die wir vorzüglich im Auge haben, gehört so gut wie die Sprache zur Natur bes Menschen, und ihre Erscheinungen sind, namentlich beim antiken Raturmenschen wie Naturprodukte zu untersuchen und zu erklären, b. h. auf bem empirischen Wege ber Beobachtung. Der Gindruck, den biefe Masse von Analogien bei Menschen ber verschiebensten Zeiten und Welttheile, Farben, Schedel und Zungen dem unbefangenen Gemüthe abnöthigt, ift ber ber Gesehmäßigkeit, ber Aeußerungen berselben Ratur. Die historische Kritik unterstützt dieses natürliche Gefühl, indem sie jene Aualogien nicht durch Entlehnung, sondern durch Annahme ihrer Naturwuchsigkeit erklart. Und gerabe find es die Amerikanischen Religionen, welche die so oft gehörte Ansicht widerlegen, als ob die Religionen oder boch ihre alte symbolische Form vom Orient her zu den andern Völ= tern gekommen wären. Weil im Orient fich länger als bei ben Griechen und den von ihrer Bildung ergriffenen Völkern die alten Urfor= men von Naturverhältnissen und Naturreligionen erhalten haben, hielt man ihn für die einzige heimat derselben. Dieser Schluß beruht auf ber falschen Boraussetzung, als ob die Religionen mit ihren symboli= schen Formen nichts Raturwüchsiges, das aus allen Menschen herauswachse, sondern etwas Fremdes und Entlehntes sei, das von Natur nur etwa Einer Raffe und Ginem himmelstriche wie gewiffe Pflanzen an= gehöre, von benen es bann erst in bie andern verpflanzt sei. Wir mo= berne Menschen sind allerdings durch unser von der Natur so abgezo= genes Aufwachsen auf den Schulbänken und dem rationalistischen Sa= genkreis so sehr den Aeußerungen des Naturmenschen entfremdet worden, daß uns bieselben gewöhnlich barock, naturwidrig, miderfinnig erscheinen. Und allerdings sind es Erscheinungen einer gebundenen und verzerrten Ratur, aber nichts besto weniger ber Natur. Gben ber in ben Fesseln der Natur gefangene zur Freiheit bestimmte Geist macht uns diesen ba= roden Einbrud. Unsere moberne Entfrembung von jener unmittelbaren Raturäußerung des antiken Geistes ist aber so weit gegangen, daß selbft biblische Anschauungen in antiker Weise uns frembartig und unverständ= lich geworben find, und ohne bas fortgesette Studium der alten Rlaf= fiter es noch viel mehr geworden maren. So kenne ich ein Beispiel, daß einem namhaften und bibelgläubigen frangöfischen Belehrten bas Verständniß ber mosaischen Gesetze so weit abhanden gekommen mar, baß er zur Erklärung berfelben bei bem monstrusen Gebanken seine Bu= flucht suchte, Gott habe barum seinem Volke Vernunftwidriges befohlen, damit er basselbe im blinden Gehorsam übte. Diese Entfrembung von ber antiken Anschauungsweise ist nicht natürlich, sie ist eine Folge ber medernen rationalistischen Schulbilbung, findet sich barum auch beim Volke weniger als bei ben sogenannten Gebildeten. Der Reiz, ben bie Beobachtung frember Sitten und Ansichten, und zwar vorzüglich ber Raturmenschen, auf unsern unbestochenen Ginn ausübt, kann unmöglich ron ihrer Sonderbarheit und Vernunftwidrigkeit berrühren, sondern baber, daß wir ein wissenschaftliches Interesse ahnen, welches den ge= bilteten und mit eigenen Augen schauenben Mann oft mit unwiderstehlichem Erieb in fremde Länder, in Gefahren und Mühsalen treibt. Und auch ber Anabe theilt mit bem Manne bieses Interesse, wenn er in ten Reisebeschreibungen bie abweichende Weise wilber ober barbari= scher Bölker geschildert liest. Schon Cicero (Tusc. quæst. 1. 13) hat baber im Gegensatz zu ben rationalisirenden Philosophen seiner Zeit mit Recht ben Sat aufgestellt, baß in jeder Sache die ohne Verabredung fatt findende Uebereinstimmung der Völker auf ein Naturgeset hin= weise. Und so ist es benn auch mit den Amerikanischen Religionen. Die einzelnen aus ihnen überlieferten Bruchstucke find Theile in bem großen Organismus der Naturreligionen des gesammten menschlichen Geschlechtes. Sie und bie anberen ergänzen und erläutern einanber gegenseitig. Mit der Gesetmäßigkeit bangt bann natürlich auch die Ursprünglichkeit aufs innigste zusammen, ber Ursprung liegt in ber Ratur selbst. Wenn die Amerikanischen Religionen in bem menschlichen Wesen ber Amerikaner gegründet sind, so find sie nichts Abgeleitetes und Sekundares, fie find nicht aus etwas Anderni entstanden, weber aus der Politik, noch der Kultur, ober bewußter Ueberlegung ober Be= rechnung. Die Religion ist auch in Amerika älter als alles bieses, und findet fich schon bei ben rohsten Wilben. Daber ift sie auch nicht von andern Bölkern entlehnt. Und dieß gilt nicht bloß von den Grund= anschauungen (Ibeen) ber Religion von ber Gottheit und Unsterblich= feit, welche von der menschlichen Vernunft überall vernommen werden, sondern auch von den religiösen Vorstellungen und Gebräuchen, in denen bie Phantasie die Anschauungen außerlich gestaltet. Die durchgreifendste Analogie auch in dieser Hinsicht weist auf ihre Gesemäßigkeit bin.

Richt als ob hier wie bei ben Vernunftanschauungen bie Gesetmäßig= keit zugleich auch auf ihre Obsektivität hinwiese, benn bei aller Analogie unter ben Volkern verändern sich die Vorstellungen und mit ihnen die Gebräuche je nach ben Rulturstufen. Die Natur des Menschen ist nirgends mehr bie ursprünglich unverfälschte, gerabe bei ben Wilben ift fie am meisten in ber äußern Natur befangen, von ber Natur und ihren Lodungen und Schreden gebunden, die Religion ist hier vorherrschend Furcht vor ben göttlichen Mächten, es herrscht bas Traumleben ber Vorstellung, die Traumphantasie, die Symbolik bes Traums. Die An= schaunngen, die ohnehin eine sinnliche Gestalt auch bei übersinnlichen Dingen annehmen muffen, sind somit nicht rein vom Bewußtsein festge= halten, sondern die Lichtstrahlen göttlicher Offenbarungen in der Auffen= welt find in bem Bewußtsein ber Heiben gleichsam prismatisch gebrochen, und das an sich Eine Licht hat sich in die vielen Farben des Poly= theismus gespalten. Es ist bas wirkliche, obsettive Licht, bas vernom= men wirb, auch bas Beibenthum ift Religion, ein wirkliches Berbaltniß bes Menschen zur Gottheit, welche sich offenbart, Gott hat sich auch benen nicht unbezeugt gelaffen, die außerhalb ber driftlichen Offenbarung stehen, ein Cherub bes Herrn ist burch alle Lande geflogen und hat in jebem etliche seiner Febern fallen laffen, wie so schon Tholuck am Schluffe seines Vortrags über bie Mystik sich ausbrückt. Aber bas wirkliche Verhältniß zur Gottheit ist nicht das richtige sittliche, sondern bloß das natürliche Abhängigkeitsverhältniß; die Vorstellungen sind burch wirkliche Objettivität bewirft, aber bas vernehmende Subjett hat fehlerhaft und in furchterregter Phantasie Vorstellungen gestaltet, die ihren Grund nur in ihm haben. Das ist bie Bebeutung bes Beibenthums unb seines Studiums als eines Naturstudiums. Die Amerikanischen Religionen standen noch alle auf bem Standpunkt bes reinen und ungeschwächten Heibenthums. Gie waren ungeschwächt burch jegliche Art bes Mono= theismus, für welche Behauptung ber Beweis jeweilen bei ben einzelnen Völkergruppen wird geführt werben. Sie waren ungeschwächt burch irgend eine von ihrer Religion unabhängige Forschung, ungeschwächt burch einen selbstständigen Anthropomorphismus in der Runst. finden in den Personificationen der Amerikanischen Religionen allerdings die ersten Anfänge zum Anthropomorphismus, aber biefer hatte keine Freiheit und ideale Geltung erlangt weber im Gesange, noch in ber Bildnerei. Das klassische Alterthum bagegen hat wohl ben beibnischen

den, allein auf demselben hatte der Anthropomorphismus sich eman= rt, und jene Humanitat in Wiffenschaft, Runft und Staat erzeugt, die alten Gestaltungen des Heibenthums sammt dem Glauben baran dwächte. Darin besteht eben bie Bedeutung der Amerikanischen Re= onen, daß fie mehr als andere, wenigstens mehr als andere Reli= nen von Kulturvölkern, bas primitire und unabgeschwächte Beiden= n barftellen. Was bei ben flassischen Lölkern bem mythischen Zeit= r angehört und aus biesem in vereinzelten Zügen in bie historischen en hinüberklingt, bas ist hier burch bie Geschichte selbst vor noch t gar vier hundert Jahren in der Wiege ertappt und ans Licht ge= n worden. Auf diese Weise hängt bas Studium des klassischen Al= hums so gut mit dem Amerikanischen zusammen als mit dem aller ten Naturvölker und Naturstaaten, und bas Bedürfniß ber Ver= sfung beiber ist an sich kein falsches, es hatte nur bei frühern For= n ben falschen Weg pragmatischer Ableitung eingeschlagen und biesen 3 auf unkritische Weise verfolgt. Aber bas Hereinzichen bes einen biums in bas andere in bem Sinuc, bag burch bie Analogien bie ete ber Natur klar werben, ist burchaus sachgemäß. In biesem Sinne ert es auch Ottfried Müller in seinen Prolegomenen zur Mythologie 282 ff.

Dieselben Grundsätze, die hier gegen ältere Ableitungsversuche gel= gemacht worden sind, kehren wir auch gegen neuere. Alls einen en Versuch nämlich, die Amerikanische Bildung sammt den Kultur= igionen auf die alte Welt zurückzuführen, mussen wir die Einthei= 3 ber Menschen in eine aktive und passive Rasse ansehen, welche Klemm und Wuttke aufgestellt worben ist. Wo nun nach bieser icht bei der passiven Rasse Resultate aktiver Kulturbestrebungen sich en, werden diese auf historische Einflüsse der aktiven Rasse auf die re zurückgeführt. Die Amerikaner nun gehören sammt den Negern Mongolen zur paffiven Raffe, bie Indogermanen und Semiten zur en, aber bie Hindus sind durch Wahl zur passiven übergegangen. passiven sind Wölker des objektiven Bewußtseins, die im Natursein inken find; die anderen haben subjektives Bewußtsein und freies resleben. Sichtbar ist bas Ibeal ber einen bargestellt im schläfri= Bubbha, bas ter anderen im belreberischen Apollo. Diese Abthei= ter Menschen hat keinen Werth. Sie soll eine Naturbasis haben boch geben die Hindus burch eigene Selbstbestimmung von ber einen

zur anberen über. Allerbings gingen alle aktiven Völker von ber pas= fiven zur aktiven Stufe, bie aber eben bestwegen eine Stufe, und nicht eine Raffe ist. Die Vorfahren ber Griechen, bie alteffen Belasger, haben auch noch keine Bilber nach: Art bes belveberischen Apollo verfertigt, sonbern gang solche, wie fie auf ben unterften Stufen paffiver Bolfer sich finden, wir denn Werhaupt die ältern Hellenen nach Phukidides I, 6 außerorbentlich viel Barbarisches an sich hatten. So waren unch bie ältesten Celten, Germanen, Glaven und andere Bolter indogermanis schen und semitischen Sprachstamms anfänglich von derselben passiven Naturbefangenheit umfangen, und erst später theilweise burch historische Berhältniffe veranlaßt zur aktiven Stufe übergegangen. Diefer Untergang ber Naturstaaten und ihr Uebergang zur Freiheit kommt überall por und ist eine ber merkwürdigsten Erscheinungen ber Weligeschichte. Beistreiche Gebanken tann man über bieselbe nachlesen in Stuhrs Bachlein über ben Untergang ber Naturstaaten. Zu obigen Berwerfungs= gründen ber Annahme einer aktiven und passiven Rasse und Ginwanwanderung aus der erstern zur Urbevölkerung der letztern in Amerika tommt noch, daß ihre Anfstellung für Erklärung ber Amerikanischen Bildung und Rulturreligionen barum nicht nothig ift, weil es in biesem Welttheil boch nie zu bem kam, was man unter aktiver, subjektiver, freier Bilbung sich benkt. Auch die Kulturvölter Amerikas blieben Barbaren und erhoben sich niemals auf ben Standpunkt freier humanität. Wir werben später bei ber Darstellung ber Religionen ber Amerikanischen Rulturvölker auf biese Frage wieber zurücktommen, und seben, daß die einzigen inländischen Ueberlieferungen, aufdie man sich bei ber Annahme jener beiben Raffen beruft, sich auf alte zu Kulturhelben an= thropomorphirte Naturgötter beziehen.

Gegen die Annahme solcher höhern und niedern Menschenrassen mit ungleichmäßiger Bestimmung zur Freiheit spricht sich sehr bestimmt aus Humboldt im Rosmos I, 385.

S. 3. Die Verschiedenheiten der Amerikanischen Arreligionen stammen von dem verschiedenen Verhältniß der Amerikanischen Bölker zur Uatur.

Rach den bisherigen Erörterungen sind alle Urvölker Amerikas Raturvölker, Barbaren, gehören noch der passiven Stufe menschlicher Entwicklung an, die Ratur herrscht über sie, sie stehen in der engsten Verbindung mit der Natur, ihre Religionen sind Naturreligionen, und erheben sich so wenig als ihr sonstiges Wesen über die Natur.

Wir haben aber im Vorhergehenden ebenfalls ben Unterschied zwischen Kulturvölkern und Wilden berührt, in welchen die Amerikanischen Raturvölker zerfallen. Dieser Unterschied ist gegeben durch das verschiedene Verhältniß der Menschen zur äußern Ratur, und zwar in der materiellsten Grundlage der Ernährung und Arbeit. Diese letztere theilt im Großen und Ganzen die Amerikanischen Raturvölker in Kulturvölker und Wilde, und es gebührt deßhalb dem Englischen Geschichtsichreiber Robertson der Dank der Wissenschaft, daß er durch Sonderung des gesammten Stoffs des Amerikanischen Alterthums in diese beiden Lager Uebersichtlichkeit und Licht in dieselben gebracht hat. Wir haben diesen Weg nur weiter zu verfolgen.

Die Wilden Amerikas nun wohnen mehr im Osten, in den großen Ebenen und Urwäldern, die Kulturvölker in den Hochebenen des Wesstens, besonders gern in der Rähe von Seen. Diese bilden größere Staaten, jene nicht.

Der Unterschied ber Ernährung und Arbeit zwischen beiden ist aber wesentlich und maßgebend. Die Wilden bebauen die Erbe nicht, sons bern nehmen die Nahrung, die ohne ihr Zuthun aufwächst. Sie sind gewöhnlich Jäger und Fischer, oder, wo zur Seltenheit ein glückliches Klima bazu in den Stand setzt, essen sie die Frückte, die die Erde freiswillig und zu seber Zeit darbietet. Der Mensch hat die Nahrung nur zu bolen. Das Kleid, wo das Klima dasselbe erfordert, besieht aus Ihiersellen, die aber gegerbt sind, und zusammengesügten Federn. Wo tas Klima mild ist, wird bloß die Scham bedeckt, der Körper dagegen bäufig bemalt und tätowirt. Solche Lebensweise bedingt ein ganz eigenstumliches Verhältniß der ganzen Bevölkerung zur Natur. Das ganze leben ist in seder Hinsicht ein vereinzeltes, man lebt von der Hand in

ben Mund, in den Tag und von dem Tag. Wer heute zu effen hat, rührt sich nicht für den folgenden Tag. Nichts gruppirt sich ins Große, alles ist in Raum und Zeit in chaotischer Bielheit verfahren. Bolt, kein Staat, sonbern Horben. Reine Theilung ber Arbeit gliebert Bolt und Leben in Stänbe, die einander boch wieber als große Massen gegenseitig bedürften. Statt bes Rechts herrscht bie Rache bes Berwandten, ober vielmehr bas Naturrecht liegt in seinen Sanben flatt in benen bes Staates, ber noch nicht ist. Statt bes Rriegsgebrauchs findet das Martern der Gefangenen statt und das Vergiften der Pfeile, statt bes Massenkampfs bas Scharmüßel, statt ber Tapferkeit bie hin= terlist. Es handelt sich hier also nicht um das Leben bes einzelnen Individuums, das darum, weil es von der Jagd lebt, eben bestwegen auch zu ben Wilben zu rechnen wäre. Der Einzelne gehört seinem Bolke an, beffen Leben in allen seinen Verzweigungen durch sein Gesammtrerhältniß zur Nahrung und Arbeit bedingt ist. Wenn auch bei bem einzelnen Individuum, bas einem Kulturvolke angehört, ber Grab seiner Rultur nicht mehr von seinem Broterwerb abhängt, so kann biefer Umstand doch nicht gegen unsern Sat von der Abhängigkeit bes Rul= turstandes ganzer Menschenmassen von ihrem Nahrungserwerb eingewendet werden, wie Duben thut. Es verhält sich damit ähnlich wie mit der Wechselwirkung zwischen Arbeit und Reichthum. Rur arbeit= same Völker sind auch reiche Völker, — eine Wahrheit, die durch die vielen fleißigen armen, und unfleißigen reichen Indiriduen nicht wiberlegt wird, benn die Arbeit eines Volkes bilbet ein Ganzes, bas ben Individuen als Gliebern bes Gesammtorganismus zu statten kommt. Und eben so, wenn nicht jeder ernbtet mas er säet, ober mancher seine eigene Saat zertritt, wird baburch ber natürliche Zusammenhang zwi= schen Saen und Ernbten boch nicht aufgehoben.

Denselben Charakter bes gesammten Lebens bes Wilden trägt auch sein religiöses, ben Charakter vereinzelter in ber Natur sich offen=barenber göttlicher Kräfte ohne geglieberte Gesetze. So ist es überall bei den Wilden, in Afrika wie in Sibirien, in Polynesien wie Brasi=lien. Gespensterhafter Geisterglaube, der sich an unzählige einzelne Körper (Fetische) ohne alle symbolische, sondern nur mit allgemein reli=giöser Bedeutung anschließt, — eine jeden Augenblick, von jedem Zufall, durch jeden Ort erregbare Traumfurcht vor den bämonischen, in der Natur spukenden göttlichen Kräften bilben den wesentlichen Charakter

Keligion der Wilden überall, sogar der Wilden mitten in der civi= en Welt.

Den Wilben gegenüber fichen bie Kulturvölker, bie bas Land sen und die Nahrung selbst zichen. Daburch erhebt man sich über Zufall bes Augenblicke, ordnet bas Leben ins Große, man ist wohl im Gefühl ber Raturabhängigkeit, aber nicht ber ber Stunde ober Lages, sondern ber bes Jahres, man lebt nicht vom Fange bes , fonbern vom Ertrag bes Jahres. Man forgt für bas Jahr und gruppirt fich ins Große, Raum und Zeit gliebern fich in große rifche Massen. Kleibung ist Gebrauch auch im milten Klima, und gewöhnlich aus Geweben von Pflanzen, namentlich Baumwolle auch, was aber in Amerika schon später zu sein scheint, mit Ausne bes Peruanischen Hochlandes, and Wolle. Dierch die Theilung Arbeit theisen fich bie Menschen in Stände, und in ber Mitte ber bauer etheben fich Stabte, Gewerbe, Rünfte, Wissenschaften, bie als Glieder eines Otganismus einander gegenseitig fortwährend g Baben. Co entsteht ber Staat mit feinen geordneten Rechts, Atniffen, und mit bem Kriegerstand ber Kriegsgebrauch, ber Maf= mpf, Takkk und Strakegie. So wird bas Jahr gegliebert burch debene Arbeit balb bes Saens, balb bes Bewässerns ober Dun= balb bes Erntens, es ordnet sich ein bestimmter Kalender mit orge und Rückblick, mit Berechnung und Geschichte. Diese Orb= und Glieberung wird von der Kultur immer durch eine Art ift für bas Auge und Gebächtniß firirt. Diesen Charakter trägt durchwege bas religiöse Leben an sich. Jest ba bie Mottheit wertnet wirkenben Naturgesetzen, nicht mehr bloß im vereinzelten I, sich offenbart, in Naturgeseken, die gleichförmig wiederkehrenden uß auf das leben ausüben, wird auch bas Wesen berselben gött= gefaßt und nach biesen Ginflussen gegliedert aufgefaßt. An der e berfelben steht gewöhnlich ber die Fruchtbarkeit bes Jahres re= e Gett, sei ce nun ber Sonnengott, sei ce ber Himmelegott, welche brlich abgesterbene Natur mit ungäbligem luftigen Leben in Pflanzen= Ebiermelt erfüllen, unfäglichen Segen und Wonne spenbent, aber im Großen bie furchtbarften Verheerungen und Entziehungen in dand haben. Diese Mächte werden nicht mehr burch Fetische bar= it und als Spuckgeister gebacht, sondern durch symbolische Ge= 1, bie ihr Leben und ihre eigenthümlichen Wirkungen zur Schau tragen. Diese jährliche Wirksamkeit spricht sich in Mythen aus, bie hier auf bieselbe Weise, wie bei allen Völkern auf berselben Stufe, sich aussprechen, und zwar in Amerika noch ursprünglicher, je unberührter die Mythen von ben erst einer spätern Stufe angehörigen Zusäten freier Dichtkunst, Plastik, Naturphilosophie und Moral geblieben sind. Sie bilben die erste Stufe menschlicher Einsicht in das gesetzmäßige Wirken der Natur und somit der Offendarung der Gottheit in derselben. Und wie in der religiösen Vorstellung, so macht sich auch der Charakter der Rulturreligion in dem religiösen Gebrauche, in dem Kultus geltend. Mit den Ständen entsieht auch der Priesterstand, mit den Gentralpunkten der Wohungen, den Städten und Pallästen, auch die Gentralwohnsitze der Nationalgötter, die Tempel, — mit der Ordnung des Jahres auch die stehenden religiösen Feste. Auch die Borsstellungen von der Unsterblichkeit sind, wie wir jeweilen sehen, anders und mehr in größere Theile gegliedert als bei den Wilden.

Fragen wir nun, welcher Zustanb für ber ältere zu halten sei, ber bes Wilben? ober ber Kultur? so ist biese Frage in unserm Jahrhundert allerdings verschieden beantwortet worden. Roch in neuster Zeit spricht sich Schoolcraft Tribes II, 44 für die Ansicht aus, daß der Bustand ber Wildheit nicht für den ursprünglichen zu halten sei. Freilich zeigt berfelbe die Rennzeichen einer Entartung, allein baffelbe gilt von ber ganzen alten Kultur. Der Mensch, in biesem ober jenem Stabium, ift jebenfalls von Natur nicht wie er sein soll. Auf dem Wege ber Ge= schichte ist die Frage schwer zu entscheiden, da ihr Licht sowohl Bölker beleuchtet, welche aus bem Stande ber Wilbheit zur Kultur überge= gangen find als auch umgekehrt. Auch bie Naturanalogie zeigt uns nicht bloß Thiere, die den augenblicklichen Hunger durch den augenblicklichen Fund stillen, sondern auch solche, die sich Jahresvorräthe machen. Es scheint aber eine gewisse innere Nöthigung bes Denkens zur An= nahme einer Entwicklung aus bem Niebern zum Höhern hinzutreiben, gerade wie dieß auch bei bem einzelnen Menschen geschieht. Wie die höhern Stufen auf ben niebern fußen, so wird bas auch hier um so mehr ber Fall sein, ba auch auf ben höhern Stufen ber Gesellschaft für den einzelnen Menschen das ungebundene Leben als das natürliche erscheint, dem er nicht durch seinen Instinkt wie die Biene und die Ameise, sondern durch einen strengen positiven Zwang ber Gewohnheit und Zucht entzogen wird. So haben auch bie Rulturmpthen und Ueberlieferungen

ber Naturvölker die Kultur erst nach ber Wildheit entstehen lassen, sei es nun, daß fie den ursprünglichen Zustand als einen verkehrten unb unsittlichen auffaßten, wie die Peruaner, sei es, daß man sich ihn als einen unschuldigen bachte, immerhin war es ein kindlicher, ohne Acker= bau, ohne Städte, ohne Kunste, Wissenschaften, ohne Entwicklung, mit Ginem Worte, ohne Rultur.

Nur zweierlei barf man babei nicht aus ben Augen lassen. Das erfte ift, daß die Entwicklung aus dem Niedern ins Höhere nur bie Stufen ber Bildung innerhalb eines und beffelben Prinzips be= trifft. Bo letteres spezifisch verschieben ist, wie zwischen Monotheismus und Polytheismus, Theismus und Pantheismus, da geschieht kein Ueber= gang von bem einen in bas andere burch organische Entwicklung. Der ausgebildetste Polytheismus ber benkenbsten Völker wird nicht Mono= theismus, wohl allenfalls Pantheismus. Der Monotheismus wieberum bat seine verschiebenen Stufen ber Entwicklung, er hat seine Geschichte so gut wie ber Polytheismus, er hat seine kindlichen Anfänge, seine Batriarchenzelt, seine Zeit bes antiken Staates ber strengen Gesetzlich= kit, seinen Anthropomorphismus, seine freie Entwicklung bes Indivi= Somit unterscheiben sich Monotheismus und Polytheismus uicht burch ben Grab der Ausbildung, sondern burch bas verschiedene Prinzip, durch bas von Anfang an verschiedene Verhältniß zur Gott= Aus dem Polytheismus gelangten die Völker nicht burch Höher= fleigen auf derselben Leiter, sonbern burch Verlassen berselben, burch tie Aufnahme einer neuen Geistesschöpfung. Und so versinkt man aus bem Monotheismus in ben Polytheismus nicht burch Abnahme ber Bil= tung und wissenschaftlichen Einsicht, sondern durch Abfall und Hingabe des Herzens an andere Kräfte. Bei aller Achtung, die wir baher vor ten Ansichten Schellings, Creuzers, A. W. Schlegels, Carl Ritters und anderer Männer dieser Richtung haben, können wir ihnen boch barin nicht beistimmen, wenn fie in ben polytheistischen Religionen überall bie Spuren eines Urmonotheismus finden wollen, aus dem sie als aus einer Urquelle fließen, und nur burch Entfernung von der Quelle verschlech= kit worden find. Wir halten bafür, daß durch biese Ansicht bie spezi= The Eigenthumlichkeit ber Erscheinung und somit ihre klare wissenschaft= the Auffassung nur verwirrt werbe. Der Verlauf unserer Darstellung ind zeigen, daß alle jene Spuren und Trümmer des Urmonotheismus, in man auch in Amerika wie anderswo hat finden wollen, nicht auf

I.

Verehrung des Einen und heiligen unfichtbaren, theistischen Gottes füh= ren, sondern auf die Verehrung einer Naturgottheit.

Das zweite, was wir nicht aus den Augen lassen dürfen, wenn wir uns die höhern Stufen als die spätern benken, ist, baß wir keine untere Stufe menschlichen Daseins zu einer thierischen machen, woburch das Prinzip noch mehr übersprungen wird. Mag auch der Wilde bisweilen ärger handeln als das Thier, der Kultivirte thut es etwa auch so, aber beswegen ist der Wilbe doch nie dem Thier gleichzustellen, ba er seine wesentlichen menschlichen Eigenthümlichkeiten nicht erst burch Entwicklung, Kultur und Bewußtsein erhält, sondern fie von Ratur bat. Er hat die Religion so gut wie die Sprache von Haus ans, so gut wie auch ben Gebrauch der Werkzeuge und des Feuers. Wenn baher ba und bort, und das nicht gar selten, von Wilben berichtet wird, benen die Religion fehle, so sind alle biese Angaben falsch, und werben seiner Zeit bei den einzelnen Bölfergruppen widerlegt werben. Sie ruhren gewöhnlich daher, daß man gewohnte Religionsformen nicht vorfand, und wiberlegen fich ber Regel nach von felbft, indem bie Berichterflatter oft sogar auf berselben Seite religiöse Vorstellungen und Gebräuche solcher Wilden selbst auführen.

Unter diesen beiden Verwahrungen also stellen wir und die verschiebenen Stufen menschlicher Bildung bet den Naturvölkern als im Gange ber Entwicklung von unten nach oben begriffen vor. Dem gemäß werden bei unserer Darftellung ber einzelnen Religionen bie Wilden vorangehen, die Rukturvölker folgen. Bei ben Wilden felber finde ich keinen Grund, die einen ben anderen voranzuschicken. Ge giebt gang rohe Horben, wie wir sehen werben, und wieder solche mit vereinzelten Rulturelementen überall in allen größern Bolfergruppen. Zubem hat ber Wilde noch keine Geschichte, kein geschichtliches Bewnstfein, keine Entwicklung, alle Wilben in den verschiebensten Ländern wie in ben verschiebensten Zeiten sind wie in anderen Wesenheiten, so auch in ihrer Religion einander gleichartig. Und wenn auch manche Horben von Rulturelementen berührt find, seien bieg nun Reste einer frühern Rultur, seien es Knospen einer kommenden, seien es endlich bloße Entlehnungen im Ginzelnen aus einer Nachbarschaft, bergleichen Ginzelberührun= gen mit der Kultur fanden sich eben überall, wenn auch nicht bei allen Der ganze Often Amerikas, wenigstens von ben nörblichen Seen an subwarts zeigt zahlreiche Spuren einer uralten Kultur, bie

aber aur Zeit ber Entbeckung bereits größtentheils von wilben Jäger= stämmen überdeckt war, die aber noch mancherlei Spuren von Kultur aufweisen, die den unvermischten reinen Wilden nirgends angehören. Deswegen bestehen aber die Unterschiede zwischen Wilben und Kultur= völkern boch als im Großen die Gestalt bes Lebens bedingend und son= bernd, so gut wie die Unterschiede zwischen Luft und Wasser daburch nicht aufgehoben werben, daß in der Luft Wassertheile, im Wasser mehr ober weniger Lufttheile sich sinden. Da nun bieses Verhältniß im ganzen Often Amerikas vorkam, so liegt kein Grund vor, die eine Bölker= gruppe wegen ihrer geringern Entwicklung vor der andern zu behan= beln. Aus rein äußern Gründen schlagen wir den Gang von Norden nach Suben ein, weil uns so von ben Stämmen bes östlichen Sub= amerika ein leichter Uebergang nach Peru gegeben wird. Bei den Rul= turvölkern nämlich liegt ein bestimmter Grund in der Natur der Sache, mit ben Peruanern zu beginnen, mit ben Mexikanern zu schlies= fen. Rulturvölker haben eine Geschichte und eine Entwicklung, wenn auch oft nur bis auf einen bestimmten Grab, bei bem sie stehen blei= ben. Wenn nun auch die Mexikaner so gut wie die Peruaner im Allgemeinen auf der primären Stufe barbarischer Rultur standen, so zeigen boch die Peruaner noch einen unmittelbaren Sonnendienst, wie derselbe auch häufig die physische Grundlage alter Kulturreligionen bil= Die Mexikaner bagegen haben auf bieser Basis noch weiter ge= baut, die Mythologie und den Anthropomorphismus der Vorstellung welt mehr ausgebildet, dem Individuum ein freieres und höheres Ziel gesteckt, wie benn überhaupt ihr ganzes Leben einen größern Reichthum von Formen der Entwicklung darbietet. Uebrigens ist auch hier wie bei allen Aulturvölkern Amerikas wie der alten Welt nicht zu übersehen, daß, wie häufig in der Wirklichkeit die Stufe der Wilden nicht rein ist, so auch nicht die Kulturstufe. Denn bei den Kulturvölkern sind, und darüber ift fich billig nicht zu verwundern, die Eigenthümlichkeiten ber Wilden nicht alle zerstört, sondern dauern auf den höhern Stufen fort, gerade wie die höhern Organismen der Natur überhaupt auch noch die Eigen= beiten ber niebern beibehalten, wie das Thier die der Pflanze. nun die Neigung zur trägen schlenderischen Ungebundenheit bes Wilden bei vielen Individuen gebildeter Völker sich stark regt, so auch die Be= kandtheile der Religion der Wilden. Wenn sogar die Reste des alt= permanischen Heidenthums trot der mittelalterlichen Concilienbeschlüsse,

troß Inquisition, Herenprozessen und Aufklärung unserer Jahrhunderte bis auf diesen Tag, selbst nicht aus dem protestantischen Bolke völlig ausgerottet werden konnten, ist es sich da zu verwundern, wenn bei den Amerikanischen Kulturvölkern neben den Formen ihrer Kulturveligion auch noch Elemente ihres alten Geisterglaubens und Fetischismus sich erhalten haben! Sind doch beide nicht spezisisch und dem Prinzipe nach, sondern bloß dem Grade, der Bildung, der verständigen Auffassung nach von einander verschieden!

Wir schließen diesen Hinblick auf den Unterschied zwischen den Wilben und Kulturvölkern Amerikas und ihrer Religionen mit ber Bemerkung, daß auch hier dieser Unterschied darum schärfer als anderswo Dervortrat, weil die Mittelstufe zwischen beiden, das Nomadenleben, fehlte, während es in den andern Welttheilen eine so bedeutende Rolle spielte. Der alte Barro schon hat in seiner Schrift über bas Land= Ieben (II, 1) das Nomabenleben in die Mitte zwischen den Jäger und den Ackerbauer gestellt. Herodot IV, 106 kennt unter allen Menschen einen einzigen Bolksstamm in Stythien, ber Menschenfleisch aß. Diese vermittelnde Rolle bes Romaden und Hirten ist von den Alten mythisch religiös so ausgebrückt worden, daß sie Hirtengottheiten zu wohlthäti= gen Rulturgottheiten machten. Der Griechische Aristaios, ber bie Rasebereitung lehrte, bezwang die Wuth der Elemente und der wilden Thiere. Pan steht dem Zeus im Kampfe gegen Typhon und die Titanen bei. Der lateinische Faunus ist der Günstige und zum Kulturheros geworden, und das Hirtenfest der Pales ist der Geburtstag Roms. Hirtenleben fehlt dagegen in Amerika mit allen seinen Consequenzen. Denn baß die Peruaner auf den höchsten Gebirgstriften Lamas und Schaafe weibeten, macht insofern keine Ausnahme, als sie nicht von ber Milch bieser Thiere lebten, worin boch überall die wesentliche Gigen= thumlichkeit bes Nomabenlebens und Hirtenstandes besteht. Doch bangt vielleicht auch dieser schwache Bestandtheil des Hirtenlebens mit bem milberen Wesen zusammen, durch bas sich bie Peruaner vor ben andern Amerikanern auszeichnen. Im Allgemeinen war in Amerika bas Thier nirgends des Menschen Gefährte in Arbeit, Krieg und Luxus. Zwei Umstände mögen sich durch diese Erscheinung erklären. Ginmal daß verhältnißmäßig zur alten Welt ein ungeheurer Flächenraum in Amerika von wilden Jägervölkern besetzt war, während bieselben in der alten Welt nur sporadisch vorkommen. Dagegen waren und find die

unübersehbaren Gbenen und Gebirgstriften ber alten Welt mit zahl= losen Massen von Nomaden und hirten erfüllt. Wir wollen damis nicht sagen, daß die Romaden in ihrer ursprünglichen Heimat so gar weit von der Stufe der Wilden entfernt gewesen. Ihr materielles Le= ben sucht auch im Herumschweifen die Nahrung, gewinnt sie nicht burch Händearbeit und Schweiß. Ihr religiöses Leben ist vorherrschend Gei= sterverehrung und Fetischismus. Aber so viel ist doch sicher, daß in Amerika für den Wilden und seinen arbeitsscheuen Streifsinn der Ueber= gang auch zu ber primärsten Stufe ber Ackerkultur, wie fie z. B. im Peruanischen Leben sich barstellte, noch viel zu schroff mar, als baß er so leicht sich gutwillig bazu verstanden hätte. Wohl erzählt die Sage, wie Manco Capac und Mama Dello, die Sonnenkinder, durch ihre Ueber= redungsgabe die Wilden bazu vermocht hätten, ihre Wildheit mit Ge= situng zu vertauschen. Aber die Peruanische Geschichte selbst, so weit fie auch hinaufreicht, weiß von beständigen Kriegen zu berichten, die von den Inkas zur Unterwerfung und Civilistrung benachbarter wilber Stämme geführt wurden. So stark wurde ber Gegensatz gerade bei biesem Staate gefühlt, baß man nur durch völliges Aufgeben der indi= riduellen Freiheit die Wildheit überwinden zu können sich getraute.

Der andere Umstand im Amerikanischen Leben, der in dem Mangel ter Romaden einige Erklärung findet, ist die vorherrschende Gefühllosig= teit bes rothen Menschen, die an und für sich nicht mehr in seiner Na= tur liegt als in der anderer Menschen. Nirgends ist der Wilde gegen ben Kriegsgefangenen grausamer als hier, nirgends herrschten auch noch auf der Stufe der Kultur die Menschenopfer in solcher Ausbehnung. Schon dem Thiere gegenüber, selbst wo man eine göttliche Offenbarung in ihm sah, benahm man sich nur als Feind, und mußte nur von sei= ner Hinschlachtung Ruten zu ziehen. Es ist aber eine vielfache Er= fahrung, daß an der Behandlung des Thieres der Mensch menschliche und unmenschliche Weise sich angewöhnt. Niemand aber behandelt bie Thiere vernünftiger als die Nomaden und Hirtenstämme; wer aber ge= gen Thiere grausam ist, hat keinen großen Schritt mehr zur Mißhand= lung ber Menschen zu machen. Wir wollen bamit nicht sagen, als ob in dem Mangel an dem Nomadenleben der einzige Grund zu jener Gefühllofigkeit läge; es giebt beren noch tiefere. Aber eine Befürderung lag gewiß barin.



Erster Haupttheil.

Die Religionen der Wilden.

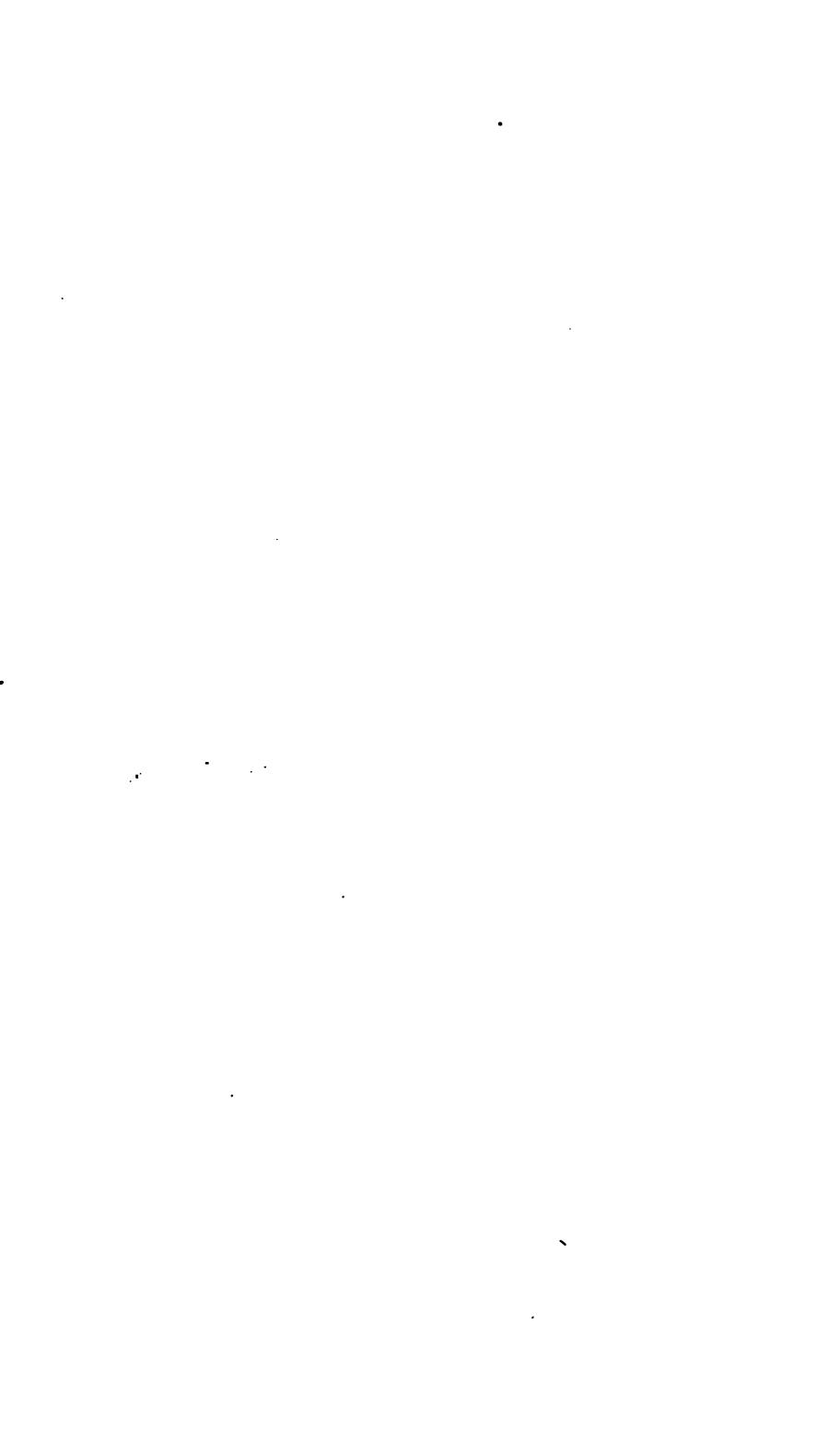

### Erfter Abfonitt.

# Die Religion der nordamerikanischen Rothhäute. S. 4—28.

\$. 4. Die literarischen Duellen. — \$. 5. Die allgemeinen Kultur- und Geschichtverhaltniffe, — \$. 6. Der subliche Ratur- und Sonnendienst. Elemente. — \$. 7. Berehrung der Pflanzen und Thiere. — \$. 8. Die Seelenwanderung. — \$. 9. Priester, Tempel und Feste. — \$. 10. Der nordische Geisterglaube. — \$. 11. Der Fetischismus. — \$. 12. Die Zaubever. — \$. 13. Bom Religionegefühl und Rultus. — \$. 14. Der nordische Unsterdlichteitsglaube. — \$. 15. Berschmelzung bes nörblichen und sublichen Elementes. Die Zwölfgötter. — \$. 16. Der Bilderdienst und Anthropomorphismus. — \$. 17. Alte einheimische Berehrung des Großen Geistes. — \$. 18. Berschiedene Ramen besselben. — \$. 19. Derselbe ist Schöpfer. Schöpfungsmythen und Fluthsagen. \$. 20. Er ist Schöpfer als Sonnengott. — \$. 21. Schöpfer als himmelsgott. — \$. 22. Schöpfer als Thiergott. — \$. 23. Der Große Geist in der Form irdischer undeselber Gegenstände. — \$. 24. In Renschengestalt. Manabogho. — \$. 25. Berhältniß des Großen Geistes zum ersten Menschen. — \$. 26. Er ist herr des Lebens und des Todes. — \$. 27. Ariegsgott. Menschenopfer und Anthropophagie. — \$. 28. Der Große Geist steht unter dem Schickal.



## S. 4. Die literarischen Quellen.

Wir fassen hier alle die Stämme zusammen, welche zwischen ben Estimos, die der Amerikanischen Rasse nicht angehören, und zwischen dem alten Mexikanischen Reiche und den bei der Geschichte desselben vorkommenden wildem und halbwilden Bölkern Neu-Mexikos wohnten. Ran nennt sie im engern Sinn Rothhäute.

Diese Stämme sind im Süden durch Spanier, im Rorden durch Franzosen und Engländer bekannt geworden. Sie haben aber lange Zeit nicht das Interesse und die ausgezeichneten Forschungen erfahren wie die Indianer Neu-Spaniens. Erst in neuern Zeiten haben zuerst Französische und Deutsche Missionäre, nachher Englische Geistliche und Reisende genauere Forschungen angestellt. Die Krone bilden die Forschungen der neusten Deutschen, und die reichhaltigen Sammlungen Kordamerikanischer Reisenden.

In den ersten Zeiten der Entbeckung find zuerst die Stämme in florida und um Kalifornien durch die Spanier ans Licht gezogen worden. Florida wurde zunächst bekannt burch den Entbeckungszug 1527 ff. des Pamphilo be Narvaez, ber von dem mitreisenden Runnez Cabeça de Baca beschrieben wurde. Ternaux Compans und nach ibm Alvensleben haben diese alte Beschreibung mitgetheilt, welche einige wichtige Züge enthält. Ihm folgte ber Eroberungszug bes Hernando te Soto 1539, welcher beschrieben wurde in Garcilasso de la Vega's Florida, ò historia del Atelantado Hernando de Soto, 1605, ins Französische übersetzt von Peter Richelet, — aus welcher Geschichte sich auch Auszüge in der Allg. Historie der Reisen, Bd. XVI, S. 498 ff. finten, die unfern Gegenstand berühren. Dieser Eroberungszug ist dar= gestellt in dem Portugiefichen Werke Relaçam do descoprimento de provincia Florida, 1577, welches Wert von Citri de la Guiette unter tem Titel histoire de la conquête de la Floride par les Espagnols sous Ferdinand de Soto ebenfalls ins Französische übersett worden ift. Nach biefen Quellen behandelten obigen Eroberungszug G. E. Böttger in zwei Banben 1796 in bentscher Sprache, und Theodor Irwing in englischer, von welcher lettern Bearbeitung Berlin 1836 eine beutsche Uebersetung in zwei Banben erschienen ist.

Ueber Ralifornien bat bie ersten bebeutenben Untersuchungen mitgetheilt ber bei Meriko genauer zu bezeichnende Juan be Torque: mada, 1614, aus bem fich Kalifornien betreffende Auszuge im vierten Bande ber in Frankfurt a. M. 1781 herausgekommenen Sitten und Meinungen ber Wilden in Amerika, und im Ausland 1849. S. 1103 ff. vorfinden. An ihn schließt sich sein Landsmann Andr. Perez be Ribas, bessen historia de los triumphos de nuestra sta sé 1645 beraussam. Ueber bas Teftland in ber Nabe ift eine hauptquelle ber Bericht bes Pebro be Castaneba be Ragera, welcher 1540 als gemeiner Coldat die Unternehmung des Francesco Belasquez de Cornado mitgemacht hatte, und über Cibola, Quivira u. f. w. Mittheilungen macht, fo wie über bie Religion und bie Sitten ber bortigen Inbianer. Sein Bericht ift erft burch bie Ueberfestung von Ternaur Compans befannt geworden, welche im neunten Banbe von beffen fpater genauer anzuführenden Sammelwerke mitgetheilt ift. Davon giebt es eine beutsche Uebersetung von Alvensleben im zweiten Band feines Amerika, feine Entbedung und feine Borgeit, - einer Ueberfetung von verschiebenen burch Ternaur mitgetheilten Echriften, 2 Bbe. Meißen 1839. In bicfem gweiten Bandchen befindet fich auch ber Bericht bes Brubers Marcus von Miga. Eben so bie Briefe bes Statthalters Mendoza und ber Bericht bes Alarcon.

Bezüglich die nördlichen Gegenden sind aus dem sechszehnten Jahrhundert bloß von mir heranszuheben Quarterius, der von de Lact benutt wurde, und André Thevet, der in seinen Singularités de la France antarctique 1559 auch Beobachtungen über die Neligion der Kanadier mittheilt.

Schon bedeutender sind die Machrichten aus dem siebenzehnten Jahrschundert, besonders der Franzosen, z. Th. solcher, die sich im politischen Berufe im Lande aushielten wie Champlain und Lescarbot, als auch fatholischer Missionäre, wie Sagard, Greur, Hennepin, und die Mitsarbeiter an den lettres schistantes, Dazu kommen noch die drei belsländischen Werke von de Lact, Dona und Hazart. Englische Werke sind mir weniger besannt geworden; außer dem Sammelwerke von

Purchas, das 1613 in vier Folianten in London erschien, hebe ich bas Werk von Roß heraus.

Sam. Champlain machte als tüchtiger Seefahrer schon frühe Entbedungen in Ranada, legte den Grund zu Quebeck, hielt sich über= haupt von 1603 bis 1629 im Lande auf. Er gab seine Reisebeschrei= bungen 1613 und 1620 heraus, und dann zusammen 1632. Sie find besonders von de Laet, Picard, Bater benutt worden. Im Anfang bieses Jahrhunderts hielt sich ebenfalls der Parlamentsadvokat Lescar= bot im nördlichen Amerika auf, welcher schon 1609 seine histoire de la nouvelle France in Paris im Druck erscheinen ließ, beren sich un= ter andern Picard, Charlevoix, Vater bedienten. Im Jahr 1632 er= schien bann ebenfalls in Paris die voyage du pays des Hurons vom französischen Missionar Pater Sagarb, die Robertson, Beckenwelber, Bater, Bromme gebrauchten. Der Jesuit Du Creux schrieb eine historia canadensis seu Novæ Franciæ, die bis zum Jahr 1656 geht, und zu Rathe gezogen wurde von Robertson und Chateaubriand. Bon bem französischen Franziskanermonch Louis Hennepin gehören hicher seine voyage en un pays plus grand que l'Europe, 1697, unb stine nouvelle description d'un très grand pays situé dans l'Amérique entre le nouveau Mexique et la mer glaciale, 1698 unb 1704. Beide Werke enthalten im Ganzen benselben Inhalt, sie sinden sich in den Recueil des voyages au Nord, und sind ins Deutsche übersett von Langen 1698 in zwei zusammengehörigen Bänden, in benen mir das Werk zu Gebote stand. Wenn basselbe auch viel Unzuverläßiges enthält, so giebt es boch auch nicht selten brauchbare Beobachtungen eines Augenzeugen. Die lettres édifiantes et curieuses, écrites des Missions étrangères par quelques Missionaires de la compagnie de Jesus begannen mit dem Jahr 1699, wurden ebenfalls ins Deutsche übersett, und oft von benen benutt, welche über die Rothhäute und ibre Religion geschrieben haben.

Von den Niederländern steht der gelehrte de Laet oben an, der auch bekannt ist durch seinen Streit mit Hugo Grotius über den Ursiprung der Amerikaner. Sein hieher gehöriges Werk führt den Titel Novus ordis seu descriptionis Indiæ occidentalis libri XVIII, welches in Leiden 1633 von den Elzevirern in sehr schönem Druck heransgegeben wurde. Der Verfasser benutzte gute alte Quellen wie Thevet, Lescarbot, Champlain und andere, die er selbst in der Vorrede

angiebt. Er wird insgemein und das mit Recht, felbst von bem Zesuiten Charlevoir, wegen seiner Gründlichkeit gelobt. Außer ben Bemerkungen über die Religion war mir dieses Werk auch namentlich wegen geographischer Dinge aus dem sechszehnten und siebenzehnten Jahrhundert sehr dienlich. Nachher erschien in der Mitte des siebenzehnten
Jahrhunderts eine Beschreibung von Neu-Niederland von Abrian van
der Dond in holländischer Sprache, in welcher unter anderem eine
ausssührliche Beschreibung der Zauberer enthalten ist. S. 64. 65. 76 ff.
Holländisch ist auch ursprünglich geschrieben die katholische Kirchengeschichte des Jesuiten Corn. Hazart. Sie wurde von Soutermann ins
Deutsche übersetzt 1684 und 1727 in drei Bänden. Ich benutzte die
erstere Uebersehung. In dem zweiten Theile ist von den Amerikanischen
Missionen gehandelt, wobei über die Urreligionen der Indier nach katholischen, besonders sesuitischen Berichten manches Branchbare mitgetheilt wird.

Bon den Engländern nennen wir den Alexander Roß aus der ersten Hälfte des Jahrhunderts, welcher in seinem Werke navoeseus ober von der ganzen Welt=Religion aus zum Theil jest weniger zusgänglichen Quellen schöpfte. Sein Werk wurde dann wiederum eine Quelle für den Rürnderger Christoph Arnold, in seinen Zugaden zu Abraham Rogers offener Thür zu dem verborgenen heidenthum, welches lettere Werk 1663 in Rürnderg in deutscher Uebersetung (and dem Riederländischen) herauskam.

Im achtzehnten Jahrhundert kommen wieder zunächst die Franzosen in Betracht. In der zweiten Hälfte treten aber die Englischen
und Deutschen Berichterstatter mehr in den Vordergrund, seitdem einerseits durch die Hernhuther bei den Protestanten der Sinn für die Misse sion geweckt worden war, anderseits die neuere Philosophie die Wichtig=
keit der Betrachtung der Naturvölker klar gemacht hatte.

Am Anfang des Jahrhunderts schrieb der freigeisterische Baron de la Pontan seine nouveaux voyages dans l'Amérique septemtrionale. Amsterd. 1703. 1728. 2 Tom. und den Dialogue du Baron de la Montan et d'un sauvage 1704. Diese Werke sint weniger wichtig, nament-lich ist das lettere Werk eine blose Fistion um die eigenen Ansichten des Herrn Baron zu verhüllen. Ein anderer weltlicher Franzose, der Aidermajor de la Potherie schrieb eine histoire de l'Amérique septementainen, die 1722 gedruckt wurde, und von Picard öfters gebraucht wurde.

Wichtiger find die Werke der beiden französischen Jesuitenmissio= nare Lasiteau und Charlevoir. Lafiteau war Missionar unter ben Irokesen, und gab 1723, 1726 bas reichhaltige und oft benutte Werk herans Mœurs des sauvages Américains comparées aux mœurs des premiers temps. Paris 2 Bbc. 4. Rouen 1724. 4 Bbc. 12. ben eigenen Erfahrungen wurden noch andre Quellen zugezogen, so für Rord-Amerika Carthier bei Ramusio, Vincent le Blanc, du Creux, la Potherie, le Jeune (relation de la nouvelle France), Brebeuf. Dieses Werk wurde von den Sachkennern mit vielem Beifall aufge= nommen und benutt, namentlich in die zweite Edition von Picard ein= verleibt. Der erste Band ber Geschichte von Amerika, ber 1752 unter Baumgartners Aufsicht herauskam, ist als eine Uebersetzung von Lafi= teau anzusehen, Joh. Friedrich Senfart in Halle hatte sie verfertigt. Lasiteau hat im Ganzen die richtigen Grundsätze über die Analogie ber religiösen Vorstellungen geltend gemacht. Bgl. I, 99 ff. Die Schrift von P. François Aavier Charlevoir, die hieher gehört, hat den Titel Histoire et description générale de la nouvelle France avec le journal historique d'un voyage fait par ordre du Roi dans l'Amérique septentrionale, Paris 1744. 3 Bbe. Das journal bilbet den britten Theil der histoire. Davon finden wir eine deutsche Bearbei= tung in ber allg. Historie ber Reisen, Bb. XIV. Auch bieser Schrift= steller fand vielfache Berücksichtigung. — Mehr eine gelehrte Benutung früherer Schriftsteller sinben wir in ben Schriften von Picard, be Broffes und Dupuis. Der Verfasser bes Textes zu bem Bilberwerk von Picard ift zwar unbekannt, wir citiren es aber ber Kurze wegen unter letterm Ramen. Der Titel ist: Cérémonies et coutumes religieuses des peuples idolâtres. Amst. 1723, 1728, 1741. nordamerikanischen Völkerstämme, die gleich im ersten Bande behandelt sind, ist der Text sehr schätzbar wegen der Benutung von Schriftstel= lern wie Champlain, Lescarbot, be la Potherie, de la Hontan, Henne= pin, Purchas, — in der zweiten Edition wie gesagt auch Lafiteau. De Brosses schrieb du culte des dieux fétiches 1760. Davon erschien 1785 eine deutsche Uebersetzung. Es ist eine Compilation aus frühern Schriftstellern, unter benen besonders Lasiteau zu nennen ist. Der Ausbruck Fetisch ist burch be Brosses zuerst in seinem weitern Sinne in die wissenschaftliche Sprache eingeführt worden. Manche für unsern Zweck brauchbare Rotiz finbet sich auch in bem Werke von Du=

puts l'origine des cultes, welches 1795 (l'an 3) herauskam. Hinges gen auf eigenen Anschauungen beruhen die Mittheilungen über die Resligion der Rothhäute in Sam. Hearne's voyage du fort du prince de Galles dans le pays du Hudson à l'océan nord. 2 vol. Paris an 7 (1799).

Die Deutschen lieferten anfänglich mehr Bearbeitungen aus anbern und zum Theil weniger zugänglichen Quellen, Uebersetungen, Busammenstellungen, Mittheilungen. Dahin gehört die so eben angeführte Geschichte von Amerika, so wie die allgemeine Historie der Reisen, die in der Mitte des vorigen Jahrhunderts in Leipzig erschien; Bb. XIV enthält wie schon gesagt eine beutsche Bearbeitung ber Geschichte von Charlevoir, dann geben Bb. XVI und XVII viele Mittheilungen aus den vorhin angeführten Werken. Das Buch über die Sitten und Meinungen ber Wilben in Amerika erschien in Frankfurt a. M. von 1771 an in 4 Bbn.; im britten und vierten Theile find Data gegeben, die hieher gehören, lettere aus Carker. Ein ahnliches Werk ift bas von Linbemann, Geschichte ber Meinungen älterer und neuerer Wölker von Gott, Religion und Priesterthum u. s. w. Es giebt in fieben Banben (1784—1795) eine orbentliche Auslese. Besonbers aber find dem, welchem nicht alle Quellen selbst zu Gebote stehen, willtommen bie beiben Werke bes gelehrten Meiners, ber Grundriß ber Geschichte ber Religionen 1785 und die kritische Geschichte ber Religionen, 1806, 2 Bbe. Ueberall verweist er mit Genauigkeit auf die von ihm benutten Quellen. Als Originalschriftsteller könnte allenfalls Loskiel angesehen werden, welcher in Barby 1789 eine gründliche Missionsge= schichte ber evangelischen Brübergemeinbe unter ben Indianern in Rord-Amerika herausgab. Intessen entnahm er seine Bemerkungen über bie heidnische Religion größtentheils ben Mittheilungen des Missionar Zeisberger, ber sich vierzig Jahre lang unter ben Rothhäuten aufgehalten Nicht ohne Interesse wird auch der Forscher Isaak Iselins Geschichte ber Menschheit, und Herbers Ibeen in Beziehung auf unfern Zweck burchgehen, wenn auch letterer mehr Zutrauen zu ben weltlichen als geistlichen Schriftstellern gehabt zu haben scheint.

Die Schriften ber Engländer über die Rothhäute seit der Mitte bes vorigen Jahrhunderts sind, wo nicht zahlreicher, so doch bekannter und zugänglicher geworden. Der siebenjährige Krieg hat die Indians und Engländer in viel bestimmtere Berührung mit einander gebrack als früher. Indessen beruht die natürliche und bürgerliche Geschichte Raliforniens, bie zuerst in Englischer Sprache erschien, und bann von Abelung 1769 beutsch herausgegeben wurde, größtentheils noch auf Spanischen Quellen. Doch hat der Uebersetzer Zusätze aus neuern Englischen Reisebeschreibern beigefügt, die jedoch für unsern 3meck we= niger wichtig find. Dagegen handelt bas Englische Originalwerk in einem eigenen Abschnitte von der Religion der alten Kalifornier. Auf älteren Quellen beruht auch noch Robertsons sehr schätbare Geschichte von Amerika, von der 1777 eine von mir benutte beutsche Uebersetzung erschien. Im ersten Banbe, ber von den Wilben handelt, theilt er über die Religion wichtige, wenn auch dürftige Nachrichten mit. Seine Quellen waren hier Charlevoir, Sagard, Lasiteau, du Creur, Charlew, Dumont, be la Potherie. Unter ben neueren Quellen find einige Reisende zu nennen. Der Englische Raufmann Abair lebte zehn Jahre (1735-1745) unter ben Rothhäuten. Seine Geschichte der Amerikanischen Inbianer (London 1775) enthält viele gute Beobachtungen, weniger gute Urtheile. Bon berselben wurde eine beutsche Uebersetzung in Breslau 1782 herausgegeben. Eben so machte ber Englische Reisende Johann Carvers auf seinen Reisen in ben Jahren 1766—1768 viele Beobach= tungen über die Sitten und die Religion der Rothhäute. Auch von biefen Reisen giebt es eine beutsche Uebersetzung, Hamburg 1780. Franklin machte auf seinen Reisen ebenfalls mancherlei Bemerkungen über bie Wilben Nord-Amerikas. Dieselben find im fünften Bande seiner Berte (1784) enthalten. In beutscher Bearbeitung finden wir biesel= ben in ber Neuen Bibliothek der Reisen, die 1815—1835 herauskam, Bb. 36 und 51. Von den Reisen William Bertram's in den süblichen Theil von Nord-Amerika giebt es eine Französiche Uebersetzung in zwei Theilen, 1791. 1792. Von ben interessanten Land= und Seereisen von Long, Raufmann, haben wir eine Deutsche Uebersetung, Hamburg 1791.

Unser Jahrhundert hat besonders in den letten Jahrzehnten sehr vieles, ja mehr als irgend eines der vorigen, zur gründlichen Ersforschung der Sitten und der Religion der Rothhäute beigetragen, ein Ruhm, an welchem die Deutschen nicht den geringsten Antheil ansprechen dürfen.

An die letten Arbeiten des vorigen Jahrhunderts bei den Franzosen schließt sich zunächst Volney's Tableau du climat et du sol des états unis d'Amérique. Paris 1803. Es sind hier manche schätz= bare Beobachtungen über die Indianer Rord-Amerikas gegeben. Eine Deutsche Uebersetzung erschien in Hamburg und Mainz 1804.

Eine der hübschesten Darstellungen der Religion der Rothhäute ist die in Fr. Majers mythol. Taschenduch, das in Weimar erschien, im Jahrgang 1811. Es zeigt sich hier wieder eine anerkennende Benutung der alten sowohl als neuern Quellen, selbst wenn erstere von Katho-liken oder gar Zesuiten herrührten.

Die gründlichen Sprachuntersuchungen Baters im britten Theile von Abelungs Mithribates behandeln in der dritten Abtheilung (1816) bie Indianer Nord-Amerikas, und enthalten neben ihrem Hauptgegenstand auch manche für unsern Zweck wichtige Mittheilung. Reichhalti= ger find aber die Rachrichten von heckenwelber, die ursprünglich in Englischer Sprache herauskamen. Sie finden sich in den Verhandlungen bes historischen und literarischen Comité ber nordamerikanischen gelehrten Gesellschaft zu Philabelphia, Bb. I, 1819. Bromme nennt diesen Deutschen den Tacitus der Indianer. Wenn auch dieser Ausdruck in mehr als einer Hauptrücksicht, besonders seit den Arbeiten unsers Jahrhunderts, übertrieben ist, so verdient doch Heckenwelber die vollste Anerkennung. Während seines mehr als breißigjährigen Misfionsaufenthaltes unter den Indianern hat er eine Menge der wichtig= sten Beobachtungen über die Religion gemacht. Mit biesen verband er auch noch biejenigen bes Missionars Zeisberger. Ueber lettern vgl. das Baster Missionsmagazin 1838. S. 170 ff. Hesse hat von dem Werke Heckenwelders eine Deutsche Uebersetung ober Bearbeitung geliefert, beren Herausgabe G. E. Schulze sammt einer gelehrten Borrebe und Parallelen aus Carver, Lostiel, Long und Volney, Göttingen 1821 besorgte. Ebenfalls reichhaltig find die Angaben über die Ut= stämme Nord-Amerikas, ihre Denkmäler und Religion, welche Friedrich Schmidt im vierten Bande seines Versuchs über den politischen Zustand ber Vereinigten Staaten von Nord-Amerika mittheilt. Stuttgart und Tübingen 1822. Außer Heckenwelber, ber ihm hier ebenfalls bie höchste Autorität ist, benutzte er die Reisen eines Mitgliedes der Oneiba-Nation in Oberpennsplvanien und Neu-York, — bann die Archwologia Americana, welche 1820 in Worcester in Massachusetts erschien.

Sehr gute Angaben und Urtheile ertheilt auch die Reise Chateausbriands in Amerika, die 1827 in Französischer Sprache herauskam. Die Deutsche Uebersehung aus dem folgenden Jahr, Freiburg i. B.,

fügt noch folgende drei Abhandlungen bei: 1) DeWitt Clinton's, Prässidenten der litterärischen und philosophischen Gesellschaft in Neu-York, Abhandlung über die Alterthümer im Westen von Neu-York. 2) Caleb Atvater's Beschreibung der alten Denkmale, welche im Staate Ohio und andern Theilen der Vereinigten Staaten gefunden worden sind.

3) Maltebrun, über Zeit und Ort des Ursprungs der Alterthümer am Ohio.

In demselben Jahre 1827 erschienen in Heidelberg die Nachrichten über die frühern Einwohner von Nord-Amerika und ihre Denkmäler, von Assal, mit einem Vorberichte von Monc. Assal theilt aus der Archwologia Americana, aus Jefferson's notes on Virginia, und de Witt Clintons oben angeführter Abhandlung manches Brauchbare mit, läßt sich aber nicht selten grobe Fehler zu Schulden kommen. Mone's Vorbericht ist verdankenswerth wegen der Hinweisung auf neuere-Werke.

Eine ergiebige Quelle für unsere Sache ist A narrative of the captivity and avantures of John Tanner etc. New-York 1830. Deutsch von Dr. Karl Andree, Leipzig 1840. Tanner lebte nicht bloß breißig Jahre unter den Indianern, sondern wurde selbst ein Indianer. Es giebt kaum ein Buch, in welchem das gewöhnliche Leben der Instianer ungeschminkter und natürlicher dargestellt wäre als hier. Seine Beobachtungen haben die Vortheile derjenigen eines ungebildeten Mensichen, concrete Auffassung, Unbefangenheit und Unabhängigkeit von früheren Ueberlieferungen und angenommenen Urtheilen, Aufmerksamsteit auf die Kleinigkeiten des Lebens. Schabe, daß ihm die unverständsliche Religion nicht wichtig genug war.

Ginige Deutsche aus bieser Zeit geben zwar wenig Neues, aber boch brauchbare Rachlesen ober Compilationen. Sehr besonnene Besmerkungen über die Indianer hat Duden gemacht in seinen beiben Büchern: Bericht über meine Reise in die westlichen Staaten ron Nordsumerika. 1832, und: Europa und Deutschland, von Amerika aus bestrachtet. 1833. 1835. 2 Bde. Compilatorisch sind mehr Brommes Reisen in die Vereinigten Staaten 1834. 35. 3 Bde. und Nordsumerika's Bewohner, Schönheiten und Naturschäße. 1839. Strahlsheims Mythologie 1839. Vollmer's mythologisches Lexison. Viele Mittheilungen benutzte ich aus dem Basler Missionsmagazin, der Augsburger Allgemeinen Zeitung, den Zeitschriften Ausland, und Magazin der Litteratur des Auslandes, in welchen beiden letz-

tern insbesonders dem Deutschen Leser die Ankündigungen und Auszüge neuerer Englischer und Amerikanischer Werke geboten find.

Ein klassisches Quellenwerk aber und ein für unsern Zweck hauptsächliches ist die Reise in das Innere von Nord-Amerika in den Jahren 1832—1834 vom Prinzen Maximilian von Wied, welche in Coblenz 1839. 1841 in zwei Quartbänden erschien. Der Verfasser beobachtete nicht nur als Augenzeuge genau, untersuchte kritisch, sondern zog anch manche gute ältere, nicht jedem zugängliche Quellenschriftsteller zu Rathe. Dagegen lieferte hinwieder eine sehr fleißige Zusammenstellung älterer sowohl als neuerer Nachrichten über die Religion der Rothhäute Rlemm im zweiten Band seiner Kulturgeschichte, der 1843 herauskam. Er benutzte vorzüglich Erevecocur, Mackenzie, Franklin, Heckenwelder, Prinz Max von Wied, u. a. m., die er S. 9 nennt.

In ber neueren Zeit werben auf biesem Gebiete bie Forschungen und Arbeiten der Nord-Amerikaner am bedeutenbsten. Rach Alexan= ber von Humboldts Ansicht, mit ber auch bas allgemeine Urtheil übereinstimmt, steht oben an der Maler Catlin, welcher selber lange unter den Indianern lebte. Seine Bilder sowohl als seine Worte zei= gen ben trefflichen Beobachter, die bie Eigenthümlichkeit dieser Stämme treu wiedergeben. Auch die religiösen Ansichten fanden von ihm viel= fache Berücksichtigung. Sein Werk Lettres and notes on the Manners, customs, and condition of the North America Indians ericien in London 1841 in zwei Banden. Berghaus lieferte eine deutsche Uebersetzung 1848, welche schon 1850 eine zweite Auflage erlebte. Gin noch fruchtbarerer Gewährsmann und Hauptschriftsteller auf diesem Gebiete ist Schoolcraft, ber berühmte Entbecker ber Quellen bes Mississippi, ber erst nach Catlin auftrat, und der die Tochter eines Indianischen Häuptlings geheirathet hatte, bei dem auch ber oben erwähnte Tanner nach seiner Rückfehr von den Indianern Dollmetscher war. Er schrieb folgende sehr bedeutende Quellen-Werke: Algic Researches, New-York 1839, 2 Bbc. Notes on the Iroquois, 1847. The Indian in his Historical and Statistical Information respecting the History, Condition and Prospects of the Indian Tribes, 1847. Er sammelte befonders viele Sagen ber Indianer, die viele religiöse Mythen aus der alten Zeit enthalten, aber noch mehr Märchen, die ähnlich ben mittelalterlichen germanischen sowohl unverständlich find nach ihrem reli= giösen Ursprung, als auch ein Probutt bes Zusammenstopes antik-

beibnischen Denkens mit den hereinbrechenden Anfängen des modernen dristlichen Einflusses. So haben sich tausend achte einzelne Züge bes alten Geiftes erhalten, die mit ber Erwähnung dristlicher Denkweise und Europäischer Kulturgegenstände gemischt find. Umgekehrt finden fich baneben auch wieder nur zu klare und bewußte Allegorien, als baff fie sehr alt sein könnten. Ferner gehört hieher das in den Jahren 1851 und 1852 erschienene reichhaltige Prachtwerk von bemselben Ver= faffer über bie Indianerstämme: Historical and statistical information of the Indian Tribes etc. Der Inhalt ist wichtiger für die Eth= nographie als die Religion, boch auch für diese vielfach ergiebig. Schabe, baß anch er manche Sagen, die er fannte, wegen ihrer Unglaublichkeit und Unverständlichkeit verschwieg. Es ist mir bloß der zweite Theil bes Berkes zur Benutung zugekommen. Einen Bericht über das Ganze finten wir im Ausland 1852, Nr. 214. Wie Schoolcraft, so hat auch Laumanns Sagen mitgetheilt, und zwar aus ber Rothindianischen Mythologie, in seinen Indian Legends, New-York 1849. Squier bagegen beschäftigte fich mehr mit ben Baubenkmalern ber Indianer, bie aber nicht zum geringern Theil religiöser Art sind. Es gehören hieher sowohl einzelne Auffätze ber historischen Gesellschaft von Neu-Port, als besonders bas Wert, bas er in Verbindung mit Davis über die altindianischen Denkmäler herausgab unter dem Titel: Anciont Monuments of the Missisipi Valley, etc. By E. G. Squier and E. H. Davis, Washington 1848. Auszüge aus biefem Werte gab Andree in seinem Nord-Amerika 291, und Tiebemann in den Heidelberger Jahrbüchern 1850 S. 90 ff. Ausschließlich religiösen Stoff enthält bas Berk Squier's über Schlangensymbole, Neu-York 1851, das mir aber nicht selbst bekannt geworden ist.

Da überhaupt die Benutung manches Amerikanischen oder Englischen Werkes untersagt war, so waren Deutsche Werke oder Uebersetungen immer wilksommen, wenn sie auch nur nebenbei der Religion der Indianer Erwähnung thun. So sindet sich manches Verdankenswerthe in Greggs Karawanenzügen durch die westlichen Prärien, deutsch, zweite Ausgabe 1848. Hieher gehören auch mehrere Schriften von Gerstäcker: Streif= und Jagdzüge durch die Vereinigten Staaten von Rord-Amerika, 2 Bde. 1844. Wilde Szenen in Wald und Prärien, 1845. Mississpibilder, 3 Bde. 1847 und 1848. Amerikanische Wald- und Strombilder, 2 Bde. 1849. Noch häusiger gebrauchte ich wegen ihrer vielfachen Benuhung von gründlichen Quellenwerken: ben zweiten Band von Klemms Kulturgeschichte, Berghaus Bölker tes Erdballs, 1845, 2 Bbe., Prichard, Naturgeschichte des Menschengesschlechtes, deutsch von Wagner und Will, Bb. 4, 1848, Andree, Nord-Amerika in geographischen und geschichtlichen Umrissen, mit besonderer Berücksichtigung der Singebornen und der Indianischen Alterthümer, 1851, und sein Westland, Magazin zur Kunde Amerikanischer Verhältnisse. Beide Schriften haben mir sehr gute Dienste gethan und mich auf manche litterärische Erscheinung ausmerksam gemacht, die mir ohne diek längere Zeit verborgen geblieben wäre. Ugl. noch meinen Auffah: die Borstellungen vom Großen Geiste unter den wilden Indianern Nord-Umerikas, in den theologischen Studien und Kritiken, 1849, Heft 4.

### §. 5. Die allgemeinen Aultur- und Geschichtsverhältnisse, so weit sie den Charakter der Religion bedingen.

So interessant auch in allgemein menschlicher Beziehung biese Vershältnisse ber Nothhäute und ihre ausführlichere Darstellung ware, so muß boch von vorneherein aufs bestimmteste im Ange behalten werden, baß hier, so wie bei allen folgenden Bölfern, schon ber Kurze wegen nur insofern von ihren Kulturverhältnissen gesprochen werden kann, als bie Hauptformen der Naturreligion baburch bedingt sind.

hier ift nun vor Allem der Sat festzuhalten, daß die genannten Rothbäute als Wilbe anzusehen find. Mögen ihre Geistesanlagen und manche feine Züge bes herzens Ginzelner sein, welche sie wollen, nach dem Verhältniß ber Gefammtheit zur Natur, nach ihrer Art die Nahrung zu gewinnen und ihrer Stellung zum Menschen sind sie Wilde.

Sie sind Wilbe einmal nach ihrem Berhältulß zur Natur, ba sie ursprünglich und vorherrschend bas Land nicht bebauen, sondern von der Jagd, da und dort auch von der Fischerei leben. Dabei verfahren sie, und das nicht bloß ausnahmsweise, auf die unklugste Weise, ohne alle Gedanken an die Zukunft, erlegen vorzugsweise die trächtigen Weibchen, tödten mehr als sie genießen ober ausbewahren, und schießen ohne Noth bas Wild zusammen. Gehen sie bei Vogelnestern vorbei, so können sie sich nicht enthalten, die Jungen zu töbten und die Eier zu ver= berben. Andree in der Vorrede zu Tanner, S. IX. Wie sie auf diese Beise schon als Jäger an sich burch bie Natur ber Sache und auch ohne alles Europäische Unrecht zu Grunde geben muffen, hat einer von ihnen bei Crevecveur, Reise in Oberpennsplvanien, S. 85 am Ende bes vorigen Jahrhunderts sehr bezeichnend auseinandergesett. "Siehst du "nicht, sagt er bort, daß die Weißen von Körnern, wir aber von Fleisch "leben? daß dieses Fleisch mehr als dreißig Monden braucht um heran= "zuwachsen, und oft selten ist? daß jedes jener wunderbaren Körner, "welches fie in die Erde streuen, ihnen mehr als hundert zurückgiebt? "daß das Fleisch, von welchem wir leben, vier Beine zum Fortlaufen "hat, und wir beren nur zwei, um es zu erhaschen, die Körner aber "ba, wo die Weißen sie hinstreuen, bleiben und wachsen? barum haben "sie so viele Kinder und leben länger als wir. Ich sage also jedem, "ber mich hören will: bevor die Cebern unsers Dorfes vor Alter wer= "ben abgestorben sein, und bie Ahornbäume des Thales uns aufhören "Zucker zu geben, wird das Geschlecht der kleinen Kornfäer das Ge-"schlecht ber Fleischeffenben vertilgt haben, wofern diese Jäger fich nicht "entschließen auch zu säen." Bgl. Wuttke Geschichte bes Beibenthums, I, 43. Also ganz wie jene Riesen im Babischen in Mone's Anzeiger 1839, S. 309, und in Stöbers Sagen bes Elsasses S. 88 voraussahen, daß sie einst von den kleinen Menschen ausgerottet werden würden. Auch ihr Verhältniß zum Menschen läßt die Rothhäute als Wilde erscheinen. Einmal bilben die Volks= und Stammesgenoffen unter fich weber Staaten noch Städte, und gegen die Fremden find fie Feinbe. Ursprünglich wurde jeder gefangene Feind gemartert und aufgefressen. Der Missionar Zeisberger wurde ein Gegenstand bes Hasses als er er ihnen ihre Grausamkeiten scharf tabelte. Basler Missions=Magazin 1838. 220. Von der Anthropophagie wird unten §. 27 ausführlicher die Rede sein. Die Sitte des Skalpirens ist hier überall zu Hause, noch ausschließlicher als bei ben Stythen, nach benen fie die Griechen benannten (arooxv9izeiv). Ueber biese grausame Sitte vgl. Heden= welber 374. Abair 302. Wuttke I, 168. Klemm II, 144. u. v. a. m. Der Krieg wird mehr burch Hinterlist und Hinterhalt, als mit offener Tapferteit geführt, ben Feind sucht man mit schrecklichem Aussehen und gräßlichem Geschrei zu schrecken. Gegen bas Alter hegen sie keine Ach= tung, behandeln es geringschätig, und geben ihm die schlechteste Nah=

rung und Rleibung, Unbree t. c G. X. Die Unfeufdheit im lebigen Stande haben fie mit vielen beibnifden Bolfern gemein, ohne biefelbe von weitem für etwas Unrechtes ju halten. Co namentlich bie Inbianer am Miffourt und bie Raboweffier. Mar R. A. 11, 131. Wutte I, 182. Auf biefer Kulturftufe ftanben im Allgemeinen alle bie Ctamme, welche zwischen ben Merikanischen Staaten und ben Gotimes vor ber Anfunft ber Guropäer und noch eine geraume Zeit nachber berumschweiften. Es ift barum nicht nothig, bag wir und bier in bie fdwierigen ethnographischen Berhältniffe ber gahllosen und verschiedenartigen Stämme tiefer einlaffen, benn biefelben begrunden teinen wefentlichen Unterschied ber Rulturstufe. Indessen werde ich boch im Verlauf ber Darftellung bei ben einzelnen Stämmen angeben, zu welcher größeren Bölkermaffe sie gehören. Um bekanntesten find burch die Frangosen und Englander bie Stamme bes Oftens geworben. Diefelben theilten fich in bie beiben einander feinbselig gegenüberstehenden größern hauptmas fen ber Mengve und ber Delawaren. Dit lettern zeigen Bermanttfchaft bie Greeke, mit erftern bie Stour, auch Dacotas ober Nabemeifier. Weniger befannt und erft in ber neueren Zeit genauer untersucht find die Stamme bes Deftens, bes Rorbens und bes Innern, fteben aber mit jenen auf berfelben Rulturfinfe, jeboch mit ben fogleich felgenben Einschränfungen.

Es zeigt fich nämlich bier, wie im gangen Often Umerifas, neben bem Justand vorherrschender Wildheit und Jägerlebens auch in manden Elementen bie Spur, mo nicht ber Rultur, fo boch einer gewiffen Salb: kultur. Mande Stämme baben etwas Aderbau angenommen, ber zwar von ben Mannern verachtet, aber von ben Weibern betrieben wurde. Daß übrigens bie Rothhäute gar wohl zum Acferbau übergeben tonnen, und gut babei fahren, zeigen bie Berichte bes Oberften Samfins von den Grecks am Chattahoodie, Schmibts von den Grotefen am Arcanfas, und bas neuliche Beispiel ber Cherofecs, Prichard IV, 564. Andree Westland III, 225 ff. Auch nörbliche Stamme, boch immer nur füblich ber Scen, wie bie Brokefen, batten ichon fruber etwas Acerban in gedachter Weise. Doch zeigt fich bieses wie andere Kulturelemente um fo bebentenber, je mehr bie Stamme gegen Guben wohnten. Co fand hernando be Soto auf feinem Buge in Florida große Dorfer mit großen Maidfeltern. Daffelbe Berbaltniß zwischen Guten und Rorben ift auch in ber neuern Zeit beobachtet worben. Andree Weftland III, 225.

In Florida wurden auch die Gefangenen nicht so gemartert wie im Norden, wenn auch der Stalp dort Sitte war. Reisen XIV, 19. Ueber andere sittliche Berhältnisse vgl. unten S. 17. Bon einiger Rul= tur zeugen auch ihre Lieber, welche Sagen religiösen ober kriegerischen Inhaltes enthalten. Der Sohn lernt fie vom Bater, einer theilt fie bem anbern mit, oft kauft man fie um Pelzwerk. Heckenwelber, Tanner und Schooleraft haben bergleichen mitgetheilt, doch finden fich bei let= term manche jungere Probutte. Diese Lieber werben burch eine Art mnemonischer Bilberschrift aufgezeichnet. Sowohl die überaus frische Bilbersprache mußte die Leute auf die Erfindung einer solchen Zeichen= schrift hinführen, als auch ihre überaus ausgebildete Geberbensprache. Ueber lettere val. Wied N. A. II, 645. Andree Westland III, 228. Die Zeichenschrift ist entweber eine Bilberschrift ober Schnäre. Die Bilber= schrift ging hier wie bei ben Mexikanern aus von Gemälben, Abbilbungen von Greignissen, wie sie bei ben Siour, ben Delawaren und Frokesen anzutreffen sind. Loskiel 32 ff., Andree Nord-A. 237, Magazin 1837. 20. Dahin gehören auch bie Landkarten, auf benen bie Rothhäute die Entfernung nach Tagereisen bemerken. Chateaubriand voyage en Amérique I, 191, beutsch III, 122. Riemm II, 189. Die Zeichen find sowohl kyriologische als symbolische, nie aber phonetische. Schoolcraft Tribes I, 568 ff., Steinthal, die Entwicklung der Schrift, Berlin 1852, S. 60 ff. Die Bilberschrift findet verschiedene Anmen= dung, man benachrichtigt mit ihr seine Freunde bes. auf Baumstämmen über Marsch, Zahl, Zweck eines Zuges. Prinz Max von Wied theilt einen Brief mit, der in solcher Bilderschrift geschrieben ist. N. A. II, S. 657. Klemm II, 188. Wie schon bemerkt, werden die alten Lieder bamit aufgezeichnet. Sie scheinen zu ähnlichen Zwecken auch gebient zu baben wie die alten Runen, man brachte fie nämlich an auf den Hüllen ber Tobten, Grabpfählen, Streitkolben, Schiffen. Heckenwelber 478. Lostiel 155., sonft aber gewöhnlich auf Bäumen und Baumrinden, auf der innern Seite der Haut, besonders der Büffelhaut, auf Holz und Steinen, Schoolcraft Wigwam 293—296. Tribes II, 222 ff. Klemm II, 186 ff. Andree N. A. 237. So verhält es sich mit der rothen Hand, welche auf Tänzer ober andere zu weihende Gegenstände abgebruckt wurde. Es fand sie Schoolcraft bei den Dacotahs, Winnebeghs, und selbst östlich bes Missisppi. Bgl. bei Stephens Ducatan 436 ff. Wenn auch diese Bilberzeichen einen Anfang zeigen zu den Merikanischen

Bieroglophen, jo erinnern bagegen bie Bampum an bie Bernanischen Duippo's. Es find bas Burtel ober Schnure, Erinnerungeschnure, an welche Glasforallen ober Mufcheln, auch Steine, von verschiebenen Karben befestigt merben, die verschiedenen Farben haben verschiedene Bebeutung, weiß bedeutet Frieden, roth Krieg, schwarz Gefahr u. f. w. Bedenwelder 129, Lostiel 34 ff. A. v. humbolbts Reife (beutsch) Bb. V, 36. Andree R. A. I, 239. Magazin 1837. 220 b. Sfaat Belb's Reifen burch bie Staaten von R. A. u. f. tv. aus bem Englischen 1801. S. 397. ff. . Bohl zu beachten find auch bie Berte fünftlicher Schnitfunft, wie Streitfolben aus hartem Dolg, besonders aber bie aus bartem Steine verfertigten Friebenspfeifen, bie fein polirt find und viele fünstliche Arbeit und Zierrathen zeigen. Man findet fie besonders häufig im Westen, von Marmor, sel es nun rother ober schwarzer. Die Friedenspfeife wird als ein wahres Beiligthum verehrt, jede Friebenogesandtschaft trägt sie vor sich ber, und es wird weber Friche noch Bunbnig ohne fle geschloffen. Gie bient ftatt Brief, Giegel und No= tarien. Bei bem Abschluß eines Bertrags breht man fie zuerft chrerbietig gegen ben himmel und gegen bie Erbe, bann thut ber oberfte Bauptling zuerft einige Buge aus ihr, und übergiebt fie bann ben übris gen Abgefandten und Mitgliebern ber Berfammlung, welche ber Reibe nach baffelbe thun mas ihr Morganger. Den Göttern wird immer ber erfte Bug geweiht, ber eintretenbe Gaftfreund erhalt vor allem eine Pfeife in die Sand. Bei einem Todesfalle versammeln fich die Freunde bes Verftorbenen und rauchen noch mit ihm eine Pfeife. Der Tobte ethalt eine Friedenspfeife in bie Danb, bamit er fie in ber Unterwelt als Friedenszelchen barreichen tonne. Gelbft Bauberfraft befitt bie Friedenspfeife. Majer 1811, 96 ff. Catlin 22, 357. 282. Lostiel 202 ff. und überall,

Auf Rechnung einer fremden Bilbung, die bereits verkommen war, und Ginfluß auf die Rothhäute ausübte, find auch einzelne Erscheinungen unnatürlicher Laster zu schieben. Ueberall finden wir bergleichen in Amerika bei südlichen Bölkern entweder im Schwange oder mit strengen Strafen bekämpft. Sie sind an sich ben nordischen Stämmen fremt, wie das die Geschichte ber Merikaner beutlich zeigt. Doch hat sich die Päderastie auch bei den Nothhäuten des Nordens, Bromme R. A. 407, und bes Westens, Castaneda 152, 155, 158 einzuschleichen gewußt. Damit steben offendar in einem gewissen Zusammenhange die Mann-

weiber, besonders in Florida, Nunnez Cabega de Baca Cap. 18, 26 F, Bicard 132. Pauw rochorokos II, 117. Herberd Ideen, Bch. 7, 1; aber selbst bei den Mengvestämmen der Crows und Mandans, Wied I, 401. II, 32. und im Westen, Castaneda 150. Marcon Cap. 7. Sie trugen nach den beiden letzteren Weiberkleider, verheiratheten sich mit Männern, und es wird ausdrücklich bemerkt, daß dieß bei dem gedilbetsten Bolke dortiger Gegend, bei den Tahus geschah. Auch die das Kömische Kaiserreich in Weiberkleidern durchwandernden Priester der Großen Göttin oder Galli waren wenigsten zum Theil Cinädi. Darum war dergleichen Kleidertausch im Hebräischen Gesetze streng untersagt. Deutr. XXII, 5. Winer Real Lexicon Art. Kleider.

Der Unterschied bieser beiben Kulturelemente nun bei ben Roth= häuten erklärt fich burch folgende geschichtliche Verhältnisse. In= bianische Sagen, und, was noch einen größern Grab von Sicherheit gewährt, eine Maffe aufgefunbener Dentmaler einer uralten Inbiani= schen Bevölkerung zeugen bavon, daß lange vor ber Entbedung Ame= ritas burch Columbus die Länder der jetigen Vereinigten Staaten von Menschen bewohnt waren, die im Besite einer ungleich höhern Kultur waren, als bie ben Europäern bekannt geworbenen Wilben. Diese Menge von Bauten, beren Ueberreste sich noch entbeden ließen, biese Festungen, biefe zusammenhängenben langen Reihen von Grabhügeln tonnten nicht von den uns bekannt gewordenen Rothhäuten errichtet worden sein. Dabei ist wohl zu merken, daß dieselben in dem Grade zunehmen, je mehr man sich dem Süden nähert; nördlich der Seen finden sie sich gar nicht mehr. Es muß hier genügen auf diese That= sache im Großen hingewiesen zu haben. Aber bie große Aehnlichkeit ber Pyramiden und mancher Werkzeuge, besonders der Obsidianmesser und aus Stein gebildeten Tobtenmasken, wie folde im Missisppithal gefun= den werden, mit Merikanischen, weist auf eine gemeinschaftliche Urbil= dung des Missippithals vor Einwanderung der Rothhäute und Anahuac's vor ben Tolteken. Diesen Schluß machten schon Caleb Atvater 114 und Tiedemann Heid. Jahrb. 1850. 113. Für benjenigen, der bieses weiter zu verfolgen wünscht, verweisen wir auf folgende Litteratur: A.v. Humboldts Reise in die Aequinoktialgegenden, deutsch, V, 306-325. Bo. IX. No. A. V, 8. 15. Wieb N. A. II. 363 ff. Friedrich Schmidt II, 395 ff. Dann die drei Abhandlungen in der oben angeführten deutschen Uebersetzung der Reise Chateaubriand's von DeWitt Clinton, Caleb Atvater, Malte Brun. Affal S. 80. Braunfdweig 71. Ausland: 1835, 1205 ff. 1837, 1185 ff. 1842, 395, 511, 1032, 1843, 151, 1844, 39. 1847, 125. 1848, 395. Magazin 1837, 579 ff. 1848, 31. Bremmes Reise II, 41 ff. Goge Matur, Menschenleben und Vorsehung, IL 288 ff. Poppig, Enc. Inbier 364. a. Duben, Bericht über eine Reise u. f. m. 153 ff. Thummel's Mexico und bie Mexikaner 347 ff. Rottencamp I, 47 ff. - Meiner's II, 751. Besonders bie Werke von Schoolcraft, na mentlich bas neuefte über bie Tribes, 3. B. II, 84. Ucber bie Dentmaler im Missippithal vgl. bef. bas oben angeführte Werk von Squier und David. A. A. Beitung 1849, 2277 ff. Anbree R. A. 290 ff. Ueber die alten Denkmäler am Ohio, wo man auf Erdwällen mit Menschen= gebeinen Baume fand mit 800 Jahredringen, bgl. Oberft harrifon, chemaligen Prafibenten ber Vereinigten Staaten in ben Transact of Hist. and Phil. Soc. of Ohio. Vol. I, 1839. Rach ibm find bie Walle wenigstens so alt als die driftliche Zeitrechnung. Charles Lyell's Retfen in Nord-Amerika, beutsch von Wolf. 1846. S. 224. ff. Ueber bu fünstlichen Sügel bes westlichen Amerika, Ausland 1848 No. 175. Ucber Die Reste einer großen Stadt und dichten Bevolkerung in Californien, welche nach den Sagen ber Indianer ihre Borfahren bereits vorgefunten haben, rgl. A. A. Zeitung 1850, 14. Merz. Endlich: Aboriginal Monuments of the state of New-York by Squier in ben Smithsonian Contributions to Knowledge, vol. II. 1851, ')

Mit Unrecht leugnet also Catlin, daß früher die Indianer in Nord-Amerika zahlreicher und kultivirter gewesen seien. Er meint, diese Annahme stüße sich bloß auf mythische und dunkle Sagen, dergleichen sich bei allen Bölkern von den Vorzügen früherer Zeiten fänden. Aller-

Dieß befannt aus ben Anzeigen im Diagazin 1853 No. 65 S. 260 und im Austand 1853. No. 17 S. 408 ift mir das Wert von William Pidgeon Traditions of Decoo-dah and antiquarian researches, welches die Ergebnisse vieler Ferschung, Aufnahmen und Ausgrabung entbalten sell der Ueberreste der Sügelbewehrer in Amerika, die Arabition der lehten Propheten der Etknation über ihren Ursprung, und die Beweise einer Bevölkerung, die zahlreicher war als die sepiaen Ureinwehner. Das sell herr Pitzeon von dem Absommling einer alten Priester samilte ersabren haben, der ihn als Sohn annahm. Die Anzeige im Austand beshandelt das Gante als Kige und Amerikanischen Lumbug. Allein wenigstens liegt in dem Entresultat so wenig als in der unwissenden Aufnügsung an die Geschickte der alten Welt ein Grund zu dieser Annahme. Mit Vorsicht find allerdings der gleichen Berichte auszunelmen. Aber die Vorsicht sieht nach rechts und nach links.

bings kommen zu jenen unverwüftlichen stummen Zeugen ber Denkmale, beren Steine reben, auch noch münbliche Ueberlieferungen. haben aber nichts gemein mit jenen allgemeinen kosmogonischen Mythen von bessern Urzuständen des Menschengeschlechtes ober mit den Sagen von ursprünglicher Herrlichkeit ber alten guten Zeiten bes eigenen Voltes, sondern sie berichten von ihren eigenen kummerlichen Zuständen in nicht so gar ferner Zeit, und von den civilisirtern Urbewohnern vor ihnen, die sie Alligevi oder Talligevi nennen. Heckenwelber 29-32. Prichard IV, 402 ff. Ausland 1829 S. 141. 1848. Ro. 175. Wenn allerdings in dieser Indianersage die fliehenden und das Land verlassen= den Alligevi als Riesen erscheinen, so hat hier die Phantasie der Er= zähler ins Phantastische hinein ausgemalt. Urbewohner macht über= haupt die Sage gern zu Riesen. Die nordischen Einmanderer werben auch hier größern Körperbaus gewesen sein. Darf man aus den zahlreichen Gerippen aus den Gräbern schließen (ein boch wohl einleuchten= ber Schluß), so waren die Alligevi im Gegentheil ein kleinerer Menschen= schlag als die bekannten Rothhäute Nord-Amerikas, sie gleichen eher den Peruanern und kultivirten Stämmen in Central-Amerika und Brafilien. Bgl. Maltebrun a. a. D. Braunschweig G. 73 ff. Affal 79. Ausland 1832. S. 860. 1837. 118. nach Warren. Stephens Yucatan Cap. 13. Auch in einer anbern Sage ber Frokesen, welche Schoolcraft Iroquois 65 ff. erzählt, hat sich die Erinnerung an diese Einwanderung neben manchen rein naturmythischen Zügen erhalten. Nach bieser Sage wurden die Trokesen, als sie noch am Lorenzstrom wohnten, von einem Riesen Namens Rononweca geplagt. Gin gewisser Datontea befreite fie von demselben durch seine Tapferkeit und Klugheit. Nachher hatten sie von ihrem Feinde Shotrowea viel Uebel zu leiden, der sie über ben Strom trieb. Dieser Verfolgung folgten noch andere nach einander, zuerst vom großen Quisquis, bann von einem wilben Schweine, von bem großen menschenfressenben Elenthiere, von einer gehörten Schlange, bie burch Donnerstrahlen vertrieben wurde. Zulett erschreckte sie bie Borbebeutung eines feurigen Sterns, ber auf Erben fiel. Man zog barauf nach Süben, wo ein Häuptling in einem golbenen Hause wohnte und viele Städte und Festungen hatte. Hundert Jahre dauerte ber Rampf, in welchem die muthigern Irokesen, die auch die Waffen besser zu gebrauchen verstanden, die Oberhand behielten. Doch ging auch die Borbebeutung des Sterns in Erfüllung. Nach beendigtem Kriege be=

fehbeten sich bie nordischen Stämme gegenseitig, und lichteten ihre Reihen bergestalt, baß zulest wieder bas Land voll wilder Thiere wurde. Man sieht, baß die den ungethümen Völkern und Kräften des Nordens sich entziehenden Irokesen im Süden mit einem Kulturvolke in Streit gerriethen, bas dem Sonnendienste ergeben war, im Streite vermöge ihrer nordischen Kampfrüstigkeit siegten, aber in den eroberten Ländern Jäsgerhorden und unruhige Volksgenossen blieben, — das ist der deutliche Sinn dieser Sage.

Auf ber Westfeite ftogen wir auf biefelbe Erscheinung, wenn man auch allerbings hier nicht ficher ift, wie weit fich noch in bem letten Jahrhunderte seines Bestehens ber Ginfluß bes Mexikanischen Reiches erftredt habe. Allein ichon ber Spanische Groberer Francesco Belad: quez de Cornado, ber 1540 große Baumerte vorfand, die er bie fieben Statte von Cibola und Quivira nennt, ift ber leberzeugung, baß biefelben nicht von ben Indianern seiner Beit batten aufgeführt werben tonnen. Auf tultivirtere Jubianer (Pueblos) weifen auch bin bie fcon früher gefundenen Casas grandes, wenn fie auch Andree D. Am. 755. 800. A. A. Zeitung 1853. No. 150. 168 Beilage, nach Emory u. a. in feine Berbindung mit ber aztefischen Rultur fegen zu burfen glaubt, wie mandje andere wollten (fiche unten S. 102). Immerhin zeigen fie eine acerbautreibende Indianische Bevolkerung, die schon früher wie noch jest jene Casas grandes, jene Blodbaufer, Festungen, Vorrathetammern ober Bohnhäuser zu bauen pflegte. Die Annahme einer bich= tern tultivirtern Bevolferung in biefen füblichen Begenben ber jesigen Bereinigten Staaten hat, wie wir gesehen haben, alle Analogie fur fic. Die man im Mistrauen zu weit geben tonne, bas zeigen bie Golbverhaltniffe jener Begenben. Dogen auch bie Berichte bes Brubers Marcus von Niga über ben bortigen Goldreichtbum ber Aufschneiberei verbaditig fein, auch Drate hat ichen auf benfelben aufmerkfam gemacht, und die neuchte Brit bat gezeigt, wie benn boch nicht so gar Alles aus ber Luft gegriffen mar. Gin Land aber, in bem fo viel Gold fich finbet, berölfert fich feinell, verfiegen aber folde Golbfunborte noch feinels ler, so bleibt oft nachber kann bie Wahrscheinlichkeit solchen Goldes und folder Bevolferung. Ugl. ben Bericht bei Caftaneba bei Ternaur, Brannfdweig 21. 46 ff. Dumbolbt Cffai I, 297 ff. 310. 582. Bater Mithr. 174. 181. 200. Noch unlängft wollte man auch bie Refte einer großen Stadt und bichten Bevolferung in der Rabe von Californien

ufgefunden haben, ebenso Indianerüberlieferungen, daß ihre Vorfahren iese Ueberreste bereits vorgefunden hätten. A. A. Zeitung, 1850. 4. Merz. Dort wohnen jest Indianer der niedrigsten Stufe, Wurzeln=mb Schneckenfresser neben ganz ordentlich civilisirten Indianern. An=ree Nord-Amerika 753 ff. Weiter im Norden dagegen, am Oregon, rohnen nur Wilde der niedrigsten Stufe. Andree Nord-Amerika 774 ff.

Diese uralte Bilbung jedoch in den Ländern der jetigen Vereinigten Staaten ist nicht so hoch anzuschlagen wie die uralte, vormerikanische Bildung in Central-Amerika. Es geht das schon aus den Bauresten m Rordwesten hervor. Diese Ansicht, die ich schon lange hatte, bestäzigt sich durch neuere Forschungen immer mehr. Bei der Besprechung iber die Urgeschichte der Azteken (S. 102.) wird weiter davon die Rede ein. Die Bildung ist überall im Süden einheimisch.

Fragt man nun: Wie war es möglich, daß jene alte Bilbung and dichte Bevölkerung Horben von Wilben, wie die der Delawaren und Protesen waren, weichen mußten? so liegt dem Geschichtsforscher kin anderer Etklärungsgrund so nahe, als daß jene alte Kultur zuerst in sich selbst durch Verweichlichung, Arbeitsscheu, Feigheit, unnatür= iche Laster vermoberte und sedem Stoß von außen einen leichten Fall rmöglichte. Und wo ber Mensch in Zerfall geräth, da zerfallen ma die Gebäude, und es bedarf nicht der Zerstörungswuth der Wil= zn. So geschah es auch in ber alten Welt, als norbische Völker, ucht selten in sehr kleiner Anzahl, in die ersehnten süblichen Gegenden rangen. So geschah es auch in Central-Amerika, nur mit dem beentenden Unterschied gegen die Länder der Vereinigten Staaten, daß vort wie im alten Europa die nordische Völkerwanderung die vorge= undene Bildung großentheils und ber Hauptsache nach annahm, hier agegen bie eingebrungenen Wilben ber Hauptsache nach Wilbe unb Zägerhorden blieben und fich nur vereinzelte Bruchstücke ber alten Bil= ung aneigneten. Es sind bas bie schon bezeichneten Kulturelemente, rie in bem Verhältniß um so häufiger bei ben Rothhäuten gefunden rurben, als dieselben gegen Suben und Osten wohnten. Es ist schon xmerkt worden, daß nördlich ber Seen keine solchen Reste eines alten Rulturvolkes sich mehr finden. Eben so begegnete dem Hernando de Soto, je mehr er gegen ben Westen vorbrang, immer weniger Rultur, immer mehr bas vorherrschende Leben wilber Jägervölker. Aehnlich war ts aber auch mit der Sittenverderbniß. So waren die Frokesen keu= scher, bevor sie mit den südlichen Minesen und anderen an Louisiana grenzenden Völkerstämmen in Berührung traten. Aug. Historie der Reisen XVII, 9. XIV, 20. 482.

Vom Norben und Westen fam die Einwanderung ber wilben Stämme, die vor den Europäern und zum Theil jest noch bas Land Darum nennen diese Rothhaute ben Nordwestwind ben Deimwind. Den Guropäern find von allen biesen nordischen Ginwanbererschaaren, wie schon angebeutet worden, die beiben Hauptzweige ber Protesen und der Delawaren bekannt geworben. Die erstern beigen auch Mengve ober Ostics, die lettern Algonfins ober Leni=Lenape. Beibe brangen, wie wenigstens bie Delawaren erzählen, gleichzeitig mit einander gegen die Allighevi vor. Doch scheinen die Delawaren an ben meisten Orten noch früher vom Lande Besit genommen zu haben, ba fie fich selbst im Gegensatze zu den Irokesen Leni=Lenape d. h. einheimi= sches Bolt nennen. Auch mogen sie sich früher Rultur angeeignet baben, da ihre Sprache als eine Art Kultursprache hinfictlich ihres Berhältnisses zu den anderen mit bem Latein verglichen wirb. Bedenwelber 164 ff. Wal. Wied II, 28. Austand 1839. 11. Hingegen wußten fic ble später nachrudenden Mengve eine gewisse Herrschaft über biefe Leni-Lenape zu erringen. Nach ber Erzählung ber Delawaren freilich bei Decenwelber S. 43 ff. geschah ihre Unterwerfung burch eine trügerische Arklärung eines gegenseitigen Vertrages. Allein bas ift nichts anberes als eine ber tausend Ausreben, womit Bölfer ihre Rieberlagen zu bemanteln pflegen. Gin Indianisches Bolt läßt fich eine solche Erflarungsweise und Unterwerfung, wie bas anderswo in der Welt ebenfalls geschieht, nur von einem mächtigern gefallen. Die Brokesen, obicon in geringerer 3ahl und rings von ben Delawaren umgeben, behaupteten fortwährend durch größere Intelligenz, fühnere Tapferteit, frengen Ainberzucht vor den Delawaren ben Vorzug. Wied II, 240.

Die Meligion steht nun, weil Naturreligion, mit diesen Kulturslusen und geschichtlichen Verhältnissen im genausten Zusammenhange, sie ist durch das Verhältnis zur Natur bedingt. Denn daß dieselbe Vlaturreligion, Politikeismus, Deibenthum und Göhendienst sei, wird sich aus der ganzen Varstellung berselben von selbst ergeben, und sollte hent zu Tage nicht zum Vorans bemerkt werden müssen, wenn nicht ein Gewährsmann wie Catlin (deutsch, Gd. 2. S. 326) ganz einfach und rundweit das Westentheil behauptete. Vigl. auch das Baster Missionsmagazin

1834 S. 500. Die Beziehungen ber Religion zur Kultur und Ge= schichte, und somit zur Ratur, find nun aber bei den Rothhäuten fol= gende. Den süblichen und einheimischen Rulturelementen entspricht hier wie anderswo in Amerika die Verehrung der das Jahr beherrschenden und wechselnden Naturgesetze oder vielmehr der in letzteren sich offen= barenben Gottheit. An ber Spipe stand Sonnendienst. Als Wilde brachten fie mit und behielten fie bei den nordischen Geisterglauben, der sich im Fetischismus versinnlichte und verkörperte. Diese beiben Hauptbe= standtheile der Religion der Nothhäute, den nördlichen und den füblichen, hat auch Chateaubriand (voyage II, 37) nicht undeutlich ausgesprochen. Bie die Kultur von den Allighevi herrührte, so auch der Sonnendienst mit ber an ihn sich anschließenden Naturverehrung überhaupt. Daher haben auch die Stämme im Süben, die Apalachiten und Natschez in Florida, wie wir sehen werben, die Sonne vorherrschend verehrt mit ben gewöhnlichen Bestandtheilen des Sonnenkultus, und ce wird aus= brudlich berichtet, daß dieß namentlich bei bem altern Theile ber Be= völkerung so gewesen sei, weniger bei ben aus bem Norben eingewan= berten Wilben. Sitten u. s. w. I, 415. Daher finden wir benn auch in ben süblichern Gegenben weit mehr regelmäßig wiederkehrende Natur= feste ober Jahresfeste, die bei den Wilden weniger vorkommen. teanbriand voyage I, 163 (beutsch III, 92). Ebenfalls gehören hieher bie Priester und Tempel ber Sonne (unten S. 9), die den Wilden feh= Daß ber Sonnenbienst mehr ber füblichen Rultur angehöre als ber nordischen Phantasie, sieht man auch noch aus bem Fehlen desselben bei ben im unvermischten Norben hausenben Estimos, beren Religion Moß eine im Fetischismus sich verkörpernbe Geisterverehrung ift. begel, Werke Bb. XI S. 223 nach Kapitan Parry, Klemm II, 330. So bilbet auch im uralten Vorberasien ber Geisterdienst bas norbische Clement, die Verehrung der Naturgesetze in Gestirnen und Elementar= wirkungen bas südliche. Bgl. Stuhr, die Religionssysteme der heidni= schen Bölker des Orients. S. 384. Damit foll nun aber nicht behaup= tet werben, daß der Geisterglaube überall und nothwendig von Norden tomme, am wenigsten ist es so auf ber süblichen Hemisphäre ober in Afrika. In Nord-Amerika stoßen wir auf diese Erscheinung, weil von Rorben her Wilbe einwanderten, in Vorberasien frühere Nomaben.

Diese beiben Religionsbestandtheile nun, das nörbliche und das fübliche, das einheimische und das eingewanderte, das gebildete und das

ber Wilben, verschmolzen sich mit einander insofern, als jedem Naturgesche und jedem auf die Natur im Großen wirkenden Naturgezenstande ein besonderer Geist und bessen Bild zugetheilt wurde. Diese Berschmelzung bringt sogar eine höhere Stuse hervor, als der gewöhnsliche Bilderdienst und Anthropomorphismus, in der Berehrung eines Systems von zwölf obersten zusammengehörenden Göttern. Un die Spite des ganzen Polytheismus stellte sich die Verchrung des Großen Getes bes Kriegs, eines Thiergottes, als des Sonnens und himmelsgottes, Gettes des Kriegs, eines Thiergottes, Gottes in Menschengestalt, und endlich als des Todtengottes. Auch steht der Begriff des Großen Geistes in genauster Beziehung mit dem des ersten Menschen und bessen Versehung. Er selber aber, der Große Geist, sieht wieder als beibnischer Naturgott unter dem bösen Verhängniß.

# S. 6. Die südliche Anturverehrung mit dem Sonnendienste. Clemente.

Die Naturverehrung ber Nothhäute ift junachft eine unmittelbare, nach welcher die Naturgegenstände felbst verehrt werben. Es find bas die Gegenstände, die in der gefammten Ratur nach ihren wohlerkannten ober auch gebachten Wirfungen als groß und berrlich basieben, und auf Gemuth, Berftanb, Schidfal bes Menschen einen machtigen Ginbrud machen und Ginflug ausüben, alfo außer ber Sonne, von ber wir als ber Spige biefes alten Maturbienftes gulest fprechen wollen, - bie Befirne und himmelderscheinungen, bie Glemente und ihre Wirfungen, bie Jahredzeiten, die Gewächse. Aber biefe Begenftanbe werben nicht an fich verehrt, sonbern in wiefern bie Offenbarung ber Gottbeit in ihnen geahnt wirb. Go gelten namentlich bier wie überall im Beibenthume bie Gestirne für belebte Befen und Gotter. Bir werben baven noch weiter unten S. 16 und beim Großen Beifte reben, und ba ben Religionen aller anderen Amerikanischen Bolkergruppen berselben Borftellung begegnen. Gie ift in ber antifen Anschauungeweise ber Matur fo tief begrundet, daß felbst griechische Philosophen fie beibebiel: ten, und zwar nicht bloß Manner wie Anaximander und Pothagorat,

n Sotrates, Plato, Aristoteles, die Stoifer. Selbst ber Jube folgte ihnen. Bgl. meinen Commentar zu bes lettern Schrift r Weltschöpfung, S. 170 ff. A. v. Humboldts Kosmos III, 1, 29. r in der neuern Zeit hat es nicht an beredten Bertheibigern ber theit der Gestirne gefehlt. Bgl. J. G. Fechner, Zond-Avosta. iber die Dinge des himmels und des Jenseits, 3 Bbe. 1850, und urtheilung von J. Schaller in der Allg. Monatsschrift von Dropsen. Dec. S. 1035 ff. Hat boch be Maistre in seinen Soirées ge= zt, daß es balb werbe wissenschaftlich erwiesen werben, die Ge= feien wie der menschliche Körper von Intelligenzen bewegt! Ins= mt wurde von den Rothhäuten der Mond und gewisse Sterne t. Wie ersterer eine sehr hohe und mit der Sonne analoge Stelrhielt, indem das oberste bose Verhängniß an ihn geknüpft wurde, a wir später sehen. Hier fassen wir ihn bloß in Verbindung mit brigen Gestirnen auf, und weisen barauf hin, daß seine Ver= 3 constatirt ift. Bgl. Wieb II, 150. 172. 187. 222. Picarb 78. 79. re Grundriß 53 ff. Was bei den Mondsfinsternissen auch geschah, namentlich bei den Karaiben und Peruanern, kommt auch or, man fürchtet alsbann, der Mond wolle sterben und schießt ihn. Wenn nun die Scheibe wieder zum Vorschein kommt, so m Monde durch das gemachte Geräusch die Krankheit vertrieben n. James bei Tanner S. 321. Den Californiern find Sonne, "Morgenstern, Abendstern Männer und Weiber, die sich alle e in das Meer eintauchen und des Morgens wieder auf der an= Seite zum Vorschein kommen, nachbem sie während ber Racht bas Meer geschwommen sind. Sitten IV, 25. Unter den Ster= teht der Morgenstern im größten Ansehen, er heißt To Uenten ha b. h. er bringt ben Tag, also genau basselbe was Lucifer; bie ewäer haben über sein Entstehen hübsche Sagen. Magazin der bes Ausl. 1844, 172. 183. Ein Stamm ber Pawnes brachte Sterne Menschenopfer bar, und zwar alljährlich immer vor der lung des Mais, der Bohnen und Kürbisse, für deren Ertrag man ernachlässigung bieser Opfer fürchtete. Prichard IV, 430. ndung bieses Kultus mit Ackerbau weist auf seine südliche Her= Rach ben einen war ber Aben bftern ursprünglich eine Frau, ichher in denselben verwandelt wurde. Eben so wurde ein ehrgei= Jüngling in einen Irrstern umgeschaffen (was in Europa auch schon vorgekommen sein soll). Drei Brüber, die in einem Rahne mit einander eine Reise machten, bilben fortan eine Sterngruppe, Schoolcraft Wigmam 217. Andree N. Am. 252. Der große Bar ober bie Barin, Ofuari, wird von brei Jägern verfolgt, und bas find bie brei Sterne, bie man den Schwanz besselben nennt. Majer Taschenbuch 1811. 350. Baumgarten I, 386 nach Lafiteau II, 236. Charlevoix journal 400. Losfiel 41. Das Siebengestirn heißt der Tänzer und die Tänzerin, Majer 1811. 249. Vollmer, Artifel: To Jeunonnjakua. So find auch Sternschnuppen göttliche Wesen, Wied II, 166. 253. Die Milch= straße ist der Pfad der Geister, Wied II, 152. Lauteau, mœurs des sauvages I, 406. So ist es mit anderen Erscheinungen am himmel, besonders mit dem Regenbogen und dem Nordlicht. Ersterer ift ein die Sonne begleitender Geift, Wied II, 152, letteres eine Gesell= schaft tanzender Geister, die tanzenden Geister ber Abgeschiedenen, An= bree N. A. 242. Tiebemann V, 125. Göze, Natur u. s. w. I, 274. Daher heißt das Nordlicht auch geradezu der Todtentanz. Sames bei Tanner 321.

Aus der Verehrung der Glemente steht das Feuer oben an, beffen Dienst bei ben Rothhäuten sehr verbreitet ift. Im Suben ift berselbe noch vorherrschender als im Norden. In Neu-Meriko hat er fich bis heute noch unter den Pueblos-Indianern erhalten, obschon sie äußerlich das Christenthum angenommen haben. In unterirdischen Gemächern brennt fortwährend bas heilige Feuer, und an seine Erhaltung ift bie Hoffnung bes Wiebererscheinens Montezumas geknüpft, wie an bas Fener der Besta die Fortdauer des Kömischen Reichs. Andree R. A. 801. Dieser lettere Punkt weist nun allerbings nach Mexiko hin, aber ber Feuerdienst ist nicht von dorther erst durch die Mexikaner nach Reu-Meriko getragen worden, er ist bei der ganzen alten Urbevölkerung von Darien bis zu den nordischen Seen einheimisch. Bei Gentral=Amerika werden wir dieß später sehen. Was aber Nord-Amerika betrifft, so finden wir die Verehrung des Feuers zunächst bei den Natschez in Verbindung mit dem Sonnendienste. Im Sonnentempel nämlich bieses Volkes brannte das heilige Feuer, und zwar immer nur mit drei Scheitern. Majer 1811. 74. Das höchste Fest bei ihnen wie bei den Muyscas und Mexikanern war das Fest des neuen Feuers, welches ber Sonne zu Ehren gefeiert wurde. Chateaubriand I, 165 (deutsch III, 94), Sit= ten III, 126. 128. 132. Die Bölker in Louisiana erhielten in ihren

Tempeln ein immerwährendes Feuer; war es etwa durch Zufall aus= gegangen, so mußte es bei ben Maubiliern wieder angezündet werben. Majer 1811. 73. Auch in Virginien wurde das Feuer angebetet. Christoph Arnold 949 nach Roß. Die Comanches bebienen sich jett noch des Feuers bei allen ihren religiösen Gebräuchen. Schoolcraft Tribes II, 131. Bei den Algonkins und den Abenaquis kommen Wahr= sagungen durche Feuer vor, Phromantie, Baumgarten I, 180. Besonders waren die Delawaren dem Feuerdienste ergeben. Lostiel I, 55 bei Becken= welber 365. 367. Bromme N. A. 409. Die Chippewas glauben an heilige und geheimnisvolle Eigenschaften des Feuers, daher sie dasselbe ju ihren politischen und religiösen Ceremonien gebrauchen. Schoolcraft Wigwam 205. Wenn von den Obschibwäs (Djibuas) berichtet wirb, daß sie dem Feuer einen geheimnisvollen und geheiligten Charakter bei= legen, und bei bem Opfer fich nur ber Flamme bedienen, die dem Feuertein entlockt ist, an welcher sie auch bei feierlichen Gelegenheiten ihre Bfeifen anzünden, Andree N. Am. 249, und daß fie an ihrem Haupt= orte ein ewiges Feuer brennen hatten, Schoolcraft Tribes II, 188, so if damit niemand anders bezeichnet als die Chippewas ober Chippe= vane, ce find zwei Ramen für benselben algontinischen Stamm, ben bie Franzosen Sautours nennen, und ben man auch Tschippiwaier schreibt. Wieb II, 8. Bater Mithr. 404. Heckenwelber 167. Bromme R. Am. 414. Hingegen find fie nicht mit den Chipewpans zu verwechseln, welche eher yn den Mengve zu rechnen find. Wied I, 551. Doch wir kehren zum Feuerdienste zurück. Es entstand sogar in spätern Zeiten eine besondere Fenerreligion, die sogenannte Wawbenoreligion, bei den Obschibwäs, die mit Zügellofigkeiten begleitet war. Die Eingeweihten nahmen Rohlen und im Feuer geröthete Steine in die Hande und bisweilen in den Mund, und verrichteten andere bergleichen Ceremonien mit Pulver und Rebendem Waffer. Tanner 135. Tanner selber erzählt S. 161, wie ihm ein Zauberer dieser Religionssette sagte: "Fortan barf nie mehr bas "Keuer in beiner Hütte verlöschen. Im Sommer und Winter, bei Tag "und bei Nacht, beim Sturm und wenn bas Wetter ruhig ist, wirst "bu bich baran erinnern, daß das Leben in deinem Körper und bas "Keuer auf beinem Heerbe eine und bieselbe Sache sind, und fich aus "einer und berselben Zeit herschreiben. Lässest bu bein Feuer erlöschen, "so wird auch unverzüglich bein Leben erlöschen. Du sollst keinen Hund "mehr füttern. Du sollst keinen Mann mehr schlagen, auch kein Weib

"mehr, ober ein Kind ober einen Hund. Der Prophet wird selbst kom"men und dir die Hände drücken; ich bin ihm vorausgegangen um dir
"zu verkündigen, wie es der Wille des Großen Geistes ist, daß er uns
"Mittheilung mache und um dir zu sagen, daß dein Leben davon ab"hängt, ob und wie du ihm zu aller Zeit Gehorsam leistest. Fortan
"dürsen wir uns nicht mehr berauschen, nicht stehlen, nicht lügen, auch
"nicht gegen unsere Feinde ziehen. So lange wir ohne Rückhalt und
"Einschräntung diesen Geboten des Großen Geistes gehorsam sind, so
"Jange werden uns auch die Siour, wenn sie in unser Land kommen,
"nicht sehen können. Wir werden Schut haben und glücklich sein können."

Das sind nun freilich die Grundsätze einer ganz späten Sette, die erft nach langer Bekanntschaft mit den Europäern entstanden ist. Allein bie Grundgebanken, diese pantheistische Auffassung des Feuers, find acht heibnisch und völlig ähnlich benen ber orientalischen Feueranbeter. Feuerverehrung ging übrigens im Norben bis zu den Kanadiern, welche um bas Feuer herum tanzten, und, wie in Central=Amerika, über baf= selbe wegsprangen. Arnold 945 nach Roß 141 '). Das Wasser verehrten die Rothhäute in Quellen, Bächen, Fluffen, Seen, Meeren. Wied II, 225. 259. Klemm II, 1792). Von einigen wird die Erde als die Urmutter aller Dinge verehrt, unter beren Obhut fie stehen. Tanner 203. Andree N. A. 250 ff. Schoolcraft Tribes II, 132. Die Luft wird ebenfalls nach ihren Wirkungen verehrt, im Sturm und Hagel, Wied und Klemm a. a. D., ein Geist halt bei ben Irokesen ähnlich wie Aeolus in ben Gebirgen die Winde eingeschlossen, Majer 1811. 62. Sie find alle personisizirt, Schoolcraft alg. res. II, 214, besonders aber im Donner und Blis. Den Donner halten bie Obschibwäs für die Stimme belebter Wesen, die nach ben einen Menschenge= stalt haben, nach ben andern die ber Bögel. Tanner 137. Der Don=

<sup>1)</sup> Ein Feuersest, an welchem bas Feuer erneuert wurde, sinden wir auch bei den Irvstesen. Dasselbe fand alljährlich statt, jedoch nicht zu einer bestimmten Zeit, sondern von den die Sache besorgenden Schamanen wurde jedesmal die Zeit angezeigt. Das Feuer in den Hütten wurde ausgelöscht, zum Zeichen der Trauer wurde Asche gesstreut. Der Schamane betrat dann die Hütte, schlug neues Feuer mit dem Feuersstein oder ried solches mit zwei Pölzchen, die Hütte wurde gereinigt und geschmückt, und es erfolgte ein Fest. Schoolerast Iroquois 137 ff.

<sup>2)</sup> Es gab einen besonderen Wassergott Namens Mirabichi, von dem bei vielen Stäm men mancherlei Sagen erzählt wurden. Reisen XIV, 234 (Charlevoir). Er beißt auch Richinis und Micaboche. Picard 81. Hennepin II, 236.

Mapft als Person Riesen und Angehener, ähnlich wie Thor. spaft sig. res. II, 212. 213. Damit hangen bie Anfichten über threszeiten und namentlich die Sagen über den Wechsel von er und Winter zusammen, wie wir fle in den algischen Forschun= id im Wigwam von Schoolcraft vorfinden, so wie in Lanmanns terfagen, und über die Rothinbianische Mythologie. Bal. anch fin 1844, 172. 183. 358. 1842, 315. Austanb 1849, 373. 100. Wir heben bier als besonders bezeichnend ben Wythus Sommermacher heraus. Derfelbe war eigentlich ein Thier und fich auf Eingebung eines Manito und mit Halfe anberer Thiere -Dimmel. Durch eine in demselben angebrachte Deffnung ließ i ben Menschen zu lieb die Bögel und die warmen Jahredzeiten Er selber aber wurde von ben Himmelsbewohnern erschoffen, k jest noch mit dem Pfeil im Schwanze am himmel zu sehen. craft-algic res. I, 57-66. Also ein astronomischer Mythus mit arallelismus und Thierverwandlung zum Gestirn, wie wir bie-Sfter bei allen Amerikanischen Bolkern, besonders ben Aufturt, wieber finden werben. Der Sommermacher ist nichts anderes r Stern, bei bessen Erscheinen in jenen Gegenden die warme geit eintrifft. Ein Gott Matcomet wird ben Winter über ange-Reisen XVII, 28.

Me biese Gegenstände der Verehrung, die wir bei ben Kultur= nen in einem mehr organischen Zusammenhange wieher finden , nehmen fich hier und bei anderen wilben Bölkern wie einzelne ommene Bruchstücke aus, wie verschiebenartiges Gestein in ber Inh. Richt anders ist es auch mit bem Sonnendienst; wenn e auch die größte Verbreitung bei den Rothhäuten gefunden hat, et er boch teinen innern Mittelpunkt. In ben Ueberlieferungen n Alligevi und Apalachiten tritt der Sonnendienst wie eine frü= eligion auf, und überhaupt findet man überall Sagen von einem Sonnendienste. Schoolcraft Wigwam 205. In Florida bei ben hiten und Cofachiqui war derselbe am meisten vorherrschend, Ha= 20. Arnold 949 nach Roß 143 ff. bef. 959 ff. nach Rochefort II, 8. 125 ff. Aug. Historie der Reisen, Bd. XVI, 499 ff. Majer 88. Olbenborp, Geschichte ber evangelischen Mission auf den ka= jen Inseln I, 14. Irwing, Eroberung Floridas, deutsch I. 55. 115. . 115. 123. 136. 167. 274. Baumgarten I, 71. II, 568 nach Rochefort, Dupuis I, 116. Lindemann III, 115. Coreal voyages aux Indes occidentales depuis 1666—1697. I, 32. Meinere Grundriß 67. Sogar ein Sonnenkulturmythus, ähnlich wie in Peru und bei den Muys= cas hatte sich bei den Apalachiten gebilbet. Den Sonnendienst soll nach ihren alten Liebern Karakairy eingeführt haben, ber bas Bolk zugleich den Ackerbau lehrte. Majer 1811. 113. nach Rochefort 402. Man opferte in Florida der Sonne zu Ehren ober den Oberhäuptern der Bölker als Sonnensöhnen die erstgebornen Anäblein. Hazart 419. Pi= carb 129. Benjamin Constant de la religion I, 348. Arnold 949 nach Reisen, XVI, 503. Majer 1811. 94. (Der Bericht beruht auf einem Augenzeugen). Wir finden also hier einen so ausgebilbeten Son= nendienst wie in Peru, wenigstens in den beiden Punkten, daß die Staats= oberhäupter als Sonnenkinder angesehen werden und als solche Men= schenopfer erhalten. Das stimmt nun zusammen mit bem, was von den Natschez am untern Missisppi erzählt wird. Bei biesen war der Sonnenbienst sehr vorherrschend. Picard 83. Robertson Am. I, 447. Vater Mithr. III, 3. 286. Chateaubriand I, 165 (beutsch III, 94). Auch fie hatten ein Sonnenoberhaupt mit absoluter Gewalt, bas sogar selbst Sonne genannt wurde. Chateaubriand I, 168. II, 47 ff. deutsch 97. Baumgarten II, 555, ff. Sitten III, 130. Sonnendienst war auch in Reu-Meriko rerbreitet. Andree N. A. 797. Gregg Karamanenzüge H, 176, unter den Comanches, Choctaos und anderen wilden Stämmen, besonders aber bei den Shawnees, die von Florida hergekommen waren, Gregg ibid. Am Missouri stoßen wir auf ein Sonnenfest mit farten Büßungen. Meiners fr. Gesch. II, 163. Die Ottowah's opferten ber Sonne als Bruber und Schwester. James bei Tanner 320. Die Dbschibwäs wissen wenigstens von dem Sonnendienste ihrer Borfahren. Andree N. A. 248. Bgl. Majer 1811. 88. (Denn die Tschippewäer, Chippeways und Djibuos, Obschibwäs sind bieselben.) Ueberhaupt fand berfelbe einigen Eingang auch bei ben nördlichen Stämmen, sowohl bei ben Delawaren, Meiners fr. Gesch. II, 163. Bater III, 3. 290. Klemm II, 179. Affal 94, als bei den Mengre ober Mingos, Hazart 441. Pi= card 13. noch Lescarbot II, 11. Picard 80. Charlevoir (beutsch) 233 ff. Wied II, 222. Lindemann I, 20. III, 180. Dupuis I, 119. Affal 94, Rlemm II, 178. 161. 164. Majer 1811. 92. Wenn die Radowessier rauchten, so kehrten sie ihr Angesicht gegen die Sonne, zeigten ihr bie Friedenspfeife, und sprachen: Rauche, Sonne. Hennepin (beutsch) I, 225.

In Birginien wurden der Sonne ebenfalls Tadakopfer dargebracht, das neben errichtete man ihr zu Ehren, wie überall in der alten und neuen Welt, Säulen. Picard 113. Der Sonnendienst fand sich auch auf der Westseite Nordamerikas, wie in Californien, Picard 109, Geschichte von Californien, übersetzt von Abelung I, 69. III, 110 nach Torquemada, — bei den Nachbaren Californiens, auf der Katharineninsel, Gesch. v. Cal. I, 77, auf dem südlichern Festlande, Alarcon Cap. 4. und dann bei den Wakosch, Braunschweig 18. 19. Bromme N. A. 467, und den Wotjäten, Ausland 1847. 500.

## S. 7. Verehrung der Pfanzen und der Chiere.

Zu den Erbschaften aus den Kulturreligionen gehören auch die Verzehrungen der Pflanzen und zum Theil der Thiere, insofern in beiden bestimmte und gesonderte Naturkräfte wahrgenommen werden, in denen sich die Gottheit offenbart.

Bei ben Pflanzen scheint uns bieß weniger sonderbar, auch wir erkannen über die unendliche Fortpflanzungstraft berselben, die ohne ein Bewußtsein der Individuen thätig ist. Dazu kommt noch die Abhän= gigkeit der gesammten Thierwelt, und besonders der kultivirtern Mensch= beit von dem Gedeihen der Pflanzenwelt. Bei den Mingostämmen der Manbans und Mönitarris wird die Göttin des Pflanzenreichs als die Alte, die nie stirbt, verehrt, Wied II, 182. 221. Bäume werden auch bier insgemein verehrt, Wied II, 225. 259. Klemm II, 179. Die Abe= naken an den Kusten von Neu-Frankreich verehrten einen uralten Baum, ber lange am Ufer ben Wellen bes Meeres wiberstanden hatte; fie bestürmten ihn mit Wünschen und Forderungen und erzählten Bunberdinge von ihm. Majer 1811. 67 ff. Besonders sind es aber bie Bflanzen, die man selbst pflanzt, die heilig sind, und einer beson= tern Göttin, einer Art Geres angehören. Eine folche Gottheit ift bie Als die Menschen sich nur von der Jagd nährten, hatten sie, erzählt die Sage, oft große Noth. Da sahen einst bei einer Mahlzeit zwei junge Jäger ein schönes Mädchen von den Wolken herabsteigen und fich in ihrer Rahe nieberlaffen. Die Jäger, die in demselben einen Geist vermutheten, der ihr Gast sein wollte, brachten ihm das beste

Stud bes Wilbes, bie Bunge. Bur biefe Gaftfreunblichfeit murben fie von bem Madden belohnt. Mo feine rechte Sand auf bem Boben ge= rubt hatte, muchs Mais, und wo die linke, große Bohnen, - rings umber ftand Tabat. Bollmer. Majer 1811. 246 ff. Sieber gebort auch Die Ottowasage von Magwäesnini, dem Zauberer auf den Manituinsein im huronfee. Diefelbe fagt aus, baß, nachbem bie Ottowa's von ben Irokefen aus ben Inseln vertrieben worden waren, bloß jener Zauberer gurudgeblieben fei. Ginft rang berfelbe mit einem fleinen Mannchen, bas einen fleinen Feberbusch auf bem Saupte batte. Das Manncben, bas überwunden wurde, verwandelte sich in eine Fruchtähre mit einer rotben Blatterfrone, welche ber Zauberer auf bas Beheiß bes Manudene ger= freute. Auf bas bin bebedte fich bie gange Gbene mit Dais. Schoolcraft Wigmam 175 ff. hier erscheint also ber Mais in mannlicher Perfonification, mabrent gewöhnlich in weiblicher. Go hat fich bis auf ben heutigen Tag bei ben Pinio8=Indianern in ber Rabe ber Cafas grandes folgende bie Göttin bes Mais betreffende Sage erhalten. Bor Altere wohnte auf grunen Fluren ein schönes Weib, bas alle Bewerber abwies, obichon fie thr Baute, Getreibe und andere guten Gachen brachten. Da kam einmal Durre und hungerenoth über bas Land. Als bas Volf fich an bas Beib wandte, theilte es reichlichen Vorrath von Mais mit. Gines Tages lag fie unbebedten Leibes im Schlafe. fiel ein Regentropfen auf ihre Bruft; burch biefen empfing fie und ge= bar einen Gohn. Bon biefem frammt bas Bolf, welches bie großen Baufer baute. M. Allg. Zeitung 1853. Mr. 151. Beilage G. 2411. a. Anzeige von Dr. Anbree nach Emorn. Wir werben später auf einen abnliden Mythus von ber Empfängniß huipilopochtli's ftogen.

Befrembender als die Pflanzenverchrung ist uns der Thierdienst. Schon den alten Griechen war der Egyptische Thierdienst etwas ganz Barockes, so gut wie uns, obschon ihre wie unsere heibnischen Borfahren so gut wie die Amerikanischen Urvölker dieser Art der Gettesverzehrung ergeben gewesen waren. Der ächt antiken Anschauung macht das Thier einen ganz andern Gindruck als der modernen. Lettere sleht in dem Thier bloß das individuelle beschränkte Euzelnleben eines noch niedrigern Bewußtseins als das menschliche — der antike Naturmenschssieht in den Thieren, die des individuellen Bewußtseins fast entbehren, eben deswegen eine allgemeinere in der Natur sich offenbarende Kraft. Bgl. Pegel XI, 235 ff. Baur Symb. I, 174 ff. Grimm, beutsche Mys

thologie, Eb. 2. S. 313. Darum macht bas Thier auf ihn einen re= ligiösen Eindruck, wie auch das Kind früher Interesse nimmt an ben Thieren als an dem Treiben der Menschen, und ganze Völker, wie die Hindus, viel früher ein ängstliches Zartgefühl gegen Thiere entwickeln als gegen die Mitmenschen. Wie gesagt, es ist nicht der Rusen ober ber Schaben von ben Thieren, ber religiös anregte (in Amerika ver= stand man am wenigsten bas Thier zu nuten, und fürchtete sich auch nicht vor ihm), sonbern bas Wirken einer Seele, die ein anderes Bewußtsein hat als ein individuelles. Wir haben nun den Thierdienst zum Theil zu den Elementen der Kulturreligion gezählt. So finden sich im Missippithal viele kunstliche Erdhügel, welche Thiere barstellen, Bären, Buffel, Fuchse, Abler, Tauben u. s. w. Tiebemann in den Beidelber= ger Jahrbüchern 1850. S. 105 ff. nach Squire und Davis. Diese Thiererhöhungen finden sich mehr gegen Nordosten, während die Pyra= midenhügel im Süden vorherrschend sind. Zwar kommt der Thierdienst auch bei ben Wilden und Fetischbienern vor, auch bei ben nordischen Polarmenschen. Aber bei biesen sind die Thiere Träger der allgemeinen göttlichen Kraft, die nicht durch ein spezielles Naturgesetz mit einer gewissen relativen Verstandesklarheit vermittelt ist, wie bei den Kultur= religionen. Der Wilde fieht in jebem Naturgegenstande, in jeder Ra= turwirkung die Offenbarung der Gottheit; auf der höhern Stufe find bie Thiere Träger und Symbole einzelner göttlicher Kräfte in der Na= tur, sie bezeichnen gewisse Eigenschaften, die sich in von einander ge= schiedenen Gesetzen offenbaren. Gule, Uhu, Rabe und Specht bezeichnen bemnach die Weissagung, benn diese Thiere können in die obere Welt hineinschauen, find daher als Vermittler und Boten tauglich ber Götter sowohl als berer, deren Seelen man im andern Leben anzutreffen hofft. Schoolcraft Wigwam 212. In Californien glaubte man von den Ra= ben, daß sie zu den Zauberern redeten. Sitten IV, 36 nach Torquemada. Der welsche Hahn hingegen ist ben Rothhäuten ein natürliches Symbol der Rampfeslust, der Wolf, Bisong, Bar, der mannlichen Naturkraft, der Hase ber Fruchtbarkeit der Natur, die Schildkröte der welttragen= ben Kraft, benn auf ihr ruht bas Land und burch ihre Bewegung ent= stehn die Erdbeben. Heckenwelder 527. 579. Vollmer 1243. Ausland No. 233. S. 931. b. Darum heißt auch der Urstamm eines 1852. Volkes ber Schilbkrötenstamm. Heckenwelder 106. 166 ff. 434. 557. Dieser an bestimmte Anschauungen sich anschließende Thierdienst ber

Rulturreligion schließt sich benn auch an ben Sonnendienst und bie übrigen Bestandtheile ber Rulturreligion an. So waren in Floriba bie Wögel Tonazulis Boten ber Sonne, Arnold 962. Baumgarten II, 577. 591 ff. Bei ben Natschez kommen wie bei ben Peruanern Schlangen in Verbindung mit der Verehrung ber Sonne vor. Zu gewiffen Zei= ten wird in bem Sonnentempel das Bild einer Klapperschlange auf ben Tisch gesetzt und ihm Ehre erwiesen. Sitten III, 129. Chateaubriand I, 167 (beutsch III, 96). Nach biesem stand auch ein Götzenbild, welches ein Bentelthier barstellte, und die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne auffing, neben ber Klapperschlange. Ersteres veranschaulicht die befruchtende Naturkraft, welche der Sonnendienst überall verehrt. Das Beutelthier ober Chuchuaca hatte auch bei den Banagulas am untern Missippi Tempel und Opfer. Reisen XIV, 478 (Charlevoir). Majer 1811. 73. Die Schlange in Verbindung mit der Sonne ist Symbol der durch die jährliche Wärme sich erneuernben Natur. Auch mit dem Gestirnbienst steht ber Thierbienst in Verbindung nach einem sich überall vorsindenden Parallelismus zwischen beiben, dem wir noch oft begegnen werben. Darum ist jener Sommermacher zuerst Thier und zulest Stern. Umgekehrt stammen wieberum viele Thiere von Sternen ab. Andree Westland I, 1. 27. 1) Als Träger enblich ber göttlichen Kräfte in ber Natur find die Thiere, namentlich die Bögel, Reprasentanten ber Felbfrüchte, Wieb II, 182 ff. 322. Die Rothhäute rühmen fich auch, ein Wogel habe ihnen den Mais gebracht, Herbers Ibeen VIII, 3. Kraft, Sitten der Wilden 234. Von der Beziehung von Vögeln zum Donner, ber Schlange zum Wasser ist schon oben gesprochen worben. Als Symbole der göttlichen Naturkräfte eristirten die Thiere schon vor ter Schöpfung, Lindemann III, 179, und waren auch bei derselben viel= fach thätig, wie wir beim Großen Beiste sehen werben.

# S. 8. Die Seelenwanderung.

Mit diesen Bestandtheilen eines kultivirtern Naturdienstes, mit dieser parallelen Verehrung von Sonne und Gestirnen einerseits und

<sup>1)</sup> Rach bem Mythus ber Manbans war ber Wagen ober große Bar ursprünglich ein Hermelin, Wied II, 222. Die Mans erhielt einen Plat am himmel beswegen, weil sie an einem Regenbogen hinaustlomm und einen Gefangenen im himmel bes freite. Schoolcraft Wigwam 217.

pieren anberseits, hängt genau biejenige Borstellung bes Unsterb= iteitsglaubens zusammen, die man Seelenwanderung nennt. Denn wöhnlich gestaltet sich bieselbe so, daß man Wanderungen ber Seele vohl burch Bestirne als Thiere annimmt. Auch bei ben Rothhäuten bet man beides, und Friedrich Schmidt II, 349 hat baher Unrecht, un er Heckenwelbers (426) Angabe bezweifelt, baß manche Indianer . Seelenwanderung glauben. Entweder halt man, wie die Canadier, · Gestirne für die Site der abgeschiedenen Seelen, Vollmer: Otsistock, pr. Arnold 945 nach Roß 141, ober man glaubt, sie seien selber ver= rbene Menschen, Wied II, 152. So soll ber Morgenstern ein abge= iebener Mönitarri gewesen sein. Wied II, 222. Der sübliche Himmel überhaupt das Land der Verstorbenen, und die Sterne der Milch= taße, die angeheftete Feuer sind, sind der Weg dorthin. Lostiel 47. atlin 116. Vollmer 1. c. Andree N. A. 247. Auch hier behauptet die ionne ihren Vorrang. Wie sonft beim Sonnendienste, so war auch i ben Apalachiten und Natschez die Sonne der künftige Sit bloß r Tapfern. Meiners fr. Gesch. II, 770.

Bas aber die Seelenwanderung durch Thiere betrifft, so erlei= t biese Vorstellung bei ben Rothhäuten baburch eine Modification, daß z Thiere selber als vernünftige Wesen unsterblich find. Meiners II, 66. 791. 795. Grundrig 179. Hennepin II, 93, 107. Daher wird m Thieren, besonders den Wögeln, Sprache zugeschrieben, so daß sie ach die Menschen verstehen, Heckenwelber 438, Wied II, 153 ff. Ma= ızin 1840, 226. Göze, Natur u. s. w. IV, 311. Aufsäte zur Kunde ngebildeter Bölker 120. Chateaubriand I, 224 (deutsch III, 150). eisen XIV, 234 (Charlevoir). Diese Vorstellung von der Sprache der hiere finden wir übrigens überall als uralte Volksvorstellung, bei rabern, Gothen, alten Deutschen, Perfern, im Homer und den griechi= ben Fabelbichtern. Zu den Wunderkräften des Tiresias und Apollo= ius von Tyana gehörte auch, daß sie bie Sprachen der Thiere ver= anden. Bgl. meinen Commentar zu Philos Weltschöpfung P. 36. I. keiners I, 220 ff. 330. II, 653. Ewald Geschichte des Volkes frael II, 222. Eine Verwandlung der Menschen ist also nichts luffallendes und geschieht nicht bloß in der Sage, sondern man glaubt gar, ste geschehe tagtäglich. Das ist der Wärwolf oder Ghierwolf er alten Deutschen, der λυκάνθοωπος oder κυνάνθοωπος, der Ver= pellis, und wie dieselben bei ben verschiedenen Bölkern heißen. Grimm

altdentiche Mythologie 1048. Görred Muftit III, 264 ff. IV, 2. 472 ff. Schreiber Taschenbuch V. 47. 129. 186. 28. Scott Damonelogie I, 145. II, 28, 135. Meinere II, 578. Bötticher fl. Geriften I, 135 Petron. Arb. c. 62. Plin. H. N. VIII, 22. 34. Edermann Religionsgeschichte III, 1. 99. IV, 1. 17. Stöber Reujahroftollen 1850. 34. 45. Klemm IV, 220. Magazin 1843. 172. Bon ben Zauberern ber Wetjaden, ben Webun, berrichte die Ueberzeugung, bag fie Meniden in wilbe Thiere verwandeln konnen. Ausland 1847, 500. Die Zauberer ber Frokesen konnten fich selber in Thiere verwandeln. Von einem ber felben wird ergablt, bag er als Ungladevogel ein Sterben verunadt habe. Als aber einst ber Bogel von einem Pfeile getroffen wurde, fand fich ber Pfeil im Leibe bes Zauberers und er ftarb an ber Wunde. Seine Mutter aber, bie mit ihm einverstanden gewesen, wurde verbraunt, verwandelte fich aber alsbann in eine Meerkage und trieb ben alten Sput fort bis bie lettere tobt geschlagen murbe. Damit war aber auch ber Seuche und bem Sterben unter ben Menfchen ein Biel gefest. Baumgarten I, 173. 181 ff. Aebulides wird von Wied II, 191 u. a. D. Sitten III, 108 ff. Meinere I, 194 ergablt. Bef ben Araufanern im füblichften Gub-Amerika fürchtete man sich am meisten vor benjenigen Bauberern, welche Jounce bießen und fich bes Rachts in Bogel, bie ihre Pfeile auf ihre Feinde abschoffen, verwandelten. Molina 72. Die Zauberer ber Brafilianer find befähigt, fich in Tiger zu verwandeln. Ligt. unten S. 57. Auch die Beren zu allen Zeiten follten bie Rabigkeit befiten, fich in Thiere zu vermanteln. Unten f. 12. Bgl. Stober Gagen aus bem Elfaß S. 236. 281. 282. 289. 333, 334. 346. Meujahrsftollen 1850. 39. Diefer Glaube an solde Verzauberungen gehört eigentlich ber Stufe ber Wilben, es ift aber bier ans bem Grunbe auf ibn hingewiesen worben, bamit klar werbe, wie leicht ihnen ber Glaube an die Seelenwanderung zugänglich murbe und wie leicht die Mintben von Thierverwandlungen entstehen fonnten. Lettere gehören aber ichon ber hobern Stufe an, und beruben auf ber parallelen sumbolifden Bedeutung ber beiden verwandelten Gegenstände. Wenn Menschen fich im Winthus in Thiere vermandeln, so bezeichnet bieß nur bie Zusammengehörigfeit bes Thiertotems ober Wappens zu ber Familie ober bem Stamme. Denn bas Thier, von bem man abstammt, ift bas Totem, ber Familienfig, Dobem, wie es Schoolcraft Tribes 1, 420 erffart. Wgl. ferner Tanner 11, 185 bef. 315 ff. So ist ce bei ben Algontinem.

Amerika aus betrachtet I, 334. Schoolcraft Wigwam 95. Gregg Rarawanenzüge II, 176. Bgl. auch noch über andere Abkommlinge von Thieren A. Humboldts Reife (beutsch) IV, 179.

Go ift es tenn auch nicht zu verwundern, wenn bie Menfchen nad bem Tobe wieder Thiere werben follen. Go verwandeln fich nach ben Bucros bie abgeschiebenen Seelen in große Affen. Ausland 1544. Dr. 141. Unbrea 228. Urfprunglider und gufunftiger 3bealguftanb entsprechen fich gerne in ben religiösen Unschauungen. Rach ber Vorstellungsweise ber Huronen und ber Chippewas ober Obschibmas bat ter Menich zwei Seelen. Die eine wird beim Tobe vom Leibe getrennt, entfernt fich aber erft aus feiner Rabe nach Vollendung bes Tobtenfestes, dann verwandelt fie sich nach ben einen (kultivirtere : ficht) in eine Turteltaube, nach ben anberen (ursprüngliche Unfict Wilben) geht fle in bas Reich ber Seelen, in bas Tobtenreich. andere Seele aber bleibt auch nach bem Tode im Grabe, und ver es erft, wenn fie in einen anbern Rorper übergeben kann. Sch craft Wigwam 203. Reisen XVII, 30. Andree N. A. 246 nach Litterary World, New-York. 7 Aug. 1847. p. 6. Majer 1 123. Baumgarten I, 476 nach Brebeuf relation de la nouv Franco, pour l'an 1636. Part, II Chap, 9. Die Annabme meb Seelen bei bemfelben Inbivibuum finben wir zwar auch ander 3. B. bei ben Raraiben und Gronlandern. Ueber lettere vgl. Di Tafchenbuch 1811. 23, fie gehört an und für fich dem nordifchen ment an. Hier aber hat sie bie Eigenthümlichkeit, bie verschieb Ansichten über die Unsterblichkeit vereinigen zu wollen. Die Vorfiell nach welcher eine Geele in einen andern Körper übergeht, erftrech auch auf bie Thiere und beren feelische Gigenschaften. Die Da haben nämlich einen Tang, bei welchem fie bie Leber ber Sund und warm effen, im Glauben, baburch ben Berftand und bie I. telt berselben sich anzueignen. Schoolcraft Tribes II, 79.

Die Verwandlung in Thiere bei ber Seelenwanderung ist die eine Seite berselben, die niedere, daher sie so viele Verührungspunkte mit der ursprünglichen Ansicht der Wilden zeigt und sich so innig mit ihr vermengt. Die andere Seite, die höhere, läst die Seelen in die Gestirne wandern, und zwar eher die Seelen der Vornehmen, der Häupt linge, der Tapfern, wie bei den Apalachiten, historie der Neisen XII, 507. Doch glaubte man auch in Virginien, daß die Seelen ihrer Häupt-

ge Singvögel würden, die sich nur beim Anfang der Nacht sehen ien. Reisen XVI, 577. Majer 1811, 69. Auch andre Himmels= theinungen bestehen aus den Seelen der Abgestorbenen, wie das Nord= it, das sie daher den Todtentanz nennen. James bei Tanner 321. dree R. A. 242. Diese beiden Seiten zeigen sich sehr klar als die dere und die höhere in der Ansicht der Natschez, nach welcher die uptlinge nach dem Tode in die Sonne eingehen, die der Gemeinen Thierleiber. Meiner II, 770. Picard 95.

Auch eine rein anthropomorphische Seite hat bei ben Rothaten so gut wie bei ben Phithagoreern und bei Ovid die Vorstellung

ber Seelenwanderung, da, wie wir später sehen werden, der Ansomorphismus überhaupt auf ihre religiösen Ansichten Einsluß austat. Bei der Vorstellung von der Seelenwanderung zeigt sich sesen Anthropomorphismus darin, daß man entweder schon früher ensich auf dieser Erde gelebt haben will, — namentlich glaubt man korbenen Kindern, daß sie als Menschen bald wieder kommen, —
platonischer Weise hat die Seele als menschlichen Stämmen den Irokeschen, welche die Seelen wie Griechen und Römer Schatzu, Otahchuk. Bal. Andree N. A. 245. Lostiel 48. Meiners II, 792. Grundriß 179. Wajer 1811. 124. Wuttke I, 111. Reisen 134.

iese Vorstellungen weisen auf das sübliche Element des kul= aturdienstes, wie wir dasselbe in Central=Amerika und Peru n werden.

#### S. 9. Priefter, Tempel und Sefte.

Durch das Priesterthum, die Tempel und die regelmäßig wieder= hrenden Feste zeichnen sich die Kulturreligionen vor den Religionen r Wilben aus. Wo daher bei den Rothhäuten jene sich vorsinden, d sie dem südlichen Elemente ihrer Religion zuzuschreiben.

Wo ein Kulturvolk in Stände getheilt ist, da versieht gewöhnlich ch ein mehr ober weniger abgeschlossener Priesterst and den Gottes=

bienst, während bagegen der Wilde, gewohnt alles selbst zu thun und zu machen, selbst seinen Göttern opfert. Wenn die Offenbarungen ber Gottheit bei letterm burch Seher, Zauberer, Betischirer, Schamanen, und wie fie alle heißen, vermittelt werben, so kann man eine gewisse Verwandtschaft berselben mit den Priestern nicht in Abrede stellen, sie vermitteln beibe die Verbindung mit der Gottheit, und ein absoluter Unterschied zwischen ben verschiedenen Naturreligionen besteht so wenig hierin als überhaupt. Inbessen haben alle antiken Bölker, selbst bie Hebraer, einen bestimmten Unterschied zwischen Priestern und Sehern gemacht. Seher finden fich überall, Priester nur bei Kulturvölkern; bas Seherthum ist an eine gewisse natürliche Empfänglichkeit für gewisse ekstatische Zustände geknüpft, das Priesterthum dagegen fußt auf einer willkürlichen Theilung ber Arbeit, die aber eine nothwendige Bebingung ber Kultur ist. Da manche Schriftsteller bie Zauberer ber Rothhaute ungenauer Weise auch Priester nennen, so muß man auf den im Obigen angegebenen wesentlichen Unterschied wohl merken. Wenn 3. B. von ben Priestern ber Apalachiten, ben Jacuas ober Juanas berichtet wird, daß nur ihnen ber Zutritt in den Tempel der Sonne ge= stattet sei, daß ihnen die Opfer und Gaben zugestellt wurden, damit sie fie darbrächten, daß nur durch fie die Sonne die Loblieder und Räucherung erhalte, Reisen XVI, 500, Arnold 959 ff. nach Rochefort, so sehen wir aus allem dem, daß das eigentliche Priester sind. Ueberhaupt finden wir dieselben nur ba, wo ber Sonnendienst im Süben etwas vorherrscht, also außer den Apalachiten auch noch bei den Natschez, dann in Birginien, und bei dem Leni=Lenape=Stamm der Shavannos, die ans Flo= riba kamen. Friedrich Schmidt II, 346. Humboldts Reise V, 39. Bromme R. A. 232. Picard 114. 115 ff. Andree R. A. 244. Majer 1811. 228 ff.

Wie mit dem Priesterstand, so verhält es sich mit den Tempeln. Auch sie gehören dem Kulturstaate an, da sie dem religiösen Leben eines schon größern Volkes einen Mittelpunkt gewähren. Daher gibt es bei den eigentlichen Rotbhäuten der nördlichern Gegenden, besonders bei Irokesen und Huronen keine Tempel, weder daß man bei ihnen selbst fand, noch zeigten sich Reste aus einer frühern Zeit. Baumgarten I, 80 ff. Reisen XVII, 34 ff. XIV, 318. Majer 1811. S. 70. Die Wilden tragen ihre Fetische entweder mit sich, ober jeder hat sie in seinem Wigwam, wo er ihnen opsert. Andree R. A. 244. Einen Schritt bet

Annäherung an die Tempel kann man in den Höhen sehen, welche man zur Verrichtung des Gebetes besteigt, Friedr. Schmidt II, 345, oder auch in den Rathhäusern und Versammlungszelten, in denen einige religiöse Handlungen verrichtet werden. Baumgarten a. a. D. Lettere erinnern an die Prytaneen und Curien der Griechen und Römer, die fich aus frühern Zuständen in spätern erhalten hatten. Das find aber noch schwache Anfänge zu den Tempeln. Dagegen finden wir in den süblichen Gegenden, wo der Sonnendienst vorherrschte, eigentliche Tempel, die je= boch nie so bedeutend waren wie die in Central = Amerika. fanden sich Phramibentempel in Floriba. Schoolcraft Tribes II, 83 ff. Auch waren die alten Phramiden im Missisppithal, wie die Mexikani= schen, Tempel und künstliche Opferhöhen. Tiebemann in den Heibelber= ger Jahrbüchern 1850, 94 ff. nach Squire und Davis. Man barf aber biese Teocalli nicht von den Mexikanischen ableiten. a. a. D., benn biese ruhen vielmehr auf berselben Basis berselben Ur= bevölkerung. Bei den Natschez loderte stets das heilige Feuer im Son= nentempel, das immer nur mit drei Scheitern brennen durfte. In solchen Tempeln wurden zugleich bie Leichname der Häuptlinge aufbewahrt Aehnliche Ginrichtungen sollen in Virginien und Florida statt gefunden haben. Majer 1811, 76. Baumgarten a. a. D. Reisen XVI, 498 nach Garcilasso de la Vega. In letterm Lande hatten die Apalachiten einen höhlentempel auf bem Sonnenberge Olaimi. Dieser Berg war bei der großen Fluth allein nicht überschwemmt worden. Der Höhlentempel be= fand aus einer natürlichen Höhle von zweihundert Fuß Länge, die Höhe wird verschieben angegeben. In derfelben war ein Altar und viele Bild= säulen, lettere auch vor ihr. Der Eingang war gegen Osten, so daß ber Tempel die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne empfing. Majer 1811. 79 ff. Arnold 960 ff. Reisen XVI, 499 ff. nach Rochefort. Am untern Missisppi hatten die Banagulos Tempel. Auch fand sich barin häusig nebst dem Bilde anderer Thiere das der Beutelraße, welche dort die oberste Gottheit war. Majer 1811. 72 ff. Reisen XIV, 478 (Char= levoir). Aehnliche Gebäude gab es selbst bei ben Fuchsindianern. Majer 1811. 70 ff. nach Mackenzie. So bei Völkern in Louisiana, 73. Auch auf der Ratharineninsel bei Californien war ein Tempel in Berbin= bung mit Sonnenbienst. Sitten zc. IV, 36 nach Torquemada.

Die Feste endlich, die regelmäßig wiederkehren, gehören der Natur= auffassung im Großen an, mithin in Nord-Amerika der südlichen Kultur=

religion. Wir finden sie auch nur in den süblichen Ländern. Am Mis= souri gab es ein jährliches Sonnenfest. Meiners tr. Gesch. II, 163 nach Perrin du Lac p. 332. In Floriba strömte bei Wieberkehr ber schönen Jahreszeit alljährlich bas Bolk börferweise zusammen und feierte bas Frühlingsfest, an welchem zugleich die Bunbe erneuert wurden. Deiners II, 316 nach Abair S. 113. Der Sonne wurde bas Bilb eines Hirsches geweiht. Majer 1811. 111. Reisen XVI, 503. Lescarbot liv. I. ch. 6. Besonders zu bemerken find aber die vier Feste, bie jebes Jahr von den Apalachiten bei ihrem Höhlentempel begangen wurben. Sie fielen jeweilen nach ben beiben Saezeiten und nach ben beiben Ernten. Die ganze Nacht vor jebem Festtage war ber ganze Sonnen= berg von angezündeten Feuern erleuchtet. Am Festtage selber wurden ber Sonne und bem Karakairn, bem Einführer bes Sonnendienstes, zu Ehren von Priestern und Volk Loblieber gesungen, und ihr allerhand Opfer und Räucherungen bargebracht. Unter ben Opfern find bie für die Sonnenvögel Tonatuli, und die der Sonne geschentten Opfer= rode, welche man zum Schluffe bes Festes an bas Volk vertheilte, nicht Bewirthungen und Beschenkungen des Volkes an den au vergessen. Götterfesten werden wir in Peru und Meriko wieber finden. Gben so fanden Waschungen an biesen apalachitischen Festen statt, Spiele, Tänze und Mahlzeiten. Arnold 960 ff. Reisen XVI, 499 ff. Majer 1811. 114 ff. In Virginien feierte man bestimmte Feste nach ben Jahres= zeiten, bei ber Ankunft ber wilben Bögel, bann ein Erntefest. Reisen XVI, 576. Majer 1811, 107. Letteres war auch sehr bebeutenb bei den Natschez und ben Krihks. Majer 1811. 109. Von bem jähr= lichen Feste der Erneuerung des Feuers bei den Irokesen (Schoolcraft Iroquois 137 ff.) ist oben S. 6 schon die Rebe gewesen. Gben so von bem ähnlichen Feste ber Natschez.

# S. 10. Der nordische Geisterglaube.

Dem so eben behandelten süblichen Raturdienst mit Sonnensverehrung an der Spike geht in dem religiösen Leben der Rothbäute zur Seite ein nordischer Geisterglaube am ähnlichsten dem der Estimos, Grönländer und sibirischen Völkerschaften. Dieser Religionsbestandtheil

ift als berjenige anzusehen, der aus dem Norden mitgebracht wurde, und er tritt anch gegen den anderen um so mehr in den Vordergrund, als auch in den anderen Lebensäußerungen die Nordamerikanischen Insbianer ihr nordisches Wesen und die Jägersitten eines wilden Volkes vorherrschend beibehielten und nur jene schwachen Reste der Kultur früherer Anwohner sich aneigneten.

Die Geister, die eine gespensterartige Verehrung genießen, werden von den verschiedenen Völkern und Stämmen mit verschiedenen Namen bezeichnet. Bei ben Leni=Lenape ober Delawaren ist ber bekannte Name Manitu am meisten verbreitet, während bei ben Mingos ober Frokesen fie häufig Wakan, Wakonda, Wakanda heißen. Wied Reise nach Nord= Amerika II, 464. Reisen XVII, 29. Der Name Manitu soll sogar nach Bied I, 259 auf die Stämme am untern Missouri beschränkt sein. In= bessen findet man benn boch auch am Huronsee Manitusteine, welchen der Delawarenstamm ber Djibuäs ober Chippewas opfert um guten Wind zur Schifffahrt zu erlangen. Wied I, 259. Lgl. Carver bei hedenwelber 512. Derselbe Stamm nennt überhaupt einen Geist Ma= nedo; die nähere Bestimmung wird durch eine Zusaksplbe angegeben. Schoolcraft Wigwam 214. In bemselben See, so wie im Obern-See sindet sich eine ganze Inselkette unter bem Namen der Manituli-Inseln. Bromme R. A. 700 ff. Carrer ibid. 513. Schon in früheren Zeiten nannten ferner die nördlichen Canadier ihre Zauberer Manito's ober Menutto's, de Laet N. Orbis. 50. 75., was nach einem später näher zu erörternben Gebrauche auf die Anwendung dieses Namens auch auf bie Geister bei diesen Stämmen schließen läßt. Neben diesen verbreite= ten Bezeichnungen ber Geister giebt es auch noch viele andere. So heißen bei ben nördlichen Indianern, z. B. bei ben Huronen, diese Geister zu= sammen Nantena, die einzelnen Offi ober Offisit, Reisen XVII, 29. Vollmer, in Virginien Quioccos, Picard 112, und Mentoac, de Laet. 92. hearne. S. 284. Majer 1811. S. 57. Die Jrokesen haben ferner ben Gesammtnamen für die Geister Honbal=Ronsana, b. h. Geister von allen Unter diesen sind die Agotkon die Geister bes untern himmels ober ber zweiten Ordnung. Gin anberer Mingostamm, die Mandans, verehrte besondere Schutzeister unter bem Namen Choppenih und Mounon he ka, Catlin 351, die Mönitarris unter dem Namen Chupahs. Wied II, 224. Bei den Chippewas heißen sie Maschkape und Namaschwa. Bied I, 278. Sehr oft findet sich auch für die Schutzeister der Name

Totam, Long 128. Bromme N. A. 231 u. a. m., die Schwarzsüße nennen sie Ah eene, die Siour, Wah nough hgee, die Tuscaroras Oonowak, Catlin 351. Am Missisppi nannte man die guten Geister Hottuk Ish to hool lo ober Nana Ishtohollo. Adair history etc. p. 36. Majer 1811. S. 253.

Jeber Einzelne sucht sich seinen Schutzeist schon in seiner Jugend zu erwerben iu dem Alter, wenn er Mann und Krieger wird. Das geschieht unter allerhand Ceremonien und Vorbereitungen, man schwärzt sich bas Gesicht und halt sich in ber Einsamkeit auf, bis ber Schutzeist unter dieser ober jener Form erscheint. Reisen XVII, 29. Andree N. A. 243. Neben den Schutzeistern giebt es aber auch bose Geister, die den Menschen schaben, die Verfinsterung der himmelskör= per verursachen, die häßlich aussehen und sich in unwirthsamen Gegenden und Inseln aufhalten. Meiners fr. Geschichte I, 402. 410. Grundriß 57. Carvor 322. Weld Reise durch die Amerikanischen Freistaaten, beutsch, S. 358. Majer 1811. 57. So jagte öfters den Floridanern ein boser Geist Schrecken ein. Nunez Cabeça de Vaca cap. 22. Beson= bers sind die Windigor ober Riesen zu fürchten, welche Manner, Bei= ber und Kinder fressen. Andree N. A. 252. Ueberhaupt sind aber alle Beister, wie wir später noch bestimmter seben werben, zu fürchten, benn ber Schutgeist bes einen ist bem anbern fürchterlich, und auch ber Glaube an den eigenen Schutgeist zeigt sich vorherrschend als Gespensterfurcht. Der Gespensterglaube ist bei ben Bölkern nicht erst in einer spatern historischen Zeit der Entartung entstanden, sondern er ist überall uralt, findet sich in den primärsten Stufen menschlicher Verhältnisse, überall bei den Wilden, und hat sich aus diesen Zuständen in spätere zu er= halten gewußt, weil er in dem noch nicht moralisch gekräftigten Ge= müthe jedes Menschen wurzelt.

Bu der Verehrung der Seister ist auch die der Seelen der Versstrorbenen zu zählen, fällt mit ihr nicht selten völlig zusammen. Es handelt sich hier nicht um Unsterblichkeitsvorstellungen, die diesem norzbischen Geisterglauben zukommen, und die bloß den Seelen eine Fortzdauer nach dem Tode beimessen. Davon wird später die Rede seine Hier kommen die Verstorbenen in Betracht inwiesern sie wie ander. Geister einer übersinnlichen Welt auf das Geschick der Lebenden einen göttlichen Einsluß ausüben, nüßen, schaben, sich ossendern und eine Verehrung genießen wie die Götter. Ein Todtendienst in diesem

Sinne war bei vielen Völkern im Gebrauche. Meiners tr. Gesch. I, 290 ff. Grundriß 38 ff. Besonders ist uns bekannt der Römische Dienst ber Manen, Laren und Larven, welche man Dii nannte unb wie andere Götter ehrte. Hartung, Religion ber Römer I, 43 ff. In Amerika werben wir ähnliche Vorstellungen namentlich bei ben Karai= ben und in Brafilien wieder antreffen. Unter ben Rothhäuten waren biese Ansichten sehr verbreitet, Meiners Gesch. I, 297. Grundriß 40 nach Charlevoix journal 372 — 378. Besonders waren die Ratschez biesem Dienste ergeben, Reisen XVI, 502., sie errichteten ben Tobten nicht bloß Grabmähler, sondern auch Tempel. Man hielt besondere Tobtenfeste, entweber alljährlich, ober alle acht ober zehn Jahre. Meiners Sefch. II, 309. Grundriß 44. 112. nach Charlevoir. Die meiste Ar= beit und größte Sorge ber Rothhäute bestand darin, den Tobten Chre zu erweisen; darauf verwendeten sie verschwenderisch ihre Habe. Benjamin Constant de la religion I, 303 nach Lafiteau, Chateaubriand I, 161 (beutsch III, 90), Tanner 121. Ueber bie Opfer für bie Berstor= benen val. Lostiel 58. Schrecklich ist das Rachegefühl des Geistes eines Bemorbeten, ber fich nach bem Blute bes Mörbers sehnt, und seine An= gehörigen zur Rache anspornt. Dieser ift durch ben Mord in Zorn gefest, nicht aber ber Große Geist, ber kein weiteres Interesse an sitt= lichen Dingen nimmt. Daher fürchten fie mehr als biesen die Grister ber Erschlagenen, und diese Furcht hält viele vom Morbe ab. So die Dacotas. Schoolcraft Tribes II, 195.

Wenn aber die Rothhäute die Todten göttlich verehrten, so geschah dieß nicht mit den Lebendigen. In allen Dingen verehrten sie einen göttlichen Geist, nur nicht im lebendigen Menschen. Daher fand sich auch nie ein Heroenkultus dei ihnen, und es wurde auch kein einzelner Rensch nach seinem Tode mit besonderm Namen als ein Gott verehrt. Andree R. A. 242. Alles was die Sagen und Mythen von früherem Bandel der Götter in Menschengestalt auf Erden berichten, beruht auf spätere Anthropomorphirung und Enhemeristrung. Wenn der sübliche Sonnendienst Häuptlingen und Königen als Kindern der Sonne gött- liche Ehre erweist, so ist dieß einmal ein höherer Kulturstand, und dann dommt ihnen die Ehre nicht unmittelbar und als Individuen zu, son= dern dem Stande und mittelbar wegen der Sonne. Man hält sie deswegen doch nicht für Götter. Die Andetung lebendiger Menschen, wie sie im Buddhismus statt sindet, gehört zu den letzen Stusen des

Heibenthums, und hängt mit dem Bewußtwerben des mystischen Pantheismus zusammen.

## S. 11. Der Setischismus.

Der Geisterglaube der Rothhäute ist kein bilbloser, sondern haftet an äußern, fichtbaren Gegenständen. Die Form, unter ber ber Schutgeist bas erste Mal bem Jüngling erschien, ist bas Zeichen besselben, welches er überallhin mitträgt. Andree R. A. 243. Meiners Gesch. I, 173, ober biese Gegenstände werben auch von den Zauberern gegeben, Meiners Gesch. I, 164 ff. 174. Mit bem Schutgeiste wechseln auch die Gegenstände, beide tragen oft benselben Ramen. Die von den Dacotas verehrten bemalten Steine werben von ihnen ihre Großväter genannt. Schoolcraft Tribes II, 196. Dieser Gegenstand ist nicht ein Symbol, sondern eine Behausung des Geistes, welche bei den Irotesen Diaron heißt. Sie besteht aus jeber Kleinigkeit, die die Wilben im Traume sehen, Messern, Pflanzen, Thiertheilen, Schlangenhäuten, Klanen, Febern, Muscheln, Thierfellen, Thierköpfen, Thieren, Steinen, Pfeifen, auch menschenähnlichen Bilbern, u. bgl. m. de Brosses 33. 41. Baum= garten I, 172 ff. 181. Picard 113. Meiners Gesch. I, 164 ff. 173 ff. 144, 156. Sitten III, 136. Rlemm II, 178. Wieb II, 186. 225. 228. Andree R. A. 251. Majer 1811. 63 ff. 68. Chateaubriand II, 95. Schoolcraft Froquois 226. Selbst Sonne und Mond können als Fetische eines Schutgeistes für einen Einzelnen verehrt werben. Lostiel 53. Majer 1811. 64. Eben so lebenbige Thiere, sowohl einzelne, als ganze Thiergattungen. Lostiel und Majer a. a. D. Long 128 ff. Meiners Gesch. I, 156. Bromme R. A. 229. 231. 414. 416. Diefelben find bann nichts anderes als Fetische, und haben nur eine Beziehung zum Ginzelnen, nicht zur Gesammtnatur.

Gine Fortsetzung berselben in die neuere Zeit hinein sind die Gespensterthiere. Ueber dergleichen siehe z. B. aus dem Elsaße Stöber Reujahrstollen. 34—68. Sagen aus dem Elsaß. S. 15. 30. 46. 86. 124. 225. 228. 230. 266. 307. 318. 349. Wie der Geisterglaube ein Sputglaube ist, so wählt er sich auch die Thierform, wie zur Verehrung, so auch zum Sput als Hülle, als Fettsch. Wenn z. B. bei den Dacotas der Mann

in ben Stamm aufgenommen wirb, wählt er fich seinen fichtbaren Ge= genstand, ben er sein ganzes Leben hindurch heilig halt, ein Thier ober einen Thiertheil, den sie dann nie effen dürfen. Solche Fetische werben auf Waffen und Hütten gefunden. Schoolcraft Tribes II, 175. Ueber= haupt ist der Geisterglaube der Rothhäute wie aller jener nordischen Völker seinem Wesen nach nichts anderes als Fetischismus, welches überall die Religion ber eigentlichen Wilben ist, und zwar mit auffallend wenig Modifikationen bei ben verschiebenen Rassen. Es giebt kaum Einzelheiten dieser fetischartigen Geisterverehrung, die sich nicht sowohl bei ben Rothhäuten, als ben Negern so wie ben Horben Sibiriens unb Australiens wieder fänden. Wie der Wilde, d. h. der Mensch vor der Bebauung der Erbe und der Theilung der Arbeit, überall die Gegen= stände und Wirkungen der Natur nur nach ihrer Vereinzelung auffaßt, so erscheinen ihm nicht weniger in ihrer Vereinzelung die in der Natur wirkenben und sich offenbarenben göttlichen Kräfte. In seiner Religion herrscht so wenig Einheit als in ihrer Natur, in der ihre Religion befangen ist. Die Geister find so wenig als die Geister anderer Fetische Reprasentanten für Geseteswirkungen in ber Natur, so wenig als über= hanpt Naturgesetze ins Bewußtsein treten. Mag es auch Geister geben für Gattungsbegriffe, wie für alle Thiere, Fische, Tobte, Völker, Stämme, Meiners Gesch. I, 144. 172. Benjamin Const. I, 239. 275, so stellen fie boch nicht nach Gesetzen gesonderte Wirkungen bar, keine Raturge= sete, sondern nur allgemeine Einflusse. Das Thier, das als Fetisch rerehrt wird, ist nicht Symbol bieser ober jener göttlichen Naturkraft, sondern überhaupt ein göttliches Wesen wie jedes andere.

Dieser hier aufgestellte weitere Begriff vom Fetischismus, nach welschem ber nordische Geisterglaube und Bilberdienst ber Nothhäute mit bineinfällt, ist jedoch nicht von Jedermann angenommen. Manche, wie Görres Mythengeschichte 54 und Stuhr Religionen bes Orients S. 245 ff. Wutte I, S. 67 ff. 77 ff. vgl. auch Ausland 1847. 193 beschränken benselben auf die Religion der Neger, und nennen bagegen die Religionen nördlicher Wilben, namentlich astatischer, Schamanenthum ober Schamaismus. Allerdings ist das Wort Fetisso, Zauberklot, ron dem der Fetischismus zunächst den Namen hat, nur von den Regern und zwar bloß von denen der Westtüste von Afrika angenommen worden. Allein so gut dieses portugiesische Wort ihre Zauberklötze bezeichnet, so gut andere, und so gut kann Fetischismus diese ganze

Religionsstufe bezeichnen, da ihm ohnehin kein anderes Wort biesen Rang streitig macht. De Brosses hat in seiner Schrift du culte des dieux sétiches, 1760 (deutsch 1785) bas Wort in die wissenschaftliche Sprache eingeführt, und wenn er auch einen viel zu vagen und allgemeinen Be= griff bamit verbindet, so hat man sich boch seither an den allgemeinern Sinn bes Wortes gewöhnt, und Männer wie Meiners, fr. Gesch. I, 175. 177 u. a. m. Grundrig 18. Benjamin Constant I, 227 ff. DeWette, Vorlesungen über die Religion, u. a. m. haben den Begriff des Feti= schismus als ben ber Religion ber Wilben beschränkt und erweitert. Ueber andere Bestimmungen bieses, Begriffs vgl. Karl Friedrich hermann got= tesbienstliche Alterthumer ber Griechen S. 18. Anm. 14. Auch Hegel faßt die Religion der Estimos und Grönlander mit der der Reger zu= sammen, und zwar unter bem Begriff einer Religion ber Zauberei. Sämmtliche Werke XI, 224. Nach Chateaubriand I, 38 gehören bie Manitus ber Indianer und die Fetische ber Reger ganz auf bieselbe Linie. Prichard IV, 509 findet die Aehnlichkeit der patagonischen Zau= berer, Spir und Martius III, 1108. 1211 die der brafilianischen Pajo's mit ben Sibirischen und ostasiatischen Schamanen auffallend. Endlich nennt auch Andree R. A. 243 bie fichtbaren Zeichen und Pfänder ber Schutzeister bei ben Rothhäuten gerabezu Fetische. Der Streit ist nicht etwa ein bloßer Wortstreit. Man kann die Sache am Ende nennen wie man will; die Hauptsache ist, daß man einsieht, daß alle heibni= schen Wilben wesentlich dieselbe Art von Religion haben, die sich scharf von ben Kulturreligionen unterscheibet. Es ist zwar nicht zu leugnen, baß so verschiebene Raturen, wie die in alle Rassen, Farben, Klimate und Umgebungen vertheilten Wilhen ihre Wilbenreligion modifiziren. Allein dieß geschieht hier nicht mehr, eber weniger als mit anderen Religionsstufen. Die wesentliche Gleichstellung aller Wilben aber zur Ratur, burch die ihre Religion, weil Naturreligion, wesentlich bedingt ift, ift die Hauptsache.

Diese Zusammengehörigkeit ber Religionen ber Wilben zeigt sich außer ben Gegenständen ihrer Anbetung auch noch in den Zauberern, in dem Religionsgefühl, dem Kultus, und in den Unsterblichkeitsvorsstellungen.

Wie die Fetische den Menschen, der sich damit versieht und bebeckt, als Amulette gegen bose Einstüsse sicher zaubern und mit einem zauber umhüllen, vgl. Schoolcraft Jroquois 226, — so haben die Fesischbiener auch noch ihre besonderen Zauberer.

#### S. 12. Von den Bauberern.

Gines der bekanntesten Wörter, mit dem die Zauberer wilder Völ= re bezeichnet werden, ist bas ber Schamanen, wie die sibirischen Hor= ven ihre Zauberer nennen. Das Wort hat einmal dieser Religion ben Ramen Schamaismus gegeben, und dann hat man überhaupt die Zau= ierer der Wilden damit zu bezeichnen angefangen. Diese Bezeichnung ft nicht, wie man etwa angegeben findet, aus bem Sansfrit genom= men, sondern aus dem Tungusischen, und man darf das Wort so wenig uls die Sache felbst aus dem Buddhismus herleiten, sondern von ben wilben Horben Sibiriens. Und wenn auch ber Schamaismus vielfältig in China verbreitet ist und sich mit bem bortigen Buddhismus verschmolz, so gehört er doch ursprünglich der untersten Stufe, der Buddhismus tiner ber höhern des Heibenthums an. Bgl. Ausland 1851. Nr. 187. Der Schamaismus in China, — nach Pater Hnacinth Bitschurin. Nouv. Ann. des voyages. Junius. Die Neger nennen ihre Zauberer ober Fetischirer Singhilis, Gangas u. s. w. die Grönländer Angekoks. Und so gaben die Rothhäute ihren sogenannten Medizinemännern je nach ben Sprachen und Stämmen verschiedene Namen. Daß bie nörblichen Ranadier ihre Zauberer Manitos nennen, ist schon gesagt worden. Eben so finden wir dieselben bei ben Frokesen mit demselben Namen bezeich= net, mit bem fie die untern Geister benennen, Agotkon, Baumgarten I, 174, auch der Geistername Offi wird von den nördlichen Indianern ben Medizinemannern beigelegt, de Laet N. O. 50, und von den Algon= finern und Montognaten ber Name Manitu, de Laet N. O. 50. 75. Die Zauberer der Californier werden ebenfalls nach dem Namen ihrer Götter, und zwar ihrer obersten, Tuparan ober Niparana genannt. Geschichte von Californien, von Abelung S. 68. 71. Wir werben seben, daß auch bei den Mexikanern die Priester des Gottes Quepalcoatl ben Ramen ihres Gottes tragen, und noch häufiger kommt es vor, daß die Priester ihre Götter darstellen. So find bei den Römern die Lu=

perci Priester bes Lupercus, und bie Kureten, Daktylen und Ibaen sind Priester der Cybele ober Idaa, und im Mythus ihre göttlichen Begleiter. Im Uebrigen werben aber bei ben Rothhäuten bie Zauberer noch mit vielen anberen Ausbrücken benannt. Bei ben Frokesen finbet sich auch noch ber Name Agottsinachen b. h. Seher. Majer 1811. 66. Sagard 230. Reisen XVII, 29. Baumgarten I, 173, bei ben Maubans Rumant-Choppenih ober Newmoht hopeneche, Wied II, 169. 190. Catlin 349, dagegen für die von einem bosen Geiste Besessenen Ochtih= Habba, Wied II, 176 ff. Die Zauberer der Kanadier heißen auch Pillotoas, de Laet N. O. 47. Charlevoir in den Reisen XIV, 91. 102, ober auch Ostemois ober Autmoins, de Laet 53, auch Arendiovann, Baumgarten I, 159. 173 (Lasiteau) nach Brebeuf. Die der Ottovas hießen Panans, Andree N. A. 249, die der Siour We chasba wakon, der Tuscaroras Yunnu twat haw, der Schwarzfüße Rah lose, der Rikarier So nishwa rooh teh, Catlin 349, die der Delawaren und Huronen Sajotkatta, Baumgarten I, 173, Majer 1811. 66; ber Minst ober Monseys und Winhbagols Mebeu ober Mebu, Heckenwelber 403, Schoolcraft Tribes II, 224. Im nordwestlichen Amerika haben sie ben Ramen Scharger. Basler Miss. Mag. 1834, 632. Auch Heren giebt es un= ter ben Indianern, also wie bei ben Grönlanbern, die lettere Aliseetsats nennen. Der Glaube an Heren ist bei ben Judianern ganz allgemein. Bei den Irokesen wurden hunderte deswegen verbrannt, und zwar bis in die neueste Zeit. Die Heren halten nächtliche Zusammenkunfte, kon= nen sich in Thiere, Steine, Stude Holz verwandeln, und fügen den Menschen durch ihren Zauber Boses zu. Sie finden fich bei allen Wil-Meiners Gesch. U, 485 ff. 579. Egebe, Beschreibung von Gronland 146. 200. 201. 204. Jelin, Geschichte ber Menschheit, ed. IL. Thl. I, 167. Hennepin II, 105 ff. 130 ff. 236 ff. Andree R. A. 288 ff. Besonders Schoolcraft Froquois 139 ff. Charlevoix journal 360. Granz 274.

Das Zauberwesen ist wesentlich bei bieser Religion, baher auch Begel bieselbe geradezu als eine Religion der Zauberei bezeichnen kann. Daber können eigentlich alle Wilde zaubern, seber zaubert auf seine elsene Faust hin, erhält durch eigene Träume seinen Schutz und Zauberzgeist. Da sedoch diese Zauberei an gewisse Zustände geknüpft ist, an Träume und andere Arten der Bewußtlosigkeit und Etstase, und die einen Individuen dazu geschickter sind als die andern, so giebt es eben,

wie wir gesehen haben, gewisse Leute, die vorherrschend Zauberer sind, sei es nun, daß sie's von Natur seien, sei es durch größere Anstrengung und Uebung. Ein erster Schritt zu einem besondern Stande und zur Theilung der Arbeit ist damit allerdings gethan.

Das Wesen der Zauberei besteht hier wie anderswo in der Fähig=
keit, mit den Geistern in Verdindung zu treten und sie zu be fragen.
Die Zauberer vermitteln diese Verdindung, aber nicht nothwendig bilden sie diese Vermittlung; sie sind die lebendigen Orakel der Wilden und
verschaffen ihnen häusig ihre Schutzeister, sehen sie, holen sie und werden von ihnen in Besitz genommen. Sie können sie sogar zwingen,
ihnen zu Gebote zu stehen. Die Gegenstände, an die die Geister geknüpft sind, werden von ihnen in einem Sack getragen, hohle Gebeine,
Muscheln, geschnitzte Bilder von Thieren. Dieser Sack wird im Kriege
zur Schan gestellt. Bei den Algonkinern ist die Phromantie aus dem
Laufe des Feners gebräuchlich. Baumgarten I, 180.

Die Zanberei und die Zauberer geben Aufschluß über Alles, was bie Seele des Wilden bewegt, Ausfunft über die Zukunft und über das, was in weiter Entfernung bes Raumes geschieht, sie fagen bas Gluck der Ariege voraus, konnen auch hier, nicht bloß in Sibirien, Regen machen, bem Blit eine beliebige Richtung geben, das Wild herbeilocken und haben Macht über die Verzauberungen boser und feindseliger Gei= ster. Da die meisten Krankheiten als Folgen von Verzauberungen angesehen werben, so sucht man gewöhnlich beim Zauberer und seinem Beiste Beilung von Krankheiten, welches die am häufigsten vorkommen= ben Fälle solcher Berathungen find. Wie der Indianer überhaupt durch Traume mit seinem Schutgeiste in Berührung tritt, so insbesondere ber Zauberer, ber, was er im Traume sieht, als einen besondern Wink seines Schutgeistes betrachtet. Von den Zauberern, die da glauben sich in Thiere verwandeln zu können, haben wir schon S. 8 gesprochen. Noch häufiger ertheilen die Schamanen ihre Antworten in halb ober ganz be= wußtlosen Zuständen und Convulsionen, auch Fieberphantasien. In bieselben gerathen sie bisweilen von selbst, gewöhnlich aber nach großen Anstrengungen, Fasten, Rlagen, Heulen, Schreien und allerhand Plagen Diese Zustände werben nicht nur von und Gelbstverstummelungen. allen Berichterstattern ausführlich den Zauberern der Rothhäute beige= schrieben, sondern fie stimmen auch mit denen aller andern Fetischbiener aufs genaneste überein. Da nun bei diesen Bölkern an einen bistori=

schen Zusammenhang und Ginfluß in Beziehung auf biese Religions= elemente nicht zu benken ist, so haben wir in benfelben eine und bieselbe Raturerscheinung des menschlichen Geistes in seinem befangensten niedrig= sten Bustande zu erblicken, analog dem Traume, der Fieberphantafie, der Manie und anderen bergleichen Aeußerungen, in welchen bas Gang= liensystem vor dem Cerebralsystem vorherrscht. Es ist das Treiben der Schamanen nicht von Hause aus Betrug, wie Heckenwelber und so viele andere seit van Dalen wollen, sonbern wie auch viele Reuere ein= sehen, etwas ganz bieser Religionsstufe Entsprechenbes, bas fich ganz allgemein wieder findet, bei jedem Wilden und zwar mit großer nicht verabredeter Uebereinstimmung. Wohl mag viel Betrug mit unterlau= fen, besonders da, wo das Wesen und die Kraft des Heidenthums abgestorben ist, — und dieß geschieht im Verlauf ber Zeit mit jedem Bei= benthume, mit jeder Naturreligion, die wie jedes Naturprodukt seine Zeit hat, die Zeit der Kindheit, des Wachsthums, der Blüthe, die Zeit ber mannlichen Gestaltung und Kräftigung, aber auch bie bes schwin= denden Alters und des Absterbens. Und wenn diese lettere da ist, so muffen die Zauberer der Wilben so gut wie die Priester und Auguren der Kulturvölker ihres Vortheils, ober doch ihrer Liebe zum Hergebrach= ten wegen zum Betruge ihre Zuflucht nehmen in einer Sache, die fie selber nicht mehr haben und nicht mehr glauben. Aber ber Betrug ift nicht das Erste, aus dem die Sache selbst zu erklären wäre, wie die Aufklärungszeiten annehmen; — Betrug und Heuchelei schließen sich überall an etwas Reales an, an etwas, bas eine wirkliche Kraft auf ben Menschen ausübt, an religiösen Glauben, Freiheit, Gluck und Gefund= Auch Hegel XI, 225 weist Betrug und Habsucht als die ur= sprünglichen Quellen bieser Erscheinung ab, und eben so bas Buch von ber Religion I, 74 und Wuttke 116 ff. Schon Aristoteles und Cicero de divin. I, 30. 37 schreiben Wahnfinnigen ein gesteigertes Ahnungs= vermögen zu, und Pbilosophen, welche Gottheit und Unsterblichkeit leug= neten, wie z. B. Dikaard, ließen die Divinationsgabe steben, und machten bie Untersuchung über bieselbe zu einem Abschnitte ihrer Raturlehre. Bauberer, bie nachber zum Cbristentbum bekehrt murben, waren gewöhn= lich auch später noch von ber Wirklichkeit früherer Erscheinungen über= zeugt, fie waren ihnen als etwas Reales vorgekommen. So erzählt unter anderm Schoolcraft Wigmam 210 von einem Zauberer ber Al= gontins, welcher auch nachber überzeugt mar, baß er alle seine früberen

enbarung vom bosen Geiste erhalten habe. In feiner Hütte hatte er Fetische eine Schildkröte, einen Schwan, einen Waldspecht und eine ihe gehabt, beren geistigen Einfluß bei seinen Zaubersprüchen er nzunehmen glaubte. Dann spürte er in der Hütte einen Wirbelwind, er die Bewegung in der Hütte zuschrieb. Eben solches wird von m Zauberer ber Ottowas erzählt. Schooleraft alg. res. 11, 151. So abte Tanner fest (vgl. 202 ff.), daß er das Wild vermittelst ber umoffenbarungen gefunden habe. Wenn diese Leute nach ihrer Be= rung zum Christenthume bergleichen religiöse Kräfte bem Teufel hreiben, so bezeichnen sie damit dieselben als eine wirkliche Kraft des sen, die sich in den polytheistischen Religionen äußert. So sind sogar heibnischen Persern die Indischen Götter als bose Geister vorge= rmen. Die Indischen Devas wurden ihnen zu Dews. Dafür lassen berum die Mahomedaner den Zoroaster vom Teufel verführt sein setz geben. Nach Firdussi sprach der Teufel zu ihm aus der Flamme. Indien selbst betrachten Vischnuiten und Schimaiten, Bramaiten b Bubbhisten die Götter ihrer Gegner auf ähnliche Weise. mb. ed 2. I, 3. 387. Die alten Hebräer faßten zwar richtig bie bnischen Götter als Richtige, Elilim. Da aber bereits die Platoniker heibnischen Oratel auf bamonische Ginflusse zurückgeführt hatten, gl. Fr. Hermann gottesbienstliche Alterthumer ber Griechen S. 40, 3. ig biese Ansicht auch auf die Griechischen Juden und von biesen auf Juben überhaupt über, nur mit ber natürlichen Mobisikation, daß ien die Dämonen bose Geister waren, an beren Spite ber Teufel jt. Von den Juden erbten diese Ansicht die christlichen Kirchenväter b fie blieb auch bis auf die neuere Zeit die gewöhnliche Auffassung, ht bloß etwa der Spanier, wie Prescott zu meinen scheint, sondern : Gelehrten aller Nationen, selbst eines Peter Martyrs und Charle= Wie im Mittelalter die alten Götter dem christlichen Volke von bft zum Teufel wurden, darüber vgl. Grimm in seiner deutschen My= Mogie S. 870. Stöbers Neujahrsstollen. 1850. 40. Es macht sich merhin eine finstere und zwar religibse Kraft des Geistes in allen sen Erscheinungen geltenb, die das Indidivuum in Knechtschaft ge= nden halt. Das ist bas Wesentliche in der Bezeichnung dieser Kraft 8 einer teuflischen, nicht aber die Frage nach der Persönlichkeit die= : Araft.

Das Zauberhafte nun ober Zwingende bei der Zauberei der Roth= häute zeigt sich auf verschiebene Weise. Einmal holt und zwingt man die Schutgeister zur Hülfe, — ober man verfertigt Zeichnun= gen von Kranken, die man heilen, von Jagdthieren, die man fangen will, an den Zeichnungen wird mit dem Zauber dasjenige gemacht, was an der Sache selbst geschehen soll, z. B. man durchsticht die Zeichnung bes Jagbthieres. Ober man zwingt auch bas Jagbthier, baß es einem auf dem Jagdwege begegne, — es wird dann nach ihrem Ausbruck in bes Jägers Pfade gezogen. Bei Heilungen geschieht die Zauberei auch baburch, daß die verzauberten Gegenstände, welche die Krankheiten ver= ursachen, burch Saugen aus bem Körper herausgezogen werben, eine Erscheinung, die wir bei den Karaiben ausführlicher besprechen Vgl. über die Rothhäute in dieser Beziehung besonders Majer myth. Taschenb. 1811. 205 ff. Richt selten rühren die Krankheiten von Hexerei her. Denn die Heren und ihre Geister können Haare und Würmer in die Menschen hineinblasen. Schoolcraft Iroquois 140. Auch hineingezauberte Thiere find oft die Ursachen der Krankheiten. Schoolcraft Tribes II, 180. 199. Das Thier wird in Baumrinde abgebildet und erschossen. Der Gegenzauber schafft überhaupt die Krankheitsgegenstände wieder hinaus. Bei den Winnebagoes herrscht der Glaube an ein me= bizinisches Thier, von dem ein Stud Heilkräfte besitzt, wenn man es verschluckt. Dieses Thier wird selten und nur durch Anwendung von Zauber und Fasten erblickt. Schoolcraft Tribes II, 224. Bei den Dacotas glaubt jeber Stamm in bem Besite übernatürlicher Kräfte zu sein, wodurch Krankheiten geheilt oder selbst in weite Entferungen hin Uebel zugefügt werben können. Gewöhnlich schreibt man, was wir auch in Brasilien antressen werben, ben Tob eines Menschen ben Verzauberungen eines anbern Stammes zu. Das ist ber Anlaß zu unaufhör= lichen Befehbungen eines nie gestillten Rachegefühls. Schoolcraft Tribes II, 171 cfr. 75 S. 4. Sonst spielen auch die Mebizinegesänge und Jagdzauberlieder, bergleichen Tanner und Andree mittheilen, eine große Rolle. Wie in Brafilien bedienen fich die Dacotas ber Zaubermuschel, bie man über ben Kranken schwingt. Natürlichere Mittel find Arautergetranke und Schwisöfen. Aber auch burch fie hofft man ben Geist ber Krankheit in bie Bufte zu bannen, und an einen Baum zu binden. Richt selten giebt es unter ben Zauberern auch Giftmischer, also venesici. Lgl. Wick II, 166. 169. 176 ff. 190. Robertson I, 452 ff. Heckenwelber 403 ff. Catlin 349, ber auch eine Abbilbung eines Mezbizinmannes giebt, Fr. Schmibt II, 347 ff. Gerstäcker Missischpsbilber III, 341 ff. James bei Tanner 325 ff. Tanner 80. 183. Andree N. A. 244. 250 ff. 288 ff. 249. Christoph Arnold 945 ff. de Laet 218. 47. 53. Charlevoir in den Reisen XIV, 91. 102. Meiners fr. Gesch. II, 481. Picard 79. 33. 92 ff. Lostiel 60 ff. Schoolcraft Wigwam 206. 210 ff. Trides II, 180. 199. 224. Baster Miss. Mag. 1838. 247 ff. nach Zeisberger.

Ueber die Zanderer der Wilden überhaupt vgl. Meiners II, 573 ff. Grundriß 137. Hegel a. a. D. Das Buch der Religion, Leipzig 1850. I, 69 ff. Stuhr a. a. D. S. 242 ff. Robertson I, 454. de Laet 47. 50. 53. 93. Jselin a. a. D. I, 167. Benjamin Constant a. a. D. I, 320. Görres christl. Mustik III, 529. Prichard IV, 509. Sitten III, 81 ff. 88. 95 ff. 139 ff.

Ueberhaupt gehört die ganze zahlreiche Litteratur über Magie, hererei und dgl. hieher. Bgl. den Artikel Magie bei Pauly von Rein, und Burckhardts Constantin S. 24 ff.

#### S. 13. Vom Religionsgefühl und Aultus.

In biesem Zauberwesen brückt sich, wie in bem ganzen religiösen Leben, besonders auch im Rultus die Eigenthümlichkeit des indianischen Religionsgefühls aus. Es ist das der Furcht, die selbst bei höhern Stusen so vorherrschend der heidnische Religionscharakter ist, daß Lucretius VI, 23 von dem die Religion zerstörenden Epikur sagen konnte, er habe das Ende der Furcht geschaffen. So trozig sonst der Indianer den sichtbaren Gesahren entgegengeht, wenn ihn die Leidenschaft treibt, so kandhaft und gleichmüthig er die größten Qualen erträgt, so sehr ik er immerdar von Schauer, Furcht und Grauen vor den in der Rainr waltenden unsichtbaren Geisterkräften erfüllt, und sodald ihn das Gesühl derselben ergreift, ist er das zaghaftigste Geschöpf der Erde. Bgl. Heckenwelder 415 ff. de Laet 84. Loskiel 49. Carver 326. Rosbertson I, 444 ff. u. v. a. Der Gedanke an den Tod, wenn nicht Rachesucht und Kriegerstolz das natürliche Gesühl übertäuben, erfüllt

ihn mit Angst und Schrecken, eine Tobesfurcht, die fich besonders bei Donnerwettern regt. Losfiel 49. Carver 65. Oft fahren fie von Traumen geschreckt des Nachts auf, und wie vom Feinde überfallen bleiben ste wachend, de Laet 47. Chateaubriand I, 38. Baumgarten I, 169 ff. Sitten III, 83. Der Flug großer Raubvögel, das Gefrachz ber Racht= eule und Traume beunruhigen das Gemuth, Gespenster schweben von Zeit zu Zeit wie Plagegeister des Nachts um die Seele. Basler Miss. Mag. 1838. 222 nach Zeisberger. Aus Furcht vor Zauberei und Beschwörungen behängen sie nicht bloß sich selbst, sondern sogar ihre Fetische mit anbern Fetischen. Meiners Gesch. I, 176. Jeder fürchtet die Zan= berkräfte seines Nachbarn, Richardson bei Franklins erster Reise S. 66. "Eine Furcht, fagt baber Hegel XI, 220, ist ba wohl vorhanden, aber "nicht die Furcht des Herrn, sondern der Zufälligkeit, der Raturge= "walten, die sich als Mächtigeres gegen ihn zeigen." Traurig ist baber auch der vorherrschende Grundton in ihren Gesängen, selbst wenn sie berauscht sind. Ihr Trauergesang bei Gefahr und Hunger bruckt dieses Gefühl in einem langsamen und eintonigen Gesange aus. Die vor= herrschend große Anzahl ihrer Rlagelieder weist auf das vorherrschende Gefühl hin, und die in der Berauschung erregten Thraneuergießungen bringen dieses Gefühl nur zu einem gesteigerten Bewußtsein. bei Tanner S. 323.

Furcht ist das vorherrschende Gefühl, das sich in ihrem Rultus ausspricht. So zunächst in ihrer Verehrung der Gestorbenen, beren Ramen fle aus Furcht oft nicht auszusprechen wagen. Meiners Gesch. I, 304. Grundriß 42. Catlin 66. Die so gewöhnlichen Marter und Hinschlachtungen ber Kriegsgefangenen waren eigentlich nichts anders als Menschenopfer, die aus Furcht vor den Sühnung verlangenden Getöbteten gebracht wurden. Meiners Gesch. I, 302. Benjamin Conft. I, 294. Charlevoix journal 247. 352. Catlin 330. Entweber sollten bie Geopferten die Getöbteten im Lande ber Voreltern bebienen, Picard 104 nach la Honton, ober aber geschah es rein aus Rache für bie Geftorbenen, welche während ber Marter angerufen wurden. Benjamin Const. 1. c. Lindemann V, 103, Robertson I, 558 nach Abatr. Baster Miss. Mag. 1838. 220 nach Zeisberger. Bgl. auch die Kriegslieber bei Friedrich Schmidt II, 338 ff. Die Glabiatorenkämpfe ber Römer geschahen ebenfalls zur Ehre ber Manen, die Tobtenopfer ber Griechen zur Ehre ber Schatten. Man bachte fich sogar häufig, daß bie Tobten

t wie die Lebendigen an dem Fleische der Geschlachteten und Ge= en sich sättigten. Kraft Sitten S. 111. Man rief ben Tobten sich nun satt zu trinken an bem Blute ber Gemarterten und Ge= ten. Charlevoix journal p. 247. Meiners Gesch. II, 89 ff. So bten die Südsecvölker, daß die Seelen ber Verstorbenen fich zur stzeit in die Hütten der Lebendigen einschleichen und ihnen das Herz bie Eingeweide aus dem Leibe fräßen. Forsters Beobachtung 470. ners Gesch. I, 303. Die Römischen Lamia riffen ben kleinen Rin= Ropf und Arme ab, verschlangen sie auch ganz. Ein folches Ge= ft ist der Legel im Elsaß, von dem es heißt, daß er Kinder, die gebeihen wollen, anfäuft. Stöber Sagen 279. Also wie die Bei= ber Rothhaute, die als Vampyre des Nachts herankommen, die en anfressen, und auch Lebenbigen das Blut aussaugen. Andree A. 289. Schoolcraft Froquois 142 ff. wo mehrere anschauliche Er= ungen der Art zu lesen sind. Ueberhaupt sind die Manitus in den rchen der Indianer, offenbar in Erinnerung an die früher ihnen achten Menschenopfer, Menschenfresser. Schoolcraft algic. res. I, Ueber andere Menschenopfer und ihren Zusammenhang mit ber hropophagie werben wir unten beim Großen Geiste reben. Hier nern wir bloß noch baran, daß der Sonne zu Ehren Menschenopfer acht wurden, am Missouri sogar noch in diesem Jahrhundert. Fried. midt I, 346. Von den Menschenopfern für den Morgenstern ist ebenfalls die Rede gewesen. Rur große Furcht vor dem Begehren jenseitigen Mächte konnte zu solchen Opfern Menschen bewegen, die laubten, daß die gebratenen Opferthiere durch die Luft zu den Gei= gelangten. James bei Tanner 319.

Im Uebrigen trägt der Kultus den gewöhnlichen Charakter des Te=
ismus an sich. Wie bei andern Wilden macht auch hier der Tanz
i Haupttheil des Gottesdienstes aus. Robertson I, 456. Derselbe
de von einem Indianer aus dem Himmel geholt, so wie die anderen
tusbestandtheile. Gregg Karavannenzüge II, 178. Auch was die
fer betrifft, so opfert der Fetischdiener in der Regel selbst seinem
sch, betet selbst zu ihm, und das nicht mit der Richtung des Ge=
rs gegen Osten, wie der Sonnendienst, sondern vor seinem Fetisch
Wigwam oder wie er ihn gerade bei sich trägt, z. B. auf der Jagd.
Hel 58 u. s. w. Die so oft unehrerbietige Behandlung der Fetische,
n sie wegen ungewährter Wünsche mit ihnen unzufrieden sind, hat

ber Indianer mit anderen Fetischbienern gemein, indem sie dieselben ausschelten, wegwerfen, vertauschen, verkaufen, vertreiben und bewaffnet verfolgen. Meiners Gesch. I, 177 ff. Benjamin Conft. I, 260 ff. Eigen= thumlich ben Amerikanern, besonders ben nordamerikanischen Wilden find bie Tabakopfer, die wiederum mit der Wichtigkeit der Tabakspfeife bei ihnen im Zusammenhange stehen. Majer 1811. 95 ff. (und überall), Picard 78. Manche halten bas Hunbeopfer für bas ben Göttern an= genehmste. James bei Tanner 309. Nicht minber tragen bie Feste den Charafter der Vereinzelung an sich, der dem Wesen des Fetischis= mus entspricht. Bisweilen giebt einer, wenn er gerade Gluck auf ber Jagd hatte, ein gemeinschaftliches Opfer und labet zur Opfermahlzeit seine Freunde ein. Lostiel 52. James bei Tanner 309. 1811. 98 ff. Das Fleisch muß bei solchen Gelegenheiten rein aufgezehrt werben. Wenn bas Wilb häufig ist, so folgt Fest auf Fest; wer bas Volk auf biese Weise, wie sich ihre Gefänge ausbrücken, in Bewegung halt, der gilt für einen großen Mann. Eine eigene Art Opfermahl= zeit findet bei den Dacotas statt. Dieselben haben nämlich einen Tanz. bei welchem sie Leber der Hunde roh und warm effen, in der Zuversicht, daß ihnen badurch ber Verstand und die Tapferteit dieser Thiere zu Theil werbe. Schoolcraft Tribes II, 79. Wir sehen übrigens, baß biese Jägerstämme natürlich vorzugsweise blutige Opfer barbringen, wodurch die seit Plato so oft gehörte Ansicht von der Priorität der unblutigen Opfer, die wiederum mit der von den Speisen zusammen= hängt, nicht wenig erschüttert wirb. Bgl. Fr. Hermann, gottesbienftliche Alterthümer ber Griechen S. 25. 9. Häufig find bie Traumfeste, wie benn bas ganze Leben ben Traumcharakter an fich trägt. Das Buch ber Religion S. 65. Majer 1811. 138 ff. Obschon diese alljährlich wieberkehren, so ist boch ihre Zeit nicht fixirt, sonbern wird jeweilen von den Alten bestimmt. So ist es mit den alljährlich ober alle acht ober zehn Jahren wiederkehrenden Todtenfesten. Majer 1811. 180 ff. Sonst sind die Feste zufällig, beim Abschied, beim Dant, beim Frieden und Krieg, bei Heirathen, Wieberherstellung ber Gesundheit, bei ber Namenbeilegung, bei ber ersten Jagb bes jungen Jägers, beim Erscheinen ber ersten Frudte. Tanner 160. James bei Tanner 309 ff. Meiners Gesch. II, 309 ff. 332 ff. nach Hennepin, Charlevoir und Carver. Majer 1811. 91 ff.

## S. 14. Der nordische Unsterblichkeitsglaube.

Weit mehr vorherrschend als die Seelenwandlung sind bei den Roth= häuten die nordischen Vorstellungen von dem Unsterblichkeitsglauben, welche dem Fetischismus entsprechen. Dieselben tragen denselben Cha= rakter der Vereinzelung an sich, wie die anderen Bestandtheile des Feti= schismus, und dasselbe religiöse Gefühl der Traumbeängstigung spricht sich in ihnen aus.

Wie der einzelne Mensch jenseits wieder ein göttlicher Geist wird, der in das Diesseits hinein seinen Spuf treibt, so schweift die diesseitige Welt mit allen ihren Einzelheiten in bas Jenseits. Die einzelnen Zu= ftanbe bieffeits dauern jenseits mit wenigen unwesentlichen Veranberun= gen wieber fort; reich ist wieber reich, arm wieber arm, Herrscher herr= schen wieder, dieselben Diener dienen auch dort, der Tapfere weiß sich auch jenseits ein besseres Loos zu erwerben, der hurtige Jäger hat es tort wieder gut, der Schwache und Kranke leibet Noth. Von einer sittlichen Wiebervergeltung ist keine Rebe. Schoolcraft Wigwam 215. Reisen XVII, 31. Basler Miss. Mag. 1834. 632. Schoolcraft Tribes II, 63. 197. Alarcon Cap. 4. Es giebt sogar einen Ort jenseits, an tem fortsetzungsweise bie Seelen ber verbrannten Kriegsgefangenen wie= ber gemartert werben. Strahlheim, Universalmythologie 1839. S. 463. Sitten III, 123 ff. Auch hier umhüllen gespensterhafte Vorstellungen sieberhafter Traumnatur das Leben oder doch ben Eingang in das Leben jenseits. Daher gebrauchen die abgeschiedenen Seclen oft mehrere Monate, in das bald in dem eisigen Norden, bald in dem Abend ober Süben liegende Land ber Seelen zu gelangen. Meiners Gesch. II, 760 ff. bef. 766. Robertson I, 450. Reisen XVI, 508. XVII, 31. Pri= charb IV, 407. Gregg Karavannenzüge II, 178. Da broht nebst an= bern Gefahren ein großer Fluß ober See, in welchem manche ertrinken, andere bleiben für immer darin ober werben in Fische und Schilbkröten verwandelt; er ist voll trüben und stinkenben Wassers, und über ihn führt entweder ein schmaler und schlüpfriger Baumstamm, Catlin 258 ff. Alemm II, 167. Schooleraft Wigwam 204. Brommes Reisen III, 558. Andrea, Tobtengebräuche 232, ober eine große Schlange muß als Brücke bienen, welche viele Seelen verhindert hinüberzukommen, die dann in bie Leiber zurücktehren (es find das die Berzückten), Prichard IV, 407

nach Reating. Auch ein Hund broht die Seelen bort zu verschlingen. Meiners Gesch. II, 766. Ober wiederum setzen die Seelen in das Land der Abgeschiedenen in steinernen Nachen über breite und reißende Ströme. Schoolcraft Tribes II, 135. Andree R. A. 247. Andere haben dagegen einen steilen Berg zu erklimmen. Klemm II, 166.

Wegen ber Beschwerben bieser Reise giebt man ben Tobten aller= hand Sachen mit, Geräthschaften, Waffen, Lebensmittel, Tabak nebft Tabakspfeifen u. bgl. Hennepin II, 92 ff. 180. Robertson I, 451. Pi= card 95. Lasiteau, mœurs etc. II, 413. Benj. Conft. I, 292. Catlin 95. Wollmer 1241. Strahlheim 462. Bei den Festlichkeiten zu Ehren der Tobten wird namentlich Mais ins Feuer geworfen, bas ber Seele wäh= rend der Wanderung zur Nahrung dient. Die Mutter legt ihrem verstorbenen Kinde eine Klapper und andere Spielsachen ins Grab. Che fie von dem Säugling scheibet, schüttet fie von ihrer Muttermilch in eine Schale und gießt es ins Feuer, bamit bem Rinbe auf ber einsamen Wanderung die Nahrung nicht fehle. Andree R. A. 246. Stirbt bagegen die Mutter, so wird der Saugling getödtet und zu ihr gelegt, benn beibe gehören zusammen, ber Säugling wäre hienieben ohne bie Mutter verloren. Chappel Reise nach Reufoundland S. 81. Die Comances töbteten früher bas Lieblingsweib des gestorbenen Häuptlings, damit er sich auch jenseits noch ihres Umgangs erfreue. Schoolcraft Tribes U, 133. Die Frokesen versehen die Tobten mit Farben, damit sie doch jenseits anständig und bemalt erscheinen konnen. Wenn die Speisen jahrelang für die Tobten beiseite gelegt worben, James bei Tanner 315, so bezieht sich bieß nicht mehr auf die Reise, sondern das sind alsbann Opfer, obschon allerdings der Unterschied zwischen Opfer und Reisevorrath ein bloß fließender ist.

Wenn nun einmal die Mühseligkeiten der Reise überstanden sind, so wird man bei den Dörfern der Verstorbenen erst noch nicht selten kalt und gleichgültig empfangen. Doch drängen sich die Schatten meistens um die Ankömmlinge berum, und wünschen, obschon noch nicht wie wir an die Zeitungen gewöhnt, Reuigkeiten aus der Oberwelt zu erfahren. Andree R. A. 247. Sonst benken sich allerdings manche und zwar in je späterer Entwicklung besto mehr (nach der alten Ansicht ist auch hier wie bei Gomer Ilias IX, 159 das Todtenland Göttern und Menschen verdaßt) das Leben jenseits etwas besse und wenisger kümmerlich als bier, aber immer nach der Weise der Wilben;

es giebt bessere Jagb, Kischfang, weniger Hunger und Durst. De Last 18. Lostiel 47. 49. Picarb 14. Carver 322 ff. Schoolcraft Tribes II, 135 cfr. 63. Buttte I, 113. Rlemm II, 166. Catlin 258 ff. Andrea Tobtengebr. 227 ff. Bollmer 1241. Die Dörfer ber Unterwelt ober auch die lange Hütte der Borsahren sind auch größer als die der Oberweit, ihre Bewohner tanzen den Zaubertanz, jagen, sischen und rauchen, Schoolcraft a. a. O. Doch bleiben noch manche düstere Züge. So müssen biesenigen, die eines gewaltsamen Todes gestorden sind, auf dem Ropfe tanzen und haben mit den übrigen keine Gemeinschaft. Andree N. A. 247. Die Runde von alledem hat man von solchen, die im Traum oder Verzückung schon senseits waren. Andree ibid. Daß solche setischbienerische Borstellungen dem nordischen Glemente angehören, sieht man auch daraus, daß sie überall im unvermischten Rorden, namentlich auch bei den Grönzländern, sich wiedersinden. Klemm II, 310.

Echt fetischbienerisch ist auch die Vorstellung, daß die Seelen nach bem Tode ohne bestimmten Wohnort um herschwärmen, Hennepin II, 93. Lostiel 49, also wie die Mongolen, Stuhr orient. Rel. 251, ober daß sie jenseits zum zweiten Wale sterben, welcher Tod dann ihrem Leben für immer ein Ende macht. Benjamin Const. I, 289. Meiners, Geschichte der Meinungen roher Völker über die Natur der Seele, Gött. Magaz. II, 744.

Bon der Annahme verschiedener Seelen eines Menschen und deren verscheidenen Schickfale nach dem Tode ist schon oben gesprochen wors den. In Beziehung auf die Allgemeinheit des Glaubens an die Unsterdlichkeit bemerkt Schoolcraft Trides II, 63, daß er nie einen Instianer gesehen oder gehört hätte, dem derselbe fehlte. Bgl. Robertson I, 449. Dieses Zeugniß stimmt auch, wie wir sehen, mit dem über die übrigen Amerikaner überein.

S. 15. Verschmelzung des südlichen Naturdienstes mit dem geisterhaften Fetischismus des Nordens. Die Bwölfgötter.

Ans dem Bisherigen haben wir abnehmen können, wie einerseits Raturdienst des Südens mit Sonnenverehrung an der Spipe, ander= seits Geisterverehrung in Verbindung mit Fetischismus die beiben Grundbestandtheile der Religion der Rothhäute ausmachen.

Beide Elemente können nun allerdings bloß mechanisch neben einsander und innerlich geschieden vorkommen. So ist es anderswo häusig, im Norden der alten Welt, im übrigen Amerika, so auch bei den Rothbäuten. Sie brachten den Geisterdienst mit seinem Fetischismus mit aus dem Norden, haben ihn noch im Norden. Im Süden fanden sie den gebildetern Naturdienst vor, die Verehrung der Gottheit in den Gesetzen und Wirkungen der Natur im Großen und auf das Ganze der Natur. Diese Stufe steht wegen des klarern, Gesetze und ein Ganzes auffassenden Bewußtseins, höher, jene des Geisterglaubens steht niederer wegen des befangenen Traumbeweißtseins, dem das Göttliche aus allem ohne Unterschied mehr zufällig als gesetzmäßig heraussunkelt.

Beibe Elemente find nun zwar wohl verschieden und zeigen, wie wir so eben gesehen haben, manche Gegensätze. Doch thun sie dieß immerhin nur innerhalb der Grenzen desselben Ganzen, desselben heidnischen Berhältnisses zur Gottheit, und zwar beibe auf den untern Stusen dieses Religionsprinzips. Daher haben sie wieder schon an sich, noch vor ihrer gegenseitigen historischen Berührung, gewisse verwandtschaftzliche Beziehungen zu einander. Der sübliche Naturdienst verehrt nicht bloß die abstratten Gesetze, sondern er personisizirt sie, denn er vernimmt eine in ihnen sich offenbarende Persönlichkeit. Der Geisterglaube seinersieits bleibt nicht immateriell, sondern sucht in den Fetischen einen Körper, oder doch eine Behausung für den Geist.

Es ist aber ber Gang ber Weltgeschichte, baß alle menschlichen Raturentwicklungen burch geschichtliche Berührungen Wischungen erhalten, chemische Verbindungen, aus denen neue Organismen entstehen, neue Nationalitäten, höhere Religionsstusen. Dergleichen geschehen besonders gern durch Vermählungen des Nordens mit dem Süden, wodurch allen höhern Entwicklungen durch Hinzutreten des Anthropomorphismus die Bahn gebrochen ist. Die Anfänge solcher Verschmelzungen des südlichen Naturdienstes mit dem nördlichen Geisterglauben zeigen sich nun bereits bei den Rothhäuten, wie dei andern Wilden von Ostamerika. Sie sind um so natürlicher, da, wie wir schon gesehen haben, beide bereits Berührungspunkte zu einander zeigen.

Die Verschmelzung geschieht nun einfach baburch, daß die Raturs gesetze und Wirkungen, die Gegenstände, an benen sie sich zeigen ober

ulich werben, ebenfalls ihre Geister, gleichsam ihre Schutzeister n. Daburch erhält die Personifikation eine Belebung, eine geistige tung für sich neben ber burch Abstraktion des Raturgegenstandes, nothwendig zum Anthropomorphismus führen muß. Wie Sonne tond auf solche Weise ein höheres ideales Dasein erhalten, werben ater bei ber Darstellung bes Großen Geistes sehen. Wie anbere e, wie Nordlicht, Milchstraße und Regenbogen himmlische Geister A schon aus bem ersichtlich, was zu Anfang bes sechsten Para= m angeführt worden ist. Die Verschmelzung rerschiedener Elemente sich sehr auffallend in folgender Algonkinerzählung. Der Sohn benbsterns wurde einmal von seinem Bater zu fich hinaufgezogen. lebte er mit seiner Frau in Menschengestalt, seine Verwandten als Zest find aber alle wieder auf die Erde zurückgekehrt und man ie in den Mondnächten als kleine Manitus ober Taubengeister tm See auf einem Felsen tanzen. Schoolcraft alg. res. II, 152 ff. o haben Geister die Herrschaft über die Elemente erhalten, Bromme 229. Bäume und Wälder haben ihre Schutgeister, besonders bie r, nicht weniger die Meere, Seen, Fluffe, Bache, Quellen, und ers die gewaltigen Wasserfälle bafiger Gegenben. Bgl. oben S. 6. nd auch die Thiere nicht bloß Fetische und Schutzeister für ben hen, sondern fie haben ebenfalls ihre Geister, sind selbst göttliche So wurden den Schutgeistern der Baren in Ranadien Lob= gefungen und Fasten angestellt, Baumgarten II, 542. Majer 1811. 69. , die Blige aus den Augen sprühen, sind Kinder des Donners. Icraft alg. res. II, 114. Daher kommt es, daß auch noch auf n Religionsstufen Thierüberbleibsel und Thierattribute im Mythus Rultur geblieben find. Selbst griechische Götter zeigen biefelben n hinlanglicher Fülle. Wir werben später bei ben amerikanischen rreligionen, besonders bei den Merikanischen, wieder benselben be= 1.

Die Verschmelzung des südlichen Naturdienstes mit dem nördlichen nismus zeigt sich sehr bestimmt in der zusammengefaßten Verehe der zwölf ober sten Manitus bei den Stämmen der Leni=
e. Diese zwölf bilden nämlich einen engern Ausschuß in der Un=
steit der Geister, weil ihnen wegen ihres Einflusses auf die Ge=
tnatur eine höhere Bedeutung zugestanden wird vor allen anderen,
eil zugleich wegen ihrer Zusammenfassung die Hormonie der Welt=

gesetze geahnt wird. In einem großen Gebäube, gewöhnlich in ihrem Bersammlungs= ober Rathshause (Curie) werben in der Mitte zwölf Stangen ober Stäbe in einem Rreise aufgestellt, jeber von anberm Holze. Oben werden sie verbunden (also consentes und complices) und mit Decken behangen. In diesen Kreis werden nun zwölf glühend beiße Steine gerollt, die eben so vielen Manitus geweiht find, der größte Stein bem Walsit Manitu, bem großen Geist im himmel, die folgen= ben ben Manitus ber Sonne ober bes Tages, bes Monbes, ber Erbe, bes Feuers, bes Wassers, bes Hauses, des Mais und den Manitus der vier Himmelsgegenben. Lostiel III, 565 ff. Bromme R. A. 231. Auf eine ähnliche Erscheinung stoßen wir bei einem Feste, bas bem Manitu bes Feuers zu Ehren gehalten wird, welches ber Ur= und Stammvater aller dieser Bölker sein soll. Man steckt hier ebenfalls zwölf Stangen jede von anderer Holzart im Kreise in den Boden, verbindet sie oben, bectt sie mit Decken, heißt diesen sogenannten Schwisofen mit zwölf Steinen, zwölf Männer kriechen hinein und bleiben so lange im Ofen, als sie es aushalten können. Dann schüttet ein breizehnter Mann auf jeben ber zwölf Steine ein Opfer Tabat. Bon biesem werben bie Männer ganz betäubt, gehen hinaus, und liegen bann eine zeitlang ba wie in der Ohnmacht. Nachher wird die Haut eines großen Hirschbock, an bem sich ber Ropf mit dem Geweih noch befindet, an einem Pfahle aufgehangen, und Gebete und Gefänge bem Großen Geiste bargebracht. Auch hier stellen die zwölf Steine eben so viele Manitus vor, welche bem des Feuers beigegeben find, Manitus theils von Thieren, theils von Gewächsen. Majer 1811. 100 ff. Lostiel I, 55. Bgl. Heckenwelber 365. Baster Missionsmagazin 1838. 218. Es sind also hier wie bort Manitus von sichtbaren Naturgegenständen ober Naturbeziehungen, die mit denselben zu Einem Begriffe verbunden find wie Seele und Leib. 2Bohl zu beachten ist aber hier die Gruppirung von zwölf zusammengehörigen und miteinander in Einer Kultushandlung und noch bazu durch ein Band verbundenen Götter. So tanzen auch zwölf Indianer den Stier= tanz, Catlin 121 ff. In Floriba stanben vor bem Tempel zu Talometo zwölf hölzerne Bilbfäulen. Majer 1811. 77. In Central=Amerika bei Momotombita fand Squier ebenfalls eine Gruppe von zwölf Götterbilbern beisammen. A. Allg. Zeitung 1849. S. 4996. b. Es giebt bekanntlich solche zwölf gruppirte Götter bei vielen alten Völkern ber östlichen Halbkugel. Wir stoßen auf sie bei den Griechen in Attika, Theffalien, Olympia, Achaja, Klein-Afien und Kreta. Bgl. Gerhard über bie gwölf Götter Griechenlands, in ben Abhandlungen ber Ber= liner Akabemie 1840. S. 333 ff. Preller, das Zwölfgöttersystem, in den Verhandlungen der neunten Versammlung deutscher Philologen, 1846. S. 48 ff., nebft ben Bemerkungen von Gerhard, Bergt und Walz, August Jakob, über griechische Mythologie 1848. S. 20 ff. In Italien finden wir sie bei ben Etrustern, Sabinern, Mamertinern und Romern, Hartung, Religion ber Romer II, 4 ff. Gerhard a. a. D. 1845. S. 519. 534. So auch bei ben Egyptern nach Diobor Sic. II, 30. Bei ben Stanbinaviern find die zwölf Afengötter hieher zu gablen, und als Absenker berschen die zwölf Gefährten bes Sonnenhel= den Siegfried, die zwölf Dienstmannen des Wolfdietrich, die zwölf Pa= labine Rarls des Großen, die Mitstreiter und Genossen seiner Tafel= runde. Den Göttern der alten Preußen und Litthauer ging ebenfalls ein Areis von zwölf oberften Göttern voran. Der Gott ber Irlanber, Cromeruah, bessen Bilbsäule ganz von Gold bestand, war von zwölf chernen Götterbildern umgeben. Aehnliches treffen wir bei den alten Cyprern, Bithyniern, Phoniziern, Syrern, Chalbaern, Persern, Indiern und sogar bis zu ben Japanesen, Senffarth Grundsate ber Mythologie und alten Religionsgeschichte S. 10. Dupuis origine etc. I, 169. Man bat nun barüber gestritten, ob bie Zwölfzahl kalenbarische Bebeutung habe und sich auf die zwölf Monate ober auch die zwölf Zeichen bes Thiertreises beziehe, ober ob sie mit der Abtheilung so vieler Bölker in zwölf Stämme in Verbindung stehe. Ueber solche Völkerabtheilungen in zwölf Stämme bei ben Phoniziern, Griechen und italischen Völkern rgl. Movers Phonizier II, 1. 484 ff. So war Böhmen in heibnischer Zeit unter zwölf Wlabiken, Polen unter zwölf Woiwoben vertheilt. Der Lette Wittewut (Woban) hatte zwölf Söhne. Die Sarazenen vor Mahomed hatten Abtheilungen von zwolf Stämmen. Pococke specimen hist. arab. p. 40. 45. Auch bei ben Chinesen findet sich dieselbe Theilung. Görres afiat. Mythengeschichte I, 17. Mir scheint nun bas eine so wenig bas Andere auszuschließen, daß vielmehr das Eine eine Folge bes Andern ist. Die Beziehung auf die zwölf Monate aber ist das Ursprüngliche, wofür schon der Umstand spricht, daß gerade die 3wölfzahl firirt ift, die Götter hingegen wechseln können. Freilich find bie Monatonamen nicht mit den Ramen der Zwölfgötter übereinstim= menb. Doch hat sich in ber einen Hälfte ber lateinischen Monatsnamen die Beziehung auf obere Götter erhalten. Diese Deutung der zwölf Götter ist auch die des Vaters der Geschichte. Herob. II, 82. Bei ben zwölf Göttern der Rothhäute bin ich um so unbedenklicher bieser An= sicht, ba die verschiedensten Stämme derselben zwölf Monate haben, Wied II, 191. Klemm II, 193. Chateaubriand I, 189 ff., dagegen nir= gends Genoffenschaften von zwölf Stämmen fich gebildet hatten, auch keine Stämme mit bloß Einem Nationalgott gefunden werben, die bann mit Bereinigung ihrer Stammgottheiten jene Gruppe von zwölf Stamm= gottheiten hatten zu Stande bringen können. Allerbings haben auch hier die Ramen der zwölf Monate keine Aehnlichkeit mit Götternamen, sonbern sie bezeichnen bas Erscheinen ber Landesprodukte und die Ratur ber Jahreszeiten. Aber noch weniger entsprechen irgendwo bie Ramen ber zwölf Stämme ben Namen ber zwölf Götter, obschon solche Ramen= gebung ben Sitten ber Rothhäute nicht so fremb gewesen wäre. hin= gegen haben auch die Merikaner breizehn oberfte Götter (Clavigero I, 345) mit kalenbarischer Bebeutung, indem biese Zahl dem bei ihnen so wichtigen Viertel ihres Sekulums entspricht, ber einen bestimmten, martirten Abschnitt, einen Cyklus von breizehn Jahren bilbet. A. Hum= bolbt Monum. p. 130. Bon einer Gibsgenoffenschaft von breizehn Stäm= men ist aber auch hier nirgends bie Rebe.

Hauptsache für uns bleibt nun immer, einmal daß bie Gintheilung bes Jahres in zwölf Theile in der Natur begründet ist, also wohl primär ift, Volkseintheilung in zwölf Theile ift aber willkürlich, also sekundar, und bann, daß in diesem Zwölfgötterspsteme ber Rothhäute eine bestimmte Reigung sich zeigt, die auch in manchen anberen Erscheinungen sichtbar wird, zu einer höhern Religionsstufe überzuschreiten, wozu bie Grundlagen in der Verschmelzung des südlichen Naturdienstes mit der nordi= schen Geisterverehrung zu sehen find. Daß auf bieser Grundlage nicht weiter gebaut werden konnte, bas rührt baher, daß biese Indianer ben Instand von Wilben nicht verlassen, nicht zum Ackerbau übergeben woll-In welchem Verhältnisse bie zwölf Söhne bes Getube in ber Sage ber Dibmas, Schoolfraft Tribes II, 136, zu jenen zwölf Got= tern stehen, kann ich nicht sagen, ba mir bie Bebeutung ihrer Namen nicht bekannt ift, auch zu wenig von ihren Eigenschaften und Schickfalen berich tet wird. Der alteste von ihnen bieß Mujekewis, ber jüngste Wajcegwaton, ber mächtigste und weiseste ber Brüber, ber bem bosen Geiste wiberstand. Schoolcraft sieht in biesen zwölf Brütern bie zwölf Söhne bes Patriarchen Jakobs b. h. Getubes. Wahrscheinlich sind es Personisikationen ber zwölf Monate.

#### S. 16. Der Silderdienst und der Anthropomorphismus.

Der Bilberdienst und der damit zusammenhängende Anthropomor= phismus zeigt sowohl im Allgemeinen die Natur des Polytheismus der Rothhäute, als im Besondern den Einstuß jener Verschmelzung der zwei Religionselemente derselben.

Was ben erstern Punkt anbetrifft, die allgemeine Natur dieses Bolytheismus, so zeigt sich eben barin, wie falsch Catlins Behauptung ift, die Rothhäute seien nirgends Göpendiener. Allerdings giebt es heiduische Bölker, welche, einem unmittelbaren Raturdienste ergeben, die bie Ratur beberrichenben Gegenstände, wie bie Sonne, felbst anbeteten. Dergleichen waren die alten Deutschen zu Casars Zeit, die altesten Belasger, das Zendvolk, die ältesten Hindus. Solche find bennoch Gögen= biener, wenn auch nicht Bilberdiener. In Amerika aber finbet fich über= all Bilberdienst mit bem Gögendienste verbunden, selbst in Peru, wo boch die unmittelbare Verehrung ber Sonne noch am reinsten sich ge= ftaltet hatte. Der nordamerikanische Geisterglaube war, wie wir ge= sehen haben, Fetischismus, b. h. Verehrung der kleinen, leicht tragbaren Bilber ober Behausungen ber Geister, welche sichtbaren Körper ber Gei= fter fie Djaron nennen. Sind auch die Geister selbst bisweilen gestalt= los gebacht, so ift boch ihr Erscheinen und ihre Offenbarung an biese Gegenstände und Zeichen gebunden. Das können nun die natürlichen Gegenstände, wie z. B. die Sonne, selbst sein. So erscheinen die Schut= geister ber Wasserfälle in ber Form von rauschenben Gewässern, die Steine und Felsen mit sich fortreißen; die Schutzeister der Seen wie große Bafferwogen, — versteht fich, in Visionen. Schoolcraft alg. res. II, 148. Gewöhnlich haben aber die Götter ihre Bilder. Sind diese Bilber des nordischen Elements kleine Bilber, so fanden wir bagegen ba, wo das sübliche Element vorherrscht, größere Tempelbilder. Da biese burch ben Einfluß bes nordischen Elements auf bas sübliche, wo nicht entstanden, so boch geförbert und bestimmt wurden, so führt uns biefer Punkt auf den besondern Einfluß jener Verschmelzung, wie er Ach im Bilberdienste zeigt. Ich sage, die Einwirkung bes nordischen Fetischismus begünstigte bie Entwicklung eines höheren Bilberbienstes. Denn wenn einmal die höhern Naturgesetze und Gegenstände ihre besonbern Geister erhielten, die Geister aber an Behausungen geknüpft sind, welche der Mensch wählt oder macht, so werden auch jene Gegen= stände der südlichen Verehrung ihre Djarons erhalten muffen, d. h. ihre bilblichen Darstellungen. Dabei wird aber das südliche Element fich insofern geltend machen, daß es seine Natur bem Bilbe aufbruckt, es wird das Naturgesetz in dem Bilbe anschauen wollen, d. h. das Bild wird eine symbolische Bebeutung haben muffen. So ist es mit jenem verehrten Beutelthier, so mit anderen Thiergottern, von benen wir ent= weber früher schon gesprochen haben, ober beim Großen Geiste noch sprechen werden. Daß unter den symbolischen Bilbern die Thierbilber bei den Rothhäuten oben anstehen, kommt baber, daß ber Thierbienst, auch ber symbolische, bem nordischen Fetischismus näher steht als anbere Elemente bes sublichen Raturdienstes. Bei ben Rothhäuten herrscht aber in jeder Beziehung das nordische Element vor.

Am höchsten stellt sich ber Bilberbienst im Anthropomorphismus. Wenn berselbe auch nur schwache und geringe Anfänge bei ben Rothhäuten zeigt, und hier so wenig als sonstwo in Amerika, über= haupt nirgends als bei ben Griechen, zur Selbstständigkeit und kunftlerischen Freiheit gelangt ist, so ist es boch wichtig, ben Spuren beffelben bei ben Rothhäuten nachzugehen, da auch fie die Reigung beurkun= ben zu einer höhern Religionsform sich zu erheben. Wenn ber plastische Anthropomorphismus auch als ein Jrrthum bes Heibenthums zu bezeichnen ist, so steht er boch höher als die unmittelbare Berehrung ber Naturgegenstände und Naturwirkungen. Er zeigt die Tendenz zur Persönlichkeit der Gottheit. Wenn basjenige Bolk des Alterthums, dem ble bie Bilbnerei Gottes aufs bestimmteste untersagt war, bennoch bie Of= fenbarung erhalten hatte, daß Gott ben Menschen nach seinem Bilbe geschaffen habe, so folgt baraus zwar nicht, baß ber Mensch wiederum nach seinem Bilbe bas Bilb Gottes schaffen könne, wohl aber, baß bie höchste Offenbarung Gottes die in ber Menschengestalt sein muß, wenn sein Offenbarungswort selbst Fleisch wird. Was im Alterthume bieses Bedürfniß ausdrückt, diese Sehnsucht nach dem Christlichen, ist als eine höhere Stufe anzusehen. Der anthropomorphirende Hellenismus ift eine höhere Stufe als der pelasgische Naturdienst. Und so ists bei allen

antiken Völkern. Der Anthropomorphismus nun der Rothhäute spricht sich theils in der Vorstellung aus, theils im sichtbaren Bilbe. Geister ber Verstorbenen in menschenkörperlicher Achnlichkeit als Schat= ten gebacht werben, so gewöhnlich überhaupt die göttlichen Geister. So bewohnen bose Beister als menschliche Niesen gebacht, Windigos, wuste Inseln, — bie guten benkt man sich als schöne Menschengestalten. Meiners Gesch. I, 403. Carver 322. Robertson I, 447 nach Charley und Col= ten, Chateaubriand p. 43. Andree N. A. 252. Die guten Götter find bie eigenen, die Ricsen fremde Ungethüme, den ordnenden Göttern ent= gegenstehenbe robe Gewalten. Dieser so oft wiederkehrende Gegensat, den wir in Peru und Meriko wieder antreffen werden, gehört seiner Ausbildung nach ebenfalls einer höhern Religionsstufe an, und nament= lich der des Anthropomorphismus, der ihn dann episch ausführt, was aber bei ben Rothhäuten noch nicht geschehen ist. Auf Anthropomor= phismus weisen ebenfalls die vielen Verwandlungen von Menschen in Raturgegenstände. Es find eben Personififationen bieser letteren. So waren nach ber Erzählung Jamo in Schoolerafts algischen Forschungen (1, 96 ff.) die Winde früher Menschen und Brüder. Gin Schlangen= gott fonnte eine angenehme menschliche Gestalt annehmen, und Menschen zum Wettlauf verführen, welche besiegt von ihm aufgefressen wurden, alg. res. II, 165 ff. Am meisten wird ber anthropomorphirte Nord= westwind Manabozho mit dem Anfange eines epischen Sagenkreises um= geben, in dem er eine Menge Kämpfe und Abenteuer besteht. ibid. 134 ff. Wir werden später wieder auf ihn zurückkommen, wo wir von den an= thropomorphischen Auffassungen des großen Geistes reden werden. Wie man fich nun die Geister denkt, so bildet man sie auch sichtbar. Wenn der Indianer einen Stein antrifft, der einige Alebnlichkeit mit einem menschlichen Körper zeigt, so barf er obne seinem künftigen Glücke zu ichaben, nicht ohne weiters vorübergehen. Ift ber Stein klein, so nimmt er ihn als Fetisch mit und verbirgt ihn in ber Nähe seiner Hütte; ist er groß und schwer, so stellt er ihn an einem schicklichen Orte auf. Um ter Ratur nachzuhelfen, werden in solche Steine oft Löcher und Ringe zemalt, die Gesicht, Gürtel und Halsband vorstellen sollen. Schoolcraft Wigwam 291. Am häufigsten aber find Pfähle, sogenannte Zauber= flose, entweder mit einem Menschenkopf ober einer gangen menschlichen Tigur. Majer 1811. 65 ff. 71 ff. 119. Lostiel 52 bei Bedenwelder 364. de Laet 92. Picard 111 ff. Weiter ausgebildet sind aber die Götter=

bilber mit Menschengestalt bei ben Sonnenbienern. So in Florida im Tempel zu Talomeko. Dort standen vor dem Eingange des Tempels in zwei Reihen zwölf hölzerne Bilbsäulen von übermenschlicher Größe, mit wildem Blick und drohender Gebärde, von besserer Arbeit als sonst dortzuland. Alle waren bewassnet, aber jeder mit anderen Wassen. Im Innern waren wieder zwei Reihen Bilbsäulen aufgestellt. Majer 1811. 77 ff. Reisen XVI, 501. Sben so war in Virginien der Sott Kiwasa in menschlicher Gestalt dargestellt. Sein Bild aus Holz war etwa vier Fuß hoch, mit dunten Farden angestrichen, das Gesicht sleischfarben, die Brust weiß, der übrige Theil des Leibes schwarz und die Schenkel abwechsend weiß. Majer 1811. 66 ff.

Hieher ist auch zu zählen die Personisitation menschlicher Zustände. So ist bei den Algonkins der Gott des Schlafs Weeng. Er hat eine Menge kleiner Abgesandter in seinem Dienste, die auf die Stirne der Menschen kriechen und sie mit kleinen Keulen in den Schlaf schlagen. So ist auch der Gott des Todes Pauguk mit Kolben, Pfeilen und einem Bogen dewassnet, ohne Fleisch und Blut, nur mit leichter Haut bekleidet, er ist ein Jäger der Menschen, dessen Erscheinen ein sicheres Vorzeichen des Todes ist. Von demjenigen, der auf eine undegreisliche und unerwartete Weise stirbt, heißt es, er sei seinem Blicke begegnet. Oft erhascht ein Krieger, der seine Hand nach dem Siegespreise ausstreckt, seine kalte und knöcherne Hand. Schoolcraft Wigwam 215 ff. alg. res. II, 226. 241.

Man könnte hier bie Frage aufwersen, wie man auf bieser Relissionsstufe die Götter menschlich barstellen könne, da man doch gerade im Menschen den göttlichen Geist am wenigsten wahrnehme und keine lebendigen Menschen verehre? Dagegen dieut zur Antwort, daß es nicht das Menschliche an und für sich ist, welches auf dieser Stufe der göttslichen Verehrung mehr als alles andere Sichtbare widerstrede, denn nichts ist dier bäusiger als die göttliche Verehrung der Todten. In diesen Todten tritt die Individualität zurück, wie überall im Heidensthum, sie sind Götter geworden ohne Ramen. Die starke Persönlicksteit des Menschen war es ja eben, sein persönliches Bewustsein, welches seiner Göttlichkeit im Wege stand. Wenn nun aber bennoch die Götter menschlich gedacht und abgebildet werden, so haben wir auch hierin einen sernern Grund, in dem Antbropomorphismus der Rothhäute den

Anfang einer höhern Religionsstufe zu erblicken, auf welcher das Gött= liche bereits als Persönlichkeit erscheint.

# S. 17. Neben dem Polytheismus und als Cheil desselben ist die Verehrung des Großen Geistes bei den Rothhäuten eine alte und ursprünglich einheimische.

Indem wir nun zur Darstellung des Großen Geistes überzugehen im Begriffe sind, ist es für die richtige Auffassung desselben von großer Wichtigkeit, und dessen Verhältniß zu den übrigen Religionselementen zu vergegenwärtigen, wie sich die Auffassung desselben aus dem Bis= herigen ergiebt.

Bunächst zeigt sich auch in dieser Borstellung die Neigung zum Uebergang in eine höhere Religionsstufe, welcher Uebergang den schon im Borigen bezeichneten Weg beibehalten hat. Denn auch hier ist derselbe durch die Verschmelzung der beiden Hauptreligionselemente, wo nicht entstanden, so doch wesentlich begünstigt worden. Einmal nämlich ist der Große Geist eben ein Geist und trägt alle Eigenschaften der übrigen nordischen Geister an sich, — und dann schließt sich, wie wir in der folgenden Aussührung sehen werden, seine Vorstellung an irgend einen sichtbaren Naturgegenstand an, der auf das Ganze der Natur den bervorragendsten Einsluß ausübt, wie an die Sonne oder den Himmel, oder an einen Gegenstand, der eine Naturkraft zur Anschauung bringt, wie ein Thier, oder endlich der die Persönlichkeit ausspricht, wie die Renschengestalt.

Aus der bisherigen Darstellung des Götzendienstes und Bilder=
dienstes der Rothhäute ist eigentlich die Ansicht derer von selbst wider=
legt, die den Mangel an Götzendienst behaupten. Diese letztere Ansicht
wird nicht etwa bloß von Einzelnen und Neuern, wie Catlin, festge=
balten, sondern ist überhaupt eine sehr verbreitete, und behauptet nichts
weniger als den reinen theistischen Monotheismus mit Ableugnung
alles Polytheismus und Bilderdienstes. Die vielen Götter und gött=
lich verehrten Naturgegenstände und Händewerke seien nichts anders als
sinnliche Formen, unter denen der alleinige Große Geist verehrt werde.

Diese Ansicht ist nicht bloß bei Englischen und Französischen Deisten und Populärphilosophen, sondern auch bei Reisenden und Missionären sehr verbreitet. Zuerst, so viel mir bekannt ist, hat der Franzose la Hontan im Anfange bes vorigen Jahrhunderts ben Indianern Canadas, bei benen er sich fünfzehn Jahre lang aufgehalten hatte, eine solche Verehrung des Großen Geistes zugeschrieben, welche sehr stark an die Lehrsätze damaliger Philosophen, wie namentlich eines Malebranche, er= Sowohl die Beobachtung des Weltalls als des schönen Baus des menschlichen Körpers, der nicht aus sich selber entstanden sein könne, argumentirt der Baron, führe die Indianer auf den Begriff eines er= habenen, allmächtigen Wesens. Dieses sei in Allem gegenwärtig, burch= bringe Alles, Alles was man sehe, sei bieser Große Geist. Er sei über= all und nirgends und unter keinem Bilbe barzustellen. Nouveau voyage etc. und Dialogue etc. Baumgarten I, 54 (Lasiteau) Picard 84. Lin= bemann III, 177. Diese Ansicht stimmte sehr gut zur Accomobations= theorie der jesuitischen Missionäre. Daher behauptete der Verfasser der Geschichte von Californien, die Abelung überset hat (S. 66. 99), eben= falls von den Californiern, daß sie keine Abgötterei hatten, wohl aber einen Begriff von der Ewigkeit und Natur Gottes als eines bloßen Geistes, so daß sogar einige Missionäre auf den Gedanken gekommen waren, sie von einem dristlichen Volke abzuleiten. Gine dunkle Rennt= niß des Christenthums schreiben bereits alte Spanische Geschichtschreiber ben Indianern zu, wie Torquemada Monarch. Ind. II, p. 445. Guarcia p. 122. Herrera Dec. IV, 1. 9. Cap. 7. V, 4. 7. Poppig, Encyflop. Anderseits schloß sich an die Ansicht la Hontans an Dom Permety in seiner Bestreitung der herabsehenden Urtheile Pauws über bie Indianer, Pauw recherches, ed. Berlin III, p. 125. Auch der Reisende Williams Bertram, voyages II, 387. cfr. 386. 388, will burchaus keine Ibololatrie bei ben Indianern zugestehen, obschon er die Verehrung vieler Geister nicht in Abrede stellt. Dem Vorgange der katholischen Missionäre folgten auch nicht wenige protestantische. Unter biesen steht oben an der herrnhutische Prediger unter den Indianern, Heckenwelder (bes. S. 110), ben man ben Tacitus ber Indianer genannt hat, und mit ihm sein Deutscher Herausgeber G. E. Schulze, S. XVIII ff. Vor= rebe. An der Spike der philanthropischen Reisenden begegneten wir Cat= lin, und unter den Forschern bemerkt Prescott in seiner Geschichte ber Eroberung Perus (beutsch I, 67), daß der große Beist ber meisten

Stämme bes amerikanischen Festlandes seiner Natur nach unkörperlich sei und nicht durch den Versuch ihn sichtbar darzustellen entwürdigt wer= ben burfe; da er alle Räume durchbringe, sei er nicht auf die Umfangs= mauern eines Tempels beschränkt worden. Es wäre rein nicht zu be= greifen, wie so viele wohlunterrichtete Männer in eine so grundlose Be= hauptung hatten verfallen können, wenn nicht die Indianer selbst Ber= anlassung bazu gegeben hätten. Dieselben zeigen überhaupt von allen Fetischbienern noch bas hellste Bewußtsein, und unterscheiben nicht selten zwischen den Manitus und ihren Djarons. Meiners Gesch. I, 144. Carver 325. Ja sogar wollen manche Indianer nicht zugeben, daß fie bie Geister an und für sich anbeten, sondern daß sie in denselben Gott Lostiel bei Heckenwelber 364. Es ist aber klar, daß die Berührung mit den Europäern solche Ansichten weckte, und es geschah hier, was auch anderwärts, besonders gleich anfangs im Römischen Rai= serreiche, daß schon vor der Annahme des Christenthums heidnische Völ= ter Ginzelnes aus bem Christenthume annehmen und eine besonbere Empfänglichkeit bafür zeigen. Von solcher Empfänglichkeit für ben Christengott erzählt Irwing II, 122 ff. bei der Eroberung Floridas. Bgl. noch Carver 320. Wied II, 148. 243. Lostiel 45. Und so schäm= ten sich allmählig die Rothhäute vor den Christen da und dort ihres Götzendienstes. Aehnlich stellten sie Anderes, das eben so constatirt ist, in Abrede, wie Anthropophagie, Menschenopfer, Elterntöbten, Feinde= stalpiren, Wittwentöbten, u. bgl. m. Duben, Europa I, 389. Secken= welber 571. Affal 95. 143. Bromme N. A. 557. Basler Miss. Mag. Ar. 38. S. 207. Vollmer S. 1242. Solche Veränderungen bei einzel= nen Stämmen in der Ablegung alter Gewohnheiten bemerkte man schon frühe. So z. B. Brebeuf in seiner relation de la nouvelle France, pour l'an 1636. Bgl. Baumgarten I, 159. cfr. 202 (Lafiteau). Die Indianer suchen alle Uebel, und das mögen sie von philanthropischen Europäern gelernt haben, von den Europäern abzuleiten. Bgl. W. Hoff= manns Missionsstunden S. 187 ff. cfr. 175. James bei Tanner 323 bemerkt ausdrücklich, daß sie alle Schuld von sich ab und auf andere zu mälzen wissen, und daß sie überhaupt Meister in der Verstellungskunst Sehr besonnen urtheilen auch über bergleichen sittliche Ver= hältnisse ber Rothhäute, die übrigens nichts weniger als unbekannt find, Duben, Bericht über meine Reise. S. 100 ff. Europa 2c. a. a. D. und Andree R. A. 241 ff. Den Unterschied nun zwischen dem Großen

Geiste und bem biblischen Gott ober philosophischen Gottesbegriff haben schon früher Hennepin II, 95. 103 ff. Lindemann III, 178. Volney taleau p. 127. Lostiel, Pauw III, 41. Benjamin Const. I, 310 ff. u. a. m. eingesehen. Die obige Darstellung hat gezeigt, wie die Religion der Rothhäute Polytheismus sei, wie daher von einem Monotheismus nicht die Rede sein könne. Es wird sich ferner zeigen, daß der Große Geist wie die anderen Götter ein Naturgott ist, ein Theil der vielen Götter, primus inter pares. So wurde auch von anderen Wilden ein oberster Gott oder Geist an die Spitze ihres Polytheismus gestellt. So von den Buräten, Ostiaken, Wogulen, Tungusen, Taleuten, Ramtschadalen. Görres Mythengesch. 54; in Afrika von den Fantee-Negern und den Negern an der Goldküste. Ritters Afrika 313. 317. Wir werden auf dieselbe Erscheinung bei allen anderen wilden Indianern Amerikas stoßen.

Hier könnte einer nun mit Lindemann III, 178 versucht sein, die Sache umzukehren, und die ganze Idee vom Großen Geiste einzig und allein dem Europäischen Einflusse zuschreiben. So verschieden diese Ansicht auch von der so eben bekämpften zu sein scheint und ist, so beruht sie doch auf derselben Quelle, auf dem Mangel an Unterscheidung zwischen dem Großen Geiste und dem Gotte der Europäer. Der Unsterschied wird sich auß der Darstellung des erstern ergeben. Aeußere Gründe liegen aber noch in dem Alter dieser Vorstellung und in dem Rultus dieses Gottes, wovon wir noch vorher reden wollen, bevor wir zur eigentlichen Darstellung übergehen. Daraus wird sich das Alter und der einheimische Ursprung der Verehrung des Großen Geistes ergeben.

Schon aus der Mitte des sechszehnten Jahrhunderts bezeugt Andreas Thevet, daß die Kanadier an einen Schöpfer glauben, den sie Andouagni nennen, und der größer als Sonne, Mond und die Sterne sei und alles in seiner Gewalt habe. Bgl. Los singularités de la Franco antarctique 1558. S. 152. Quarterius in demselben Jahrhundert nennt diesen Gott Cubruagni, der ein Schöpfer der Dinge und der Menschen sei, und von den Kanadiern mehr gefürchtet als versehrt werde. De Laet 47. Lescarbot, der im Jahr 1606 in Nordames rika war, erzählt ebenfalls, daß die Kanadier den Cudouagni als den Schöpfer und obersten Gott verchren. Picard 13. Um dieselbe Zeit berichtet der Jesuit le Jeune von der Verehrung des Schöpfers bei den

alten Kanadiern. Hazart II. 437. b. Nach ihm geben diese vor, daß einer sei, von dem Alles herrühre, den sie Atahocan nennen. Jesuit ihnen von Gott und bessen Allmacht rebete und wie er Himmel und Erbe geschaffen habe, hätten sie unter einander gesagt: Das ist Atahocan, das ist unser Atahocan! Eben bieselben erzählten von einem zweiten Schöpfer Messou, der nach der Fluth die Erde wieder herge= stellt habe. Ein anderer Jesuit, Hazart, aus demselben Jahrhundert bemerkt S. 435 a. von ben Huronen, daß es scheine, als wüßten fie etwas, wiewohl in sehr dunkler Erkenntniß, von einem einzigen Gotte, ben fie anrufen. Dieses Volk, sagt er S. 441 a, verehre den himmels= gott Offi, ber im himmel seinen Sit, die Jahreszeiten, Winde, Meeres= wogen in seiner Gewalt habe, und bei bem die Gibe geschworen wurden. Daffelbe behauptet von den Huronen der französische Missionär Sagard (1632. Bgl. Robertson I, 446). Seine Aussage wird burch ben gründ= lichen protestantischen Forscher de Last p. 50. 75. 84 bestätigt, nach welchem ebenfalls der Große Geist der Huronen Oki heißt. Von einem anbern Stamme der Mengve, ben Nadowessiern ober Siour, berichten aus demselben Jahrhundert zwei Jesuiten, die in den Jahren 1687 und 1689 zu ihnen gereist waren, sie hätten eine beutliche Erkenntniß von tem einigen Gott. Charlevoix, histoire etc. in den Reisen XIV, 213, eine Behauptung, welche wenigstens auf die bamalige Verehrung des Großen Geistes hinweist. Aber nicht bloß von den Mingos ober Iro= tesen, sondern auch von den Leni=Lenape oder Delawaren wird Solches überliefert. Unter ben Algonkinern nämlich, erzählt Hazart 435 a., sei ein Volksstamm Namens Endatavavat, ber an gewissen Festtagen ben Schöpfer bes himmels anrufe, und von ihm Gefundheit, langes Leben, gute Jagd und Fischfang, Gluck im Handel und Krieg erflehe. von den Virginiern berichten aus dem Anfang des siebenzehnten Jahr= bunderts de Laet 92 und Champlain (cfr. Picard 82), daß sie eine ge= wiffe Renntniß vom Schöpfer hatten.

Schon aus dem soeben Gesagten erhellt, daß nicht bloß die Vorsstellung, sondern auch die Verehrung des Großen Geistes alt ist, instem die Rothhäute schon damals an gewissen Festtagen ihn anriesen, auch dei ihm Eide schwuren. Die Art der Verehrung ist aber eine solche gewesen, wie sie nicht von den Christen herrühren konnte. Bestonders werden ihm Opfer gebracht, unter denen die oft erwähnten Tasbaksopfer eigenthümlich sind, sowohl bei den Leni-Lenape, Wied II, 171.

Bicard 85, als den Mingos, z. B. den Mandans und Mönitarris, die sich ihm zu liebe verstümmeln und ihm Thiere opfern. Wied II, 187. 229. Catlin 123. 126 ff. 161. 335. Bgl. Majer 1811. 84 ff. Ein Hauptopfer für ihn, und ausschließlich für ihn, ist das Opfer der weißen Ruhhaut. Wied II, 169. 170. 222. Klemm II, 182. Auch fällt ihm der auserlesenste Theil der Kriegsbeute zu. Magazin 1842. 142. Cat-lin 332 behauptet, daß er nie ein Volk geschen habe, welches so viele Zeit auf die Verehrung des Großen Geistes verwendete, wie die Insbianer. Dazu kommt noch die vielkältige Verdindung seiner Verehrung mit dem ächt heidnischen Schamanenwesen oder Zauberei, überhaupt mit Vorstellungen, welche dem modernen Europäer fremd sind. Die Felsen des großen Manitu weisen ebenfalls auf eine solche alte Verehrung hin. Wied I, 359. Carver bei Heckenwelder 512.

Majer bemerkt (1811. 57) nach do la Potherio II, 1, daß einige Indianer die Meinung zu haben scheinen, jede Gattung der Geister, beren es mancherlei giebt, habe einen eigenen Anführer oder Borgessetten. Diese übrigens nicht so auffallende Ansicht bildet von der Unsendlichkeit der Polytheismus zu der Vorstellung eines Obersten aller Geister ein natürliches Mittelglied und Uebergangspunkt.

Ein Grund für das Alterthum der Idee des Großen Geistes bei den Rothhäuten kann auch darin erblickt werden, daß sich dieselbe auch bei den Grönländern vorfand, wenn auch dort der Begriff eines Schöpfers nicht damit verbunden war. Ueberhaupt aber werden wir noch bei vielen wilden Stämmen der Amerikanischen Rasse diese Idee eines Großen Geistes wieder antressen.

### S. 18. Der Große Geist wird unter verschiedenen Hamen verchrt.

Auch die große Anzahl der Namen, unter denen der Große Geist verehrt wird, weist auf inländischen Ursprung bei den verschiedenen Stämmen. Wir wollen uns einen Theil derselben vorführen, denn Bollständigkeit soll und kann hier nicht erstrebt werden.

Der gewöhnliche Name Großer Geist, Manitulin ober Kitschi Manitu, gehört nicht allen Stämmen an, sondern er scheint erst im Berlauf ber Zeit mit immer mehr vorherrschend werbender Berehrung desselben die weite Berbreitung erlangt zu haben. Wir wissen, daß der Rame Manitu überhaupt zunächst nur bei einigen Stämmen der Leni= Lenape gebräuchlich war, wenn er sich auch dis zu den Seen erstreckte. Die Mohikander, Shawannos und Miamis, bei denen der Große Geist schlechtweg Manedo, Geist, heißt, gehören zu den Leni=Lenape. Es ist daher nicht uninteressant, die anderen Namen, wie sie in den von mir benutzten Schriftstellern zerstreut vorkommen, hier zusammen zu stellen. Allerdings ist von vielen die Bedeutung unbekannt, die die hauptsäch= lichste Leiterin für die Aushellung des Begriffes ist. Indessen kennen wir doch bei einer ziemlichen Anzahl den Sinn des Namens; bei den übrigen mag wenigstens das Gewicht der Masse anschaulich machen, daß wir es hier mit vielen verschiedenen Nationalgöttern zu thun haben.

Un bie bereits aus ben Stämmen ber Delawaren angeführten Ramen schließen sich zunächst folgende an. Mungo Minnato und Wolfit Manitu, ber Große Geist im himmel. Manitah ober Wist Manitto nennen ihn die Shawannos, die Miamis Monaitoma, die Chippewas oder Obschibwäs haben mehrere Ausbrücke: Manitton, Gezha Manebo, Manittoa, Kitchi Manitou ober Gitchy Monedo, ber Große Geist, Baosemigonan, ber Schöpfer ober Allvater, ber allgemeine Bater, Wa= zehaub, der da macht. Sonst findet fich bei ben Leni=Lenape auch noch ber Rame Hautantowit. Von ben einzelnen Stämmen heißen noch ben Großen Geist die Algonkiner Atahon, ben Schöpfer; die Minsis Pach= tamawas, Gichtannettowit ober Retannotooweet, Schöpfer, auch Ree= ichellomeh, Schöpfer ber Seele; bie Mohikander Puchtammanwoas ober Pottawanwoos, also ähnlich wie bie Minsis; bie Shawannos haben noch für ihren obersten Gott den Namen Weshilliqua, die Miamis Rajehe= langua, ber welcher uns erschaffen hat. Der oberste Beist ber Chaktawas ist Ischtohoollo=Aba, der der Moschkas ober Muskohge heißt Eneckee=eesa, der ber Birginier Ofee ober Ofi.

Eben so vielfältig sind die Namen bes Großen Geistes bei den Minges oder Irokesen. So wird er als der große Hase bezeichnet turch die Ausdrücke Michabu und Atahokan; als Herrscher über alle guten Geister heißt er Tharonhi conagen, der den Himmel umarmt, eder Harakouannentakton, der die Sonne and indet. Der Irokesen Agristiewe ist zugleich Gott des Himmels, der Sonne und des Kriegs, und ebenso der Areskowi der Huxonen. Die Nadowessier oder Dacotas, von

Picarb 85, als ben Mingos, z. B. ben Manbans und Wönitarris, die sich ihm zu liebe verstümmeln und ihm Thiere opfern. Wied II, 187. 229. Catlin 123. 126 ff. 161. 335. Bgl. Majer 1811. 84 ff. Ein Hauptopfer für ihn, und ausschließlich für ihn, ist das Opfer der weißen Ruhhaut. Wied II, 169. 170. 222. Klemm II, 182. Auch fällt ihm der auserlesenste Theil der Kriegsbeute zu. Magazin 1842. 142. Cat-lin 332 behauptet, daß er nic ein Volk gesehen habe, welches so viele Zeit auf die Verehrung des Großen Geistes verwendete, wie die Instianer. Dazu kommt noch die vielkältige Verbindung seiner Verehrung mit dem ächt heidnischen Schamanenwesen oder Zauberei, überhaupt mit Vorstellungen, welche dem modernen Europäer fremd sind. Die Felsen des großen Manitu weisen ebenfalls auf eine solche alte Verehrung hin. Wied I, 359. Carver bei Heckenwelder 512.

Majer bemerkt (1811. 57) nach do la Potherio II, 1, daß einige Indianer die Meinung zu haben scheinen, jede Gattung der Geister, deren es mancherlei giebt, habe einen eigenen Anführer oder Borgessetten. Diese übrigens nicht so auffallende Ansicht bildet von der Unsendlichkeit der Polytheismus zu der Borstellung eines Obersten aller Geister ein natürliches Mittelglied und Uebergangspunkt.

Ein Grund für das Alterthum der Idee des Großen Geistes bei den Rothhäuten kann auch darin erblickt werden, daß sich dieselbe auch bei den Grönländern vorfand, wenn auch dort der Begriff eines Schöpfers nicht damit verbunden war. Ueberhaupt aber werden wir noch bei vielen wilden Stämmen der Amerikanischen Rasse diese Idee eines Großen Geistes wieder antressen.

# S. 18. Der Große Geist wird unter verschiedenen Namen verchrt.

Auch die große Anzahl der Namen, unter denen der Große Geist verehrt wird, weist auf inländischen Ursprung bei den verschiedenen Stämmen. Wir wollen uns einen Theil derselben vorführen, benn Pollsftändigkeit soll und kann hier nicht erstrebt werden.

Der gewöhnliche Name Großer Geist, Manitulin ober Kitschi Manitu, gehört nicht allen Stämmen an, sondern er scheint erst im Ramen Atahon, Gicktannettowit, Rajebelongua, Anauk, Reeschellomeh, Bazeband, Baosemionan. Ueberbaupt wird ziemlich allgemein der Große Seist für den Schöpfer gebalten. Picard So. Alemm II, 155. Hosse mann 178. 188. u. r. a. Bei den Stämmen wenlich vom Missispiis Bakbonda Schöpfer und Erbalter der Linge, Berghaus Erdball I, 281., den Floridanern ist ihr Großer Geist der Schöpfer, de Laet 92. Benj. Gonst. I, 244. Strahlbeim 454., in Birginien Ckee oder Oki, de Laet 50. 75. 84. Picard So., dei den Frokesen Atahauta, hennepin II, 89. Picard 80. Bromme R. A. 227., am korenzirrom Atahauta, hennepin L c. Picard 1. c., und so in ganz Kanada. Picard S2. Charlevoir 225. Lindemann I, 20. III, 177. Lgl. noch oden S. 17. Den Mansband, vgl. Wied II, 149 und Stein-Indianern, Wied I, 445, ist ihr herr des Lebens, wie sie den Großen Geist nennen, der Schöpfer. Auch nach der Ansicht der Galisornier schuf der Große herr im himmel den himmel und die Erde. Gesch. von Galis. S. 67. Sitten IV, 22.

Bielerlei Mythen fiellen ben Großen Geist auch als Schöpfer bar und an die Spipe ber übrigen Götter. Nach ber Anficht vir= ginischer Stämme schuf ber Schöpfer zuerst andere Götter, bie ibm bei ber Schöpfung beifteben sollten. Picart 115, - ein Getanke, ter ja fan platonisch klingt. Bgl. Timaus p. 41. c. Bei ben Rothbauten haben wir aber zunächst an Thiergötter zu benken, benn biese maren vor allen, mehr als bie nur zuschauenten Manitus, bem Schöpfer behülflich. Die Leni=Lenape haben einen Schöpfungemethus, nach welchem Manitu Richton, ter Große Geiff, ter Schöpfer aller Dinge ift. Um Anfange ichwamm er auf ber Oberfläche bes Wassers, bann schuf er bie Erbe ans einem Sandkorn. Mann und Weib bilbete er aus einem Baumstamme. Als aber bie frühern Menschen burch bie große Gluth umge= kommen waren, verwantelte er bie Geethiere in Menschen und Land= Magazin 1842. 398. 2 nach Dr. Wiener. Sitten II, 71. 72. 76. Die Grundzüge tieses Mnthus, ober boch wesentlich abnliche, finden fich rielfach wieder in anderen. Der Schöpfer schuf aus einem Sand= korne die Erte. So laffen die Minges ihren Michabu ein Santkorn burch eine Ratte aus ter Tiefe bes Meeres bolen, welches zu einem Berge und bann zum festen Lande vergrößert murde. Picart S1. Vell= mer. Majer 1811. 243. Nach einem anderen Mothus wird ber aus ter Meerestiefe herausgeholte Ihon von einer Schildfrote auf ben Rucken Benommen, aus ber zuerst eine Insel, bann bie gegenwärtige Erbe ent=

stand. Majer 1811. 241. Die Schildkröte symbolisiert die den Stoff bewegenbe Kraft. Immerhin muß aber dieser Stoff mit Mühe, ge= wöhnlich mit Hülfe von Thieren, die vielfach bei der Schöpfung thätig sind, herbeigeschafft werden. Im ganzen Polytheismus kann ber Schöpfer nicht aus Nichts schaffen, nach bem aristotelischen Grundsate: Aus Nichts wird Nichts. Eigenthümlich der Bildungsstufe der Rothhäute ist aber, daß sie nicht von der Schöpfung der Welt ober der Erde als Gesammt= körper reden, sondern von der Erde als festem Lande im Gegensatzum Wasser, welches als ursprünglich und von jeher bagewesen gebacht wirb. Gebilbetere Stämme bagegen, wie in Florida, sollen noch bestimmter und abstrakter zwischen dem Schöpfer und dem Urstoffe, aus dem bie Schöpfung geschaffen wurde, unterschieden haben. Benj. Const. I, 244. Die Indianer in ben neuen Nieberlanden stellten sogar neben bem Schöpfer ober ber männlichen schöpferischen Kraft, eine weibliche als seine Gattin auf. Diese existirte schon vor Anfang der Dinge. nun anfänglich alles mit Wasser bedeckt war, habe sie sich vom him= mel in das Wasser herabgelassen, worauf sich unter ihr Land bildete. Dieses bedeckte sich mit Pflanzen, und nahm immer mehr zu, je mehr das Wasser; abnahm. Hierauf gebar sie einen Hirsch, einen Baren und einen Wolf, die sie säugte und groß zog, sich sogar mit ihnen ver= mischte, woraus die verschiebenen Geschöpfe, und zulett auch die Men= schen entstanden. Christoph Arnold 947 nach Abrian van der Donck. Hier ist die weibliche Urkraft, wie nicht oft, sehr abstrakt und geistig gefaßt. Sonst ist sie viel materieller, gewöhnlich bie Erbe. So im folgen= ben Mythus, ben Schoolcraft Wigwam S. 121 ff. erzählt. Der Herr des Lebens Chimanitou begab sich auf eine ebene Insel, um dort seine Werke zu vollenden. Er schuf eine Menge Thiere, zum Theil so große, daß er sie selbst nicht bemeistern konnte. Es sollen auf ber Insel noch jett Spuren solcher riesenhaften Werke zu finden sein, die unvollendet geblieben waren. Chimanitou bilbete aber die Thiere aus Lehm. untergeordneten Manitous saben zu und hatten ihre Freude an jenes Werken. In die Seite jedes Thieres machte er eine Deffnung, in welche er für mehrere Tage hineinkroch und so bas Thier belebte. Gefielen ihm die Thiere, so wurde ihnen erlaubt an das Festland zu schwimmen und die bortigen Wälber zu bevölkern; gefielen sie ihm nicht, so zog er zuerst das Leben von ihnen zurück, und bann vernichtete er fie. bildete er ein so großes Thier, daß er sich selbst fürchtete ihm Leben mitzutheilen. Andere kleinere belebte er darum nicht, weil er sie nicht für nütlich hielt. Einst machte er ein Geschöpf von menschenähnlicher Gestalt, das er ebenfalls verwarf. Da er aber vergaß, ihm das Leben wieder wegzunehmen, wurde daraus der bose Geist Machinito. Selbst= ständiger und mehr bloß aus sich schaffend, tritt der große Geist der Irokesen Rassaniromi bei der Schöpfung des Mais, Reis und Ta= baks auf. Er stieg nämlich aus den Wolken auf die Erde hinab, spuckte nach den vier Weltgegenden, und so entstanden diese Pflanzen. Strahl= deim 457 sf.

Wenn ber Große Geist Mann und Weib aus einem Baum= stamme schafft, so ist die Schöpfung bes Menschen an einen bereits rorhandenen Organismus gebunden. Auch bei den Antillen-Indianern, ben Raraiben und ben heidnischen Germanen und Persern sind die Men= ichen, namentlich die Weiber, aus Bäumen hervorgegangen. Baur Sym= bolik II, 1. 367. Nach einem Mythus der Siour stand der erste Mensch, bie Füße in ben Boben gewachsen, viele Menschenalter gleich einem großen Baume. Go auch ein anderer Baum, der neben ihm wuchs. Endlich benagte eine große Schlange beibe an ben Wurzeln, worauf fie als Menschen weggehen konnten. Das sind die Stammeltern der Men= schen. Catlin ed. II, S. 289. Hieher gehört auch, daß Manabozho den Baum, auf den er sich bei der großen Fluth flüchtete, als seinen Groß= rater begrüßte. Die schöpferische Kraft ist symbolisch in einem sichtbaren Begenstande geschaut, wodurch aber die Schöpfung mehr einer Natur= nothwendigkeit, als einem schöpferischen Willen zufällt. Auf dieselbe Beise verhält es sich mit dem Ursprunge der Menschen aus Thieren, woron schon früher wegen der Seelenwanderung mußte gesprochen werden. hier haben wir auf benselben noch einen Blick zu werfen, inwiefern er sich in kosmogonischen Mythen ausspricht. Nach dem obigen Mythus ber Leni=Lenape verwandelte Manitu Richton die Seethiere in Landthiere und Menschen. Diese Form des Mythus ist offenbar wegen ber Fluth so geworden, in welcher alles andere außer den Seethieren zu Grunde gehen mußte. Sonst werden gewöhnlich nur die Thiere im Allgemei= nen bezeichnet, aus benen die Menschen entstanden seien. Besonders ist ter Glaube an Abstammung von Thieren bei den Mingos sehr verbrei= Nach den Obschibwäs schuf der Große Geist zuerst die Thiere und tet. gab ihnen die Herrschaft über die Erde. Durch Zauberei wurden aber einige von ihnen in Menschen verwandelt, die sogleich als Jäger auf=

stand. Majer 1811. 241. Die Schildkröte symbolisirt die den Stoff bewegende Kraft. Immerhin muß aber bieser Stoff mit Muhe, ge= wöhnlich mit Hülfe von Thieren, die vielfach bei der Schöpfung thätig sind, herbeigeschafft werden. Im ganzen Polytheismus kann ber Schöpfer nicht aus Nichts schaffen, nach bem aristotelischen Grundsate: Aus Nichts wird Nichts. Eigenthümlich der Bildungsstufe der Rothhäute ist aber, daß sie nicht von der Schöpfung der Welt ober der Erde als Gesammt= körper reben, sonbern von ber Erbe als festem Lande im Gegensatz zum Wasser, welches als ursprünglich und von jeher dagewesen gedacht wird. Gebilbetere Stämme bagegen, wie in Floriba, sollen noch bestimmter und abstrakter zwischen bem Schöpfer und bem Urstoffe, aus bem bie Schöpfung geschaffen wurde, unterschieden haben. Benj. Const. I, 244. Die Indianer in den neuen Niederlanden stellten sogar neben bem Schöpfer ober ber männlichen schöpferischen Kraft, eine weibliche als seine Gattin auf. Diese existirte schon vor Anfang der Dinge. Da nun anfänglich alles mit Wasser bedeckt war, habe sie sich vom him= mel in das Wasser herabgelassen, worauf sich unter ihr Land bilbete. Dieses bedeckte sich mit Pflanzen, und nahm immer mehr zu, je mehr bas Wasser; abnahm. Hierauf gebar sie einen Hirsch, einen Bären und einen Wolf, die sie säugte und groß zog, sich sogar mit ihnen ver= mischte, woraus die verschiedenen Geschöpfe, und zuletzt auch die Men= schen entstanden. Christoph Arnold 947 nach Abrian van der Donck. Hier ist die weibliche Urkraft, wie nicht oft, sehr abstrakt und geistig gefaßt. Sonst ist sie viel materieller, gewöhnlich bie Erbe. So im folgen= ben Mythus, den Schoolcraft Wigwam S. 121 ff. erzählt. Der Herr bes Lebens Chimanitou begab sich auf eine ebene Insel, um bort seine Werke zu vollenden. Er schuf eine Menge Thiere, zum Theil so große, daß er sie selbst nicht bemeistern konnte. Es sollen auf der Insel noch jett Spuren solcher riesenhaften Werke zu finden sein, die unvollendet geblieben waren. Chimanitou bilbete aber die Thiere aus Lehm. untergeordneten Manitous sahen zu und hatten ihre Freude an jenes Werken. In die Seite jebes Thieres machte er eine Deffnung, in welche er für mehrere Tage hincinkroch und so bas Thier belebte. Gefielen ihm die Thiere, so wurde ihnen erlaubt an das Festland zu schwimmen und die bortigen Wälber zu bevölkern; gefielen sie ihm nicht, so zog er zuerst das Leben von ihnen zuruck, und bann vernichtete er fie. bilbete er ein so großes Thier, daß er sich selbst fürchtete ihm Leben Rach ben Wakosch schus ebenfalls ber Schöpfer Knautzuerst bas Weib; aus ihrer Rase rann eine Feuchtigkeit auf die Erde, aus der sich der erste Mann entwickelte, der ihr Gatte wurde. Dagegen entstand nach einem Mythus der Antillen-Indianer das erste Weib aus dem Wasser eines wassersüchtigen Mannes. Wird übrigens das Weib als der erste Rensch aufgefaßt, so wird es dann gern wie bei den Merikanern eine Göttin. Bei den Rothhäuten war Ataentsik, die wir später noch genauer werden kennen lernen, die himmlische Stammmutter des Menschengeschlechtes. Als nämlich nur noch Männer waren auf Erden, wurde einer derselben von Vögeln in den Himmel getragen. Bon ihm und dem Weibe, das aber vom Großen Geiste aus dem Himmel gestürzt wurde, stamm= ten zunächst zwei Söhne, Inskeka und Tahuisaron, von denen der erstere den letzern erschlug und die Herrschaft der Welt erhielt. Majer 1811. 240 ff. Chateaubriand p. 40. Sitten III, 71 ff. Loskiel 58 ff. Baumzgarten I, 86 (Lasiteau), Charlevoix journ. 118. 348. Reisen XVII, 29.

Wie in diesen kosmogonischen Mythen die Erde bas zu Schaffende ift und aus dem zu schaffen ist, so stellt das Wasser das Ursprung= liche und der Schöpfung Widerstrebende dar. Es ist das Ursprung= lice in dem zuerst angeführten Mythus der Leni=Lenape, in welchem Manitu Richton am Anfange auf ber Oberfläche bes Wassers schwamm. Ebenso ist nach dem Mythus der Indianer in den Neuen Niederlanden alles ursprünglich mit Wasser bebeckt. Ueberall wird bas Sandkorn ans ber Tiefe bes Wassers geholt. Wir werben auch später noch bei tosmogonischen Mythen, die den Schöpfer als Vogel darstellen, eben= falls auf die Vorstellung stoßen, daß ursprünglich bloß Wasser, alles ein See war. Klemm II, 155. 160. Wuttke Kosmogonie S. 13. Daß tas Waffer ber Schöpfung widerstrebt, sieht man schon baraus, daß bas Sandforn nur mit großer Mühe und Zuziehung geschickter Thiere her= beigeschafft werben kann. Der Wiberwille wird aber auch ausbrücklich angeführt. Der Mythus der Mingos sagt, daß als Michabu den Gott bes Wassers Michinisi um etwas Erbe gebeten hätte, dieser nicht habe willfahren wollen. Picard 81. Vollmer. Ebenso erzählen die algon= tinischen Stämme, daß als der Schöpfer Michabu ober Atahofan die Erte aus dem Sandkorn gebildet, die Bereitung der Erde dem Gott bes Wassers sehr zuwider gewesen sei, und er seine Dienste bazu verjagt habe. Majer 1811. 242 ff. Reisen XVII, 28. Charlevoix journ. p. 344. Das Wasser ist also hier nicht etwa, wie bei Thales, ber Ur=

traten und die Thiere verfolgten. Schoolcraft Wigwam 203. Nach der Sage der Irokesen wurden nach Vertilgung des ersten Menschen= geschlechtes die Thiere in Menschen verwandelt. Chateaubriand p. 40. Sitten III, 73. Nach einem andern Mythus der Mingos wurden die Thiere, welche dem Michabu die Erde aus dem Sandkorn schaffen hals sen, als sie mit einander in Uneinigkeit gerathen waren, vom Schöpfer vernichtet, der dann Menschen schuf, denen er die Herrschaft gab. Piscard 81. Vollmer.

Eine viel einfachere religiöse Anschauung, die darum auch nicht als spezifisch heidnisch anzusehen ist, läßt den Menschen aus Erde gebildet werden. Die meisten Indianer betrachten die Erde als ihre gemein= schaftliche Mutter und nennen sich baher Erdgeborne. Heckenwelber 429. Volney, beutsch II, 438. Bromme N. A. 227. Prescott Peru, beutsch I, 68. Die Irokesen wurden nach einer Sage von Tarenhawagon aus ben Eingeweiben eines Berges gezogen. Schoolcraft Jroq. 49. Die Oneibas, bei benen Steinkultus fich findet, haben sogar einen Mythus, daß sie von einem Steine abstammen. Onia heißt der Stein, und sie felbst nennen sich Onivta-aug, Steinsprößlinge. Schoolcraft Iroquois 77—81. Wenn hier wie öfters in heidnischen Schöpfungsmythen bie Schöpfung ohne ben Schöpfer geschieht, so lassen bagegen bie Frokesen und Ononbagoes den Großen Geist zwei Bilber von Thon durch den Hauch seines Munbes beleben. Das erste erhielt den Namen Erster Mensch, bas andere Gefährtin. Bromme N. A. 227. Klemm II, 159. Fr. Schmidt II, 350. Wie Chimanitu die Thiere aus Lehm gebildet hatte, so knüpft sich ber Ursprung bes Menschen als eines irbischen Be= sens gern an diesen Stoff. Nach einer Sage ber Siour formte ber Große Geist ben Menschen aus einem Stud Pfeifenthon. Daber sagte der Große Geist den versammelten Stämmen der Rothhäute, indem er aus einer rothen Pfeife über sie rauchte, daß lettere ein Theil ihres Fleisches sei. Catlin ed. II, 289. An die Erbe als Mutter knupft auch die Sage ber Kanadier die Schöpfung ber Menschen an, wenn ber Große Beist Pfeile in die Erbe steckt, aus benen bann Manner und Weiber entstehen. Chr. Arnold 945, nach Roß 141. Nach einzelnen Sagen kommt bas Weib zuerst aus der Erde. So bei ben Indianern der obern Gegenden des Lorenzstromes und des Missisppi. Hennepin 11, 90 ff. Auch nach der Ansicht der Virginier ward das Weib zuerst geschaffen. De Laet 92. Arnold 948 nach Hakluit, Purchas und Roß.

Rach ben Wakosch schuf ebenfalls ber Schöpfer Knautzuerst bas Weib; aus ihrer Rase rann eine Feuchtigkeit auf die Erbe, aus der sich der erste Mann entwickelte, der ihr Gatte wurde. Dagegen entstand nach einem Mythus der Antillen=Indianer das erste Weib aus dem Wasser eines wassersächtigen Mannes. Wird übrigens das Weib als der erste Rensch ausgefaßt, so wird es dann gern wie bei den Merikanern eine Göttin. Bei den Rothhäuten war Ataentsik, die wir später noch genauer werden kennen lernen, die himmlische Stammmutter des Menschengeschlechtes. Als nämlich nur noch Männer waren auf Erden, wurde einer dersels den von Bögeln in den Himmel getragen. Von ihm und dem Weibe, das aber vom Großen Geiste aus dem Himmel gestürzt wurde, stammsten zunächst zwei Söhne, Juskeka und Tahuiharon, von denen der erstere den letzern erschlug und die Herrschaft der Welt erhielt. Majer 1811. 240 ff. Chateaubriand p. 40. Sitten III, 71 ff. Loskiel 58 ff. Baumsgarten I, 86 (Lasiteau), Charlevoix journ. 118. 348. Reisen XVII, 29.

Wie in diesen kosmogonischen Mythen die Erde das zu Schaffenbe ist und aus dem zu schaffen ist, so stellt das Wasser das Ursprung= liche und ber Schöpfung Wiberstrebenbe bar. Es ist bas Ursprung= liche in dem zuerst angeführten Mythus der Leni=Lenape, in welchem Manitu Richton am Anfange auf der Oberfläche bes Wassers schwamm. Ebenso ist nach dem Mythus ber Indianer in den Neuen Niederlanden alles ursprünglich mit Wasser bebeckt. Ueberall wird bas Sandkorn aus der Tiefe des Wassers geholt. Wir werden auch später noch bei tosmogonischen Mythen, die den Schöpfer als Vogel darstellen, eben= falls auf die Vorstellung stoßen, daß ursprünglich bloß Wasser, alles ein See war. Klemm II, 155. 160. Wuttke Kosmogonie S. 13. Daß bas Waffer ber Schöpfung widerstrebt, sieht man schon baraus, baß bas Sandforn nur mit großer Mühe und Zuziehung geschickter Thiere ber= beigeschafft werben kann. Der Widerwille wird aber auch ausdrücklich angeführt. Der Mythus der Mingos sagt, daß als Michabu den Gott des Waffers Michinisi um etwas Erbe gebeten hätte, bieser nicht habe willfahren wollen. Picard 81. Vollmer. Gbenfo erzählen die algon= finischen Stämme, daß als der Schöpfer Michabu oder Atahokan die Erbe aus dem Sandkorn gebildet, die Bereitung der Erbe dem Gott bes Waffers sehr zuwiber gewesen sei, und er seine Dienste bazu ver= sagt habe. Majer 1811. 242 ff. Reisen XVII, 28. Charlevoix journ. p. 314. Das Wasser ist also hier nicht etwa, wie bei Thales, der Ur= stoff, aus dem die Welt oder die Erde entstanden wäre, sondern das der Schöpfung widerstrebende Element. Diese Stellung desselben in diesen kosmogonischen Mythen ist durch die kosmologische Weltanschauung bestingt, welche wiederum von dem Klima und der Temperatur des Lansdes abhängt. Während nämlich in südlichen und tropischen Ländern das Wasser als die Lebensquelle erscheint, welche die durch Sitze und Dürre erstarrte Natur belebt, wie wir auch für Amerika dieser Ansschauung in der Folge begegnen werden, — so hindert dagegen im Norsden die Uederschwänglichkeit des Wassers nur gar zu oft das Leben der Natur, welches erst, wenn jenes verdunstet und abläuft und trockener Wärme Platz macht, sich freudig zu regen beginnt. Diese letztere Ansschauung ist denn auch die, welche diesen nordischen Mythen, und gewöhnlich auch denen der Rothhäute, zu Grunde liegt, und zu denen sie die Natur ihres Landes hintreibt.

Das Widerstreben bes Wasses gegen die Schöpfung zeigt sich auch in den hier wie überall so oft sich wiederholenden Fluthsagen. Die Fluthsagen der Amerikanischen Wölker haben keine historische Bebeutung, sondern eine kosmogonische. Sie sind kosmogonische Mythen, die eine Schöpfung aus bem Wasser und trop bes Wassers bezeichnen. stehen da als eine zweite Schöpfung, weil sie zweierlei kosmogonische Mythen, wie solche bei Berührung von mancherlei Volksstämmen sich gern zusammenfinden, so zu vereinigen suchen, daß sie die eine nach der an= bern setzen. So entsteht ein Parallelismus ber Schöpfungen. Die alte Welt, oder, wenn wir lieber wollen, die alte Erde wird burch die Fluth zerstört, nicht bloß etwa die frühere Menschheit, und es muß eine neue Erde geschaffen werden. So wird nach dem Mythus der Rana= bier geradezu eine neue Erde von einem zweiten Schöpfer Meffou her= gestellt. Hazart 437. Auch nach bem Mythus ber Obschibwäs war bie frühere Erde durch die Fluth untergegangen, und es mußte eine neue geschaffen werden. Andrec N. A. 248 ff. Und auch nach bem Mythus ber Indianer in den Neuen Niederlanden bilbete sich die Erbe wieder neu. Arnold 947. Daher mußten nach ber einen Darstellung wenigstens auch neue Menschen entstehen, entweder so, daß geradezu neue Menschen geschaffen wurden, wie durch Michabu nach dem Mythus der Mingos, ober daß Thiere in Menschen verwandelt wurden, wie nach dem Mythus der Irokesen von Juskeka, namentlich Seethiere, welche nach den Leni= Lenape burch Manitu Kichton in Menschen umgewandelt werben. Rad

andern Fluthmuthen freilich wurden einzelne Menschen aus ber Fluth in bie neue Gebe gerettet. Co rettete fich ber Manobozho ber Obichibwie auf einen Baum. Antree R. A. 245. Rach tem Mythus ber Anifimeaux am ebern Miffouri ertrauten alle Menschen bis auf ein Beib. Dieses ergriff ben fing eines vorüberfliegenden Bogels, und wurde ven ibm auf eine Klippe gebracht, tie über bas Waffer bervorragte. Hier gebar ne Zwillinge, beren Bater ber Königsabler war, und vem benen tie neue Erbe nachgebents bevolkert wurde. Catlin ed. II, 256. Diese Bente fint aber Gotter und erft burd Personification m Meniden gewerten. Bei Manabozho wirt bas ipater noch ausführlider gezeigt werben. Er int ber Rordwestwind. In ber so eben an= genderen Authage gebietet er bem Baffer Stillftant und schafft bie ficte mieter, unt pour auf tieselbe Beise mit Gulfe ter Thiere wie andere Shenier. Die Wiere mußten auf sein Gebeiß untertauden, bis qulest in Biber, eber nach antern eine Bisamratte, ein wenig von ter burch bie Alus mezengegangenen Erbe beraufbrachte, aus meldem Studden die Gibe mieder bergestellt wurde. Go ift auch ter soeben angeführte prine Schünfer ber Kanabier Meffou bis zu bemjenigen Menschen professioner meeten, ber fich aus ber Gluth gludlich gerettet hatte. Refer E-11 215 ff. Zenes Weib ber Anifiineaur wird aber auch Remant für most exteres balten als für eine motbiide Genaltung. De Lane Andrechte beife Jungfrau und fann fein eigentlicher Rame ia. Eine Jungfret mußte nich retten, tamit tas neue Menidenge= ident verrepfient zum Berer ber einen gan; neuen Uriprung nabme. bi iege iner au Britis vor vom Uriprung ter Meniden aus Thieren, we me fie filder melfoch verfanden, benfen Anknupfung an die Fluth me me ichmeine Levenzug bat. Am wenigsten todmogenischen Chawer ibem me Freinretze ter Apalaciten an fich zu tragen. And renfelber West seinel ter Sonne ibren Lauf vierundzwanzig Stun= ber puriet. Er mit bad Baner bes großen Gees Theomi bergeftalt 2006, Luf us ne Siufel ver bechien Berge bebeckte mit einziger Aus-Dann, mer ben, wie wir früher geseben haben, ein Gon= newenne fann Die Souve batte tiefen Tempel ielbit fich jur Wohreng sempeielt um beran auch jest vor ber fluth bewahrt. me mu ne Reminer weier Ort erreichen konnte, wurde gerettet. Rach Berlat wie neumogeneng Stunden begann bie Genne ibren lauf wieden, we Gereifer feites ab, tie Rebel wurden zertbeilt. Majer

1811. 245. Reisen XVI, 499. Obschon nun hier allerdings die wirklichen Menschen aus der Fluth gerettet werden, haben wir doch in der ganzen Erzählung nichts anderes zu sehen als einen Sonnenmythus, bergleichen wir sowohl sonstwo, besonders aber bei den Munscas wieder sinden werden, einen Mythus mit Historistrung des Verlaufs jedes einzelnen Jahres.

Wie bei manchen ber obigen Fluthsagen, wie auch bei benen anderer Völker, Thiere eine wichtige Rolle spielen, gerade wie auch bei Rosmogonieen, so tritt in der Fluthsage der Cherokesen ein Hund als der Prophet derselben auf. Dieser Hund ging alle Tage hartnäckig an dem Ufer eines Flusses, schaute ins Wasser und stieß klägliche Töne aus. Als sein Meister ihn schalt, offenbarte er ihm das drohende Unsglück. Sein Herr mit seiner Familie werde sich nur dadurch retten können, wenn er ihn ins Wasser werfe, sich selbst aber mit aller Habe in ein Boot slüchte. Zum Zeichen der Wahrheit seiner Aussage zeigte der Hund seinen bis auf Fleisch und Bein aufgerissenen Nacken. So wurde sein Herr sammt den Angehörigen in der bald einbrechenden Fluth gerettet. Schoolcraft Iroquois p. 358.

Wie frei solche Sagen sich bilbeten und oft in junger Zeit, bas sieht man z. B. aus folgendem kosmogonischen Mythus, der wenigstens später ist als die Entdeckung Amerikas. Die Thiroki in der Nähe von Florida nämlich erzählen, daß der Große Geist zuerst einen rothen, und dann einen weißen Menschen geschaffen habe. Dem rothen gab er ein Buch, dem weißen Pfeil und Bogen. Da aber jener das Buch nicht groß achtete, wußte sich dieser desselben zu bemächtigen und seine Bortheile aus demselben zu ziehen, während der rothe sich nun mit Pfeil und Bogen begnügen mußte. Pickering über die indianischen Sprachen Amerikas. S. 63.

## S. 20. Per Große Geist ist der Schöpfer, insofern er der Sonnengott ist.

Der Große Geist ist also ber Schöpfer. Hier brängt sich uns die Frage auf: Wie paßt die Idee bes Schöpfers zu dieser Stufe des Po-lytheismus, auf der doch durchschnittlich die Rothhäute standen und noch

ftehen ? Wie stimmt biese Ibee mit bem Fetischismus dieser Wilben, ber fich bloß an die einzelnen Erscheinungen und Gegenstände der Na= tur balt, bem bie 3bee ber Ginheit eines Ganzen, einer Schöpfung fremd sein muß? Es geht auch biese Einwendung nicht bloß aus der 3bee bes Fetischismus hervor, sondern eine Menge Berichte und Beob= achtungen im Einzelnen bestätigen es, baß bie chaotische und phantastische Auffaffung natürlicher und religiöser Dinge, wie sie ben wilden Fetisch= bienern eigen ist, von sich aus nicht an ein Ganzes benkt, an eine Welt. Daher bemerkt auch Hegel XI, 220 von dieser Religionsstufe, die er am reinsten bei ben Eskimos im nörblichsten Amerika findet, daß ber Mensch hier noch keine theoretische Frage thue: Wer hat das gemacht? u. f. w. Diese Scheibung ber Gegenstände in sich, in eine zufällige und wesentliche Seite, in eine urfächliche und in die Seite eines bloß Ge= setten, einer Wirkung, sei für ihn noch nicht vorhanden. Vgl. auch Buttke über die Kosmogonie heidnischer Bölker, S. 12 ff. Auch die ben Getimos in religiöser Hinsicht ganz nahe stehenben Grönländer ten= nen zwar einen großen Geist, aber noch nicht einen Schöpfer. Majer 1811. 7. Daber bemerkt Stuhr, ein feiner Renner heibnischer Denkart, baß bie Ibee bes Schöpfers bei ben heibnischen sibirischen Wölkerschaf= ten fich mit diesem nordischen Geisterdienste nicht vertrage, und baber anzunehmen sei, daß biese Idee von Christen ober Mahomedanern dort= bin gekommen. Religionen bes Orients 244. Vgl. Görres affatische Mythengeschichte S. 54 ff. Und so ist auch nach Andree N. A. 242 tie Ibee des Schöpfers bes Himmels und der Erde europäischem Ein= Auffe zuzuschreiben. So schon Lindemann III, 178, u. a. Was nun die sibirischen Völkerschaften anbetrifft, so könnte ich es hier unentschie= ben laffen, ob nicht von Stuhr die Möglichkeit fremden Einflusses zu eng gefaßt sei; aber wahrscheinlich scheint es mir. Wenigstens muß zu den nordamerikanischen Wilben die Ibee des Schöpfers noch anderswo= ber gekommen sein als von den Christen, sonst wäre sie weder so alt, noch so verbreitet, noch so durch und durch unchristlich, heidnisch, natur= befangen und phantastisch, wie sie wirklich ist. Wenn nun aber auch weder bem Fetischismus, noch dem Christenthume der Ursprung dieser Itee bes Schöpfers bei ben Rothhäuten zugeschrieben werben barf, so ift dagegen wohl zuzugeben, daß beibe im Verlauf der Zeit, zuerst der Fetischismus, und bann bas Christenthum später, zur Gestaltung bieser Ibee und Ausbreitung beigetragen haben.

Stammt nun aber ber Glaube an ben Schöpfer nicht aus bem Fetischismus und bem norbischen Geisterglauben, wie benn auch wirklich ganz norbische Stämme ähnlich ben Eskimos und Grönlänbern nichts von einem Schöpfer wissen, Hennepin II, 235. Richardson bei Franklin 79. u. a. m., — ist anberseits bieser Glaube bennoch inlän= bisch, — welchem andern Religionselemente könnte er noch zugeschrieben werben als demjenigen, das einzig noch neben dem Fetischismus dasteht und sich mit ihm verschmolz, eben jenem süblichen Naturdienste, an des= sen Spițe die Verehrung der Sonne stand? Denn dieser gehörte ur= sprünglich einem gebildeteren, ackerbautreibenben Bolke an, welches bie Natur mit ihren Gesetzen als ein Ganzes auffaßte, als ein Ganzes, welches alljährlich burch die Wirkung der Sonne und aller belebenden Naturkräfte zu neuem Leben hervorgeht? Diesen jährlichen kosmologischen Verlauf bachte man sich auch als am Anfange kosmogonisch wirkenb, ba auch bas Reich ber Natur burch biejenigen Kräfte erhalten wirb, burch die es gegründet wurde. So wurde der Sonnengott als Schöpfer gedacht wie bei den Munscas und so vielen anderen Bolkern, z. B. ben Egyptern (Euseb. præp. ev. III, 4). Jener oberste Gott sibirischer Wölkerschaften wohnt nicht bloß im Himmel ober in der Sonne, son= bern man halt die Sonne selbst für diesen Beist, daher beim großen Frühlingsfeste die Herabkunft des Sonnengottes gefeiert wird. Stuhr a. a. D. Görres 55. Eben barum ist eher anzunehmen, daß biese Volker nicht burch christlichen ober mahomebanischen Ginfluß bie Ibee eines Schöpfers erhalten haben, sonbern burch ein heibnisches Bolk, bas bem Sonnendienste ergeben war. Auch bei den Rothhäuten liegt dieser Gang der Dinge auf der Hand. Wir haben früher gesehen, wie weit verbreitet der Sonnendienst unter ihnen ist. Und dieser Sonnengott wird auch als Großer Geist aufgefaßt. Das geht schon aus einigen Namen bes lettern hervor, wie benn Harakouannentakton benjenigen bezeichnet, ber die Sonne anbindet, und der Huronen Arestowi, der Frokesen Agriskowe Sonnengötter sind. Baumgarten I, 64. 65. (Lasiteau), Strablheim 459. Allerdings unterscheiben andere wieder zwischen bem Son= nengotte und bem Großen Geiste, mithin bem Schöpfer. Lostiel bei Heckenwelber 363. 367. Strahlheim 458. 460. Der Große Geist kann noch, wie wir sehen werden, unter vielen andern Formen auftreten. Bei ben Delawaren ist ber Gott bes himmels ber oberste Gott, ber Sonnengott ber zweite. Loskiel a. a. D. Ja sogar soll ber Lenapestamm

der Chippewas zwar den Großen Geist Manedo, aber weber Sonne, noch Mond verehren. Wied II, 29. Doch machen auf jeden Fall bie Floribavölker, die Apalachiten, Natschez und andere Leni=Lenape eine bebeutende Ausnahme, bei benen der Sonnendienst vorherrscht. So wird ausbrudlich gemelbet, bag bei ben Apalachiten bie Sonne als Schopfer und Urheber des Lebens verehrt worden sei. Garcilasso Florida I, lib. 4. Cap. 16. Carver 325. Reisen XVI, 499. Majer 1811. 255. Aber anch bei anderen Leni=Lenape, wie bei ben Crecks, wurde ber Große Geist als Sonne verehrt, Bertram voyage II, 316, und wieder bei an= beren Leni=Lenape werden am Feste des Kitschi Manitu die Friedens= pfeifen ber Sonne zu Ehren angezündet, Picard 85, und die Weiber bieten beim Sonnenaufgang ihre Kinder der Sonne dar. Als der General Harrison einen Häuptling bes Lenapestammes ber Shawnees ein= lub, sich zu ihm zu seßen als zu seinem Bater, antwortete bieser mit finsterm Blick: "Rein, die Sonne bort ist mein Vater und die Erbe meine Mutter, darum will ich mich auf ihren Schoof setzen." Gregg Rarawanenzüge II, 177 nach Schoolcraft. Rach ber Ansicht bieses Stammes belebt die Sonne alles, ist der Gebieter des Lebens, der Ba= ter ber Schöpfung, wie die Erbe die Mutter. Gregg II, 176. Wenn enblich von den Obschibwäs ober Chippewas berichtet wird, daß sie in ibrer Bilbersprache mit bem Zeichen ber Sonne ben großen Geist bezeichnen, Schoolcraft Wigwam 203. Andree N. A. 248, so wird baburch tie Behauptung, daß sie die Sonne gar nicht rerehren, sehr zweifelhaft gemacht. Am besten vereinigen sich beibe Aussagen in ber von Anbree gegebenen Behauptung, daß die Borfahren dieses Stammes die Sonne rerehrten, also die Nachkommen nicht mehr, die immer mehr zu bloßen Fetischbienern werden geworben find. Noch allgemeiner finden wir ben Großen Beist als Sonnengott verehrt bei ben Mingostämmen. herr bes Lebens, ober ber Alte ber nie stirbt, wie sie ben Großen Geist oft nennen, ift entweder bie Sonne, wie bei ben Manbans, Mönitarris, Schwarzfußindianern, vgl. Picard 78 nach be la Potherie, und 101 nach la Hontan, Wied I, 397. 418. 584. II, 150. 169. 172. 187. 660. Alemm II, 164. 178. Catlin 362 — ober, was aber in der mytholo= gischen Sprache basselbe sagen will, ber Herr bes Lebens hat seinen Sit in der Sonne. Wied II, 150. 159. 172. 173. 181. Auch die Nado= weister halten die Sonne für ben Schöpfer, opfern ihr bas Beste von ber Jagb, ben ersten Rauch ber Pfeife und beten zu ihr bei Sonnen= untergang. Hennepin 225 ff.-

Die Sonne als Schöpfer wird offenbar auch in allen benjenigen kosmogonischen Mythen vorausgesetzt, in benen ber Schöpfung die un= endliche Wassermasse voranging, welche ber Schöpfung widerstrebte. Denn überall ist es der Sonnengott, der kosmogonisch dem feuchten Ur= stoff entgegentritt.

### S. 21. Der Große Geist ist auch der Schöpfer als Himmelsgott.

Die Ibee bes Großen Geistes und Schöpfers ist nicht nothwendig an ben Sonnengott gebunden, sondern bloß da find beibe vereint, wo ber Sonnendienst vorherrscht ober wo berselbe die Ibee bes Schüpfers anberen Stämmen nieberer Stufe mittheilte. Wo auch ber Sonnengott Schöpfer ist, ist es nicht bloß die Kraft der Sonne, in der sich die de= miurgische Gotteskraft zeigte, sondern es ist die Kraft der Natur, die in ber Sonnenkraft am beutlichsten zur Anschauung kommt. Wenn da= her bei manchen Rothhäuten, wie wir gesehen haben, der Gott des him= mels statt bes Sonnengottes zum Großen Geist und Schöpfer wird, so änbert dieß die Natur der Idee nicht. Denn es ist hier wie bort die= felbe frühlingbringenbe, fruchtreifenbe, menschenerquickenbe Naturkraft verehrt, die jeden Menschen erfreut, die aber namentlich das Leben eines ackerbautreibenden Volkes bestimmt, von der bas Leben jedes Jahres abhängt, mithin auch die Schöpfung im Großen. Wie baher bäufig in Sibirien der oberste Gott und Schöpfer Sonne und Himmel zugleich ist, Stuhr 214, so vereinigt nicht minder ber Jrokesen Agriskowe und ber Huronen Arcefowi beibe Begriffe von Himmel und Sonne in sich. Strahlheim 459. Sonst aber wird der oberste Geist gar häufig auch als ber Himmelsgott allein gebacht, wie Zeus, Jupiter, Huitilopochtli. Und so ist bei den Minges Michabu ber Gott bes Himmels, Picard 81; barum nennen sie den Großen Geist auch Tharonhiouagon, ober Tarenhamagon, Hiawatha, ben Halter bes Himmels, ber ben Himmel von allen Seiten befestigt. Er hat Jagb, Zauberei und Krieg in seiner Hand. Er schuf die Menschen und befreite fie aus ihrer unterirdischen

Gefangenschaft. Er erscheint nur in menschlicher Gestalt und lebte eine Zeitlang als Mensch unter ben Onanbagas. Schoolcraft Zroquois 272 ff. Baumgarten I, 64. (Lafiteau), Majer 1811. 256; ber Huronen Dit soll ebenfalls ber himmelsgott sein, er hat seinen Sit im himmel, und in seiner Gewalt sind Jahreszeiten, Winde und Wogen. Hazart 441. a. 435. a. So hörte Tanner bas Gebet eines Häuptlings, mit bem er über einen See fuhr, in welchem ber himmlische Herr ber Elemente auf folgende Weise als der Schöpfer angerufen wurde. "Du hast die= sen See gemacht und auch uns geschaffen als beine Kinder; bu kannst Rube halten auf diesem Wasser, bis wir glücklich und gesund darüber weggekommen find." S. 28. Wenn Tarenhawagon bie Ricsen über= windet, indem er große Steine auf sie wälzt, so erscheint er als eine bimmlische kosmologische Rraft, die die antikosmogonischen Riesen be= tämpft. Bgl. Schoolcraft Froquois 267. Bei ben Frokesen bezeichnet Garonchia ben himmel und ben herrn bes himmels, und fie rufen ihn an: Garonchiate, ber bu ber Himmel bist. Lafiteau 64. Den Leni= Lenape aber ift Walfit Manitu ber Große Geist im himmel, und ein Stamm ber Algonkiner ruft ben Schöpfer des himmels als oberste Gettheit an. Hazart 435. a. So wohnt auch der Riwasa ber Birgi= nier im himmel. Picab 113. 114. Der früher erwähnte Anbouagni der Kanadier, der größer als Sonne, Mond und Sterne ist, wird eben= falls der Himmelsgott sein. Bei ben Californiern ist der Schöpfer der Große Geist im himmel ber himmel selber. Abelung Geschichte zc. 67. rgl. 68. 69. In Florida wurde als Schöpfer aller Dinge Aguar ver= ebrt, der im Himmel wohnt, von woher das Wasser und alle guten Dinge fommen. Nunez Cabeça de Vaca, II, Cap. 7.

### §. 22. Auch der Große Geist als Chiergott ist der Schöpfer.

In den bisherigen sinnlichen Hüllen des Großen Geistes zeigte sich die eine Grundlage des süblichen Naturdienstes, die der Sonne und des himmels, deren eine gewöhnlich an die Spitze des ganzen gebildeten Natur= tienstes und der daraus entsprossenden Mythen gestellt wird. Die ans dere sinnliche Grundlage haben wir oben in dem Thierdienste gefunden,

es ist diejenige Parallellinie, die niedriger läuft, mehr in der Rähe der Erde. Aber auch diese hat sich mit dem Begriff des Großen Geistes in Verbindung gesetzt. Wie die Thiere überhaupt als Repräsentanten der verschiedenen Naturkräfte erscheinen, so vorzüglich auch als die oberste Schöpferkraft. Wir haben bereits gesehen, wie die Thiere als Gehülsfen bei der Schöpfung vielsach sich erwiesen. Je primärer der Naturbienst ist, desto mehr herrscht in ihm die Thierverehrung vor.

Bloß als Thier im Allgemeinen tritt der oberste Gott in einem Zauberhymnus der Crihindianer auf, in welchem es heißt: Ich will mit dem Gotte gehn, ich will mit dem Thiere wandeln. Richardson zu Frank-lins erster Reise S. 82. Es sind aber viele Thiere, die den Großen Geist darstellen, — es hatte sich eben noch keine einzelne Vorstellung so sirirt, daß sie die anderen alle hätte verdrängen können, wie es auf höhern Religionsstufen geschehen kann, — sondern die religiöse Naturanschauung war hier noch so slüssig und gestaltbar, der Einsluß des norzbischen Geisterglaubens noch so frisch, daß auch in dieser Beziehung die Idee des Großen Geistes ein buntes Gewand umschlagen konnte.

Eine Hauptrolle spielt ein Vogel. Der Vogel gehört mit zu ben Himmlischen, er erhebt sich mit übermenschlicher Gewalt über die Erbe und verliert sich in bas Reich bes Unsichtbaren. Entweber ist nun bie= ser Vogel ber Gott selber, Ausland 1842. S. 839. Magazin 133, ober der Große Geist offenbart fich als Vogel, Loskiel bei Heckenwelder 367, ober er wohnt in ihm, Basler Missionsmagazin Nr. 38. S. 227. ber Sache nach läuft alles bieses auf basselbe hinaus. So zeigt sich bei großen Ereignissen Kitschi Manitu in ben Wolken, getragen von seinem Lieblingsvogel Wakon, Chateaubriand I, 192. Dieser ist aber, wie wir geschen haben, wieder nichts anders als der Große Geist sel= ber. Der Vogel bes Großen Geistes thront überhaupt als himmels= gott, indem sein Flügelgeräusch ber Donner ift; blickt er spähend um= her, so entsteht ber Blik, auch verursacht er ben Regen. Diese kosmo= logische Anschauung ist sehr verbreitet, und findet sich sowohl bei ben Mingostämmen ber Manbans, Mönitarris und Affiniboins, Wied II, 152. 223. Klemm II, 161. Catlin 283, als auch bei ben Leni=Lenape, z. B. ben Cribs. Wied I, 446. 455. Man muß sich barüber nicht ver= wundern, wenn Affiniboins diesen Bogel wollen gesehen haben. Wied I, 446. Denn manche Indianer nennen eine Art Parabiesvogel ben Vogel bes Großen Geistes ober Wakons, — er ist freilich nicht viel größer als eine Schwalbe, hat aber ein vorzüglich schönes Aussehen; am Halse ist er hellgrun schattirt, seine vier bis funf Schwanzfebern find breimal so lang als sein Leib und spielen sehr schön mit grun und purpur. Los= tiel 120. Carrer 390. Daraus ist wohl zu schließen, daß wirklich die= fer fichtbare Vogel einmal göttliche Verehrung genoß. Am nächsten liegt bier bie Vergleichung mit bem Merikanischen Huitilopochtli, ber auch früher als kleiner Rolibri, Huißiton, von den Azteken verehrt worden Andere Rothhäute schreiben dagegen den Donner einem großen welschen Sahn im himmel zu. Lostiel bei heckenwelber 527. Denn freilich insofern man fich nun biesen Vogel in dem Himmel thronend benkt, stellt man sich ihn billig als einen ungemein großen Vogel vor. Und so wird er denn auch wirklich im Mythus, in dem er als Welt= icopfer auftritt, immer ein großer Bogel genannt. Missionsmagazin Rr. 38, S. 227. Dieser Mythus, ber namentlich ein Eigenthum ber Monitarris, Chepewyans und Hundsrippindianer ift, bietet uns eine Er= ganzung zu bem, was früher vom Großen Geift als Schöpfer und von seinen Schöpfungsmythen erzählt worden ist, schließt sich auch sehr na= türlich an die so eben berührte kosmologische Vorstellung von dem Vogel an, ber als himmelsgott thront. Die hundsrippindianer nämlich und tie Chepempans lassen die Erbe ebenfalls ursprünglich mit Wasser be= bect sein. Rein lebenbiges Wesen gab es außer einem gewaltigen, all= mächtigen Vogel, bessen Augen Feuer, bessen Blide Blige, bessen Flügel= ichlag Donner war. Einst tauchte berselbe in das Wasser hinab, da erhob fich die Erde, und aus ber Erde kamen auf des Vogels Befehl bie Thiere hervor. Nach Vollenbung seines Werkes zog sich ber Vogel zuruck, und seitbem erschien er nicht wieber. Klemm II, 155. 160. Magazin 132 ff. Schoolcraft Wigwam 202. Andree N. A. 165 nach Magenzie, Wuttke Kosmogonie 13. Nach ber Fassung des Mythus bei den Mö= nitarris hatte ber Vogel ein rothes Auge, mas wohl auf die Sonne hinweist, tauchte unter und brachte die Erde selber herauf. Wied II, 221. Im westlichen Nordamerika benkt man sich die Schöpfung ber Welt burch eine Krähe. Baster Missionsmagazin 1834. S. 631. Sv verehren auch manche Rothhäute den Großen Geist in einem Rabenge= rippe, das fle täglich mit sich tragen; wieder andere in einer Gule. hennepin II, 189. Sitten III, 79.

Die Delawaren verrichten vor der Haut eines großen Hirschbockes, an der der Kopf sammt dem Geweih sitzt, ihre Andacht mit Gebet und Gesang, und sagen, barunter werde der Große Geist verehrt. Lostiel bei Heckenwelder 366. Eine solche Verehrung fand auch bei den Floristanern in den ältesten Zeiten statt. Sie füllten die Hirschaut mit allerhand Früchten und zierten sie mit Blumenkränzen. Baumgarten I, 87. Reisen XVI, 503. Es ist eigen, daß der Griechische Dionysos als Demiurg mit dem Felle des Hirschkalbes dargestellt sein mußte. Creuzers Symbolik III, 477 nach Macrob. Sat. I, Cap. 18.

Die Mandans und Mönitarris, welche ben gewöhnlichen Donner für die Wirkung des großen demiurgischen Vogels halten, schreiben die gar zu großen Donnerschläge einer Schilbkröte zu. Wieb II, 152. Die Schildkröte ist ein natürliches Symbol ber welttragenden Natur= kraft. Und wirklich ruht nach ber Vorstellung ber Indianer die Erbe auf einer Schildfrote, beren Bewegung die Erdbeben verursacht. Hecken= welber 519. 527. Vollmer 1243. Dieses Thier ist ihnen barum ber Grundpfeiler ber Erbe, und es trägt biese große Insel auf seinem Rucken. Heckenwelber 434. Rlemm II, 164. Auf bem Rücken einer Schilbkröte bauten nach einem Mythus der Irokesen die Fische und andere Wasser= thiere eine kleine Insel, indem sie Thon aus der Tiefe des Meeres hol= ten. Aus bieser Insel, die immer größer wurde, entstand bas feste Land unserer Erde. Strahlheim 460. Durch die Schildkröte wurde auch die große Fluth bewirkt. Catlin 133. Nach einem Mythus ber Azteken holte ber Gott ber Unterwelt Tezcatlipoca bie Musik aus bem Sonnen= hause, nachdem er zu diesem Behufe eine Brucke von Schildkröten und Wallfischen gebaut hatte. Clarigero I, 349. Wegen bieser Bebeutung ber Schildkröte nun heißt ber Vorort ber Eibgenoffenschaft ber Dela= waren der Schildfrotenstamm. Heckenwelber 106.

Fast alle Nothhäute geben bem Großen Geiste den Namen des Großen Hasen. Dieses Thier ist ein weit verbreitetes Symbol der Fruchtbarsteit. Die Nothhäute opfern ihm nicht nur als dem gemeinschaftlichen Stammvater, Lostiel 53, sondern sie halten ihn auch für den Schöpfer. Der große Hase schwebte ebenfalls ursprünglich mit seinem thierischen Hofstaate über den Wassern, und auch er bildete die Erde aus einem Sandkörnden, welches er aus der Tiefe holte. Dieser große Hase wird von einigen mit dem Großen Geiste Michabu identifiziert, und wirklich ist die früher von Michabu bewirkte Schöpfung völlig wie die hier dem Großen Hasen Jasen zugeschriebene. Strahlheim 465. Andere dagegen (vgl. Bollmer) nennen den Großen Hasen Atahocan, und machen den Mis

chabu zum Gott bes Wassers und Gegner des Großen Hasen bei der Schöpfung, der da bewirkte, daß bieser nur sechs Menschen schaffen konnte. Chateaubriand 39. 41.

Die Berehrung bes Großen Geistes als Rinbes kann nicht aufsallen, wenn man an Egypten und Indien benkt. So wird derselbe auch hier als Büssel verehrt. Missionsmagazin Nr. 38. S. 227. Der Bisong ist überhaupt heilig, Wied II, 181. 224. Bei manchen heißt er das Thier bes Großen Geistes, Manito wais se. Tanner 247. Unter den Thiervermummungen an den Festen der Mandans ist besonders erwähsnungswerth der Bisongtanz, ursprünglich offenbar eine Darstellung des Großen Geistes. Wied II, 171. 174 sf. bes. 177. 204. Dahin gehört auch die Hochhaltung der weißen Haut der Büsselkuh. Wied I, 169 sf. Gatlin, Anmerk. des Uebers. 359 sf.

Anch der kunstreich schaffende Biber wird als Großer Geist und Schöpfer angesehen. Die Insel Manitualin im Huronsee ist dem Großen Biber heilig. In einem Berge baselbst, der die Gestalt eines Bibers dat, liegt er begraben, und die Indianer aller Stämme bringen ihm Rauchopfer von Tabak. Er war es gewesen, dem namentlich die Herevordringung des Sees Nipissingue zugeschrieben wird. Baumgarten II, 540. Chateaubriand II, 41. Majer 1811. 244. Die Tabakopfer versunden mit seierlichen Gebeten werden besonders vor den Biberjagden diesem Großen Biber dargebracht. Chateaubriand I, 221.

Wir haben früher gesehen, daß bei den Natschez im Sonnentempel das Bilb einer Schlange und eines Beutelthiers aufgestellt war. Beides sind natürliche Hüllen des Großen Geistes. Wenigstens genoß das Beutelthier auch noch sonst die höchste Verehrung in dem Haupt=tempel, wie wir gesehen haben. Von der Verehrung des Großen Geistes aber als Schlange wird noch sonst berichtet. Missonsmag. a. a. D. Beobachtungen 333. Daneben wird der Große Geist auch als Krostodil gedacht, Missonsmag. a. a. D., auch als Wolf, ibid. Wied II, 150. 245. Andree N. A. 774, als Bär, Missonsmag. a. a. D. Um die heilige Haut des Mammuth=Bären, ähnlich dem goldenen Bließ, wurden im-Mythus viele Kriegszüge unternommen, denn an sie waren wunderbare Kräfte geknüpft und sie sollte als Wampun dienen. 3ehn Brüder, Personisicationen der Winde, hatten das Glück, diese Haut zu erobern. Schoolcraft alg. ros. II, 214. Wenn dann ferner der Große Geist im Mythus bald sich in eine Kischotter verwandelt wird,

bald in ein Eichhörnchen, ober in eine Gans, und in einen Bären, Rlemm II, 158, so weist dieser Umstand wo nicht auf eine Verchrung besselben unter dieser Form, doch wenigstens auf die Geneigtheit und Wöglichkeit, sich ihn auch in dieser Hülle vorzustellen.

#### S. 23. Der Große Geist in der Form unbeseelter Gegenstände der irdischen Natur.

Daß der Große Geist auch in der Form unbeseelter Gegenstände der irdischen Natur erscheint, darf und nicht wundern. Denn in der ganzen Natur, so weit sie sich regt und schafft und Einsluß übt auf den Menschen und sein Gemüth, offenbart sich die Gottheit, überall wohnen und hausen Geister. Und wo auch ein allgemeineres Gesetz aus den Dingen spricht und den Menschen entgegentritt, da wird auch der Gott dieses Gesetzs wahrgenommen. Was nun so dei den untergeordneten Götztern geschieht, das zeigt sich auch bei ihrem Oberhaupte, dem Großen Geiste. So gut er die Sonne oder den Himmel zu seinem Leid wählt, so kleibet er sich auch in die Dinge dieser Erde, — wird er im beseelzten Thier erblickt, so auch in dem mächtigen Walten der unbeseelten Wesen.

Am natürlichsten erscheint es uns, daß in dem zwar unbeseelten, aber doch belebten Baume der Große Geist geschaut wird. Bon der Baumverehrung ist zum Theil schon gesprochen worden. Die Betrachtung eines großen alten Baumes ist aber vorzüglich geeignet, in der Seele das Gefühl unendlicher Fortpslanzung und Schöpferkraft zu erwecken. Wir haben früher gesehen, wie der erste Mensch auch als Baum aufgefaßt wird; — der erste Mensch steht aber in genauer Verbindung mit dem Großen Geiste und Schöpfer, wie auch schon bemerkt wurde, und wie weiter unten noch in einem besondern Paragraphen soll auszgeführt werden. Auch redete Manabozho, der sich bei der Fluth auf einen Baum flüchtete und dann als Schöpfer auftrat, jenen Baum als seinen Großvater an. Das Leben und die Wohnung des Großen Geisten wird aber geradezu in einem Baume geschaut, besonders wenn er sich durch ausfallen de Eigenschaften auszeichnet. So stand in der Nähe

bes Ausstusses des Obern-Sees eine große Bergesche, von welcher nach ber Indianersage an einem ruhigen, wolkenlosen Tage ein Ton ausging, der demjenigen geglichen habe, den die Indianischen Kriegstrommeln hervordringen. Diese Esche wurde daher als eine Lokalresidenz des Großen Beistes angesehen und für heilig gehalten. Von der Zeit sing man an, kleine grüne Zweige und Aeste zu ihren Füßen als Opfer hinzulegen, was seber Vorübergehende that, so daß bald ein großer Hause solcher Waldopfer bei diesem Manitubaum aufgehäuft dalag. Schoolcraft Wigswam 78.

Von unbelebten Behausungen bes Großen Geistes kommen bie Ele= mente in Betracht, die ihre Wirkung auf das Ganze erstrecken. Der Feuerbienst war innig mit dem Sonnendienste verbunden, wie wir ge= seben haben, es wurde, besonders bei süblichern Stämmen, dem Feuer eine so hervorragende Verehrung zu Theil, daß wir wohl nicht Unrecht thun, wenn wir den Feuerdienst in den innigsten Zusammenhang mit bem Kultus des Großen Geistes setzen. Weniger ist dieß mit der Erbe ber Fall. Denn entweder erscheint in ihr rein passivisch bas vom Schöpfer Geschaffene, ober, wo sich an ihr selbst wieder Schöpferkraft tund giebt, wie bei bem Entstehen der Menschen, da ist es die weibliche Schöpferkraft, und die Erbe ist die Mutter der Menschen. Doch knupft fich die Verehrung bes Großen Geistes an Steine, deren leblosem und starrem Wesen aber sogleich durch Anthropomorphirung nachgeholfen wird. Wir werben weiter bavon reben, wo von der Menschengestalt bes Großen Geistes gehandelt werben wird. Noch mehr widerstrebt im Allgemeinen das Wasser ber schöpferischen Natur des Großen Geistes. Es selber und sein Gott, selbst wenn Michabu als berselbe erscheint, find nach nordischer Auffassung der Schöpfung ungünstig. Doch hat ber Große Geist in ben Wasserfällen seine Wohnung genommen. Carver 47. Diese Erweiterung bes Begriffs vom Großen Geiste ist in= beffen ein Punkt ber jungern Entwicklung bieser Idee. Die altere An= ficht wenigstens fieht im Wasserfall bloß einen Geist bes Wasserfalls. Hennepin I, 293. II, 104. 105. Schoolcraft alg. res. II, 148. Bgl. oben S. 16. Dagegen erscheint der Große Geist gern als Luftgott. Als obere Luft ist er ber Himmelsgott mit seinem belebenden Ein= fluß auf die Fruchtbarkeit der Erde. Aber auch als untere Luft er= scheint er in der Personification des Nord-Westwindes, die den Na= men des Manabozho trägt. Auch von dieser Anthropomorphirung wer=

ben wir weiter reben bei ber Menschengestalt bes Großen Geistes, wo zugleich die Beweisstellen beigebracht werden sollen. Hier ist bloß her= auszuheben, daß Manabozho ursprünglich nichts anderes ist als eine Personification bes Nord-Westwindes. Denn nach Verrichtung seiner Thaten wurde er in den Nord-Westwind verwandelt. Daher heißt es auch vom Manabozho, daß er sich durch einen klappernben Ton ankun= dige, große Verheerungen anrichte, und verdammt sei, im März über bie Felber zu rennen. Daß aber auch bieser Gott zum Großen Geiste geworden, das geht schon aus der früher von ihm erzählten Schöpfungs= geschichte hervor, in ber er sowohl als ber Stammvater bes zweiten Menschengeschlechtes erscheint, als auch bem Wasser Stillftand gebot und bie neue Erde schuf. Darum heißt er auch ber große Häuptling ber Beister. Schoolcraft alg. res. II, 218. Dahin gehört auch, daß er wie ber Große Geist auch sonst ein Großsohn bes Mondes heißt, und selbst hinwieberum nennt er die Indianer seine Großsöhne. In dem Mythus von der Fluth, wie ihn die Chippewas erzählen, erscheint sogar Mana= bozho als der große Hase Michabu, wie er als Gegner der großen Schlange genannt wird, welche die Fluth verursacht hatte. Die Be= kämpfung bieser Schlange ober bieser Schlangen, benn nach anderen Berichten sind es mehrere, bilbet aber einen Theil der epischen Abenteuer Manabozhos, wie wir im folgenden Paragraphen sehen werden. allerdings auffallend, wie dieser rauhe trockene Wind, der die Entfal= tung der Natur viel eher zurückfält, eine solche Sublimirung bis zum Schöpfer erfahren konnte. Es ist aber leichter, die eigene Unwissenheit zu gestehen als die Thatsache zu leugnen. Vielleicht war seine große Gewalt eine Ursache, vielleicht auch seine dem schöpfungsfeindlichen Was= fer gegenüber sich kundgebende auftrockende und auch die Geschöpfe sammt dem Menschen erfrischende und belebende Natur. Auf jeden Fall ist er es, ber, wenn er im März über bie Felber rennt, den Winter verscheucht und ben schöpferischen Frühling nach sich reißt.

#### S. 24. Der Große Geift mit Menschengestalt. Ranabozho.

Alle heibnischen untern Religionsstufen haben mehr ober weniger den Trieb zum Anthropomorphismus; es ist der Drang, der in schat= tenhaften Luftgestalten, in vernunftlosen Gegenständen, in bewußtlosen Raturgesetzen und Naturwirkungen vernommenen Gottheit ihre intelli= gente Personlichkeit wieder zukommen zu lassen, die man fich nicht schick= licher als in menschlicher Form benken kann. Wir haben von bieser Anthromorphirung im Allgemeinen in einem besondern Paragraphen zesprochen und gesehen, wie aus bem Naturdienst mit anthropomorphi= scher Tenbenz, noch begünstigt burch bie Verschmelzung mit bem nordi= ichen Geisterglauben, sich eine höhere Stufe entwickelt, welche man im engern und eigentlichen Sinn Anthropomorphismus nennt. Auf dieser Stufe werben die Personificationen in ihrer menschlichen Gestalt fixirt und bas Menschliche in ihnen immer mehr festgehalten und ausgebildet. So weit nun auch gewöhnlich die Stufe durch die Dichter und Bildner von ihrer ursprünglich natürlichen und religiösen Grundlage entfernt wer= ben mag, so haben wir doch in ihr bie höchste Ausbildung der Natur= religion zu erblicken, da der Anthropomorphismus und Anthropopathis= mus bie Religion ins ethische Gebiet zieht, und zudem die menschliche Ratur ben Höhepunkt ber Natur überhaupt barstellt. Go ist's in poe= tischer Hinsicht bei Homer und in der Edda. Daher hat auch überall jebe Art von Anthropomorphismus von jeher Gesittung in ihrem Ge= folge gehabi.

Wie nun häufig der Sonnengott die Neigung zum epischen An= thropomorphismus am meisten begünstigt, so zeigt die Verehrung bes Großen Geistes ebenfalls vielfaches, wenn auch sehr unvollkommenes, Bestreben, benselben menschlich zu fassen. Die Religionsstufe ber In= bianer ist im Allgemeinen eine weit niedrigere und rohere als die bes eigentlichen Anthropomorphismus. Nicht nur hat letterer im gering= sten nicht die entsprechende plastische Form gefunden, sondern nicht ein= mal die in viel früherer Zeit sich entwickelnde poetische, epische. wie sich in der Wirklichkeit selten die reinen Grundstoffe unvermischt vorsinden, so zeigt sich kaum im Leben irgend eine Religionsstufe rein und unvermischt, sondern, wie in den höhern Stufen Reste der niedern sich erhalten, so zeigen sich in den niedern Knospen zu höhern. bieje Reigung nun zum Anthropomorphismus, die sich bereits bei ben übrigen Göttern und den Unsterblichkeitsvorstellungen zeigt, sucht sich bei den Rothhäuten namentlich in ber Auffassung des Großen Geistes mit menschlicher Gestalt in schwachen plastischen Anfängen und vereinzelten mythischen Vorstellungen zu befriedigen.

Die plastischen Darstellungen bes Großen Geistes find nach ber

Bilbungeftufe ber Rothhaute febr roh. Die Chippemas ober Obichibmas verehren einen Felfen, ber einige Aebnlichkeit mit bem Menschen= förper bat, als ben Herrn bes Lebens ober ben Ritschi Manitu. Long 43 bet Sedenwelber 513, Andree D. A. 243. Chenso bie Miamis. Charlevoir (beutsch) 262. Ober man zeigt seine menschlichen Spuren im Felfen. Bromme, Reifen II, 71. Die Gribe ftellen ben Schopfer Repudifamn auf eine febr rebe Urt bar, inbem fie Weidenbufche an ben Spigen gufammenbinten und mit Lumpen Ropf und Leib bezeichnen. Der fie haben fleine acht Boll bis zwei Eng lange geschniste Den= fchengestalten, bie jum Theil in Flaumfebern gewidelt, mit Birfenrinde bedeckt und ebenfalls mit Lumpen umbüllt find. Richardson bei Franklin S. 30. Klemm II, 174. Bei ben Obichibmas wird ber Große Beift auf einem hölzernen Reif, ber wie ein Band um ben Ropf getragen werben muß, als Mensch abgebildet. Tanner 201. F. Dabin find ebenfalls zu rechnen die Darstellungen bes herrn bes Lebens als Pfeife, wie eine foldie Pring Mar von Wied fab. Es geborte freilich nach feiner Berficherung viele Embilbungefraft bagu, die Menfchenge= ftalt berausqufinden, benn die Gestalt batte eigentlich nichts von einem Manne. Dennoch wurde behauptet (und bieg ift fur und bie Dauptfache), fie ftelle einen Menfchen vor, ber Pfeifentopf nämlich bas haupt, ber Ginschnitt vor bemfelben tie Stelle bes Magens, ber Borbertheil Beine und Juge. Wied II, 107. Klemm II, 173. Schon ausgebildeter find bie Vorstellungen ber Phantafie, bie überall fich weit früber entwidelt als bie Bildnerei, bas jungfte Glement bee Anthropomorphismus. Gewöhnlich ift allerdings die Annahme, bag ber Große Weift nicht fichtbar erscheine, auch nicht als Mensch. Heckenwelber 110. Wenigstens ift bieg bie jungere Borftellung. Inbeffen glauben fie boch, baß er fich felber bei ihren Teften einfinde und feine Stimme balb in einem legen und garten Fluftern, bald in einem lauten Rufen vernehmen laffe. Affal S7. Roch bestimmter nennen ibn bie Delawaren ben Großen Mann bort oben. Melif bei Bedenwelber G. XXXV. Bromme, Reifen, II, 71.; fo wie ibn auch bie Chippewas als einen fechzig guß boben Miefen fich vorstellen. Carver bei Bedenwelber 513. Dagegen balten ihn bie huronen fur eine Rothbaut, wie fie felbft mit Schellen, Rorallen und Armbändern behängt und völlig in ihre Nationaltracht gefleibet. Min. Mag. 1822. U. 275. Die Nabowesffier find etwas anberer Annicht, nach welcher ber Große Beift fur iconer als ein Inbia-

ner gilt. Carrer 322; ebenso bie Utavais in Ranaba, welche bie Sonne für einen Mann halten, aber von weit erhabnerer Art als bie mensch= liche. Charlevoir 234. Bei den Obschibmas erscheint der Große Geist im Traume in der Gestalt eines schönen jungen Mannes. Tanner 35. 202. Die Mandans hingegen und Mönitarris glauben, er sei geschwänzt, und erscheine bald als ein alter Mann, bald als ein Jüngling. Wied II, 149. Noch mehr aber hat die Phantasie im Mythus freien Spiel= raum, den Großen Geist eine beliebige Menschengestalt annehmen zu laffen, die er häufig mit Thiergestalten wechselt. Wgl. Klemm II, 158 und die Schriften von Schoolcraft. Der Mythus führt überhaupt bei auch nur einiger Ausführung der Personification zum Anthropomorphis= Als die Mandans und Arikarras am Anfange ber Dinge noch zusammen wohnten, erschien ihnen der Herr bes Lebens als ein Men= schenkind. Wied II, 245. Der Große Geist ber Wakosch im Westen, Rnaut ober Knautl, verwandelte sich in einen Jüngling, und offenbarte fich in dieser Gestalt bem zuerst geschaffenen Weibe. Bromme N. A. Aber nicht bloß verwandelte sich der Große Geist gelegentlich in einen Menschen, sonbern bie Menschengestalt wird auch als seine natur= liche gedacht, worin sich also ber Anthropomorphismus noch bestimmter ausspricht. Nach einem Mythus ber nördlichen Indianer war ber Schöpfer ein Mann, und zwar ein so großer, baß sein Haupt bis in tic Wolfen reichte. Hearne, voyage II, 149. In bem Mythus ber Mandans traf der erste Mensch ben Herrn bes Lebens an und sprach: Ach, ber ist ein Mensch wie ich! Wied II, 153. Mit bem Mann, ber bie Starkbogenindianer, die Felsengebirgs= und Hundsripp=Indianer besuchte, Kranke bei ihnen heilte, Tobte erweckte, religiose Verordnungen gab, fann kein anderer gemeint sein als der Große (Beist selber. erfte Reise, S. 353. Nach dem Muthus der Onandagas erscheint der Himmelsgott Tharennawagon ober Hiawatha immer nur als Mensch. Ja er lebte als Mensch lange unter diesem Volke, gab ihm gute Rathe, und machte es zu ben größten Rednern, Steinriesentöbtern und Schlan= genbekämpfern. Schoolcraft Zroquois 272 ff.

Der Anthropomorphismus, ber sich in der Auffassung bes Großen Geistes zeigt, hat die bedeutendste zusammenhängende epische Ausbilzung angenommen in dem außerordentlich verbreiteten Mythus der Chipperwas von Manabozho. Wie überhaupt die alten Götter in den jüngern Märchen bei Schoolcraft eine Geschichte haben, deren Zusam=

menbang mit ihrer urfprunglichen religiblen Grundibee fcmer zu erkennen ift, fo ift baffelbe auch mit Manabogho ber Fall. Doch weiß man im Allgemeinen wohl, bag er eine Versonification bes Nordwest= windes ift. Als folche haben wir ihn bereits bei ber Schöpfung und bei ben Maturgestalten bes Großen Beistes kennen gelernt. Es ist auch nicht richtig, was von bem Mangel an Verehrung biefes Gottes gefagt wird, benn bie Indianer befuchen feine Wohnung, opfern ihm Tabat, und befragen fein Drafel. Doch geschicht bieß auf eine fo furchtsame Beife, wie etwa Chriften ben Teufel befdmoren, ober protestantische Bauern bei Rapuzinern Zanbertroft holen. Die bei ihm Rath holenben fragt er gewöhnlich, ob fie auch ichon von ihm gehört hatten ? Diefe bemerten, fie hatten freilich von einem berühmten Manabogho gehört, ber große Thaten verrichtet habe. Ich bine, fagt er bann, ich habe in euerm Lande große Berheerungen angerichtet, und bin hier um zu bugen. Da schauen fie ihn mit großer Verwunderung und Furcht an, und wenn fie fich aus feiner Rabe entfernt haben, fagen fie: Wie find gludlich, ihm entronnen gu fein, benn man fagte une, er fet febr boshaft. Man fieht, feine Berehrung ift etwas gurudgetreten und veraltet. Dagu pafit auch, baf ihm, wie bem Teufel im Mittelalter, neben gewaltigen Thaten allerlei bumme Streiche und Ueberliftungen burch andere gugefdrieben werben. Mit Ginem Worte, ber epifch ausgebildete Sagenfreis ift verhaltnismaßig jung. Bei biefem Cagenfreise nun, ber fast an bie Ar= beiten bes herfules ober Thore, Bifdnus u. bgl. m. erinnert, haben wir und hier noch etwas zu verweilen. And bei Manabogbo ift bie eigentliche Gestalt bie menschliche, obschon er fich in alle möglichen Thiere verwandeln kann und mit ihnen verwandt ift. Seine Anthropomorphi= rung ift fo weit getrieben, bag ibm felbft wieder abnlich wie ben Per= fifden Göttern ein Schutgeist jugeschrieben wirb. Seine menschliche Bestalt war die eines altlichen Mannes, er mar aber fo riefenhaft, bag er mit einem einzigen Schritte eine gange Stunde gurudlegen fonnte. Budem bejag er große perfonliche Befchidlichkeit und Beharrlichkeit, bie ibm in ben Wettspielen wie in ben Kampfen mit ben Ungethumen wohl gu fatten fam. Er batte bie Dacht eines Gottes und eines Bauberers, sprach bie Eprache aller Thiere, vermochte bie Dinge zu verwandeln, wie er benn ben Waschbaren aus einer Muschel gemacht hatte. Bet aller gettlichen Runft murbe er bennoch wie bemerkt oft übertolpelt, und

bei aller seiner göttlichen Macht beburfte er zu seinen Unternehmungen, gerabe wie ber Schöpfer, ber Hülfe ber Thiere.

Daß er schon vor ber Fluth gelebt, in berselben (benn sein großer Schritt half ihm jest nicht mehr) sich auf einen Baum gestüchtet, ber fich auf seinen Befehl zu wieberholten Malen in die Hohe strecken mußte, daß er ben Wassern ber Fluth Stillstand geboten, das alles ist uns schon aus bem Frühern bekannt. Einige seiner Thaten gehören nun schon in die Zeit vor ber Fluth. Er begann seine Abenteuer bamit, baß er seinen eigenen Bater Ringubeim, ben West, ber Schuld an bem Tobe von Manabozhos Mutter gewesen war, mit schwarzen Steinen, bie man später einem noch vorwies, so hart bekriegte, daß bieser fich berbeiltes um Frieden zu bitten, und bem Sohne einen Plat am him= mel zu versprechen. Doch waren bie Bedingungen, daß Manabozho vor= ber bie Erbe von ben menschenfressenben Ungeheuern ber Weenbigos reinigen follte. Zuerst gerieth er nun in Noth burch ben König ber Fische, ber ihn sammt seinem Rance verschluckte. Er aber töbtete von innen her mit Bulfe eines Eichhörnchens ben Fisch. Bogel hacten ihm eine Deffnung aus bem Fisch heraus. Der Rampf mit bem Könige ber Fische, der ihn durch Berschlucken zu verderben drohte, bezieht sich wohl auf die dem Schöpfer wiberstrebende Natur bes Wassers. Gben so fas-Die Schlange sen wir den Kampf mit den Schlangen und ihrer Königin. bewacht auch nach ber Vorstellung ber Rothhäute die Wasser. Tanner Sie ist am häufigsten Symbol bes Wassers und wie bieses bald gut, bald bös, bald bemiurgisch, bald antidemiurgisch. Rachbem er die Königin der Schlangen durch List bezwungen hatte, wurde er ron den übrigen Schlangen mit der großen Fluth rerfolgt, aus der er nich auf die früher angegebene Weise zu retten wußte. Er erlegte bann mit Hulfe eines Dachses einen Theil der Schlangen, die übrigen flohen nach Mittag. Bielleicht gehört ebenfalls hieher sein Durchbringen burch ten großen Gummisee. Hierauf erlegte er einen gewaltigen Baren. Einen andern Kampf hatte er mit dem Manito des Reichthums, der sogenanten Perlenfeder, zu bestehen, ber seinen Großvater getöbtet hatte. Die Perlenfeder war gegen die Wunden durch Wampuns geschützt mit Ausnahme einer einzigen verwundbaren Stelle. Als nun ein Specht diese Stelle dem Manabozho gezeigt hatte, erschoß dieser den Manito mit drei Pfeilen. In einen Wolf verwandelt ging Manabozho später mit Wölfen auf die Jagb. Dabei zeigte er sich aber viel ungeschickter

als tiefe, und wurde barob vielfach von ihnen zum Beften gebalten. Wie er nun wieder feine menschliche Geftalt erhalten batte, blieb bei ihm einer ber Wolfe als Jager. Der fiel aber in einen Gee und wurde von Schlangen getobtet. Manabogho fand auch einen Gegner an einem andern Manitenberminter, bem Paup Bup Reewis. Diefer hatte ibm alle feine Suhner getobtet, b. h. alle Bogel ber Luft. Ginft im firen= gen Winter hatte Paup Bup Reemid biejenigen Beifter, welche in ben Gieldtöffern in ber Rabe bes großen Waffere wohnen, um Rabrung gebeten. Gie vertvanbelten Schnee und Gie in seinen Caden in Tifche. Beim Beimgeben horte er Stimmen binter fich, bie fchrien: Dieb, Dieb, er bat Tifche gestohlen, padt ibn, padt ibn! Da er fich aber nicht baran febrte und nicht gurudblidte, entfam er gludlich. Run wollte aber Manabogho wiffen, woher er bie Menge Fische babe. Paup Pup Reewis verrieth es ibm. Alfo gog er ebenfalls gu ben Gisichlöffern und füllte feine Gade mit Gonce und Gie. Da er aber beim Beimmeg auf jene Stimmen bin ben Ropf umwendete, blieb ber Bauber unvollenbet, und seitbem muß Manabogho im Merz über bie Telber rennen, verfolgt von Paup Pup Recwis mit bem Rufe : Mutumit, pact ibn! Gin ander Mal bagegen verfolgte Manabezho ben Bany Buy Reewis, alles binter ibm ber, Banne und Telfen, wieberherstellend, mas biefer gerbroden hatte. Beinabe hatte er ihn schon erreicht, ba hüllte fich Paup Pup Reewis in einen Wirbelwind und verbarg fich als Schlange in einen boblen Baum. Manabogho tobtete nun zwar mit einer Art von Blit bie Schlange. Doch wußte fich Paup Pup Reewis noch zur rechten Beit ber Schlangenbulle zu entziehen, er entfam und fich zu einem Mantto, ber in einem Telfen wohnte. Alls biefer bie Thure nicht offnen wollte, erregte Manabozbo ein Gewitter und Erbbeben, bie Feljen barften, fielen zusammen und bebedten ben Paup Pup Recieis und fei= nen Befduber. Manabegho aber verwandelte bie Geele feines Begners in einen Kriegsabler und gab ibm bie Herrichaft über bie Bögel. Gunft gerieth Manabezho in hungerenoth und wurde zuerft von einem Walbfpecht und dann von einem Glennthier bewirthet. Alls er fie wieber be= wirtben und ihren Zauber nachmaden will, gelingt es ibm nicht, und tief beschämt ibn ihre Ueberlegenbeit. Doch erlangte er burch fieben= tägiges Saften und mit Bulfe seines Schutgeiftes bie Kraft, baß er fich an jenen Thieren raden und fie in Gichbornden verwandeln tonnte.

Rachbem auf diese Weise Manabozho seine Aufgabe vollendet hatte, wurde er dem Versprechen gemäß an den himmel versetzt, und zwar als Rordwestwind. Er wird aber am Ende der Dinge wieder kommen.

**Vgl.** Schoolcraft algic researches I, 134 ff. 137. 216—220. II, 50 ff. 86 ff. 121. 124 ff. 214. 218. 224. Wigwam 204 ff. 215 ff. Andree N. A. 248. Oben §. 16. 19. 23.

#### S. 25. Perhältniß des Großen Geistes zum ersten Menschen.

Auf eine eigenthumliche und wenigstens fur den ersten Blick auf= fallente Weise spricht sich ber Anthropomorphismus in ber Vorstellung ron bem Verhaltniß bes Großen Geistes zum ersten Menschen aus. Der Anthropomorphismus ber Nothhäute zeigt sich hierin am bestimm= testen. Zuerst ist bemerkenswerth, daß sowohl bei den Mingos als den Leni=Lenape ber erste Mensch ein Gegenstand göttlicher Verehrung ist. Die Crows, Mandans und Mönitarris nennen ben ersten Menschen Numank Machana, ber allein bei ber großen Fluth gerettet wurde; ihm gab ber Herr bes Lebens große Macht, und barum bringen sie ihm Opfer. Wied II, 149. Catlin 118. 130. Ja sogar wird abwechselnb bald ber Herr bes Lebens, bald ber erste Mensch als berjenige ange= rufen, der da Gewalt hat über die Geister. Wied II, 166. 173. Noch mehr! Merkwürdigerweise werden beide bismeilen völlig identifizirt. So begegneten uns sowohl in bem Manabozho ber Chippewas als in bem Messou ber Kanadier Schöpfer und Stammvater ber nachstuth= lichen Menschen in Einer Person. Nach bem Mythus ber Judianer oben am Lorenzstrom und Missippi hat sich ber erste Mensch in ben Himmel erhoben und bonnert bort. Hennepin II, 91. Die Mönitarris rerehren den Herrn bes Lebens als den Menschen, der nie stirbt und als den ersten Menschen unter bem Namen Ghsicka Wahabbisch. war es, ber bei ber Schöpfung ben großen Logel herabgeschickt hat, Wied II, 221, und so ist er der Schöpfer selber und der bemiurgische Vogel. Bei den Hundsrippindianern ist der erste Mensch Schöpfer der Menschen, der Sonne und des Mondes. Rlemm II, 155. Nachdem ter erste Mann des Irokesischen Schöpfungsmythus Juskeka seinen

Bruber erfchlagen, wurde er in Anerkenming feiner Starte jum Regenten ber Welt gemacht. Baumgarten I, 45. Gitten III, 71. 74. Majer 1811. 241. Dem Mingoftamm ber Arifarras, ber im Gangen mit ben Mandans biefelben Borftellungen hat, ift ber erfte Menfch ber Wolf, gerabe wie ber herr bes Lebens fich auch als Wolf zeigt. Gie nennen ben erften Menfchen 3bfochu ober Sziritsch, was auch Bolf bebeutet, ober Pafatich, Braviewolf. Lettere Benennung foll aber ber Berr bes Lebens, gewiß nach jungerer Auffaffung, von ben Arifarras aus Erbitterung erhalten baben, nachbem fie fich wegen Religionsver= schiedenheit von ben Mandans getrennt hatten. Wied If, 243. 245. Gine abuliche Beglebung bes erften Menfchen zu einem Sunbe, wie bort gu bem Wolfe, fpricht fich in einem indianischen Mythus aus, nach welchem bas erfte Weib mit einem hunde Umgang gepflogen babe, ber fich bes Nachts in einen fconen Jungling verwandelte. Umgefebrt glauben die Hunddrippindianer, bag, wahrend die Chippewas bloß von einem hunde geschaffen werben maren, Rlemm II, 155. Bergbaud Erbball I, 253, fie felber bagegen von einem Menfchen und einer hundin abstammen. Klemm II, 157. 2Bas nun fo über bas Berhältniß bes Beren bes Lebens zum erften Menfchen, gleichviel ob Mann ober Beib (über lettered vgl. oben S. 19), aus ben Mythen ber Minges bervorgeht, bas findet fich burch bie Unfichten ber Leni-Lenape infofern beflatigt, als bei ihnen ber erfte Menfch Rababufch ober Nanabufcho ben Schöpfer mit bem Menschengeschlechte vermittelt. An ibn richten bie Dofdibmad baufig ibre Gefange. Auf Befehl bed Großen Beifted fduf er bie Erbe, bie Thiere, bie Wurgeln und Beilkrauter. Ginft tebtete ber Große Beift seinen Bruder und erregte badurch ben Jorn bes erften Menschen so febr, baf er fich emporte. Er wurde immer machtiger, bei: nahe batte er ben Gieg bavon getragen, als ihm ber Grofe Beift bie Bauberformel zur Beilung, ben Metal, überreichte. Dieg bemirfte gwiichen beiben Berfohnung, Ranabufcho brachte ben Metal auf Erden gu ben Menfchen, feinen Bettern und Dubmen. Wied II, 149. Tanner 203 ff. Anbree N. A. 251. Rach ber Anficht ber Galifornier beißt ber Große Beift Cumongo. Derfelbe fdidte feinen Cobn, ben erften Menfdien, Guannapp ober Guamadia, auf Erben unter bie Menfden. Diefer foling feine Wohnung bei ben füblichen Indianern auf um fie gu unterrichten. Er war zwar febr machtig und hatte viele Lente um fich; boch tobteten ihn endlich bie Indianer. Da er nicht verwesete, be=

hielt er seine Schönheit auch nach bem Tobe. Ihm ist eine Gule bei= gegeben, die mit ihm rebet. Sitten IV, 22 ff. Es ist bas ein merkwürdiges Beispiel eines Rulturmythus, ber eigentlich auf die Rultur des feindlichen Volkes, des sublichen, sich bezieht, gegen welche die nor= bifche Einwandrung feinblich auftrat, aber boch in diesem Mythus bie Achtung vor der vorgefundenen Rultur aussprach. — Solche Vorstel= lungen übrigens wie die obigen von Ibentifizirung des Großen Geistes mit bem ersten Menschen hatten auch andere Bölker. Bei den Karaiben ift Loguo der erste Mensch, welcher von seiner himmlischen Wohnung berabstieg, die Erde schuf und bann wieder in den himmel zurücktehrte. Auch manche Grönländer schreiben dem ersten Menschen Raliak ober Rallak ben Ursprung der Dinge zu, obschon er selber wieder als Mensch aus ber Erbe ftammt. Crant I, 262. Rlemm II, 313. Majer 1811. 19. In Tahiti hatten die zu Göttern erhobenen Gestorbenen und ber erste Mensch benselben Namen, nämlich Tii ober Titi. Meiniche, Gubsee, S. 11.

Das ganze Verhältniß bes Großen Beistes zum ersten Menschen, wie es in biesen Indianischen Vorstellungen sich ausspricht, erinnert stark an gnostische Ansichten. Die Ophiten haben ja ben Urvater ge= rabezu zu dem ersten Menschen gemacht. Auch ein Theil der Valentinianer, tie Anhänger bes Ptolemäus, gaben bem Urvater bes Universums ben Ramen Mensch, und ebenso Valentin selber. Die Gnostiker stehen be= fanntlich mit ostasiatischen Ginflüssen in Verbindung. Bei ben Chine= sen herrscht ebenfalls die Idee des Urmenschen oder Idealmenschen, Puan-fu, welcher über Licht und Finsterniß, über Sturm und Regen gebot, der die Ordnung und Beherrschung der Welt begonnen habe. Win= bischmann, die Philosophie im Fortgang ber Weltgeschichte I, 1. 202. Kraft, Religionen aller Bölker S. 66. Bekannt ist das philonische Philoso= phem vom Idealmenschen. Den Kabbalisten ist Abam Kabmon ber Ur= mensch, die Einheit ber aus Gott emanirenden Kräfte. Ueberhaupt ist nach ben spätern Juben die Weisheit Abams größer als die ber Engel. Wgl. Geiger: Was hat Mabomed aus dem Judenthum aufgenommen ? 3. 99. Daber befiehlt nach bem Koran sogar Gott ben Engeln, ben Abam als seinen Stellvertreter zu verehren und vor ihm nieberzufallen. Sure 2. 7. 15. 18. 20. 38. (Beiger S. 100. vgl. 203. Bielleicht ift auch eine historische Quelle aller dieser letteren Dogmen in dem persi= schen doppelgeschlechtlichen Urmenschen Rajamorts zu sehen, ber ur=

fprünglich Stier ift, bann Stiermensch, im spätern Buche Bunbehesch aber vom Stier gang getrennt wirb als Ur= und Ibealmensch.

So natürlich und auch ber Anthropomorphismus und Anthropo= pathismus im Allgemeinen porkommt, ba in bemfelben bas Bewuftfein bes wesentlich engern Berhaltniffes zwischen Gett und bem Menschen fich ausspricht, bas Bewußtsein einer intelligenten Perfonlichkeit mit Ge= muth, fo billig erstaunen wir bennoch über die völlige Ibentifigfrung Gottes mit bem erften Menfchen. Die Uebereinstimmung biefer Anficht bei Bolfern, bie biftorisch in gar teiner Berbinbung mit einanber fanben, ift une aber ein neuer Beweis, wie auf bem Raturftanbpunkte bie Gnofis überall, wenn auch auf verschiedene Weise, zu benfelben Refultaten führt. Bei ben Nothbauten aber entstand biefe Ibentifigirung nicht etwa aus einem pantbeiftischen Befühl, welches bie Gettbeit erft in bem Menfchen Bewußtsein erlangen läßt, - nichts ift ber Aufdauung ber Indianer fremder, die ja in allem Möglichen, nur nicht im lebenbigen, bewußten Menfchen Gotter fcauen; - fonbern bie Quelle liegt in ber farten Untbropomorphirung bed Coopferd, bie bann wieberum burch bie Fluthsagen und Doppeluntben von ber Schöpfung begenftig wurde. Der Gott, von bem bie Menschen abstammten, wurde nicht bloß anthropomorphirt, sonbern geraben ein Mensch, ber erfte Mensch. So ift es auch, wenn ein Weib ber erfte Menich ift; biefe Urmutter ift eine Gettin, bie gum Bebuf ber Unidamung ibrer Mutterftellung fo fart anthrepemerphirt werben mußte. In biefer Sinficht find vielleicht noch naber mit bem erften Menfchen ber Rothbaute analeg bie griedi fcon Stammvater ber Menfchen Japetod und Prometheus, beibes ur= fprünglich Getter, jener Gobn bes Uraned und ber Gree, ein Titan bes Tartarus, biefer Schöpfer ber Menschen, Geber bes Teuers, und überhaupt Rulturheros,

### S. 26. Der Große Geift als Gerr des Lebens und als Herr des Codes.

Defters ift und im Berlauf ber bisberigen Darstellung bie Bezeichnung herr bes Lebens für ben Großen Geist vorgekommen. Diese Breich ung wird auch von ben Rothhäuten oft angewendet, soWoll bei ben Mingos, als ben Leni-Lenape, und auch ben westlichen Beltern. Long 139. heckenwelber 126 u. s. w. So wird ber Große Geist auch passend genannt. Denn, wird er nun als Schöpfer, Sonnengott, Himmelsgott, ober unter irgend einer andern Hülle geschaut,
immerhin ist er ber Herr bes Lebens. Als Schöpfer war er es, als er ben Geschöpfen das Leben gab; seither ist er es, indem er alljährlich bieses Leben ber Natur erneuert. Dieß thut er als Sonnengott, als Himmelsgett, in jeglicher Form, die ihm zugeschrieben wird.

Wir haben schon vernommen, baß ben Mingos bie Sonne Herr tes Lebens ift, ober baf ber Herr bes Lebens seinen Wohnsit in ber Senne hat. So ist namentlich ben Assinibeins ber Schöpfer ber Herr tes Lebens. Wied I, 445. Die Grow's nennen ben Großen Geift Omahank Rumakschi, was wiederum herr des Lebens heißt. Wied I, Biele Mingostämme bezeichnen auf folgende sehr sprechende Weise ten Großen Geist als Herrn bes Lebens in ihrer Geberbensprache: Man blast in die Hand, zeigt mit bem ausgestreckten Zeigefinger in bie Höhe, indem man die geschloffene Faust hin und ber bewegt, kehrt sie bann nach ber Erbe um und fährt bamit nach ber Erbe hinab. II, 647. Unter ben Lenape nennen ebenfalls die Kribs ober Kristinoer ben Großen Beift ben Herrn bes Lebens. Strablbeim 450. Die Chippewas singen an ihrem Hundefest: Der Herr bes Lebens giebt Muth! (Fe ift wahr, alle Indianer wissen ce, daß er une liebt, und wir übergeben ihm nun unsern Bater, bamit er sich verjüngt fühle in einem antern Lande, und im Stande sei zu jagen! Darauf giebt ber al= teste Sobn bem lebensmüben Vater mit dem Tomahawk ben Tobes= üreich. Long bei Heckenwelber 279 rgl. 513. Als Herrn bes Lebens bezeichnet ben Großen Geist gewissermaßen auch ber Galifornische Stamm ter Gochimier, indem sie ihn nennen: der, der da lebt. Abelung 69. Sitten IV, 25 ff.

Der Große Beist ist aber auch ber Herr bes Tobes. Allerbings gehören die gewöhnlichen und gangbaren Unsterblichkeitsvorstellungen der Rethhäute, wie wir gesehen haben, den beiden Stufen des süblichen Sonnen= und Naturdienstes und des nördlichen geisterhaften Fetischis= mus. Doch knüpft sich die Indianische Unsterblichkeitsiber auch an die Vorstellung vom Großen Geiste, und derselbe wird als Herr des Todes aufgefaßt. Dieß geschieht nun auf eine Weise, die auch bei andern Vol= tern der anthropomorphischen Stufe bei ihren Unsterblichkeitsvorstellungen

entspricht. Die Unfterblichkeiterorftellung bes Anthropomorphismus zeigt namlich bie Gigenthumlichteit, bag fie fich viel bestimmter als andere in zwei Seiten fpaltet, in Die Vorstellung von einer Schattenseite, ober Tottenreich, Dabes, Sellheim, und wie bie Namen alle heißen, und anberfeits in bie einer Lichtfeite, eines feligen Wohnorts bei einem Gotte ober ben unfterblichen Gottern, eines Dlympe, Infeln ber Geligen, Wallhallas, Connenhaufes, und bergleichen mehr. 2luch bei ben Rothhanten finden wir bereits biefe beiden Geiten, und beibe fnupfen fic an ben Großen Beift an, jeboch fo, bag bie Berbinbung diefer noch fehr beschränkt entwickelten Vorstellungen mit benjenigen ber beiden an= bern Stufen, ber fubliden und ber nördlichen, gang fichtbar ift. Bei ben Frokesen und Huronen ftogen wir gunachst auf einen Begriff, ber beibe Seiten vereinigt und boch wieber auseinanber balt, bie Licht- unb Schattenseite find nämlich zufantmengefaßt in bem Begriffe Gofennanne, Land ber Geelen, ber Worfahren, Strablheim 462. Andree N. A. 246. Die Inbianer bebienen fich gern fur Sterben bes Ausbrucks: ten Großvater besuchen. Knappi Scripta varii argumenti 96. Brommes Reisen III, 259. Go versammeln fich bie Merikaner zu ten Belben ber Borgeit, und bie Debraer ju ihren Batern, gu ihrem Bolfe.

Der Ort Gofennanne theilt fich nun in zwei Theile, in bie Licht= und Schattenseite.

Das Parabies wirb auf verschlebene Beije bezeichnet. Allgemeine Ausbrude bafur icheinen bie Ramen Queft, Andrea Tobtenge= brauche 227 ff. nach Bergog Bernhards Reife burch R. A. II, 34. und Hamampafdia, Oberwelt. Vollmer, Reifen XVI, 508. Entweder benft man sich biesen Ort mehr nach Art ber Seelenwanderung, so bag es ber Sternenhimmel ober bie Senne ift, ober nach Art bes Tetischismus ift er bie Fortsetung ber biesseitigen Zustände auf ichonen Prarien. Wir haben icon fruber gefeben, baf ber fubliche himmel für bas Land ber Verftorbenen gehalten wirb und bie Milditraße für ben Weg babin. Lgl. S. 8. Anf. Darum ift auch bei ben Frokesen und Huronen ber Große Geift Tharonbiaouagon, ber himmelegott, Konig im Lanbe ber Seelen, Strablheim 461, 462, 464. Baumgarten I, 187. Daß bie Sonne bei ben Apalachiten ber Sit ber verftorbenen Tapfern fel, daß bei ben Natsches bie Bauptlinge nach bem Tobe in bie Conne eingehen, mabrend ber Beringern Bohnungen Thierleiber werben, ift ebenfalls ichon bemerkt worben. Dort nun, fei es im himmel,

sei es in der Sonne, find die Verstorbenen beim Großen Geiste, der ja ber himmels= und Sonnengott ist, ber baselbst lebt und ben Wolken gebietet. Catlin 100. Berghaus zu Catlin 362. Mehr annähernb an bie Borftellungen ber Fetischbiener benkt sich ber Indianer die Lichtseite als schone Prarien in ber andern Welt, auf benen ber Große Geist bie Tobten empfängt. Magazin der Litt. 1842. 141. Catlin 258. ber Große Geist wohnt auf einer Insel des obern Sees und lustwan= telt baselbst beim Mondscheine. Dorthin gelangen zu ihm die Krieger, bie in ber Schlacht gefallen finb, und genießen bie Freuben ber Jagb. Chateaubriand 42. Auch in Hamampascha erfreuen sich die Seelen ber Berftorbenen an Jagd und Krieg. Vollmer. Den Dfagen ist ein Licht= gebanke, nach dem Tode wieder in das ursprüngliche Land der Bor= dtern zu kommen. Bromme, Reisen III, 259. Dagegen muß folgenbe Unsterblichkeitsvorstellung ber Californier als jünger und ber natur= wüchsigen Indianeranschauung widerstrebend angesehen werden. Ge soll nämlich der Große Geist Niparana, weil er die Kriege hasse, die Krie= ger nicht zu fich in bas Parabies nehmen. Desto größere Freude habe an ihnen Wac ober Tuperan, ber Gegner bes Großen Geistes, ber sich gegen ihn empörte und beshalb in eine große Höhle gesperrt worden Dorthin nehme nun Wac seine Anhänger, besonders die im Kriege mar. Bebliebenen, zu fich auf. Sitten IV, 23 ff. Wir werben im folgen= ten Paragraphen genug Gelegenheit finden zu sehen, wie der Große Geist der kriegerischen achten Rothhaute ein Freund ber Krieger ist so gut wie Dbin und Huikilopochtli. Noch eine andere Auffassung des India= nischen Unsterblichkeitsglaubens muß hier als eine unächte abgewiesen rerten. Ein jesuitischer Missionar bat nämlich ben beiben Seiten ber Unsterblichkeitsvorstellungen der Natschez, nach welchen die tapfern Sauptlinge in die Sonne eingehen, die Geringen in Thierleiber, eine nttliche Bebeutung zugeschrieben, wonach die Guten an einen Ort ber Seligkeit gelangten, die Sündhaften an einen Ort ber Qual. Lottres édisiantes VII, 12. Ogl. Meiners Gesch. II, 773. Catlin 116. 258. Reisen XVI, 508, und viele andere. Die Unrichtigkeit dieser für die Indianer oft aufgestellten Behauptung ergiebt sich schon daraus, baß bie Scheidung nicht zwischen Guten und Bosen, sondern zwischen Vornehmen und Geringen, höchstens zwischen Starken und Schwachen gemacht wird. Das Gingehen in Thierleiber ift ber ursprünglichen Indianeransicht, wie wir früher gesehen haben, nichts weniger als etwas Abschreckenbes; es

wird bloß beswegen bem geringern Bolke zugetheilt, weil es sich ber niedern nordischen Stufe des Fetischismus enger auschließt. Im Allgemeinen ist die sittliche Fassung der Unsterduckfeit von haus aus der Naturreligion fremd, so gut wie die sittliche Fassung der Naturgötter. Und das ist auch nurgends so klar in die Augen springend als bei den Bölkern dieser untersten Stufe. Darin stimmen auch viele Beobackter und Forscher mit und überein. Bgl. Hennepin II, 236. Picard II, Nannal VI, 41. Lossiel 51. Meinerd Gesch. II, 772 ff. Grundriß 174. 176. 179. Lindemann V, 137. Knapp a.a.D. 98 ff. Sitten III, 124. Undree R. A. 247. Findet sich ein sittliches Glement, so ist es von einer andern Seite her als der eigenen Religion eingebrungen. Selbst die ungleich höher stehenden Vorstellungen bei Homer und der Edda machen noch nicht diesen sittlichen Unterschied.

Die Schattenseite ber jenseitigen Fortbauer knürft fich zum Theil an eine besondere Tobtengöttin, ober an einen befen Beift, ober an ben Großen Geift felber. Die Tobtengottin ift die Ataentfic, bie Großmutter bes Großen Geiftes, welche nat bem Parabiesgett bie Berrfcaft über bie Seelen ber Verftorbenen theilt. Mis Gettin bes Tobes und zwar von feiner Schattenfette aufgefaßt, ift fie boje, allen lebenbigen Wefen feindselig und faugt ihnen bas Blat aus. Baumgarten (Lafiteau) I, 156 ff. nach Brebeuf, Reifen XVII, 31. Gitten III, 123. Picard 13, 32. Vollmer, Strahlheim 462. Verwirrt dagegen ift bie Darftellung bei Lindemann V, 122. Bir werden biefe boje Ataentfic nech mit einer bobern Macht andgeruftet antreffen. Reinen wefentlichen Unterschied macht ed, wenn bie Apalachiten in ber Unterwelt einen anderen bofen Gott, ben Gupai, berricben laffen. Reifen XVI, 507. 508. Lindemann V, 131, ober, wie wir fo eben geleben haben, bie Californier ben befen Gott Wac ober Tuperan. Berfdieben von biefen Vorstellungen ift jedoch bie ber Indianer am Mifffippi, nach welder ber Große Gelft ber Tobtengott überhaupt ift und ber Schattenseite ber Unsterblichkeit angebort, ber Unternelt. Wie nämlich bas bentsche Wort Bolle ober Bellbeim und bas Bebraifde Steol auf eine Boble bimveidt, fo wohnt auch ber Große Geift ale Tobtengott nach ber lettern Borftellung in einer Boble. Diefe Coble ober ber Gingang bagu ift nach einer auch fonft vorkommenten Ansicht ein Lestimmter Ort auf Erben, Meiners Grundrig 181. Lindemann V, 139, fie ift von ungeheurer Tiefe, liegt etwa breißig Meilen unterhalb bes Wafferfalls

Et. Anton am Missisphi, hat nur einen engen und steilen Zugang und heißt die Wohnung des Großen Geistes. Richt weit von da ist der Begrädnißplatz der Radowessier, die alljährlich im April daselbst große Boltsversammlungen halten, und dahin ihre in Büsselhäute gemachten Todten bringen. Carver 476. Bromme, Reisen III, 378. Anstra Todtengebräuche 229. Auch die Virginier nahmen eine große höhle als Aufenthalt der Todten an, verlegten sie aber in den entsierntesten Westen, ihr Name war Popogusso. De Laet 93. hennepin II, 187. Picard 14 nach Coreal, 123 nach Purchas. Die Borstellung des Großen Geistes als Todtengottes in der Unterwelt ist als eine sehr alte anzusehen, die einer Entwicklungsstusse angehört, in der sich der Untervormorphismus noch nicht bei den Unsterblichkeitsvorstellungen geltend gemacht hatte. Ueberhaupt sind die freudigen Vorstellungen vom Inseits als die spätern und gemachten anzusehen, die naturwüchsigen der ganzen alten Welt stellen die natürlichen Schreden des Todes dar.

# 5. 27. Der Große Geist als Ariegsgott. Menschenopfer und Anthropophagie.

Daß berjenige Gott, bem die Hauptleitung der Natur im Großen zugeschrieben ist, sei es nun der Himmelsgott oder der Sonnengott, daß der Herr des Lebens und des Todes auch zugleich Leben und Tod seiner Berehrer in seiner Hand habe, ist ganz natürlich, und dieser Gott wird daher gern der oberste Nationalgott und Kriegsgott. Es wird dieß später bei dem Aztekischen Huitilopochtli durch Analogien noch anschauslicher gemacht werden.

Auch bei ben Rothhäuten ist der Große Geist der Kriegsgott, und diese Stellung kommt ihm nur insosern zu, als er der oberste Gott ist. Ihm siel der auserlesenste Theil der Kriegsbeute zu. Magazin 1842. 142. nach Catlin. Die Irokesen, bei denen der himmels= Sonnen= und Kriegsgott in einer Person vereinigt ist, bezeichnen ihn als Kriegsgott Areskove, Agriskove, Agresbur. Baumgarten I, 98. Strahlheim 459. Vollmer, von aregouan, Krieg führen, Majer 1811. 256. Die Irokesen sind überzeugt, daß dieser Gott bei allen ihren Schlachten zusieht. Linde= mann I, 20. nach le Beau, Reisen in N. A. Vor dem Kampfe ruft

ihn ber Kriegebauptling in festlicher Berfammlung um Beiftand an, Majer 1811. 87; mit bem Felbgefchret Agristove frürzen fie fich in ben Rampf. Bollmer. Die huronen ober Wyandots rufen ihn vor Beginn bes Rampfes mit folgendem Befange an: Jest gehe ich an ein freuden= volles Geschäft, o Gott, habe Mitleiben mit mir, und lag mich Glud auf meinem Wege antreffen; verleihe, bag ce mir gelingen moge! Klemm II, 182. Alchnlich lautet ber Kriegsgefang ber Leni-Lenape an ben Gregen Beift: D bu Großer Beift bort oben! habe Mitleid mit meinen Kintern und meinem Weibe! Berhute, bag fie meinetwegen traueen! Lag es mir in biefem Unternehmen gelingen, bag ich meinen Feind erschlagen moge und bie Giegeszeichen heimbringe! Behute mein leben, ich will bir ein Opfer bringen u. f. w.! Bedenwelber 355. Klemm II, 182. Benj. Conftant I, 270. Wenn bie Ranabier in ben Rrieg zogen, blidten fie bie Gonne an, und ber Bauptling richtete fein Gebet an den Großen Geift. Picard 101 nach la Hon= tan, und 102 nach hennepin und be la Potherie. Die Floribaner beteten ebenfalls vor Beginn bes Kriegs jur Sonne. Charlevoir in ben Reisen XIV, 31. Un ben Großen Beift richtet ber friegsgefangene Delamare fein Sterbefriegelieb, wenn er ben gewiffen Martern fandhaft entgegengeht: herr bes Lebens! Gieh mich wohl an als einen Krieger, ich habe meinen Leib weggeworfen gegen ben bofen Beifi! Long bei hedenwelder 350. Die Nordwestindianer endlich um ben Gce la Mort ftimmen, wenn fle in ben Rrieg gieben, folgenden Befang an: Ritschi Manitu, fieh mich gnabig an, bu haft mir Muth gegeben, meine Abern zu öffnen. Majer 1811. 88. Long 84.

Alls Kriegsgott erhielt ber Große Geist Menschenopfer. Er ist Sonnengott, und wir haben geseben, daß in Florida der Sonne Mensschenopfer gebracht wurden. Besonders aber als Kriegsgott, der ben ansehnlichten Theil an ber Kriegsbeute anzusprecken hatte, mußte er Menschenepfer von Kriegsgefangenen erhalten. Man war gewohnt, zur Sübnung der Geister der Erschlagenen Kriegsgefangene zu Tode zu martern. Die Irotesen pflegten bei ihren Menschenopfern also zu beten: Dir, o Geist Aricotoi, schlachten wir dieses Opfer, damit du von bessen Fleisch gespeiset und dadurch bewogen werdest, und fernerbin gegen unssere Feinde Glück und Sieg zu schenken! Hazart 478 nach Ssaat Joques, Andrec N. A. 243. Alehnliches wird von den Huronen berichtet, welche glauben, daß die Marter der Gesangenen von ihrem Kriegsgott Aredsony

mit Bohlgefallen angesehen würben. Von ben Wakosch weiß man bestimmt, daß die Marter der Kriegsgefangenen an die Stelle früherer Benschenopfer für den obersten Gott Quahupe getreten sind. Andree R. A. 211. 529 nach J. Hülswitt.

-Ans bem Gebete ber Irokesen, bas fie bei ihren Menschenopfern an ihren Kriegsgott richten ("bamit du von ihrem Fleische gespeiset werbest") ist ihr Glaube zu ersehen, ber Gott genieße bas Fleisch berselben. Denn daß überhaupt die Götter die Opfer, welche in un= fictbarer Gestalt zu ihnen aufsteigen, genießen, versteht fich hier von selbst und wird nicht nur überall vorausgesett, sondern ausbrücklich von ben Indianern angegeben. James bei Tanner 309. Schoolcraft Wig= wam 84. Wir haben früher (S. 16.) von einem Schlangengotte er= jablt, der in menschlicher Gestalt seine Gegner besiegte und auffraß. Rach ben Algonfins ift ber Riesen Weendigo, wie überhaupt der Stamm ber Riesen Weenbigos, Menschenfresser. Schoolcraft Wigwam 217. algie res. II, 105. Wie bie Beister ber Getöbteten sowohl als die al= ten Manitus als lustern nach bem Fleisch und Blut ber Menschen bargestellt werben, haben wir S. 13. gesehen. Daß es mit bem Großen Seifte auf dieselbe Weise fich verhalte bei ben Irokesen, haben wir so eben bemerkt. Im Suben war es nicht anders. Denn wenn ber Große Geist Okée nach der Ansicht der Indianer in Virginien das Blut ber bei ben Einweihungen verwundeten Anaben genießt, und manchen bas Blut so lange aus der linken Brust saugt bis sie sterben, Christoph Arnold 949. Baumgarten I, 135 (Lafiteau), so führt auch bieß auf tie Vorstellung vom Genuß ber Menschenopfer, für die jene Verwun= bungen ein bloßes Surrogat find, gerade wie die Geißelung der Spar= tanischen Anaben zu erklären ift. Agl. R. F. Hermanns gottesbienst= liche Alterthümer ber Griechen. S. 125. 14. Das Blutripen junger Mabchen in Florida, Baumgarten I, 139, die Verwundungen der Ra= raiben bei ihren Einweihungen, bas Blutlassen bei ber Urbevölkerung sowohl von Central-Amerika als bei ben Azteken haben dieselbe Be= teutung. — Götter holen sogar ihre Opfer selber. Als Hiawatha, ber himmelsgott, als Mensch bei ben Ononbagas lebte, heurathete, und eine Tochter erhalten hatte, brohte von ben Feinden des Nordens große Berheerung. Der himmel forberte als Opfer hiawathas Tochter. Traurig brachte er sie in die Versammlung. Da erhob sich ein Ge= räusch wie eines gewaltigen Windes, aller Augen richteten fich in die

Höhe. Dort zeigte sich ein schwarzer Punkt, ber aber immer größer wurde, je mehr er sich mit zunehmenber Schnelligseit näherte. Alles stoh, nur hiawatha mit seiner Tochter blieb und sprach: Man kann ber Macht bes Großen Getstes nicht entsliehen. Jest fuhr ein riesenshafter Begel mit solcher Gewalt auf die Tochter, daß Schnabel, Kopf und hals in der Erde stecken blieben. Die Ueberreste der Tochter waren kaum mehr kenntlich. Darauf verbanden sich die verschiedenen Stämme, wurden start und von der Gesahr verschont. Schooleraft Iroquois 273 ff. Gine andere Iphigenia. Alber auch eine ähnliche Etsässische Sage wird von Stöber S. 109 erzählt, nach welcher eine Landesseuche auch nur durch das Opfer eines Kindes vertrieben werden konnte. Da keine Mutter das ihrige hergeben wollte, entwendete ein gewaltiger Geier eines, das von der Wärterin vernachläßigt worden war.

Alles bieg weist auf ben Zusammenhang ber Menschenopfer mit ber Anthropophagie. Dan ichrieb ben anthropomorphirten Get= tern biefelben Reigungen gu, bie man felbft batte. Die Menfchenopfer bleiben barum langer, weil man in Rultusfachen langer anfteht Beranderungen zu treffen als im gemeinen Leben. Wir werden biefe Bemerkungen noch öftere bei andern Amerikanischen Bolkern wiederholen muffen. Obidon nun eine ununterbrochene Reibe Zeugen von ben altoften Beiten bis auf bie neuesten von menschenfreffenden Bolfern berichtet, und namentlich ben Rothbauten biefe Unfitte gufchreibt, fo bat boch ber sogenannte Philanthropismus bieselbe kurzweg und aus innern Giründen als unmöglich in Abrebe fiellen zu muffen geglaubt. Früher thaten bieß ber herr Baron be la hontan und Atfins, rgl. Pauw recherches I, 225; unter ben Neuern ipricht fich fo aus ber Verfaffer ber Eitten u. f. w. III, 136; befonders bestimmt außert fich barüber Bromme, R. A. 214 ff. 462. Reifen III, 254 ff. Faft mit Bestimmt= beit sei biefer Vorwurf abzmveisen, bie indianischen Rebensarten: Das Blut ber Teinde trinken, beren Berg effen, u. bgl. feien metaphorifche Ausbrude. Die frubern Miffionare, bie bas Leben biefer Bolfer nicht begriffen, batten Bieles gu biefem Glauben beigetragen, aber ibre Beridite feien Unfinn, ber nur bas Betragen ber Guropaer und ibrer Nach= femmen entiduldigen fellte. Schwerlich bat noch jemand mit einer leicht= finnigern Verleumbung ber Wahrheit fo ind Weficht geschlagen ale bier. Gerate Die Muffonare, fatbolifde wie protestantifde, haben ben jeber, und zwar zu einer Zeit, in ber es gefährlicher war als jest, bas Anna A

gewaltspätige Betragen habsüchtiger und weltlich gefinnter Europäer gegen bie Inbianer am schärfften getabelt und ber Rachwelt überliefert, gerabe fie waren die wärmsten Bertheidiger ihrer Menschenrechte. 3hr Zeug= nis tann also nicht auf dem angeführten unsittlichen Grunde beruhen, und wird aberbieß noch von einer Masse unbefangener Reisenden auch and ber jungften Zeit bestätigt, bie häufig auf einem ganz anbern Stand= punkt ber Weltanschauung stehen. Und wenn indianische Stämme selder andere ber Anthropophagie zeihen, wie Bromme R. A. 462 und Declemwelber 576 selbst anführen, und die Sitte bis ins Ginzelnste beschreiben, so wird boch wohl diese ihre Aussage nicht dem bloßen meta= phorischen Ausbrucke eines Liebes ober ber Apologie Europäischer Ge--waltthätigkeiten zugeschrieben werben bürfen. Unter solchen Umftanben ift es ber Muhe werth, bie Zeugen zu nennen. Es find dieß unter ben Meltern folgende, beren Aussagen im Verlaufe biefer Darstellung genauer angeführt werben sollen: Castaneba, Jsaak Jogues, Hazart, Hennepin, be la Potherie, du Prat, Charlevoir, Laperouse, Dumont, Charlew, Col= ben, Lery, be Bry. Unter ben Reuern haben bei verschiedenen wilben Biltern ber Erbe bie Anthropophagie bezeugt und nachgewiesen Cook, britte und lette Reise 1775 bis 1780. Ausgabe von 1783 von Elis, — Forfter, Reise um die Welt, II, 59. 121, 329. Forstere Bemerkun= gen S. 412. Meiners, de anthropophagia 1785. Göte, Natur, Men= schenleben u. s. w. I, 113 ff. 118. II, S. IV. Sommerat, Reise nach Guinea 15, Reise nach Ostindien und China, Thl. I, u. a. m., beson= bers Junghuhn, die Battaländer auf Sumatra, II, 155 ff. Der Welt= theil Australien von Ungewitter, Erlangen 1853. S. 20. 25 ff. Bgl. Ausland 1831. 341. 1848. Nr. 9. In Beziehung auf die Rothhäute find besonders zu nennen Robertson I, 418. 560. Pauw recherches I, 207 ff., ber Verfaffer des Usages I, 13 ff. Bater, Braunschweig, Berg= haus, die Archaologia Americana, Pöppig, Artikel Indier bei Ersch 378. Prichard IV, 408. Rottenkamp I, 23 ff. 54. Andree N. A. 243. Wuttke I, 171. und als besonders gründlich Duben, Europa I, 89. 389. und Rlemm II, 145. 148. 158. Manche von diesen haben die Anthropo= phagie zu beschränken gesucht, und allerdings barf man das Menschen= fleischfreffen nicht als eine gewöhnliche Nahrung der Rothhäute ansehen, bie sie ohne alle weitern Gebanken genießen. Der Hauptgrund war bie Rache, auf welche schon Hennepin II, 159 baffelbe beschränkt. Dafür spricht bei ben Rothhauten, daß sie bloß Kriegsgefangene verzehren.

Pauw I, 218 u. o. Robertson I, 418, wenn auch allerdings nicht bloß Männer, sondern auch Weiber, wenigstens die Irokesen, Andree N. A. 243. Als Beweis, daß gewöhnlich nur Kriegsgefangene, also aus Rache, verspeist wurden, führt Robertson I, 561 mit Recht noch ben beson= bern Umstand an, baß, als bei bem Kriege in Florida im Jahr 1528 bie Spanier, durch die außerste Hungersnoth getrieben, ihre eigenen ge= storbenen Gefährten verspeisten, dieß von den Floridanern, die doch Rriegsgefangene zu verzehren pflegten, mit dem größten Abscheu be= trachtet wurde. Wenn nun aber auch die Rache die gewöhnliche Quelle der Anthropophagie sein mag, so war sie doch nicht die einzige. Der auch sonst und so eben vorgekommene Grund des unerträglichen Hun= gers muß bei einer Bevölkerung, die bas Land nicht bebaut, besonders im Kriege, wo eine Menschenmasse boch eine Zeitlang vereinigt ist, nicht so ganz zu den ungewöhnlichen Fällen gehört haben. Dazu kam, baß aus ber Befriedigung der Leibenschaft und ber Noth bald eine an= genehme Gewohnheit sich bildete, welche überhaupt am Menschenfleisch großen Geschmack fand. Ugl. Humboldts Ansichten I, 44. 264. Pres= cott Meico II, 443. I, 63. 124. Klemm I, 244. Junghuhn II, 155. 158. Leute, die einmal Menschenfleisch gegessen haben, ziehen nicht selten bas= selbe jeder andern Speise vor, wie das von den Weibern der Hunds= ripp=Judianern berichtet wird. Andree N. A. 163. So wenig als auf die bloße Rache, eben so wenig ist die Anthropophagie der Rothhäute auf die Trokesen zu beschränken, so daß namentlich die Leni-Lenape davon frei gesprochen würden. Außer Hennepin thut das zwar auch Hecken= welber S. 39. Diese Ansicht ging von ben Delawaren selbst aus, vgl. Heckenwelber 576, und rührt zum Theil baher, baß allerdings biese Sitte, wie manche andere Robbeiten, bei ben wilbern Irokesen sich län= ger erhalten hatte. Daber stimmen über sie die Zeugen am besten überein. Klemm II, 158. 148. Robertson I, 560. Wuttke I, 171. Es wird von ihnen überliefert, daß sie kein Menschenfleisch besser fanben als das am Hals und Nacken. Duben, Europa I, 390. Pauw I, Auch singen sie nicht bloß: Laßt uns bas Blut ber Feinde trinken, sondern sie trinken es wirklich, und geben es ihren Rinbern zu trinken. Picard 65 nach be la Potherie. Auch bei bem Mengrestamm ber Mohaws fand sich die Anthropophagie. Wuttke I, 171. auch bei den übrigen Stämmen war diese Sitte ursprünglich, und hat sich bei einzelnen bis in unser Jahrhundert erhalten. Und gerade

von den Leni-Lenape ober Delawaren wird bieß bezeugt. Der Stamm berfelben, ben man bie Shawannos nennt, find Menfchenfreffer. Bestachtungen über frembe ganber, Bafel 1785. S. 309 nach Mynne's British Empire in Amerika, I, 241 ff. Esprit des Usages I, 14.; eben so bie Ottowas. Bromme R. A. 215 nach Colben, Affal 95. Die Obschibwas im Rorben waren es noch vor wenigen Jahren. Anbree R. A. 793. Der Stamm Miamis ber Leni=Lenape hat einen eigenen Klubb von Menschenfressern. Archwologia americana I, 353. Bromme R. A. 215. Magazin 1843. 504. d. Affal 95. Ein Stamm am untern Missippi hieß gerabezu bie Menschenfresser, Atacopas. Vater im Mi= thribates III, 3. 279. Diese fragen am Anfange bes siebenzehnten Jahrjunderts ben bicken be Charleville. Duben, Europa I, 389 nach du Prat, Banto I, 219. Die Frangofen mußten ihnen ausbrucklich in einem Bertrage die Anthropophagie untersagen. Pauw I, 223. In Florida war biese Sitte ebenfalls anzutreffen. Robertson I, 561. Ramentlich wird von den Cenniern ober Affeniern berichtet, daß sie die Gefangenen zu Tobe gemartert, bas Blut ben Weibern und Rinbern zu trinken ge= geben, selbst aber bas Fleisch gefressen hätten. Charlevoir in ben Rei= sen XIV, 317. Außer diesen östlichen Bölkerstämmen fand sich die An= thropophagie auch noch bei ben Californiern, Klemm II, 148 nach La= perouse, — ben Wakosch am Oregon, obschon sie es selber in Ab= rede stellen, nach den Berichten älterer wie neuerer Reisenden, vgl. Bromme N. A. 462. Braunschweig 18. Berghaus, Erdball 1, 285, mehr nördlich bei ben Hundsripp=Indianern, Andree N. A. 163, überhaupt bei ben nordwestlichen Indianern, beren Rachegefühl nicht eher erlischt, bis fie bas Blut bes Gegners getrunken haben, Basler Miss.=Mag. 1834. 633, — ebenso fand sich die Anthropophagie im Südwesten bei ben robern Stämmen von Culiacan. Castaneta bei Ternaux Compans IX, Alarcon Cap. 3. **152.** 

Allerdings kam durch den Europäischen Einfluß, sowohl den relizgiös moralischen als durch Gewalt, diese Sitte immer mehr in Abnahme, wie namentlich bei den Delawaren, und am ganzen Mississppi blied nur noch ein einziger kleiner Stamm Menschenfresser, der auch von den umliegenden Indianern gehaßt und verabscheut wurde. Robertson I, 560. Klemm II, 149. Duden, Europa I, 389. Aber noch vom 28. Mai 1851 wird von New-York geschrieben, daß im Westen des Mississppi ein Indianerstamm, die Kontways, wegen der Menschenfresserei von meh-

rern andern Indianerstämmen bekriegt worden sei, welche lettere aber ben Kürzern zogen. Ausland 1851. Nr. 158, vgl. Andree N. A. 793. Von diesem allmäligen Ginfluß der Europäer kommt es benn auch, baß bie Indianer es gerne gegen die Europäer leugnen, je Menschenfresser gewesen zu sein. Heckenwelber a. a. D. Duben, Europa I, 389 ff. Berg= haus 285. Auch die Battavölker auf Sumatra schämen sich vor den Europäern ber Unsitte und stellen sie in Abrebe, obschon sie nach ben genauern Untersuchungen Junghuhns jett noch statt findet. Auch bei den Frokesen selbst hat sich in folgender Sage ein bessercs Bewußtsein zu regen angefangen. Einst stellte ihr Manitu die Menschen wegen ihres Menschenfressens zur Rebe; sie entschuldigten sich mit dem Hunger und dem Rachegefühl; zudem sei das Menschenfleisch besser als das Buf= felfleisch, welches erstere nicht den Thieren allein zu gönnen sei; wenn fie Hunger hatten, so gingen sie weit weg, und erschlügen den ersten Menschen, der ihnen in den Weg komme. Klemm I. 307. II, 28. Wuttke I, 171. Daß hier bas bessere Bewußtsein gegen die sonstige Gewohnheit von der Religion ausgeht (denn gerade im Kultus hat sich anderswo länger als im Leben die Anthropophagie erhalten, wie z. B. bei ben Merikanern), zeigt ben umgestaltenben Ginfluß ber Guropäer auf die religiösen Vorstellungen vom Großen Geist, so daß sogar bie jüngere Vorstellung vom Herrn bes Lebens als dem guten Gotte von der ältern bes Manito als bes bosen Gottes sich scheibet; wie benn die Manito's als Menschenfresser und als bose in ben Märchen der jüngern Zeit an= gesehen werden in Erinnerung an die ihnen ehemals dargebrachten Men= schenopfer. Daß jene Scheibung jünger sei, sieht man aus ber ganzen Art der Sage, in der sie überliefert ist. Sie ist nämlich gegen die Engländer gerichtet, die Indianer find bereits mit Schießgewehr ver= sehen, der Herr des Lebens haßt sogar die heidnischen Zaubergefänge. Wgl. die Erzählung am Schlusse bes ersten Bandes von Schoolcrafts algischen Forschungen, bes. S. 203.

#### S. 28. Der Große Geist steht unter dem Schicksal.

Da ber Große Geist ein Naturgott ist, ibentisch mit der Natur und ihr unterworfen, eine Personisikation oberster Naturkräfte, nicht eine über der Natur stehende Persönlichkeit, darum steht er unter dem unabanberlichen und unerbittlichen Schickal. Die Ibee bieses Schick= sals ist wesentlich heidnisch, sei es nun, daß sie sich bloß unbewußt in tem Glauben an die Zauberkräfte ausspricht, sei es, baß fie in bem Begriffe bes Schickals zum verständigen Bewußtsein gekommen ift. Der Raturgott ift bem unabanderlichen Gange ber Natur unterworfen. Mande Rothhaute find sich bieses Begriffes eines Schichfals bewußt geworben. Die Irokesen nennen es Tibariman. Was nach ihnen bieses verhängt, tann ber Große Geist nicht antern. Rlemm, II, 158. Darum ant= wortete bieser ben Irokesen auf ihre Frage, warum er bem Vorbringen der bartigen Männer nicht wehre? es bestehe noch eine höhere Macht als bie seine, nämlich bas unerbittliche Schickfal. Crevecveur, Reise in Oberpennsplvanien, S. 85. Wenn wir oben gesehen baben, baß bei ben Huronen der Große Geist Tharonhiaouagen in der Zeit entstanden und ron einer Großmutter herrührt, ber bosen Tobtengöttin Ataentsic, bie allem ben Untergang bringt, so führt uns biese Erzählung ebenfalls auf die Abhängigkeit bes Großen Geistes vom Schickfal. Denn nichts anderes ist seine Großmutter als bas Schicksal, wie benn die Urgrunde ber Dinge ihre Großväter ober Großmütter bei ben Indianern genannt werben. Auch die Urstämme ber Bölkerschaften, von benen die anberen abstammen, heißen ihre Großväter. Selbst ber Name Ataentsic führt auf biesen Begriff. Ata bezeichnet eine Person, Entst eine außeror= tentliche Länge ber Zeit und bes Ortes. Baumgarten I, 116 ff. So ift Ataentsic eine ähnliche Bezeichnung für den Urgrund der Dinge wie Zeruane Akerene der Perser. Verwandt mit dieser Ataentsic der Hu= ronen ift die Alte, die nie stirbt, welcher die Mandans und Mönitarris opfern, deren Sohn die Sonne ist, in welcher der Herr des Lebens Wied II, 150. 157. Nur ist lettere nicht bose, sondern steht ten Felbfrüchten vor. Wied II, 182. Doch ist vorherrschender Glaube ber Rothhaute, daß bie Mutter bes oberften Gottes boje sei. Sie nehmen an, daß sie von ihr verzehrt murben. Picard 13 nach Lescarbot, 82 nach Champlain, Baumgarten I, 116 ff. Viele glauben, daß die Dinge ron einer Frau gemacht seien, welche die Welt mit ihrem Sohne re= giere; ber Sohn sei die Ursache bes Guten, das Weib die bes Bosen. Hennepin II, 88. 90. Sitten III, 71. 76. Chateaubriand S. 39. Baum= garten I, 45. Lindemann III, 178. So ist auch bei ben Eskimos bie oberste namenlose Gottheit weiblich, nach einigen die Gattin, nach andern tie Mutter bes guten Gottes Torngarsat, bes Großen Geistes. Crans

I, 261 ff. Klemm II, 316. Bei ben Rothbauten in Louifiana war bas Pringip des Bofen ebenfalls ein Weib und Mutter bes Großen Beiftes. Picard 80. Dupuis origine I, 684. Diefe oberfie bofe Gettheit hat aber, wie bei ben Mundeas, ihren Git im Monde, fie ift ber Mond felbst. Pacard 78 nach be la Potherie, Chatcaubriand 40. Der Mond ift nämlich auch hier weiblich. Andrec, Westland I, 1. 20. Die griechische Perfephone, die im Monde wohnt, die Todtenkonigin, galt in den elenfinischen Musterien für bas erfte aller Wesen. Rad bem Edopfungs= mythus der Whandots und Frefesen wurden vom Schöpfer gwet Bruber geschaffen, ein guter und ein bofer. Wod, ber feine Mutter getobtet hatte, wurde von But erlegt, bie Großmutter, bie es mit Bes ge= halten batte, wurde in ben Mend verwandelt. Schooleraft Wigmann 196 ff. Reisen XVII, 28. Daber steht Ataentsie an ber Spipe ber beson Geister, ift bie Mutter ber besen Manitus. Reisen XVII, 29. Chateaubriand II, 40. Gie mar ce, bie einft auf bem Griefee eine fiebererregende Pflange gepflangt batte, fo nie bie weißen Gedern gum Untergange bes Menschengeschlechtes. Chateaubriand II, 43. Auch bie griechische Mondgöttin fammelt und mischt schablide Kräuter und broht mit finfterm Geficht Echrecken und Berberben. Bei ben Tangen ber Indianischen Krieger weihen fich bieselben ber Ataentsie als bem Weifte bes Haffes und ber Rade. Chateanbriand I, 150. Das Edid: fal wird überall als boje und neidisch aufgefaßt, es bringt jedem Deaturding ben Untergang, last tein Erbenglack bestehen. Das Satum ist immer fatal. Wenn nun fo kein Zweifel barüber walten kann, baß Ataentsic bose ift, so wird und bie Berficberung ber Rothbante felber, bie fie Gatlin gaben, ber boje Beift fer alter ale ber gute und werbe weiblich gefaßt, als eine achte, altindianische erscheinen. Gatlin 116. Wied II, 659. Wenn bagegen andere (Benj. Conftant. 1, 246. Mayer mythel. Lerifon, III, 545.) bie 3bee eines bofen Geiftes erft von ben Miffionaren eingeschwärzt fein laffen, fo ergiebt fich ber Ungrund biefer und abulider Behauptungen aus ber einfachen Darftellung ber Gachlage. Wohl mag auch bier ber driftliche Ginfluß ben Begriff bes Bofen mehr moralisch mebifigirt baben. Der Begriff eines Tenfels ift nicht indianisch, fein beidnisches Bolt faßt einen bofen Beift als Urheber ber Gunte. In biefem Ginne kennen bie Indianer ben Teufel bleg von ben Gurepaern. Schooleraft Tribes II, 197. Aber ber Begriff einer bofen, ichadlichen Gottheit ift, wie wir gesehen haben, bier

wie in febem Seibenthume ursprunglich. Auch ba, wo ber bofe nicht gerabe alter als ber Große Beift ift, sondern biefem eber unte net, Wieb H, 149. Bromme R. A. 229. Strablheim 460. Loumer 1239. Andree M. A. 248. Schooleraft Wigwam 204, herricht boch bie Berehrung bes bofen Beiftes vor. Go erwies man in Floriba bem bofen Beifte Toia weit mehr Aufmerkfamkeit als bem guten, weil letterer fich nicht groß um bie Menfchen und um bie Vorsehung fummere. Der bofe bingegen, ber fie plagt, burch Befichter fchredt, Menfchenopfer forbert, ihnen Schnitte ins Fleisch macht, wird in altem vollsthumlichen Dienfte und feierlichem Refte verehrt. Reifen XIV, 22. XVI, 499 nach Ledcarbot. In Virginien foll man fogar nur ben bofen Geift ver= ehrt haben, und zwar aus benfelben Grunden, aus welchen bie Floribaner ibm vorzugeweise bienten. Majer 1811. 60. Reifen XVI, 572 ff. Unbere verehren wenigstens ben bofen und ben guten Beift neben einanber, nie bie Lachdinbianer im Nordwesten, bie Chepewnans, bie Stämme an ber Subsondban, bie Tichippewaer, Raboweifier und bie alten Bewohner von Renjerfey. Bgl. Majer 1811, 60. und bie bafelbft angeführten Bemabremanner. Manche Indianer benten fich ben Dualismus fehr beftimmt und abfolut auf bie Beife, bag ber boje Beift immer ein Begenftuck feste ju bem, mas ber gute fchuf, neben bas Schaf feste er einen Bolf, bem Beilkraut feste er eine Biftpflanze entgegen, ber Rofe bie Dornen. Gregg Raramanenguge II, 177. Ueberhaupt haben wir ja früher gesehen, wie fich biefer Dualismus burch bas gange Beifter= reich bindurchzieht, fei es nun, bag biefelben Beifter zugleich gut und boje find, fei es, daß fie fich in gute und boje scheiben. Ugl. oben . **§**. 10.

#### Zweiter Abschnitt.

# Die Religion der Indianer auf den großen Antillen, der Columbus-Indianer.

**§.** 29—36.

§. 29. Die Duellen. — §. 30. Die hiftorischen und ethnographischen Berhältnisse. — §. 31. Die Aultur. — §. 32. Der Religionscharafter. — §. 33. Der Geisterglaube und ber Fetischismus. Unsterblichteitsvorstellungen. — §. 34. Der Raturdienst mit Sonnenbienst an ber Spipe, ber Sonnengett Schöpfer und oberster Gott. Mutter Gottes. — §. 35. Mythen von ber Fluth und bem Ursprunge ber Menschen. — §. 36, Der Rultus und bas Zauberwesen.



#### S. 29. Die Quellen.

Die Bewohner ber großen Antillen sind bald nach ber Entbeckung dieser Inseln durch Columbus so gut wie vom Erdboden verschwunden. Die Renntniß ihrer Sitten und ihrer Religion beruht baher einzig und allein auf den allerältesten Darstellungen aus den Zeiten bes Colum= bus und dem nächsten Geschlechte nach ihm. Schon Oviedo (B. V, Cap. 4. vgl. Kottencamp I, 97.) beklagt fich baher, baß man häufig bie Wahr= beit nicht mehr erfahren konne. Der so belesene de Laet, der boch an= dere amerikanische Bölker so gründlich zu behandeln versteht, übergeht biese Indianer. Spätere Geschichtschreiber auf diesem Gebiete haben ba= ber für uns relativen Werth, einmal inwiefern fie alte bisher unbe= kannte Quellen ans Licht ziehen konnten, und bann, was freilich auch nicht selten eintritt, wenn sie zwar im Allgemeinen wohl eröffnete, aber für uns nicht leicht zugängliche Quellen benutten. Die Zeitgenossen bes Columbus find nun allerdings über diese Indianer um so ergiebiger, als die erste Aufmerksamkeit der Europäer im höchsten Grade gerade durch die zuerst gefundenen Menschen der neuen Welt erregt worden Auch muß man es ben alten Spaniern nachreben, daß sie in fleißiger Erforschung der neuen Welt allen anderen Guropäern rühm= lich vorangegangen sind. Oben an sicht Christoph Columbus selbst. Seine verschiedenen Beobachtungen sind zum Theil noch schriftlich er= halten, seine Briefe sind von den Spätern benutt und finden sich in der sogleich näher zu bezeichnenden Sammlung von Navarrete. Namentlich hat er aber nicht Weniges noch bei seinen Lebzeiten seinen Freunden und Bekannten mitgetheilt, die bann gelegentlich in ihren Werken ba= von Gebrauch machten, in benen mehr ober weniger ausführlich auch ron dem Kulturzustand und ber Religion dieser Insulaner die Rede ist. In dieser Hinsicht ist zuerst zu nennen der Biograph des großen Ent= beckers, sein eigener Sohn, Ferdinand Columbus. Das Spanische

Driginal bieser Lebensbeschreibung befindet sich in Barcia's Sammlung ber Historiadores primitivos de las Indias Occidentales, T. I. Madrid 1749. Fol. Es gehört besonders hieher Cap. 61. Mehr noch wurde bie lateinische Uebersetzung berselben von 1570 vielfach von den Spätern benutt und ist die Hauptquelle über den großen Entdecker geworden. Ferbinand war sowohl mit seinem Vater in Westindien, als auch be= nutte er bessen Handschriften. Für unsern Gegenstand ist aber wichti= ger einer ber ältern Gefährten bes Christoph Columbus, ber Pater Roman, ber ursprünglichste Gewährsmann auf biesem Gebiete, ein armer Einsiehler vom Orben der Hieronymiter, der eine Zeitlang auf Befehl des Columbus als Missionar unter den Indianern lebte. Sein Werk führt die Aufschrift: Escritura de Fray Roman patre Heremito, und ist ben Darstellungen bes Ferdinand Columbus, Peter Martyr und mancher Neueren, so weit sie die Religion betreffen, zu Grunde ge= legt, von ersterm ganz in seine Biographie aufgenommen worden. Neben ihm ist zu nennen wegen seiner großen Bekanntschaft mit ben Indianern der berühmte Las Casas, der als Dominikanermönch im Jahr 1510 nach Domingo kam, und als ihr Sachwalter von den Indianern wie ein Vater verehrt und geliebt wurde. Viele Nachrichten erfuhr er von ben Franziskanermonchen, auch besaß er Briefe von Columbus. Seine Schrift, die hieher gehört, ist seine große Chronik historia de las Indias, von deren sechs Büchern aber bloß drei, und diese nur handschriftlich vorhanden sind. Die Handschrift wurde jedoch von Herrera, Munnoz, Navarrette und W. Irwing benutt. Obschon er sehr gelehrt und ber Dinge kundig war, richtete er doch sein großes Herz zu einseitig auf ben praktischen Zweck bes Wohls ber Indianer, als daß nicht die Kritik häufig darunter litt, und Manches in den Sitten der Indianer rer= schwiegen und geleugnet wurde, das ein ungünstiges Licht auf sie hatte werfen konnen. Im Verkehr mit ben Entbeckern, namentlich mit Chri= stoph Columbus, stand ber ausgezeichnete Peter Martyr b'Anghiera aus dem Mailandischen, der als Sekretar Ferdinands und Isabellas und Mitglied bes Rathes von Indien in Spanien naturalisirt war. Bei ber Darstellung ber Religion benutte er vorzüglich ten Roman in seinem Orbis novus ober rerum oceanicarum decades acto (benen er bie Form von Briefen gab), und zwar besonders im neunten Buche ber ersten Dekabe. Seine Erzählung ist frisch und lebendig, aus bem ersten Einbruck hervorgegangen, aber schlecht geordnet und nicht gesichtet. Die Erzählungen in ber grynäischen Sammlung und bei Bengoni, obschon letterer sich fünfzehn Jahre lang als Abenteurer in Amerika aufhielt, find größtentheils aus Peter Martyr entnommen. hingegen lebte Oviedo, ber 1513 nach Amerika kam, vier und breißig Jahre lang in den Rolonien, und von biesen zehn Jahre als Alkalbe in Hanti. Er selbst beobachtete sowohl als Augenzeuge bie ursprüngliche Bevölkerung, als auch war er ein unermübeter Sammler. Seine Chronit von Indien bestand aus fünfzig Büchern, von denen aber bloß ber erste Theil mit sieben und zwanzig Buchern 1535 im Druck erschien. Die Rachrichten berselben gelten für die besten, und die mit ber meisten Aritik geschriebenen. Ein Zeitgenosse bes Columbus war auch, und selbst ein vertrauter Freund besselben, ber Pfarrer von los Palazios, ber Geschichtschreiber ber katholischen Könige, Andreas Bernalbez, ber gewöhnlich als cura de los Palazios citirt wirb. In seiner Geschichte, die handschriftlich vorhanden ist, benutte er unter anderem eine kurze Erzählung, die Christoph Columbus von seiner ersten Entbeckung selbst rerfertigt hatte. Hieher gehört auch noch ber amerikanische Patriarch Buellins Catalonus aus der Zeit des Papstes Alexander VI, ber eine navigatio in Americam schrieb, welche von Christoph Arnold benutt wurde.

Unter ben folgenden Bearbeitern der Entdeckung von Amerika steht noch immer Herrera insofern oben an, als er das vollständigste Werk darüber schrieb. Er war seit 1596 zum Archichronographus er= nannt, benutte die Archive Philipps II, und theilte aus benselben eine Menge Aktenstücke mit. Seine allgemeine Geschichte von Indien oder den amerikanischen Kolonien enthält in acht Dekaden die Geschichte von 1492 bis 1554. Er nahm bie Chronik von las Casas völlig in bie= selbe auf. Sein Werk ist zwar wegen der schlechten Anordnung bes überfüllten Stoffes nicht gerabe viel gelesen worden, aber wegen ber Zuverlässigkeit ber vielen Berichte für ben Forscher, besonders früherer Rulturverhältnisse sehr wichtig und vielfach zu Rathe gezogen. In bieser Hinsicht ist auf bie Sammelwerke aufmerksam zu machen, welche vom Anfange des sechszehnten Jahrhunderts an von Reisen nach Westindien veranstaltet worden sind. Der herwegischen, die von Grynäus heraus= gegeben wurde, ist schon gebacht worden. An sie schließen sich die von Ramusio, Purchas, Thevenot, de Bry, Munnoz, welche lettere burch Navarrette 1825 herauskam, meistentheils burch Verneuil und Roquette

ins Französische übersett wurde und durch Ternaur Compans zugäng= lich gemacht wird. Die Geschichte ber neuen Welt von Munnoz, was hier nur beiläufig bemerkt werben soll, welche Sprengel 1795 ins Deutsche übersett hat, ist zwar ein sehr gründliches Werk, bietet aber für die Kenntniß ber Eingebornen keine Ausbeute. Hingegen find aus ber ältern Zeit ber Engländer Alexander Roß und ber Nürnberger Christoph Arnold, 1663, der jenen benutte, die schon früher bei den nordamerikanischen Indianern erwähnt worden sind, als solche in Er= innerung zu bringen, die für unsern Zweck nicht unwichtig sind. Nach= träglich mache ich hier auf die Deutsche Uebersetzung von Roß aufmerk= sam, die mir seither in die Hande kam. Sie ist verfertigt durch Chri= stianum Sixtum, Heibelberg 1665. Ausführlichere Bearbeitungen ber Religion auf den großen Antillen lieferte das achtzehnte Jahrhundert. Bunachst ist wieder bas Werk von Picard zu nennen, ber sich hier an Peter Martyr und an die Werke von Purchas und be Bry halt. Hauptwerk ist aber anzusehen die histoire de l'isle Espagnole ou de St. Domingue von Pierre François Xavier Charlevoix, welche zuerst 1730, 1731 in zwei Quartbanden erschien. Der in amerikanischen Din= gen überhaupt wohl bewanderte Verfasser gilt mit Recht noch immer als einer ber ersten Gewährsmänner, obschon er nichts anderes giebt als was schon die vorigen enthalten. Auf ihm beruht die Schilderung der altindianischen Religion auf Hanti, welche sich im zweiten Bande (S. 615 ff.) von Baumgartens Geschichte von Amerika befindet, und ebenso die Beschreibung von St. Domingo im Bb. XIII. ber Leip= ziger Sammlung aller Reisebeschreibungen, ber 1755 in beutscher Uebersetzung herausgekommen ist. Robertsons Geschichte von Amerika ist in Beziehung auf die großen Antillen namentlich wegen der Be= nutung Herreras schätbar. Unter ben Schriftstellern unsers Jahr= hunderts hat Majer im mythologischen Taschenbuch von 1813 als Anhang zur Religion der Karaiben eine sehr hübsche Darstellung über die religiösen Ideen und Gebräuche der alten Bewohner von St. Domingo gegeben. S. 29 ff. Sonst behandelt unsern Gegenstand außer Voll= mer, so viel ich weiß, bloß noch Washington Irving, welcher in sei= ner anziehenden Lebensbeschreibung des Columbus im zehnten Kapitel des sechsten Buchs die Sitten und Religion der alten Bewohner von Hanti dargestellt hat. Er benutte die Briefe des Christoph Columbus, ben Ferdinand Columbus, Roman, Las Casas, Bernalbez, Peter Martyr, Oviedo, Herrera, Charlevoix, und ist der einzige der mir zugänglichen Schriftsteller unsers Gegenstandes, dem die Sammlung von Munnoz und Ravarrette zu Gebote stand. Ueber Kulturverhältnisse im Allgemeinen giebt Kottencamp in seiner Colonisation von Amerika aus guten Quellen gute Bemerkungen.

## 5. 30. Die historischen und ethnographischen Verhältnisse der Antillen.

Während wir bei ben Rothhäuten die Berührung einer wilden Ginwanderung mit einer alten Kultur eines schwächern Geschlechtes bloß aus den alten Baudentmälern und schwachen Ueberlieferungen kennen lernten, fand auf den großen Antillen dieser Zusammenstoß statt noch zur Zeit der Entdeckung. Auch hier nahm das wildere Volk Vieles von den mildern an, auch hier war die alte Bildung bereits verkommen und die Menschen in der Kultur zurückgekommen, bevor noch die wilsen Ankömmlinge sich geltend gemacht hatten.

Diefer Gegensat trat schon dem großen Entdecker scharf vor die Augen. Die Urbewohner ber Antillen, die die großen ganz, die klei= nen noch ba und bort als unterbrücktes Volk bewohnten, kommen unter rerschiedenen inländischen Namen vor, besonders heißen sie Guatiaos, Humboldts Reise V, 32, was noch der allgemeinste Ausbruck war für befreundete Indianer überhaupt. Daneben finden sich noch die Namen Aruacas, Humb. Reise V, 25. Baumgarten II, 855 und Ygneri, Humb. Reise V, 21. 31. Reisen XVII, 488. Anm. Doch hat keiner dieser Na= men später bei ben Schriftstellern einen allgemeinern Gebrauch erlangt. Spristoph Columbus nannte die Bewohner der großen Antillen bloß Indianer im Gegensatz zu den Karaiben. Regnault im Univ. pitt. V, 3. a. Im Gegensatz zu biesen letteren erscheinen sie ihm und noch mehr bem Las Casas als ein gutmuthiges, weiches, schlaffes und un= triegerisches Volt. Baumgarten II, 619. Irwing IV, 108. Kottencamp I, 97. Zehn Karaiben, gestanden biese Indianer selbst zu, schlagen hundert von den Ihrigen in die Flucht. Peter Martyr (beutsch) 249. Doch zeigte es sich nachgehends, daß sie boch nicht unbedingt so liebens=

wurbig und untriegerisch waren, wie man es fich anfänglich einbilbete. Es ging bier abulich wie fpater mit Otabeiti. Namentlich waren bie Bewohner ber öftlichen, ben Ungriffen ber Raraiben mehr ausgesepten Rafte von hanti beffer bewaffnet als bie übrigen Infulaner, und bie Gebergebewohner werben fogar als unbanbig geschildert. Beter Martyr 296. 310. Frieing IV, 95. Auch barf man fich biefe Leute mit ibren groben Wefid togugen, weit offen ftebenben Rafenlochern, geringer Stirn und unreinen Bahnen nichts weniger als icon und liebenswürdig vor= ftellen. Go viel ift aber immer ficher, bag fie ein fleineres, fdwadh= licheres, schlafferes Geschlecht waren als bie Karaiben. Darin stimmen alle Zeugen überein. Man schrieb biese schwächlichere Art bem Klima und ber burch baffelbe begunftigten Bequemlichfeit bes lebens zu, welche gu keiner Unftrengung zwangen. In biefen ichonen Wegenben berrichte ein ewiger Frühling in Berbindung mit einem ewigen Derbfte, fo baß ed bas gange Sahr hindurch fo wenig an Frudten ale an Bluthen fehlte. Tifde und Wild gab es obnehin. Man glaubte baber anfanglich alles Ernftes, bas goldene Zeitalter und bas Parabies wieder auf= gefunden zu haben. Terb. Columbus Cap. 32. Beter Martyr I, 3. Brwing IV, 109. Rottencamp I, 97. 98. Allein bas Klima konnte allenfalls erklaren, bag fie in ber Rultur nicht weiter fortgeschritten waren, nicht aber ihr fdwächlicheres Wefen. Denn bie Karaiben lebten ja un= ter benfelben flimatifden Berhaltniffen. Die Derifaner haben ein mil= beres Klima als bie Pernaner, und waren boch viel kriegerischer und energischer. Aber auch bie geringere Kultur haftete nicht nothwendig an biefem Rlima. Früher mar bie Kultur auf biefen Infeln eine größere. Go fpricht fich wenigstene, und feine Behauptung bat alle innere Bahrscheinlichkeit für fich, Schomburgh in einem Briefe an ben Pringen Albert babin aus, bag bie frubern Weschlechter auf ber Infel Santi badjenige, bas Columbus fant, übertroffen hatten, wie noch gegenwärtig aus einzelnen Deufmalern ju erseben fei. Austand 1851. Nr. 172. Schomburgh hat nämlich auf hanti in ber Nahe von San Juan be Maguana einen madtigen, aus Granitbloden funftlich gufammengeordneten Ring von 2270 Tuß im Umfang und 21 Fuß Breite gefunden. Die Steine, bie fest aneinander fchließen, zeigen burch ihre Glattbeit, baß fie an ben Ufern bes Flußes gefammelt find. Beinabe in ber Mitte bee Ringes liegt ein 5 guß 7 Boll langer Stein, gum Theil in ben Boben eingefaßt, ber mahricheinlich in ber Mitte felbst gestanden habe und von da umgefallen sei; es sei nicht zu verkennen, baß Menschenhände ihn in Bearbeitung gehabt und daß er eine mensch= liche Gestalt habe. Schomburgh nimmt mit Recht an, baß er ein Götze gewesen, bessen heiliger Raum durch ben gigantischen Ring bezeichnet sei; daß aber bieses Werk nicht von den Indianern herrühre, welche Solumbus tennen lernte, sondern von einem frühern, gebildetern Beschlechte. Bgl. Frankfurter Conversationsblatt 1852. 5. Mai. werben im folgenden Paragraph sehen, wie sich auch noch manche Reste ber frühern Rultur bei bem spätern Geschlechte erhalten hatten. tommen nun noch manche andere Umstände, die zu ber Annahme be= rechtigen, die Columbus=Indianer zu der frühern amerikanischen Kultur= bevölkerung zu zählen, welche ben Rothhäuten und ber ganzen Tolte= tijden Einwanderung voranging, welche in Central-Amerika Staaten errichtet hatte, in Terra Firma Trummer hinterließ, und von ber sich in Brasilien mitten unter ben wilbesten Horben zahlreiche Reste vor= finden. Sie find also zunächst verwandt mit dem Allighevi, von denen S. 5. gesprochen wurde, welche von ben Delawaren vertrieben, nichts anberes in Nordamerika zurückließen als ihre verhältnißmäßig kleinen Beingerippe in den alten ungähligen Grabhügeln, und ihre vielfachen Denkmale der Kultur und Religion, die zum Theil von den Rothhäu= ten angenommen wurden. Ob die Allighevi aber nach den Antillen auswanderten, ober ob sie nur im Allgemeinen berselben größern Böl= termasse angehörten, macht für uns keinen so wichtigen Unterschieb. Die Antillenindianer selbst behaupteten aus Florida abzustammen, Alex. Humboldts Reise V, 27 (beutsch). Sollte diese Behauptung auch bloß auf einem Schlusse beruhen, der aus der gleichen Art der beiberlei Indianer gezogen wurde, so ware boch ber Schluß immerhin ein Beweis für bie Zusammengehörigkeit beiber Bölker. Da aber in spätern Zeiten anbere Leute in Florida wohnten, so kann diese Behauptung ber Antillenin= tianer boch nicht auf jenem Schlusse beruhen, ist also eine alte Ueber= lieferung, welche, indem sie zu unserm Schluß als zweiter Grund hinzu= tritt, denselben stütt. Die alte Kulturbevölkerung Floridas also, die ron den Rothhäuten verdrängt wurde, gehört demselben Völker=Rreise an, bem auch die Bewohner der großen Antillen, während hingegen die wilden Eindringlinge, dort die Rothhäute, hier die Karaiben, nichts mit einander zu schaffen haben. Wir werden später, bei der Behandlung der Raraiben, über ihre historischen Berhältnisse ausführlicher sprechen,

und namentlich auch die weit verbreitete Anficht zurückweisen, welche die Allighevi und Karaiben ibentifizirt. Für einmal haben wir die Ver= wandtschaft ber Columbus-Indianer mit dem alten Amerikanischen Rul= turvolk weiter zu verfolgen. Später bei Darstellung der Mexikanischen Religionen wird es sich zeigen, wie ben Völkern ber nordischen Einwan= derung, welche mit den Tolteken begann und den Azteken schloß, eine uralte Bevölkerung voranging, von der die Nordländer größtentheils bie Kultur annahmen. Aus verschiebenen Umständen geht nun die Ber= wandtschaft der Antillenindianer mit jener Urbevölkerung hervor. Da= hin gehört hier wie bort der Sonnendienst unter gleichen Namen. Hanti verehrte man die Sonne unter bem Namen Tonatik, Tona hieß ber Mond. Bei ber Urbevölkerung von Central=Amerika finden wir die Namen Tonatrikli, bei den Azteken, die kein R haben, in Tonatiuh verwandelt, ferner bei letteren Citlalatonak und Tonacateuctli für ben Sonnengott, für den Mond ebenfalls wieder Tona, und bann To= Denselben Wortstamm fanden wir in Florida in dem Worte Tonazulis, womit biejenigen Vögel bezeichnet wurden, welche man als Boten der Sonne verehrte. Bgl. oben S. 7. Ift der Gott Vaudour, auf bessen Altar Schlangen gestellt wurden, (vgl. §. 97.), der Schlan= gott Votan in Central-Amerika, so beweist er ebenfalls unsere Annahme. Ein anderer Umstand, der sich überall bei der alten Rulturbevölkerung Amerikas, sonst aber nicht, hingegen ebenfalls bei ben Antillenindianern wiederfindet, ist die Verbreitung unnatürlicher Wollust. Für die An= tillen bezeugt bieses Laster Ovicbo, vgl. Kottencamp I, 99. Baumgarten II, 618. Reisen XIII, 233, und daß die Aussage dieses glaubwürdigen Schriftstellers nicht burch Clavigero wiberlegt werbe, wird sich später bei den Bölkern Central=Amerikas selber ergeben. Gin fernerer, wenn auch nur mittelbarer Grund zur Annahme jener Verwandtschaft ist die auffallende Aehnlichkeit ber alten Phramiben ber Merikanischen Urbe= völkerung, welche ber Sonne und dem Monde gewihmet waren, mit ben Nordamerikanischen Mounds ober künstlichen Erbhügeln. Mejico II, 69. Diese letteren rühren aber von den Verwandten der Antillenindianer, von den Allighevi her, wie wir früher gesehen haben. Ein anderer Grund liegt in der Sprache, indem nach Hervas und Oviedo die Bewohner von Cuba und Jamaica mit benen von Nucatan sich verständigen konnten. Later im Mithr. III, 3. S. 3. Wenn nun Boturini, der große Kenner amerikanischer Urverhältnisse annimmt, daß

bie von ben Tlaskalanern vertriebenen Olmeken, bie ber Urberöl= terung angehörten, bie großen Antillen bevölfert hatten, A. Humbolbts Monum. 318, so beruht biese Behauptung boch wenigstens auf ber Bahrnehmung ber Berwandtschaft, von ber bier gesprochen wird. Diese Berwandtschaft mit bem alten, kleinern Rulturgeschlechte läßt fich aber noch weiter bis nach Subamerika, zunächst bis Guiana verfolgen. Denn wenn die Raraiben die Bewohner ber großen Antillen von den Arrouks in Guiana abstammen lassen, so thaten sie bas offenbar beshalb, weil fie die Busammengehörigkeit beiber erkannten. Guropaische Reisente, wie Raleigh und andere, die vor zwei Jahrhunderten Guiana besuchten, find berselben Ansicht wie die Karaiben. Bryan Ebouard E. 24. Wgl. Hum= boldts Reise V, 25. Unten S. 39. In Brasilien finden wir benselben Gegensatz zwischen ben milben Tupi Buaranistämmen einerseits, ben Trägern alter Kulturreste, die auf ähnliche Weise geschildert werden wie bie Columbus=Indianer, und anderseits ben Botokuben und anderen ganz wilben Walbindianern.

Somit ist einleuchtend, daß die Columbus-Indianer zu jenem ursalten Geschlechte kleinern Wuchses von Sonnenanbeiern gehörten, die vor Jahrtausenden über den Osten Amerikas verbreitet waren. Von einem Zusammenhange mit den Peruanern schweigen die Ueberlieferunzen; die physischen und moralischen Eigenschaften der Peruaner würden aber ziemlich gut zu einer Zusammengehörigkeit derselben mit jener zroßen Völkergruppe stimmen.

#### S. 31. Der Stand der Aultur zur Beit der Entdeckung.

Wir haben gesehen, wie eine alte Kultur auf ben großen Antillen wie anderswo im Osten Amerikas dem Leben der Bölker zur Zeit der Entdeckung zu Grunde liegt. Diese Kultur haben wir aber nicht gleichmäßig überall uns zu benken, sie war in Sentral-Amerika bedeutender als in Nordamerika und Südamerikas Ostküste. Und so stellt sich auch die uralte Kultur der Antillen als eine sehr mäßige dar, auch mit dem Maßstade uramerikanischer Kultur gemessen. Die insulare Isolirtheit von größern Kulturvölkern und die Bequemlichkeit des Lebens ließ hier eine größere Kultur nicht aufkommen. Jur Zeit ber Entbedung war aber auch biese Rultur verstommen und verkummert, so baß bas Leben bieser Leute vielfach bem ber Wilden glich. Diese Wildbeit haben wir hier jedoch nicht wie in Nordamerika dem fremden Einfluß wilder einwandernder Stämme zususchweiben, wie etwa ber Karaiben, benn biese waren auf den großen Juseln nech nicht einzewandert und festgesetzt, sondern die Kultur war eben aus und unbekannten Ursachen verkommen, wie in vielen anderen Gegenden Amerikas schon vor den Einwanderungen.

Die eigenthumlichen Rulturverhaltniffe biefer Infeln ergeben fich icon aus ber Busammenstellung ber Große ber Bevolkerung mit ber Lebensweise berfelben. Rach Las Casas vast. Ind. Art, 2. waren fammt= liche großen Antillen von feche Millionen Menfchen bevolkert, ein ein= giger ber funf Fürsten von Santi hatte ein Seer von 30,000 Mann, nach herrera hatte bie Infel eine Million Ginwohner, nach anderen brei, nach Bryan Comard alle großen Antillen zusammen brei Millio= nen Ginwohner. herrera Cap. 6. Brhan Chouard G. 25. 39. Rotten= camp I, 101. Baumgarten II, 615. Rehmen wir babei auf Ras Cafas feine Rudficht, fo find boch biefe Bablenverhaltniffe gang andere als bei ben Rothbanten, bie in bunner Berolferung bas Land als Jager burd ichwarmen. Und boch bebauten bie Columbus-Indianer bas Rand nicht mehr als die Rothhäute. Denn man lebte auch hier vorzüglich von bem, was die gute Mutter Erbe von felbst schenkte, ohne sich dabei um biel mehr anderes zu bekummern als um bas Ginfammeln und Gin= fangen. Der Aderbau war außerft unbedeutend, und faum gaben fich bie Menichen einige Mabe, die Ducawurgel und bie Rartoffeln, welche bei ihnen fehr beliebte Nahrungsmittel waren, ernftlich zu pflanzen und zu bauen. Es wuchs eben von felbst genug. Und ba= ber erklart fich auch bier die Möglichkeit einer bichtern Bevolkerung auch obne bebeutenden Landbau. Doch war einiger Aderbau ba, namentlich schlagen Las Casas und Brhan Comard S. 37. die Maiskultur als nicht unbebeutend an. Aber ein anderes Alderbangerathe als ben Stod, mit bem fie die Erde lockerten, kannten fie nicht. Aus ben Früchten wußten fie eine Art Bret gu baden. Beter Marthe 249. Gie hatten fogar einen Rulturmythus, nach welchem ein weiser Boitio fie ehebem biefe Runft gelehrt habe. Peter Martyr 534. Daneben bot ihnen bie Fi= fderei eine reichliche Rahrung, und überhaupt afen fie von Bogeln und anderen Thieren, was ihnen in ben Wurf fam. Irwing IV, 108.

Baumgarten II, 620. 622. Aus der Anschauung dieses mühelosen Lebens entstanden nun in ben Zeiten der Entdeckung jene Schilberungen von parabiesischen Bustanben. Besonders beredt zeigt fich hier Peter Martyr I, 3. S. 277. "Es ist bekannt, sagt er, daß die Indianer "bie Erbe so gut gemein haben, wie Sonne und Waffer, und baß "bei ihnen kein Mein und Dein statt finde, dieser Same aller Uebel. "Dort ift bas golbene Zeitalter. Weber mit Graben, noch Wänden, "noch Zäunen schützen fie ihre Guter. In offenen Gärten wohnen fie "und ohne Gesete, ohne Bucher und ohne Richter thun fie bas Rechte "aus Raturtrieb." Diese Schilderung ist mehr ein Ergebniß einer an= geregten Phantafie als einer unbefangenen Beobachtung, besonders mas bie moralische Fassung berselben betrifft. Abgesehen von ben frü= ber erwähnten unnatürlichen Lastern, die boch immer nur bei Einzelnen vorkamen, waren auch hier die Verhältniffe zu ben Weibern sehr frei, zu ben Frauen loder. Auch war die Sitte keineswegs verlodenb, wenn auch für den dortigen Standpunkt ganz natürlich, die Frauen ber Fürsten und Caziken mit ihren gestorbenen Männern zu begraben. Baumgarten II, 617. Kottencamp I, 99. Gben so wenig die andere, bie sich sonst nur bei wilben Jägervölkern findet, alte kranke Leute, selbst Cazifen, zu erbrosseln. Irwing IV, 103. Was vom . Eigen= thum gesagt ist, ist auf den Privatgrundbesitz zu beschränken; beweg= liches Eigenthum hatten sie wohl, sonst hätten sie nicht Tauschhandel treiben konnen, Oviedo V, 3, sonst hatten sie die Diebe nicht so streng bestrafen können, daß sie sie lebendig pfählten. Baumgarten II, 621. Rottencamp I, 98. Auch waren die Fetische, die sie nicht selten einan= ber zu stehlen pflegten, ebenfalls persönliches Eigenthum. Irwing IV, 97. Aber richtig ist, und barauf kommt es bei Beurtheilung bieser socialen und politischen Volkszustände hauptsächlich an, es fehlte wie bei ben Wilben bas Privateigenthum des Grundes und Bodens. Und bieß ist es, was ben humanisten nach ganz antiker Denkart für bie Urzustände auf den Antillen so sehr einnahm. So schließt auch Gondavo bei Ter= naur Compans I, S. 120 seine Schilberung ber Brafilianer mit den Worten: "In biesem Lande lebt man nach ber Gerechtigkeit und nach den Gesetzen der Natur." Es zieht sich nämlich durch alle alten Rulturvölker ein Gefühl, wie ursprünglich auf ber Erbe ein Leben ohne Ackerban und ohne Grundeigenthum gewesen sei, ein müheloses und harmloses Leben, ohne den jetigen Schweiß des Angesichtes beim Effen bes Brotes, ohne bas jepige Jagen nach Gewinn und Genuß, ohne jetige Armuth und Reichthum. Und man hielt jene Zustände nicht bloß für die glücklichsten, sondern auch für die gerechtesten. Darum suchten alte Gesetzgebungen im Geiste biefer antiken Anschauung bie Nutnießung bes Bobens so viel als möglich jedem Bürger zukommen zu laffen. So die Spartaner, und darauf zielte das Jobeljahr der He= bräer, in Amerika werben wir bei ben Peruanern bie consequenteste Durchführung bieser Ibee auch bei einem Kulturvolke antreffen. Römer hielten ben Saturnus für den gerechtesten König, weil unter seiner Regierung im goldenen Zeitalter kein Privatbesit stattgefunden Darum sind bei Homer die Thracier die trefflichsten, die Abier die gerechtesten der Menschen, offenbar deßhalb, weil sie als Nomaden keinen Privatgrundbesit hatten. So erklärt Strabo die Worte Homers, und schon vor ihm Aeschylos. Der Jüdische Geschichtschreiber Josephus halt es für einen Beweis der Gerechtigkeitsliebe der Effener, daß fie kein Grundeigenthum hatten, und nach Jamblichus, bem Verfasser bes Lebens des Pythagoras, besteht die Gerechtigkeit in der Gütergemein= schaft. Damit hängen aufs genauste sokratische, knnische und stoische Be= griffe zusammen, daß jedem Menschen ohne kunftliche Bedürfnisse und Lei= denschaften die Erde ohne Mühe und Sorge von selbst das Nöthige dar= bieten werde. Bgl. Homer Ilias XIII, 6. Acschylos Fragm. aus dem be= freiten Prometheus bei Steph. Byz. u. b. W. "ABioi, Strabo VII, p. 300. Josephus, antiq. XVIII, 1.5. Vita Pythagoræ per Jamblichum, cap. 30. §. 167. Justinus, Hist. 43. 1. Varro de re rustica II, 1, — Sum= boldt fritische Untersuchungen I, 48. Philo do opis. mundi §. 26, und Commentar dazu. Achnlich fagt Alb. von Haller von den durch die Jesuiten in Paraguan civilisirten Indianern, daß sie eine Gescllschaft bil= beten, welche durch bie Gleichheit ihrer Mitglieber und durch die Gemein= schaft ber Güter das goldene Zeitalter darstellten. Traité sur divers sujets intéressants de politique et de morale §. 3. p. 120.

Das Zurücksinken in ben Zustand der Wildheit mit Beibehalten alter Kulturreste begegnet uns nun auch noch bei den Antillenindianern auf anderen Lebensgebieten. So verstanden sie zwar Baumwolle zu spinnen und zu weben, bei der Milbe des Klimas machten sie aber wenig Gebrauch davon, Männer und Kinder gingen nackt, nur die Weisber waren etwas bekleibet. Baumgarten II, 615. Irwing IV, 108. Kotstenkamp I, 101. Namentlich zeigt sich aber in ihren rein politischen

Berhaltniffen ber Zusammenhang mit alter Kultur. Die Colum= busindianer waren nämlich nicht horbenweise wie die Wilben unter frei= gewählten Bauptlingen verbunden, sondern fie vereinigten fich zu größern Staaten. Die Jufel Banti z. B. war in funf Staaten getheilt, über deren jeden ein erblicher, absoluter Fürst herrschte, von beffen Willen Out und Blut, Land und Leute abhingen. Starb ein folder kinderlos, fo erbten nicht bie Rinber bes Brubers, jonbern bie ber Schwester, weil man bei letteren bes toniglichen Blutes ficherer sein zu konnen glaubte. Bon biefen Fürsten war wieber eine Menge Cazifen als Lehnabel unb Bafallen abhängig. Den bier einheimischen Ramen ber Cazifen haben bie Spanier auf bie Bauptlinge aller Wilben übergetragen Bgl. über bie politischen Berhältnisse Baumgarten II, 261. Kottenkamp I, 100 nach Oviebo V, 3. Der Absolutismus unb bie Bergötterung ber Fürsten zeigt fich bei biesen alten Rulturvölkern überall da, wo bie Rultur einen gewissen großartigen Grab erreichte und sich über ganze Staaten verbrei= tete, wie in Florida, Peru und bei ben Muyscas. Bei ben Mexikanern hat fich bagegen viel mehr norbische Selbstständigkeit erhalten, ber Abso= lutismus war bort ganz jung. Auch in ber Sprache zeigen fich die Refte alter Rultur. Unter ben verschiebenen Dialekten nämlich, welche auf biefen Inseln gesprochen wurden (wir reben bloß von Dialekten, benn man verstand einander leicht), zeichnete sich ber bes Königreiches Karagua durch seine Ausbildung vor allen andern so aus, daß er auf ber ganzen Insel Hanti vielfach gelernt wurde, und nach ber Ansicht ber Indianer den Vorrang behauptete. Der Umstand, daß dieser Dialekt für heilig galt, weist auf eine sehr alte Ausbildung besselben, so daß er als ein Rest höherer Rulturzustände angesehen werden muß. Reisen XIII, 237. Baumgarten II, 623. Aus bieser Sprache ist außer bem Worte Cazike auch noch Mais und Orkan in bie Guropäischen Sprachen aufgenommen worden. Bgl. noch Vater Mithr. III, 3. 2. Endlich ver= rathen auch noch ihre Lieber, Areitos ober Aroita, megen ber Mannig= faltigkeit ihres Inhalts mehr Bilbung als bei ben Wilben vorkommt. Diese Lieber waren nämlich nicht bloß religiöse Lieber, von benen wir später reben werden, sondern auch Helbenlieder, Loblieder, laudationes, auf bie verstorbenen Fürsten, — ferner Ballaben, Glegien, Klage= unb Liebeslieber, welche die Europäer mit den Liebern ber bamaligen Troubabours in Spanien und Flanbern verglichen, bei benen man nach bem Tatte ber Castagnetten zu tanzen pflegte. So sangen auch biese Indianer ihre Aroitos bei feierlichen Anlässen nach dem Takte der Trommelsschläge, die der Fürst oder Cazike in höchst eigener Person zu schlagen sich die Ehre nahm und so ganz eigentlich den Ton angab. In solchen Liebern waren auch ihre historischen oder mythischen Ueberlickerungen enthalten, deren Inhalt durch die Tänze mimisch und gleichsam hieroglyphisch dargestellt wurde. Das waren auch die hauptsächlichsten Quellen, aus denen der Eremit Roman geschöpft hat. Bgl. Irwing IV, 105 ff. nach Fray Roman, Ferdinand Colon hist. del Almirante, Cap. 61, Oviedo V, 3 und 1, Peter Martyr. I, 9, Herrera I, 3. Cap. 4, Picard 142. Baumgarten II, 616. 619. Kottencamp I, 101. Reisen XIII, 232.

## S. 32. Der Religionscharakter im Allgemeinen.

Christoph Columbus hatte zuerst die Meinung, die Indianer der großen Antillen hätten gar keine Religion. Irwing IV, 95. Diese so oft wiederkehrende Behauptung ist uns schon bei alten, aber oberstächlischen Beobachtern der Nothhäute entgegengetreten. Auch bei den Colums busindianern hat sich dieselbe wie dort und anderswo bei genauerer Bestrachtung als unrichtig erwiesen, und ist ganz einfach durch die Darsstellung dieser Religion selbst widerlegt.

Wenn die Behauptung Picard's 210 richtig wäre, daß die Bewohner der großen Antillen mit den Karaiben dieselbe Religion gebabt
hätten, so wäre es um so unbegreislicher, warum wir dier nicht die Religion beider Völker vereinigt behandelt haben; und das um so mehr,
da wir ja auch bei den Rothhäuten beide Religionsbestandtheile, das der Wilden und das, welches vom Kulturvolke herrührte, mit einander und
in ihrer Verschmelzung dargestellt haben. Allein hier ist es nicht so
wie dort. Columbusindianer und Karaiben haben wohl manches Einzelne von einander angenommen, namentlich die Karaiben von jenen,
aber zu einer Verschmelzung der Religion beider ist es so wenig gekommen als der beiden Völker selber in ihren größern Wassen und übrigen
Kulturelementen. Auch hier wird die Darlegung der Sache selbst die
beste Widerlegung jener Behauptung sein.

Allerdings sinden sich nun manche Uebereinstimmungen, die entweder bei allen Völkern derselben Kulturstufe sich wieder zeigen, oder die, wie gesfagt, von den Karaiben den Columbusindianern entnommen sind. Dahin

schoren folgende. Punkte. Beibe haben wie die Rothhäute ein Gemisch von Geifterfetischismus und Raturdienst mit Sonnendienst an der Spipe. Der Geisterglaube und bie Unsterblichkeitsvorstellungen beiber knupfen fic an das Werhaltniß zu ben Tobien. Zemes heißen bei ben Columbusinbiawern die Fetische, und bieser Rame findet sich auch bei den Karaiben. Bei betten heißen die Zanberer Boitios. Statt ber Tempel finden wir bei bei= den, wie in Florida, heilige Höhlen als Wallfahrteörter verehrt. beben geht nach ihrem tosmogonischen Mythus die Sonne aus einer folden-Döhle hervor. Bei beiben endlich finden wir dieselben fünf Ramen für bie Mutter bes großen Geistes. Daß aber bergleichen auffallenbe Ana= logien, die entlehnt fein muffen, von den Columbusindianern zu den Raraiben gekommen find und nicht umgekehrt, bas wird schon burch bie änfern Berhältniffe Klar. Die Columbusindianer nämlich hatten keine weitere Gelegenheit, von den sie nur feindselig berührenden Raraiben etwas anzunehmen. Diese bagegen suchten sich, wie wir später noch bestimm= ter nachweisen werben, bei jeber Gelegenheit ber Weiber auf ben großen Antillen zu bemächtigen, die sogar ihre von den Karaiben verschiedene Sprache in den neuen ehelichen Verbindungen beibehielten. Wie nun tie Raraiben von biesen Weibern manche religiöse Anschauung annehmen tonnten, liegt auf der Hand. Besonders ist in dieser Hinsicht bemer= tenswerth die Thatsache, daß bei den Karaiben bloß die weiblichen Schutz= geister ben Ramen Zemes führen, ber auf ben Antillen ben Schutgei= ftern überhaupt beigelegt wird. Auch hatten die Karaiben bereits mehrere Juseln der Columbusindianer unterworfen, eben die kleinen Antillen, von benen die Reste von Kulturreligion zu den Eroberern gelangten, während die Raraiben, wie wir bas alles später zeigen werben, grund= jäplich der Rultur, d. h. dem Ackerbau, widerstrebten. Und so muffen namentlich bie Bestandtheile aus dem Sonnendienste um so eher ben Antillenindianern als ursprünglich zugeschrieben werden, da bieselben bei ten Völkern Florida's und Centralamerika's sich wieder auf dieselbe Beise finden, mit welchen Völkern die Karaiben nicht die geringste Ver= wandtschaft zeigen, - ein von Haus aus wildes, wenn auch mit treff= lichen Geistes= und Körperanlagen begabtes Geschlecht, bas Rulturele= mente erst kürzlich von anderen angenommen hatte.

Bei den Antillenindianern zeigte sich nun der Sonnendienst und die Gestirnverehrung so vorherrschend, daß die ersten Spanier dieselben für die ansschließliche Religion derselben hielten. Peter Martyr 249. 329.

Bei den Karaiben herrschte, wie bei manchen anderen friegerischen Völkern die Verehrung bes Mondes vor. Der Sonnendienst der Antillenindia= ner trägt Merkmale an fich, wie sie auch sonst ben ersten Stufen ber Rulturreligionen zukommen. Dahin gehören die Sonnenfäulen und ihre Berehrung, die in Amerika auch sonst fich finden, in Centralamerika, Peru, Quito und bei ben Muyscas. In ber alten Welt find bie Sau-Ien in Vorderasien und die Herkulessäulen bekannt. Auch können wir hieher rechnen die unnatürliche Vermehrung einzelner Glieber an Götter= bildern im symbolischen Interesse, wie sie bei den Hindus sich wieder finden, in Amerika außer den Columbusindianern nur noch im alten Centralamerika, bei Tolteken und Azteken gar nicht. Gin Mythus beu= tet sogar nicht undeutlich die frühere Herrschaft ber Sonne und somit die alte Kulturreligion des Sonnendienstes an. Auch die jährlichen Natio= nalfeste als Mittelpunkte des gesammten Kultus gehören bieser höhern Stufe an, wie benn überhaupt das religiöse Leben sowohl als die reli= giösen Vorstellungen weit mehr Centralisation zeigen als bei den Karai= Während bei biesen ber Dualismus zwischen guten und bosen Geistern sehr stark hervortritt, find bei ben Columbusindianern die Zemes mit solcher Bestimmtheit bem großen Geiste untergeordnet, daß bie alten Quellenschriftsteller bieselben gerabezu mit ben Engeln rergleichen. Diese Unterordnung ist zwar nicht ursprünglich, die Zemes sind nicht vom Grofen Geiste ausgegangen, sie sind alter als er, der nur die Spipe der Ph= ramide bilbet, — aber nichts desto weniger ist das System hier boch uralt.

## S. 33. Der Geisterglaube und der Fetischismus, Unsterblichkeitsvorstellungen.

Diese Religionsstufe verliert sich nie aus den heidnischen Bölkern, wenn sie auch noch so sehr sich auf höhere emporschwingen. Selbst in der Christenheit sindet sie sich im Geisterglauben, der Gespensterfurcht, dem Zauberwesen und Herenthum. Und wegen der natürlichen Zähigkeit dieser untersten Stufe verfallen die Menschen aus höhern Stufen leicht wieder in jene zurück. So ist es nicht bloß in religiösen Dingen, sons dern auch in anderen. Die Neigung mancher Menschen zum Lagabuns denwesen, zu Gaunerstreichen, zum Banditenthum u. bgl. beruht vorzüglich auf dieser Herrschaft der Wildheit und Scheu vor regelmäßiger Arbeit über das Gemüth des Menschen.

Der Weisterglaube und ber Fetischismus ber Columbusindianer ist sowohl ein Erbstück aus der Zeit alter Rultur, welche jene Stufe ber Religion bei keinem Naturvolk ausgerottet hat, als auch versank man bei fortwährender Abnahme der Kultur wieder von neuem in jene untersten Zustände religiösen Lebens zurück.

Die Geister haben hier ben Namen Zemes, Chemens, Cemis, Themis. Bon ihnen kommt sowohl bas Gute als bas Bose. Das Gute, benn fie find Schutgeister. Jeber Einzelne, jebe Familie, und, worin sich bie höhere Kultur zeigt, jeder Staat hat seinen Schutzeist, der vom Fürsten und vom Volte bei öffentlichen Angelegenheiten angerufen, befragt und verehrt wird. Peter Martyr 330. Arnold 973. Irwing IV, Durch einen solchen Nationalschutzeist tritt der Geisterdienst aus **96.** ber chaotischen Bereinzelung heraus, welche ben Charakter ber Auffaffung ber Wilben ausmacht; solche Zusammenfassung ber religiösen Gesichts= puntte auf ein großes Ganze kann nur von einem Kulturvolke herrüh= ren, das einen größern Staat bilbete. Wir werben später seben, daß an ber Spize aller Staaten und ber ganzen Natur noch ein oberster Gott steht, der Sonnengott der Rulturreligionen. Die Zemes sind nun aber nicht bloß Schutzeister, sonbern auch Plagegeister, die Urheber von allerlei Plage, und man betet sie daher vorzugsweise in der Absicht an, sie zu besänftigen. Robertson I, 445 nach Peter Martyr und Oviedo. Denn es leben auch diese Indianer in einer beständigen Furcht vor ben Zemes. Baumgarten II, 624. Man kann sich auch barob nicht verwun= bern, benn bei Tag und bei Nacht, im Traum und im Wachen beang= stigen sie die Menschen. Besonders erscheinen sie ihnen häufig im Traume, in dem fie, wie der Teufel in den Herenprozessen, die Weiber jum Bei= schlafe zu verführen suchen und bann plötlich verschwinden. Peter Mar= tyr 333. Erzeugt aber einmal ein solcher Geist Kinder, so haben fie zwei Aronen auf dem Ropfe. P. Martyr 336. Dann zeigen sie sich ihnen überhaupt in dem Schauer der stillen Nacht, und werden darum auch als Nachtgeister ober Gespenster, nooturna phantasmata, bezeichnet. P. Martyr 330. Defter wurden sie des Nachts von den Indianern auf den Gaffen erblickt, verschwanden aber sogleich wieder, falls der Mensch sich nicht fürchtete; hatte er aber Angst, so schreckten sie ihn bermaßen, daß er nicht selten in Ohnmacht fiel. P. Martyr 334. Roß (beutsch) 228. Diese Nachtgeister sind wiederum nichts anderes als die Todten, die da spuken. Peter Martyr 333. Moß a. a. O. Picard 143. Irwing IV, 103. 104. Alfo auch wieber berselbe Zusammenhang zwischen Geistern und ben Tobten, zwischen Netromantie und Zauberei, zwischen Tobtenerscheinungen und Gespenstern, wie wir ihn schon bei ben Rothhäuten vorsanden, und wie er überall stattsindet. Aber nicht bloß des Nachts erscheinen die Geister, sondern die Indianer wußten auch manche gräuliche Geschichte von Geistererscheinungen bei Tage zu erzählen, nennen sogar die Namen einiger solcher berühmten Zemessürsten, z. B. Corochot und Epileguanita. Diese waren bei heiterhellem Tage dem ganzen Stamme sichtbar, erschienen ganzen heeren, scheußlich und schrecklich anzuschen, mit ausgesperrtem Rachen, langen hörnern und einem Schwanze, brüllend wie ein wildes Thier. P. Marthe 336. 337. 401. 402. Arznold 974. Vielleicht gehört auch hieher der als demonio angesührte Tuira. Vater Mithr. III, 3. 3.

In berfelben Weftalt, in welcher bie Beifter erschienen, fuchte man fie auch, fo gut es ging, als Fetische abzubilben ober angubeuten, und gab ihnen benfelben namen Zemes wie jenen, mas wieberum bie mefent= liche Zusammengehörigkeit bes Fetischismus mit bem Geisterglauben be= urfundet. Baumgarten II, 624. Die Schutgeifter find fo febr an ibre Bilber gebanden und mit ihnen ibentifigirt, bag mit bem vertauschten ober gestoblenen Bilde zugleich auch der Schutgeist auf ben neuen Be= fiter übergeht. Irwing IV, 97. Co ift bas Berhaltniß jum Schut= geiste nicht etwa ein persönliches, sondern berubt auf gebeimem magischem Zwang. Merkwürdig ift auch in kulturgeschichtlicher hinficht, indem es auf theilweise Theilung ber Arbeit hinweist, bag bie gange Jufel Bnanabba in ber Rabe von Sahtt von lauter Vilberverfertigern bewohnt wurde, welche bie Nachtgeister, bie ben Leuten erschienen, verfertigten. Peter Martyr 294. Obichon bie Benediftiner auf ber Infel Santi über 170,000 folder Bilber gerftorten, Arnold 975, findet man jest noch viele, und nach ber Abbilbung bei Baumgarten und ben Beschreibungen berfelben zu urtheilen, hat ihre menichliche Gestalt und fauernde Stellung febr viele Aehnlichkeit mit Merikanischen Sausgeben, Die fich in bem Baster Merikanischen Rabinet vorfinden. Baumgarten II, 624. 626. Gin anderes foldes Bilb, welches Urnold aus Buellind mittbeilt, ideint gierlicher als bie gewöhnlichen zu fein, und mar von bartem Bolge verfertigt, mit Golb und Ebelfteinen verfeben. Es ftellt vielleicht ben Goupgeift eines Fürften bar. Diese Bilber find nämlich von rerschiebenem Stoff, aus Dolg eber Bifchbein gefdnitt, aus Stein gebauen, aus

Lehm geformt. Irwing IV, 96. Peter Marthr 294. 335. Robertson I, 445. Arnold 974 ff. Andere bilden sie in Baumwolle nach, in siten=ber Stellung, wie bei uns, sagt Peter Marthr 330, die Maler die Lemuren an die Wand malen. Selbst Steinchen und Beinchen, welche auch hier die Zauberer, wie bei den Rothhäuten und anderswo den Kranken aus dem Leibe gesogen hatten, wurden von den Frauen in Baumwolle gehüllt, und als Zemes und Helfer in Geburtsnöthen verschrt. Sbenso betete man auch Wurzeln als Zemes an. Peter Marstyr 335. Bei dem innigen Zusammenhang, in welchem Geisterglaube, Fetischbienst und Todtenverehrung zu einander stehen, ist die religiöse Achtung gegen die Gebeine der Todten, die man entweder in eine heilige Höhle begrub oder in einem Kürdis ausbewahrte, durchaus hieher zu zählen. Irwing IV, 102. 103.

Die in Menschengestalt bargestellten Fetische haben insgemein eine häßliche und für uns abschreckende Gestalt, was aber nicht mit ihrer Ibee von Furcht erregendem Wesen, sondern mit dem geringen Grad der Kultur in Verbindung gebracht werden muß. Auch hier waren, wie anderswo auf dieser Kulturstuse, Thiersetische von Kröten, Schildstöten, Schlangen und Krosodilen erträglicher und natürlicher ausgesaßt und gebildet. Baumgarten II, 624. Reisen XIII, 237. Man tätowirte auch auf Hanti die Gestalt der Zemes auf den eigenen Körper. Irwing IV, 98. Im Uedrigen waren die Schutzeister der Einzelnen und des Hauses an sedem Orte des Hauses aufgestellt, oder auch in das Hauses geräthe und die Wassen eingeschnitzt oder angemalt. Einige waren größer, andere kleiner, von der letztern Gattung banden sie welche nach Karaisbenart, wenn sie in den Kampf gingen, vor die Stirn. Peter Martyr 330. Arnold 975. Majer 1813, 37.

Aus dem Vorhergehenden schon geht hervor, daß die hiesigen Unsfterblichkeits vorstellungen der Stufe des Fetischismus angehören müssen. Die Seelen der Todten sind die göttlichen Geister. Wären wir über diesen Punkt ausführlicher unterrichtet, so könnte es uns billig auffallen, daß nicht mehr Elemente der andern Stufe sich auch bei den Unsterblichkeitsbegriffen vorsinden. Indessen erklärt sich dieser Umstand außer den spärlichen Berichten auch noch daraus, daß die Unsterblichsteitsvorstellungen später sich entwickeln als die entsprechenden von der Gottheit, und daher auf höhern Stufen die Vorsiellungen der niedern von der Unsterblichfeit am meisten noch verbreitet sind. Sind doch selbst

bie bem Monotheismus entsprechenben Unsterblichkeitsvorstellungen noch nicht ben Hebraern, sonbern erst im Christenthum geoffenbart worden! Die Vorstellungen der Columbusindianer also von der Unsterblichkeit waren die der wilden Fetischbiener. Nach denselben dauern die verein= zelten Zustände bieffeits bem Wesen nach jenseits wieder fort. Darum werben auch hier ben Verstorbenen allerlei zum Leben nothwendige Dinge mitgegeben, gewöhnlich eine Calabasche mit Wasser und ein Laib Brot. Bei dem Tode der Caziken und Fürsten werben einige Weiber berselben mitbegraben. Peter Martyr 537. Baumgarten II, 619. Majer 1813. 45. Irwing IV, 103. Kottencamp I, 99. Selbst der Aufenthaltsort der Tod= ten ist kaum ein anberer, kaum ein Jenseits. Denn entweber verlegt jeber benselben in seine Provinz, ober man dachte sich zwar einen be= sondern Wohnort der verstorbenen Vorfahren, wo man in schattigen und blühenden Lauben mit schönen Weibern lebt und an köstlichen Früch= ten sich labt, — aber bieser Ort war nirgends anders als auf ber In= sel Hanti selbst, in den schönen Thälern auf der westlichen Scite ber Insel. Dort halten sich ben Tag über die Seelen der Verstorbenen in den unzugänglichen Klüften der Berge versteckt, also wie die Damonen, bes Rachts aber fliegen fie in die glücklichen Thaler hinab, um die Frucht Mamen zu genießen. Man scheut fich baher auch, biese Frucht ben Geistern wegzuessen. Baumgarten II, 627. Irwing IV, 104. Majer 1813, 33 ff. So sehr ist aber bas Leben ber Verstorbenen an bas ber Lebenden geknüpft, daß sie, wie wir gesehen haben, als Geister den Leben= digen erscheinen, Spuk treiben, überhaupt Sehnsucht nach bem Leben bieffeits zeigen, die Lebendigen gleichsam beneiben, sie schrecken und pla= gen. Bon einer sittlichen Fassung bes Unsterblichkeitsglaubens, von einer Vergeltung jenseits ist auch hier keine Rebe. Baumgarten II, 627. Das religiöse Gefühl ahnt wohl bas Hinüberragen ber Seele in ein Jenseits, aber bie Schauer bes Tobes, ba und bort auch finnliche Gelüste, halten biese Ahnung befangen.

S. 34. Der Naturdienst mit Sonnendienst an der Spițe, der Sonnengott Schöpfer und oberster Gott, Mutter Gottes.

Es ist schon oben gesagt worden, daß der Gestirndienst so vorherr= schend auf den Antillen gewesen sei, daß man ihn für die einzige Religion der Insulaner gehalten habe. Und wirklich sah man in den Gestirnen, vor allem in der Sonne, die die Welt regierenden Kräfte, die als Geister und Fetische, als Zemes wirksam sind. Daher leiteten bie Zemes die Jahreszeiten und Elemente, die Fruchtbarkeit des Jahres, Stürme und Gewitter so gut wie sanfte Lufte und fruchtbare Regen. Gben diejelben beherrschen die Meere und die Wälber, die Quellen und die Brun= nen, leiten die Wasser von den Bergen und durch die Gbenen, bald in fanftem Dahingleiten, balb in brausenben Fluthen, welche bie Thäler verheeren. Sie find es, die die Gesundheit geben, von ihnen kommt Gluck zur Jagb und beim Fischfang. Peter Martyr 330. Irwing IV, 97. Bas die Beziehung der Zemes auf die Naturgesetze und die Hergänge ber Natur im Großen betrifft, so zeigt sich jene Vermischung ber Natur= verehrung der höhern Stufe mit bem Geisterglauben bes Fetischismus, welche Vermischung hier wie überall ber Naturreligion ben Stempel bes Poetischen aufbruckt. Wie nun im alten Griechenland, in Vorderaffen, Arabien und anderswo, wo noch unmittelbare Naturverehrung stattfand, rohe Steine zugleich als Fetische und als Symbole von Naturkräften verehrt wurden, so auch hier, und zwar so, daß die höhere symbolische Beziehung auf die großen Naturkräfte sehr beutlich hervortritt. drei in solchen Steinen verehrten Zemen nämlich war der eine über die Erbe geset, der zweite über die Geburten, daß er den Gebärenden die Schmerzen wegnähme, ber britte enblich gab Regen und Sonnenschein. Baumgarten II, 625. Irwing IV, 99. 100. Auf eine symbolisirende Re= ligionsstufe weisen auch Götterbilber mit mehreren Händen ober Köpfen. Kraft 330 nach Charlevoir hist. de St. Domingue. gleichen Bilder mit mehreren Gesichtern ober Händen, welche die Thä= tigkeit und Vorsehung nach allen Seiten hin bezeichnen, sind übrigens in Amerika äußerst selten, und gehören bloß bem Urvolke bes Majage= ichlechtes an. Auch ber Thierbienst mit seinen Verwandlungen fällt bem Kreise bieser symbolisirenden Religionsanschauung anheim, benn er weist auf Anthropomorphirung der Thiergottheiten hin, in welchen gött= liche Kräfte und Gesetze verehrt worden waren. So wird von einem Indianer erzählt, und wir werden später wieder darauf zurückkommen, daß er in eine Nachtigall, von ben Knochen eines andern, daß sie in Tische, von anderen Leuten, daß sie in Frösche verwandelt worden seien. Peter Martyr 331. Irwing IV, 101. 102. Von diesen thierischen Göt= terbildern ist früher schon bemerkt worden, daß sie in künstlerischer Hinsicht ned bie erträglichsten waren. Die fo verebrten Schlangen und Krofobile, Robten und Schilbfroten symbolifirten auch bier größere Ratur= frafte und Naturmirkungen, die ewige Naturverjungung, die welttragen= ben Kräfte u. bgl. Hehnliches ift anzunehmen bei ber Gule, welche nach Bernaldez, vgl. Predeett Defico I, 47, auf ben Aleidern ber Columbusindianer gestidt mar, und in welcher auch bie Rothbaute und bie Mexikaner die weiffagende Rraft verehrten. Besonders ift hier erwähnungewerth bie Verehrung bes Schlangengottes Vanbour auf Santi. An feinem Tefte wurde Opferblut mit ftarfem Getranke gemischt getrunken, und baber bie Zeierlichfeit mit bem ausschweifenbften Taumel beschloffen. Auf ben Altar bes Gottes ftellte man Schlangen in Kisten, bie ursprüngliche Berehrung bieses Schlangengottes. Bgl. Gepp, Mutho= logie II, 155 (Weber?). Da wir bie Verwandtichaft ber Antillenurbevölkerung mit ber vortoltefischen Urbevolkerung Centralamerikas nachge= wiesen haben, fo fteben wir nicht an, in biesem Banbour ben Botan in Chiapa wieder zu erfennen, ben vielbesprochenen Botan. Bal. unten S. 97.

An ber Spipe bes ganzen Religionssinstems stand aber ber Son=
nengott Tonatite, ber mit bemselben Namen wie in Centralamerika
(Tonatrikli, Lonatiuk) verehrt wurde. And die Sonnenvögel in Morida weisen auf diesen Namen, wie wir schon früher saben, sowie daß
der Name ber Gattin bes Sonnengottes, Tona (Vollmer), des Monbes, in manden Götternamen in Centralamerika sich wieder findet, die
alle auf eine Mondgöttin hinführen. Dem Sonnengotte waren Saulen geweidt, neben denen ein Altar stand, und auf diesen marmornen
Sonnenfäusen war das Bild des Sonnengottes eingegraben. Peter Martur 335. Wir werden bei anderen amerikanischen Bölkern, von deren
Säulen mehr berichtet ist, aussichrlicher von benselben sprechen.

Ansteien Sonnengott schließen sich nun auch hier kosmologische Ansthauungen und kosmogonische Muthen an. Rach benselben gingen ursprünglich Sonne und Mond aus einer Höhle hervor und bestruckteten bann die Welt. Auch der Ursprung und das hervorgeben der Menschen in das irdische Dasein wird als ein Hervorgeben aus der Erde und früheres Wohnen in derselben, besonders in Höhlen gedacht. Die größeren Menschen gingen aus einer größern Höhle, hervor, die kleinern aus einer fleinern. Da das Bewußtsein des Baterlandes älter ist als das der Welt, so war auch die Insel Hanti zuerst da. Auf derselben haben Tonatifs und Tona ihre Höhle, welche Jouanaboina

bieß und zur ftattlichen Wohnung eingerichtet war. Bon bieser Sohle aus gaben beibe Gatten ber Insel bas Licht und erfreuten sie mit er= wärmenden Strahlen. Die ganze übrige Welt war finster. Diese Höhle wurde fortwährend auf der Insel gezeigt, verehrt und mit Bilbern ge= ziert, von benen zwei mit Namen Binthaitell und March vor anberen genannt werben, vielleicht Sonne und Mond, boch wird bas nicht bei= Peter Martyr 333. Arnold 975 nach Roß 161 ff., deutsch 227, Picard 143, Baumgarten II, 616. Neisen XIII, 232. Irwing IV, 100 ff. Bollmer. Aber Hanti konnte nicht in Ewigkeit ihren Wirkungskreis be= schränken, so wenig als der Gesichtskreis der Insulaner mit den Gren= zen bes Gilanbes für immer konnte abgeschlossen bleiben. Wir haben gesehen, wie die Antillenindianer mit den alten Boltermassen Centralame= rikas zusammenhingen. Also verließen Sonne und Mond ihren parti= cularistischen Wohnsit in ber Höhle auf Hanti, und gingen an ben Him= mel, um von biesem herab fortan wechselsweise die gefammte Welt zu beleuchten und zu beherrschen. hingegen sendete Tonatike an seine Stelle ben Jokahuna ober Jocauna, auch Jocanna genannt, gen Hanti, Stell= vertreterin von Tona wurde baselbst Jemao. Agl. Vollmer. In die= sem Mythus spricht sich außer kosmologischen und kosmogonischen An= schauungen auch noch bas Bewußtsein von dem ursprünglichen Alter= thume bes Sonnendienstes auf Hanti aus, — und ebenso bas Bewußt= sein der Anthropomorphirung von Sonne und Mond als Jokahuna und Jemao, welche Stellvertreter nichts anderes find als Tonatiks und Tona selber in einer anderen Auffassung. Dieß zeigt sich ganz klar baraus, daß hier wie anderswo, namentlich auch bei den Apalachiten in Florida, an ben Begriff des Sonnengottes der des obersten Gottes, an den der Mondgöttin der der Mutter Gottes sich auschließt. Denn dieser Stell= vertreter ber Sonne, dieser Jokahuna, ist der große Geist selber, der Zemes an fich, ber selbst wiederum ben Himmel bewohnt, der unsterb= lich, allmächtig, unsichtbar ist, — ber aber auch bereits so sehr aus bem in ben Fetischismus versunkenen Volksglauben zurücktrat, daß man nicht mehr zu ihm betete, ihm nicht opferte, als bessen Trabanten indessen immer noch die sämmtlichen anderen Zemes aufgefaßt werben. Peter Martyr 330. Arnold 973 nach Buellius, Picard 142. Baumgarten II, 624. Irwing IV, 96 nach Ferd. Colon.

Wie bei den Rothhäuten hat auch hier der große Geist eine Mut= ter, deren Begriff sich an den ber Mondgöttin anschließt. Diese Mutter ift aber eben Jemao, die auch keinen Rultus mehr haben sollte. Es zei= gen fich aber in ben Berichten über fie einige Verschiebenheiten. rend fie nach ben gewöhnlichen Angaben die Mondgöttin ift, nennen fie Arnold und Buellius die Erbgöttin, was wohl zum Begriffe einer Gat= tin, nicht aber einer Mutter bes Sonnengottes und obersten Gottes passen würde, während bagegen die Mondgöttin nach vielen Amerikanischen Ana= logien sowohl Mutter als Gattin sein kann. Monb= und Erbgöttin vermischen sich übrigens nicht ungern, wie in Vorderasien Aftarte und Aschera, ober wie bei ber Acgyptischen Isis. Auch in ben fünf Namen, bie ihr außer bem ber Jemao gegeben wurden, herrscht Verschiedenheit. Gewöhnlich werden die Namen genannt, die auch die Karaiben für die Mutter ihres obersten Gottes angenommen haben: Attabeira, Mamona, Guacarapita, Tiella und Guamoanocan. P. Martyr 330. Baumgarten 11, 624. Nach Arnold 973 aber find diese fünf Namen folgende: Bua= caropi, Tamijellam, Guimazoam, Attab und Euram (b. h. Erbe), ober Dagegen legt er ben Namen Guamoanocan bem Jokahuna, bem großen Geiste selbst bei. Es wird auch sonst noch von einem sehr hochgestellten weiblichen Zemes berichtet, ohne baß sein Name genannt ware. Er hatte zwei Herolbe ober Unterzemes zur Seite, ben einen um bie anderen Zemes zusammenzurufen, damit sie Wind und Regen erreg= ten, überhaupt basjenige bewirkten, um bas die Menschen gebeten batten, — ber andere bagegen sollte biejenigen mit Ueberschwemmung bestrafen, welche ben Göttern nicht genug Ehre erwiesen. Picard 142. Baumgar= ten II, 624. nach Peter Martyr. Ich stehe nicht an, biesen weiblichen Zemes wegen seines hohen Ranges geradezu für die Jemao zu halten. So auch Majer 1813. 36.

# S. 35. Mythen von der Fluth und dem Arsprunge der Menschen.

Auch hier ist ein kosmogonischer Mythus zur einer Fluthsage ge= worden, welche den Ursprung des Meeres erklären soll. Einst lebte, so erzählt der zur Sage umgestaltete Mythus, ein reicher und mächtiger Ca= zite Namens Jaia. Der hatte einen einzigen Sohn, welcher sich gegen den Vater verschwor, darob von diesem erschlagen wurde. Nach der Landesfitte sammelte Jaia die Gebeine bes Erschlagenen, reinigte und be= wahrte sie in einem Kurbis. Siehe, ba verwandelten sich bie Gebeine in Umgekehrt waren einst nach einem Mythus ber Delawaren unb Irokesen Seethiere burch ben Großen Geist in Menschen verwandelt wor= Jaia aber rühmte sich, baß er bas Meer im Kürbis verschlossen habe, und Fische bekommen könne, wenn er wolle. Da öffneten eines Tages während seiner Abwesenheit seine vier neugierigen Brüber ben Rūrbis, ließen ihn aber burch bie plögliche Erscheinung bes Baters er= schreckt auf die Erbe fallen, daß er in Stücke zerbrach. Daraus ent= stand nun eine so große Fluth, daß die ganze Erde überschwemmt wurde. So wurde das von nun an mit Fischen angefüllte Meer gebilbet, aus welchem die Spiken der Berge hervorsahen, welches die gegenwärtigen Inseln sind. Peter Martyr 332. W. Irwing IV, 102 nach Roman. Majer 1813. 34 ff. Derjenige, bem bas Meer seinen Ursprung verbankt, dieser Jaia, ist eine personisizirte und anthropomorphirte Urkraft, welche das Meer mit seinen Geschöpfen in seiner Gewalt verschlossen hatte.

Anbelangend ben Ursprung ber ersten Menschen, so ift schon vorläufig bemerkt worden, wie sie ebenfalls gleich Sonne und Mond aus Höhlen hervorgingen, die größern aus einer größern, die kleinern aus einer kleinern. Jene hieß Cazibaragua, diese Amajauna. So gingen auch nach ben Rothhäuten die Menschen aus dem Schoop ihrer Mutter Nach ber Erzählung ber Columbusindianer hatte es aber Erde hervor. mit dem Hervorkommen der ersten Menschen aus jenen Höhlen folgende Ein Riese Machakael, Machochael, Maracael, mußte bie Bewandtniß. Höhlen hüten und verhindern, daß die Menschen ja nicht das Sonnen= licht erblickten. Da trug es sich einmal in einer Nacht zu, daß er sich zu weit von den Höhlen entfernte und nicht mehr vor Sonnenaufgang zuruck sein konnte. Die Sonne erhob sich aus dem Meere, und blickte ergrimmt den Riesen an; bieser konnte solchen Anblick nicht ertragen und wurde in den Fels Kauta verwandelt. Das ist der Berg in der Land= schaft Cannana, aus welcher die Menschen hervorgingen. Er ist wie andere Ricsen eine antikosmogonische Kraft. Nach Entfernung bieses ihres Hüters fingen die Menschen an, des Nachts die Höhlen zu ver= laffen, um zu fischen. Denn fie hatten gegründete Furcht vor ber Sonne, welche Icden, den sie beschien, zu verwandeln brohte. In der That wur= ben auch einige Unvorsichtige entweder in Steine, ober in Thiere und Pflanzen, namentlich in wohlriechenbe Eichbäume verwandelt. So entließ

Baguoniona, ber war ber Häuptling ber Menschen in den Höhlen, bes Nachts seinen Freund. Wie diesen aber bei Tagesanbruch die Sonne besschien, wurde aus ihm eine Nachtigall. Und wirklich drückt dieser Bogel jest noch in seinem Gesange die Sehnsucht nach seinem Freunde Baguosniona aus. Aber auch dieser fühlte sich zu seinem Freunde fortgezogen und verließ mit den Weibern und Kindern die Höhlen. Auch diese wursden verwandelt, die Weiber, die er auf einer Insel gelassen hatte, in wohlriechende Eichbäume, die Kinder, die er zu sich genommen, schrien aus Sehnsucht zu den Müttern Toa, Toa! Mutter, Mutter! Da wursden sie in Frösche verwandelt, welche deßhalb jest noch so quacken. Veter Warthr 330. 331. Picard 143. Arnold 975 nach Roß 161 ff. beutsch 227. Baumgarten II, 616. Reisen XIII, 232. Irwing IV, 101. Vollmer, Machotael. Majer 1813. 31 ff.

Durch Anwendung größerer Sorgfalt gelang es indessen den noch übrig gebliebenen Männern, sich an bas helle Tageslicht zu gewöhnen und fich über die Inseln zu verbreiten. Aber es fehlte an Weibern, sie waren ja alle verwandelt worden. Wie nun neue Weiber geschaffen worden seien, davon giebt es mehrere Ueberlieferungen. Nach ber einen hatte Vaguoniona auf ber Tiefe bes Meeres ein schönes Weib geseben, mit ihr gelebt, und sei von ihr reichlich beschenkt worden. Peter Mar= tyr 331. Es ist eine göttliche Kraft, die im Wasser sich regt, die hier als Weib erscheint. Nach dem andern Mythus, der mit dem frühern besser zusammenhängt, wuchsen aus jenen wohlriechenben Gichbäumen, welche einst Weiber gewesen waren, Ameisen hervor, die sich aber balb in junge liebliche Mädchen verwandelten. So entstand einst auf bes Zeus Wort hin aus Ameisen das Volk der Myrmidonen. gonische Kraft bes Baumes, besonders in Beziehung auf den Ursprung bes Menschengeschlechtes, ist und schon aus bem Schöpfungemythus bes Manitu Kichton, auch bem bes Manabozho ber Rothhäute bekannt. Die ältere und bie jungere Ebba, Griechen und Perfer, selbst spätere Deutsche haben ähnliche Vorstellungen. Wilh. Müllers Geschichte ber altbeutschen Religion 169 ff. Die Ueberlieferung ber Antillenindianer fährt nun weiter fort, wie jene aus Ameisen entstandenen Mäbchen so glatt gewesen seien, daß man ihrer nicht habe habhaft werden können. war baher genöthigt, Leute mit rauher Haut auszusuchen, verschmähte selbst Aussätzige nicht, und auch biesen gelang es bloß vier solcher Mäd= chen sich zu bemächtigen. Aber auch biese erlangten erst burch bie Nachhülfe eines Spechtes ihre völlige weibliche Natur. Aus biesen vier Beibchen entstand die Bevölkerung der Insel Hanti. Peter Martyr 331 ff. Eine britte Erzählung vom Ursprunge bes weiblichen Geschlechtes läßt baffelbe von einem ber vier Söhne bes Caziken Jaia ben Ursprung neh= men, welche durch die Eröffnung jenes Rurbiffes die Entstehung bes Mee= res veranlaßt hatten. Demnach begaben sich alle vier Brüder in großer Furcht vor ihrem Vater in die weite Welt, litten große Noth und wären beinahe gestorben. Von ungefähr kamen sie an einem Bäckerladen vor= bei, klopften an, und schrien mit lauter Stimme: Cazabi, Cazabi, Brot, Brot! Nicht so balb hatte aber ber Bäcker fie hineingelassen, als er ben ersten, ber hineinkam, bergestalt verfluchte, daß er sogleich die Wasser= sucht bekam. Er ware auch unfehlbar an berselben gestorben, hatten nicht die Brüder mit einem Steine die Geschwulst aufgeschlagen. diesem Eiter aber entstand das Weib, mit dem die vier Brüder Söhne und Töchter zeugeten. Peter Marthr 333. Dagegen muß fich bas mann= liche Geschlecht, wie wir früher gesehen haben, gefallen lassen, baß nach einem Mythus der Wakosch der erste Mann aus der Feuchtigkeit ent= stand, die aus der Nase des ersten Weibes rann. Es sind beides stark anthropomorphirte Schöpfungsmythen vom Ursprunge der einen Hälfte des Menschengeschlechtes aus einer animalischen Flüssigkeit.

### S. 36. Der Kultus und das Bauberwesen.

Die äußere Art der Götterverehrung, der Kultus, weist ebenfalls auf jene Mischung hin von Geisterfurcht und Verehrung der großen Naturkräfte, wie sie in den sichtbaren Gegenständen erscheinen, aus welscher Mischung die Religion auch dieser Indianer besteht. Vorzugsweise weisen ihre Zauberer auf das eine Religionselement hin, Hauptsest und Haupttempel als zeitliche und örtliche Mittelpunkte des gesammten religiösen Lebens auf das andere.

Die Zauberer heißen hier Buhitos, Butios, Bohitos, Boitios, auch Piaces. Ihr wesentliches Geschäft besteht auch hier barin, daß sie mit den Zemen in unmittelbare Verbindung treten, sie hercitiren oder herholen, befragen und Unterredungen mit ihnen halten. Dazu bedienen sie sich derselben Mittel wie die Zauberer und Schamanen anderwärts. Zuerst bereiten sie sich durch strenge Fasten und Waschungen vor, in

erhöhtem Grabe, wenn franke Caziken und Fürsten sollen geheilt werben. Dann berauschen sie sich mit dem Pulver ober der Flüssigkeit von dem Rraute Cohobba, welches sie ähnlich dem Getränke im celtischen Heren= kessel ober dem der Mexikanischen Priester in Ekstase versetzt. In Re= sen Verzückungen nun erhalten sie Gesichte, in benen ihnen ber berufene Bemes erscheint und die nachgesuchte Antwort ertheilt. Der Inhalt bieser Fragen und Antworten betrifft zunächst und am gewöhnlich= sten die Krankheiten und ihre Heilungen, auch hier find die Zaube= rer die Aerzte und Medicinemanner. Eben dieselben erfahren von den Zemes die Zukunft im Kriege, die kunftigen Gefahren und Verfol= gungen, überhaupt alle biejenigen Dinge, welche bie Seele biefer India= Wenn die Butios die Zemen bei öffentlichen Gelegen= ner einnehmen. heiten um Rath fragten, so hörte man (und bas ist hier eigenthümlich) teine Antwort, sondern die göttliche Antwort entnahm man aus dem äußern Verhalten bes verzückten Butios. Tanzte und sang er, so mar bas ein gutes Zeichen, und man überließ sich ber Freude, — war er traurig, so beutete das auf den Zorn ber Zemen, man brach in Thrä= nen aus und fastete so lange, bis ber Born gesühnt war. Gin Beispiel, nach welchem der Zemes sprach, beruhte auf dem Betrug eines Cazifen. Als die Spanier nämlich dieses Bild zerbrachen, fand sich eine Röbre, welche bis zum Bilbe ging, burch welche ein Mensch spract. Der Cazite habe die Spanier gebeten, die Sache nicht bei seinen Landeleuten zu Majer 1813. 49 nach ber Historia del Almirante E. 61. Baumgarten II, 624 aus berselben Quelle. Bei ben Heilungen von Rrankheiten besteht ihr Verfahren gewöhnlich darin, daß sie drei bis viermal um das Lager des Kranken berumgeben, ihm Nasc und Lippen brucken, Stirn, Schläfe und Hals anblasen. Dann suchen sie den Krankheitsstoff an sich zu ziehen, streichen die Glieber des Kranken, geberben sich, als ob sie die Krankheit wegjagten, aus bem Hause trieben, und ins Meer ober in einen Berg bannten. Alles bieses geschieht unter ben grimmigsten Geberden. Wie bei ben Nothhäuten und den Karaiben giebt auch hier ber Zauberer jeweilen einen Stein, ein Bein, ober ein Stud Fleisch aus bem Munbe, bas er bem Kranken aus bem Leibe gezogen ober gesogen habe. Wenn nun ein Kranker nicht genas und sogar starb, so schrieb man es ber perfonlichen Unwissenheit bes Butios zu. ber allgemeine Glaube an solche Zauberei war tief im ganzen Volke gewurzelt, was man auch baraus sieht, baß nach bem Tobe eines solchen

Aranken die Verwandten den Gestorbenen selbst befragten, wie es sich mit seiner Arankenbehandlung verhalten habe.

Im Ganzen find also bie Butios Zauberer, und man barf fie nicht mit Bryan Ebouard S. 36 und Arnold 975 gerabezu Priester nennen. Doch haben sie in manchen Studen Eigenschaften ber Priester beibehal= ten ober erhalten. Weniger wurde ich hieher zählen, daß sie unter bem Namen der Piaces einen Orden bilbeten, der unter vielen Entsagungen in der Einsamkeit lebte, — ober daß sie in den Kämpfen gegen die Keinde, die Bemen an die Stirne gebunden, zur Tapferkeit anfeuerten, — das können Seher und Zauberer auch thun. Hingegen ist es ein Priestergeschäft, wenn sie bei gewissen Gelegenheiten, wie wir fogleich sehen werden, die Opfergaben, die Blumen, Früchte und Ruchen, Ge= tranke, welche bas Volk ben Zemen bringt, in Empfang nahmen unb den Göttern darboten. Die Butios brachen die Opferkuchen, brachten sie ben Zemen bar, und vertheilten bann, wie in Meriko bie Priester, die Stude unter die Familienhäupter, nur mit dem Unterschiede, daß hier auf den Antillen die Stude das ganze Jahr hindurch forgfältig als Zaubermittel gegen schäbliche Einflüsse aufbehalten wurben.

lleber die Butios vgl. Peter Martyr 333—336, Arnold 975, Rosbertson I, 454. Görres christliche Mystik III, 530 ff. Irwing IV, 97. 98, alle drei nach Ovicdo, — Baumgarten II, 624—626 nach Ferdinand Columbus, Kraft 269. Majer 1813. 41 ff.

Von den Wahrsagungen der Antillenindianer verdienen noch bessonders diesenigen herausgehoben zu werden, welche man wie ähnliche bei den Mexikanern und anderen Amerikanischen Bölkern auf die Anskunft der Spanier bezog. Es ist im Allgemeinen nichts Unerhörtes, man denke nur an Etrusker, Römer und Türken, daß Bölker Ahnungen und selbst bestimmte Weissagungen von dem Untergange ihres Staates hatten. So erzählten auch die Antillenindianer, es seien vor Zeiten zwei Könige bei ihnen gewesen, von denen der eine fünf ganze Tage lang sich des Essens und Trinkens enthalten und beständig zu den Zemen gesteht hätte, sie möchten ihm doch die Zukunft enthüllen. Durch diesen eifrigen Dienst bewogen, hätten jene ihm nun geossendart, daß in nicht so gar langer Zeit die Maguacocher, d. h. fremde, bekleibete und bärztige Leute auf die Inseln kommen würden. Mit eigenthümlichen Wassen ausgerüstet würden sie die alte Religion ausrotten, und die Indianer töbten oder doch der Freiheit berauben, nachher aber selbst mit großer

Macht auf den Inseln wohnen und herrschen. Diese Weissagung war in ihren Liedern enthalten und wurde gelegentlich in kläglichem Tone und unter Thränen gesungen. Zuerst hätte man nun diese Weissagung auf die Karaiben bezogen, gegen die man daher nie einen offenen Krieg gewagt habe. Später aber sei man nur zu gut inne geworden, daß alle Umstände der Weissagung weit besser auf die Spanier gepast hätten. Schon der Umstand, daß diese Weissagung auf die Karaiben bezogen wurde, zeigt, daß sie nicht so klar die Spanier bezeichnete, wie man nach dem Ersfolge dieselbe ausbildete. Aber die allgemeine Thatsache von einer solchen Weissagung über den Untergang des Volkes ist nicht zu leugnen. Peter Martyr 337. bes. 512. Arnold 974. Picard 142. Reisen XIII, 239.

Die zwei Hauptpunkte, in benen sich die alte Kulturreligion noch erhalten hatte, find ber Haupttempel und bas Hauptfest. Jeber Fürst hatte seinen besondern Tempel für die Schutgottheit bes Lanbes, in welchem bas Ibol aus Holz, Stein ober Lehm aufgestellt mar. Irwing IV, 96. Ein besonders alter Tempel, der schon damals bewohnt gewesen sein soll, als die erste Berölkerung auf ber Insel Hanti war, hieß Camoteia, und war reichlich geschmuckt mit Geschenken, auch von zahlreichen Wallfahrern besucht. Peter Martyr 510. Die größte Be= : rühmtheit hatte aber der alte Höhlentempel Jouanaboina. Das war eben die Höhle, aus welcher beim Anfang ber Dinge die Sonne ber= vorgegangen war, und die seither fortwährend als beiliger Ort und Götterwohnung verehrt wurde. Sie ist etwa sieben bis acht Stunden vom Cap Français entfernt, hundert fünfzig Ruß tief, eben so boch, aber sehr schmal und eng, besonders ist der Eingang nicht breiter als der einer Kutsche. Die Höhle empfängt auch ihr Licht bloß von biesem Eingang und von einem runden Loche in der Höhe, aus welchem lettern ehemals Sonne und Mond an den himmel gestiegen waren. Die Böhle selbst aber mar so schön und regelmäßig gewölbt, daß sie cher ein Werk ber Kunst zu sein schien. Mehr benn tausend Bilber von Zemen waren in die Telsen eingehauen ober angemalt, zwei standen am Eingange ber Höhle, Namens Binthaitell und Marob. Zudem war Alles mit grünen Zweigen und anderem Schmucke ausgeziert. Bu bieser Höhle geschahen sowohl tägliche Wallfahrten, namentlich aber machte man zur Beit großer Durre mit Gefang und Tang große Prozessionen zu ibr, und brachte Blumen und Früchte zum Geschenke mit. Peter Martvr 333. Charlevoix hist. de St. Domingue I, p. 60. Baumgarten II,

627. Majer 1813. 30. Irwing IV, 100. Neben diesem größern Tempel scheinen auch noch kleinere, eine Art von Kapellen, im Gebrauch gewesen zu sein. Denn bei Krankheiten geschah es, daß die Butios, die dieselben nachläßiger Götterverehrung zuschrieben, zur Errichtung solcher Kapellen und heiliger Haine ermahnten. Roß (beutsch) 228.

Als zeitlicher Mittelpunkt des gesammten Kultus wird das große Hauptfest hervorgehoben. Doch war seine Zeit nicht so festgesett wie bei den vollständigen Kulturreligionen, sondern der Fürst machte jewei= len burch öffentliche Ausrufer ben Tag bekannt, an welchem bas Fest zu Ehren seines Zemes gefeiert werben sollte. Alsbann zog bas Bolt in großer Prozession daher, Männer und Franen mit kostbarem Schmucke und Kleibern angethan, die Kinder wie gewöhnlich gang nackt. An ber Spite des Zuges ging der Fürst und schlug die Trommel. man in den Tempel bes Nationalgottes, in welchem bie Bilber ber Zemen und neben ihnen die Butios aufgestellt waren. Der Fürst aber blieb an der Thure stehen, indem er die Trommel zu schlagen fortfuhr, auch nachdem ber ganze Zug neben ihm vorbei hineingezogen war. Die Weiber trugen als Geschenke mit Blumen geschmückte Körbe voll Ruchen. Bei bieser Gelegenheit mar es benn auch, baß bie Butios bie Opferku= den mit lautem Geschrei zu Handen der Zemes in Empfang nahmen, fie brachen, ben Zemes barboten, bann aber bie so geweihten Stude unter die Familienhäupter als Zaubermittel gegen alle schädlichen Gin= flusse vertheilten. Wie nun die ganze Prozession im Tempel war, stellte sich jeder vor den Hauptgößen und reizte sich durch einen in den Hals gesteckten Stock zum Brechen, zu einem beutlichen, wenn auch nicht ge= rade ästhetischen Zeichen, daß man vor der Gottheit reines Herzens er= scheinen und das Herz auf ber Zunge haben muffe. Darauf begannen bie Weiber einen Tanz (Arcitos) unter bem Klange von Schellen, bie an ihre Arme und Beine gebunden waren, und sangen die Loblieder zu Ehren ber Zemes und bie Helbenlieber ber Kürsten und Cazifen. Martyr wurden biese Lieder bloß von den königlichen Kindern gelernt und an den Festtagen vorgesungen. Den Schluß des Festes machten die Anrufungen an die Zemes um Schutz und Beistand. Peter Mathr 334. bej. 512. Arnold 975 nach Roß, beutsch 228. Picard 142. 143. nach be Bry und Purchas. Baumgarten II, 625. Reisen XIII, 238. Irwing IV, 98 ff. nach Charlevoir. Majer 1813. 39 ff. Las Casas, Ind. devast.

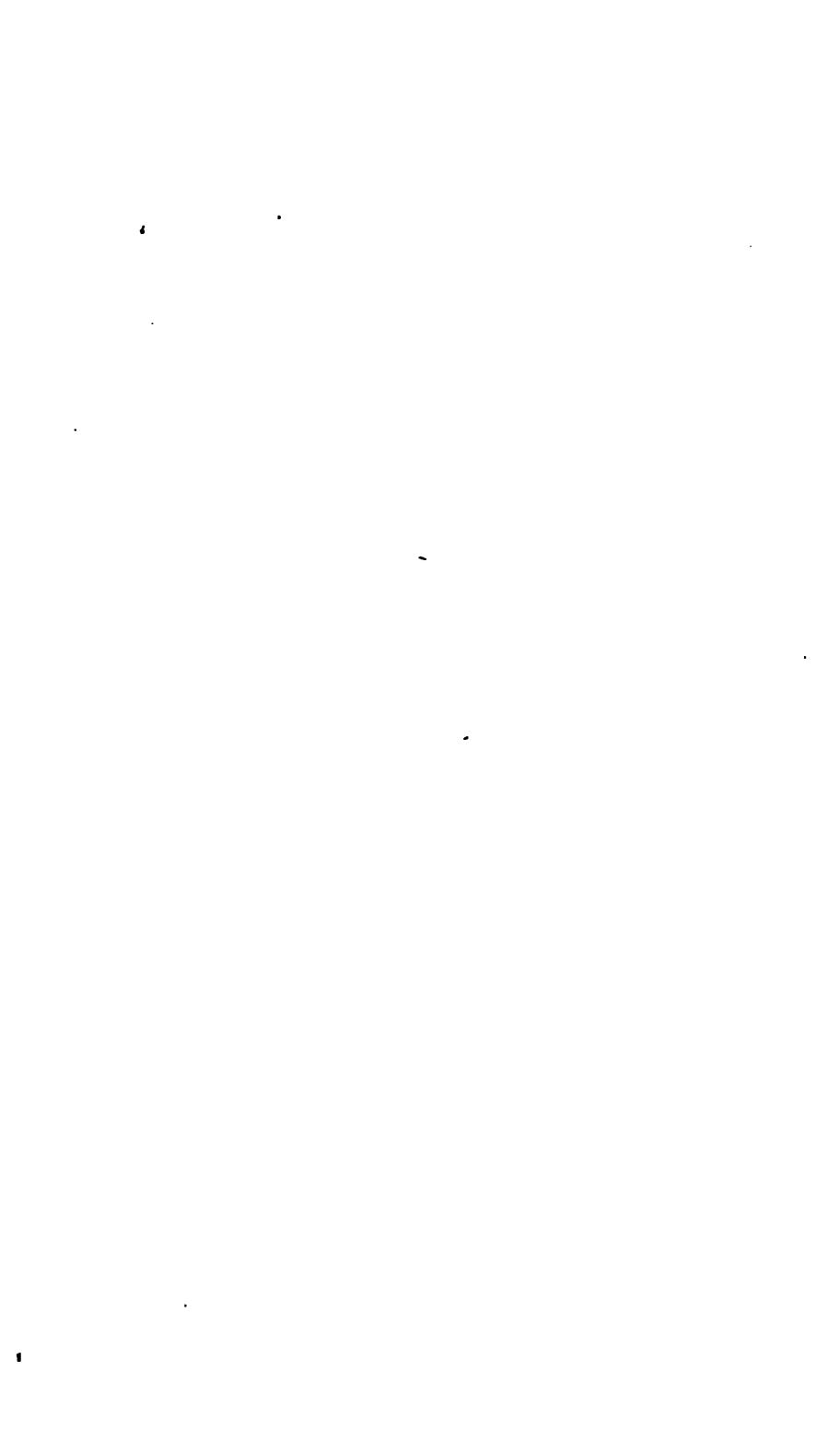

#### S. 37. Die Quellen.

Das Volk ber Karaiben hatte gleich bei ber Entbeckung Westin= diens eine vorzügliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen. kannibalisches Wesen somohl, als ihre ebleren Gesichtszüge, größere ath= letische Körpergestalt und Tapferkeit zeichneten sie vor den Columbus= indianern aus, benen sie damals ein Schrecken waren. Bei allen ersten Schriftstellern über die großen Antillen, bei jener ganzen Umgebung des Entdeckers, die wir im vorigen Abschnitte kennen lernten, ist daher auch vielfach von den Karaiben die Rede. Ihre Berichte rerdienen neben ben neuern um so mehr Berucksichtigung, je ungetrübter fie ben reinen Urzustand dieser Indianer darstellen. Indessen sind damals die Karai= ben boch nicht in dem Maße bekannt geworden, wie die Columbusindia= ner, benn sie lebten mit ben Europäern in beständigem Kriege. Da fie aber nicht wie diese ausstarben, sondern sich bis in unsere Zeiten erhal= ten haben, so fließen daneben auch noch die späteren Quellen um so viel reichhaltiger, da fie fortwährend ber Gegenstand erneuerter Beobachtungen und genauer Untersuchungen sein konnten.

Die ausführlichsten Nachrichten namentlich über die Religion dieses Bolkes verdanken wir den Männern, welche unter ihnen viele Jahre lang als Missionäre sich aushielten. Es sind zunächst Franzosen. An ihrer Spike steht Du Tertre, welcher Dominikaner 1640 als Missionen när nach den westindischen Inseln geschickt wurde. Dort hielt er sich achtzehn Jahre lang auf und sammelte den Stoff zu seinem Werke histoire genérale des Antilles habitées par les François. Paris 1667. : 71. in vier Quartbänden. Diese Geschichte gilt für vortresslich, scheint aber selten zu sein. Dagegen ist sie vielfach von Spätern benutt worzen, deren Darstellungen sie zu Grunde liegt. So zunächst derzenigen des reformirten Franzosen Cosar de Rochefort, dessen histoire naturelle et morale des sies Antilles großentheils aus obigem Werke gezogen ist. Doch sinden sich auch eigenthümliche Angaben. Rochefort's Werk kam heraus 1658, Ed. II 1665, dann 1667; und in deutscher

|   |   |   | • |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| , |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | · |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

#### S. 37. Die Quellen.

Das Volk ber Karaiben hatte gleich bei ber Entbeckung Westin= biens eine vorzügliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ihr wildes, kannibalisches Wesen sowohl, als ihre ebleren Gesichtszüge, größere ath= letische Körpergestalt und Tapferkeit zeichneten sie vor den Columbus= indianern aus, benen fie damals ein Schrecken waren. Bei allen erften Schriftstellern über die großen Antillen, bei jener ganzen Umgebung bes Entbeckers, die wir im vorigen Abschnitte kennen lernten, ist baher auch vielfach von den Karaiben bie Rebe. Ihre Berichte verbienen neben ben neuern um so mehr Berücksichtigung, je ungetrübter sie ben reinen Urzustand dieser Indianer darstellen. Indessen sind damals die Karai= ben boch nicht in bem Maße bekannt geworben, wie die Columbusindia= ner, benn sie lebten mit ben Europäern in beständigem Kriege. Da fie aber nicht wie diese ausstarben, sondern sich bis in unsere Zeiten erhal= ten haben, so fließen daneben auch noch die späteren Quellen um so viel reichhaltiger, da sie fortwährend ber Gegenstand erneuerter Beobachtungen und genauer Untersuchungen sein konnten.

Die aussührlichsten Nachrichten namentlich über die Religion dieses Volkes verdanken wir den Männern, welche unter ihnen viele Jahre lang als Missionäre sich aushielten. Es sind zunächst Franzosen. An ihrer Spike sicht Du Tertre, welcher Dominikaner 1640 als Missio= när nach den westindischen Inseln geschickt wurde. Dort hielt er sich achtzehn Jahre lang auf und sammelte den Stoff zu seinem Werke histoire generale des Antilles habitees par les François. Paris 1667. ? 71. in vier Quartbänden. Diese Geschichte gilt für vortresslich, scheint aber selten zu sein. Dagegen ist sie vielfach von Spätern benutt worzen, deren Darstellungen sie zu Grunde liegt. So zunächst derzenigen des reformirten Franzosen Cesar de Rochefort, dessen histoire naturelle et morale des iles Antilles großentheils aus obigem Werke gezogen ist. Doch sinden sich auch eigenthümliche Angaben. Rochefort's Wert kam heraus 1658, Eb. II 1665, dann 1667; und in deutscher

Uebersetzung 1688. Es wurde sogleich von Christoph Arnold benutt S. 963 ff. Manche Neuern achten bie Erzählungen Rocheforts als unkritische Fabeln geringer. Allein es ist kein geringes Verdienst, bie Fabeln und Mythen ber Karaiben aufbewahrt zu haben. Zudem muß auch hier wieber in Erinnerung gebracht werben als Resultat meiner langen Beschäftigung mit den Ueberlieferungen über die Amerikanischen Religionen, baß biese Ueberlicferungen alterer Schriftsteller im Allge= meinen ben Stempel historischer Glaubwürdigkeit an sich tragen, mas schon aus bem Zusammenstimmen mehrerer von einander unabhängiger Berichterstatter, aus ihrer Bestätigung burch Neuere, aus ber allgemei= nen Analogie hervorgeht. Anbers verhält es sich allerdings mit ber Beurtheilung der Religionen durch diese Männer. Du Tertre und Rochefort wurden wieder von Lafiteau in seinem Werke sur les mœurs 2c. benutt. Doch kam noch hinzu eine umständliche Handschrift von Breton, einem Missionar auf ber Insel St. Vincent, ebenso Biet, Reuville u. a. m. Lafiteau selbst fand wieber, wie wir schon vorher gesehen haben, seine Benutung in Baumgartens Geschichte von Amerika, in welcher von den Karaiben handeln Th. II, S. 841 ff. Damit zu vergleichen ist auch bie Darstellung in ber Reisesammlung, Th. XVII, 475 ff.

Als Originalschriftsteller bagegen ber bamaligen Zeit, die ich un= mittelbar benußen konnte, sind Labat und be la Borbe zu nennen. Der Pater Jean Baptiste Labat trat ebenfalls in den Dominikaner= orben, und hielt sich von 1693 zwölf Jahre lang auf ben Antillen auf. Sein Werf heißt: Nouveau voyage aux îles de l'Amérique, zuerst 1722 und bann noch öfter gebruckt. Friedrich Schabe lieferte eine ins Rurze gezogene beutsche Bearbeitung besselben in 7 Banben, 1782—1788. Dieses sonst gründliche Werk ist in Beziehung auf die Religion nur von mittelmäßigem Werthe. Weit mehr leistet ber ebenfalls ber beut= schen Uebersetzung, Bb. I, beigegebene Bericht über die Karaiben von be la Borbe. Er ift ein alterer Missionar, ber von ben Spatern vielfach zu Rathe gezogen worben ist. Der französische Tert erschien schon 1684 in bem in Paris gebruckten Recueil de divers voyages etc., und ist der Leibner Ausgabe von Hennepin 1704 angehängt. Nach bem Urtheile Majers enthält sogar be la Borde die besten Nachrichten über die Religion ber Karaiben. Unter ben Compilatoren, die brauchbar sind, ist auch hier wieder Picard, oder vielmehr bas Werk von Picard zu nennen. Es schöpfte aus Rochefort, Labat, de la Borde und Purchas. In der zweiten Edition von Picard ist auch hier Lasi= teau's Werk sleißig zugezogen worden.

Unter den deutschen Gelehrten find zunächst auch hier wieder die beiben Werte von Meiners in Erinnerung zu bringen. Außer obigen Werken benutte er auch noch hinsichtlich ber Karaiben am Orenoko bie Schrift von Gumilla: Histoire de l'Orenoque, Avignon 1758. Neben diesem lettern kommt auch noch für die Karaiben bes Festlandes in Betracht die Schrift von Gilii: Saggio di storia Americana, Roma 1784. Deutsch: Nachrichten vom Lande Guiana, dem Orenokofluß und ben bortigen Wilben, Hamburg 1785. Davon findet sich ein verbankenswerther Auszug in den Aufsätzen zur Kunde ungebil= beter Völker, Weimar 1789 S. 94 ff. Auf Rochefort betuhen die Dar= stellungen von Olbendorf, Geschichte der Mission auf den karaibischen Inseln, 1777, — und biejenigen im zweiten Theile ber Sitten ber Wilden, 1778, wo ausführlich von den Karaiben gehandelt ist. Das= selbe ist auch der Fall mit Lindemann, der im britten Theile seiner Geschichte der Meinungen u. s. w. 1786 die Karaiben behandelte, mit Lavansse's Reise nach Trinibab u. s. w., übersett von Zimmer= mann 1816, in Bertuchs Neuer Bibliothek ber Reisebeschreibungen, Bb. V, — und mit Vollmers mythologischem Lexikon, welche beibe ihre Quel= len nicht genauer angeben, aber boch bei aller Oberflächlichkeit bei ber Seltenheit der Originalwerke nicht unbrauchbar find.

Bei anderen zum großen Theil kritischern Schriftstellern ist zwar manche gute Nachlese zu halten, boch tritt die Berücksichtigung der Religion zurück. So ist es mit Robertson, so selbst mit der auch hinsichtlich der Raraiben klassischen Reise A. v. Humboldts in die Aequinoktialgegenden Amerikas, in deren viertem und fünftem Bande Deuticher Uebersehung diesem Bolke sonst viele Ausmerksamkeit geschenkt ist.
So ist es auch mit Bater im Mithridates, Pöppig in Erschs Enenclopätie, Artikel Indier, und Assalien Notizen über die Raraiben auf Sheldon beruhen. In demselben Sinn behandeln die Raraiben W. Irwing im Leben des Columbus, ein Aussah im Ausland
1829. I, 141 st. nach Sheldon, Humboldt und Assal, Braunschweig
in seiner Schrift über die Amerikanischen Denkmäler, die Ethnographen
Wartin, Berghaus und Prichard, sowie das Univers pittoresque,

in bessen viertem Bande von Amerika Famin bei Guiana, und im fünften Regnault bei den Antillen die Karaiben besprechen. Ergiebisger für unsern Zweck sind die histoire des Indes occidentales von Bryan Edouard 1801, aus dem Englischen übersetzt liv. I, ch. 2 und appendice zu liv. I; — ferner die Beschreibung der Religion der Karaiben in Majers mythologischem Taschenbuch von 1813. Endlich hat Klemm in seiner Kulturgeschichte da und dort im zweiten Bande bei Darstellung der Nordamerikanischen Indianer die Religion der Karaiben mitberücksichtigt, wobei er sich auf gute Quellen stützte.

## S. 38. Namen, Wohnsitze und Ausdehnung der Karaiben.

Von den verschiedenen Namen, welche dieses Volk bezeichnen, soll ber ber Raraiben ber von ihnen selbst am häufigsten gebrauchte sein. Und so ist er denn auch mit Recht ber in ber Wissenschaft angenom= mene. Zuerst findet sich berselbe in einem Briefe Peter Martyrs ad Pomponium Letum. Die Bebeutung beffelben wird verschieben angegeben, nach den einen bezeichnet er weise Männer, nach andern, durch Tapfer= teit, Kraft und Geistesüberlegenheit ausgezeichnete Menschen, ober über= haupt Krieger, ober wieber tapfere Fremblinge, ober Abtrunnige. Wie= berum soll er die Macht Wunder zu thun andeuten, aus welchem Grunde auch die Portugiesen und andere Europäer mit demselben belegt worden seien. Sehr populär war in Europa der snnonnme Ausbruck Kanni= balen geworben, ber zunächst bloß bieses Wolf bezeichnete, balb aber bie allgemeine Appellativbebeutung Menschenfresser erhielt. Schon Christoph Columbus nämlich gab in bem Tagebuche seiner ersten Reise (15. 3a= nuar 1493) als synonym mit Carib ben Namen Caniba an, welcher später von ihm selbst in Cannibales latinisirt wurde. Dieser Name fand sich auf ber Insel Hanti. Andere Formen besselben Namens sind Ca= rina, wie sich bie Karaiben bes Festlandes nannten, Caripuna wurden fie von andern Völkern genannt. Statt Carina sagte man auch Ca= Iina, Galibi, Caribi, Carini, Guarini, Guaroni, Carios. In ben Wor= tern Carinago, Callinago, ober Gallinago, wie fie in ber Sprache ber Manner heißen, Calliponam, wie in ber Sprache der Weiber, bezeichnet Calli ober Cal ben Namen bes ganzen Volkes, bie übrigen Formen find nur Stammerweiterungen. Vgl. Buellius Catalonus in sciner navigatio in Americam sol. 35. de Laet ad lib. VIII Marcgravii, cap. 11. Chr. Arnold 970. Baumgarten II, 844. Reisen XVII, 474 nach du Tertre, Sitten I, 415. II, 11. A. v. Humboldts Reise V, 18. 23. 30. Kritische Untersuchungen, übers. von Ideler, I, 429. II, 189. Bergshaus Erbball I, 361 ff. 391.

Die genauere Bestimmung bes Begriffs und Umfangs bes Raraibischen Volkes ist gleich am Anfang ber Entbeckung verwirrt Denn die Bestimmung der alten Conquistadores, welche Stämme zu dem Raraibenvolke gehören, welche nicht, beruhen auf sehr willkührlichen und unwissenschaftlichen Grundlagen. König Ferdinand V. 1511, und Carbinal Ximenes machten zwischen ben übrigen Indianern und den Karaiben den Unterschied, daß sie jene von der Sklaverei be= freiten, diese dagegen als Menschenfresser und Feinde der Christen, als Menschen, die zu nichts als zur Arbeit geschaffen, zu Sklaven erklärten. Im Jahre 1520 erhielt ber Licentiat Robrigo de Figueroa von der Spanischen Regierung den Auftrag, einen Bericht darüber einzu= geben, welche sübamerikanischen Bölkerstämme man zu ben karaibischen ober kannibalischen zählen sollte, welche zu den Guatiaos ober den befreundeten Indianern. Allein er machte sich die Untersuchung sehr leicht und zählte zu ben Raraiben alle bicjenigen, bei benen fich Spuren von Anthropophagie vorfanden, A. Humboldts Neise V, 32 ff. Herrera dec. I, B. 9. Cap. 5. J. A. Llorente, œuvres de Las Casas, T. I, p. XVII. Bu biesem einen Anlaß ber Unsicherheit in Bestimmung bes Begriffs der Karaiben kam noch ein anderer, indem dieses Volk überall hin gro= Ben Ginfluß ausübte, Einfälle machte, Eroberungen erwarb, seine Sprache auf frembe Stämme verpflanzte, und wiederum von anderen mancherlei Rulturelemente aufnahm. Humboldt Reise V, 13.

Es war baher sehr nöthig, daß Alexander von Humboldt am Anfange unsers Jahrhunderts genauere Bestimmungen über den Begriff des karaibischen Volksstammes zu gewinnen bemüht war. Vor allem ist nun als Resultat der bisherigen Untersuchungen festzuhalten, daß die Raraiben, wenn auch in viele Aeste zersplittert, doch einen zusammen= gehörigen großen Volksstam m ausmachen, der weit verbreitet ist, und dessen verschiedene Sprachen sich nur wie Dialekte zu einander vershalten. Ueber die Sprache vgl. Vater, Mithr. III, 2. 674 ff. Prichard IV, 535. Heckenwelder 176. Baumgarten II. 846 ff. Reisen XVII, 479. Was die Ausdehnung ihrer Wohnsitze betrifft, so fanden sie sich am

Anfange bes sechszehnten Jahrhunderts zunächst auf den kleinen An= Doch waren nicht alle in ihrem ausschließlichen Besitze wie Trinibab, sonbern auf einigen waren sie die Herrscher, auf andere er= streckte sich bloß ihr räuberischer Einfluß. Guabeloupe soll gewißerma= Ben ihren Centralpunkt gebildet haben, von wo aus sie ihre Streifzüge unternahmen, und weit und breit ben Schrecken ihres Namens verbrei= teten. Aber auch auf bem östlichen Festlande Südamerikas waren sie weithin zu finden, und sie theilten sich selbst in Bewohner der Inseln, Dubao Bonon, und Bewohner bes Festlandes, Balove Bonon. Auf bem nörblichen Festlande Südamerikas erstreckten sie sich westlich bis über Benezuela hinaus bis St. Martha, sogar nach einer Angabe bis gen Darien. Stephens Centralamerica II, 286. 293 erwähnt sogar Caribs, bie sich jett noch in Chiapa unfern von Palenque vorfinden und die sich burch ihre Wildheit und Feindschaft gegen die Europäer auszeich= neten. An und für sich hat es nichts Unwahrscheinliches, daß die see= fahrenden Karaiben nach Zerstörung Palenque's auch hieher vorgedrun= gen sein sollen. Auch in Nicaragua fand sich die Karibische Sprache nach Oviebo, Herrera, Gomara, Squier Nicaragua, (beutsch) S. 473. 475. 480. Auch hier fanden sie sich als Wilde in den Kustenebenen neben den gebildeteren Urbewohnern, die ihre Wohnsite in den Gebirgen, Hochebenen und an den Binnenseen hatten. Wgl. auch Buschmann, über die aztekischen Ortsnamen. 1853. I, S. 133. Besonders aber waren die Raraiben auf Terra firma überall, ähnlich ben Phöniziern, Hellenen, Rormannen, Malayen, in andere Stämme eingebrungen, und hatten sich an Meerbusen, Strommundungen, doch auch bisweilen bis tief ins Land hinein festgesett, namentlich waren sie mächtig am obern Orenoko so gut wie am untern. Gewöhnlich unterschieden sie sich scharf von den fremden Stämmen nicht bloß in der Sprache, sondern auch in ihrem ganzen körperlichen und geistigen Wesen. Gegen Suben findet man sie sogar jett noch bis zum Acquator. Früher reichten sie selbst bis nach Brasilien hinein. Ogl. A. Humboldt Reise IV, 183. V, 21. 22. 25. 31. 32. 319. 320. 322. 349. Azara I, S. 52 ff. be Lact 646 ff. Irwing VI, Cap. 3. Baumgarten II, 855. Reisen XVII, 474. 488. Sitten II, 15. Braunschweig 7. 8. Kottencamp I, 483. Diese Anm. Verbreitung der Karaiben in Brasilien ist sehr bemerkenswerth. Viele andere brafilianische Stämme nannten ihre Zauberer ober Scha= manen geradezu Karaiben. Und wirklich stimmen diese brafilianischen

Raraiben mit ben Zauberern ber übrigen Karaiben in ber eigenthüm= lichen Sitte überein, die Kranken und überhaupt alle diejenigen, auf die sie geistigen Einsluß ausüben wollen, mit Tabakrauch anzublasen. Wegen dieses religiösen Einslusses vergleicht daher Humboldt diese brafilianischen Karaiben mit den Chaldäern im alten Römischen Reiche. Aber sogar die Karaibischen Bezeichnungen der Zauberer Boies, Piajes, Piacce, Pagés, Paysi, Pajé, Payé sind in andere brasilianische Sprachen übergegangen. Vgl. de Lact 543. Benzoni II, cap. 6. Dobriz-hofer II, 81. Lern 268. Picard 17. Coreal I, 227. Baumgarten II, 407. Sitten I, 345. Prinz Max über Brasilien II, 221. Spix und Martius III, 1211. Denis 19. Humboldt Reise V, 23.

## 5. 39. Geschichtliche Verhältnisse, Herkunft und Abstammung der Karaiben.

Die weite Verbreitung ber Karaiben veranlaßt bie Versuchung, bie Karaiben bes einen Landes von benen des andern abzuleiten und ein einziges Land zu ihrer Urheimat zu machen. Die Karaiben selbst find auch weit davon entfernt, sich, wie das so viele andere Völker thun, für Ureinwohner auszugeben, sondern sie halten sich selber für anders-woher Gekommene. So nennen sie sich auf den kleinen Antillen Benaree, d. h. Leute von jenseits des Meeres her. Ladat VI, 131. V, 223. Robertson I, 574. Dazu kommt noch, daß sie sich überall wie Eindringlinge ausnehmen, erobernd, beutemachend, menschenraubend, die Bevölferung zurückbrängend oder untersochend, überall von der See herkommend und an der See oder an den Ufern der großen Flüsse wohnend. Da sie nun aber überall so als Eindringlinge erscheinen oder boch zu erscheinen scheinen, so ist natürlich die Frage nach ihrer Herkunft eine schwierige, gerade beswegen weil sie so leicht scheint.

Wir mussen uns hier über die verschiedenen Versuche der Ableitung dieses eigenthümlichen Volkes ein wenig verbreiten, nicht als ob wir dieselben in historischer Beziehung für so ernstlich hielten, sondern weil sie Gelegenheit geben, die wirklichen geschichtlichen und ethnographischen Verhältnisse sich zu veranschaulichen, auch darum, weil die geschichtlichen Versuche gewissermaßen mit zu der Geschichte gehören.

Wir wollen zuerst von den Ableitungen aus dem Norden reden Sehr verbreitet ist die Ansicht, welche die Karaiben aus Florida ab leitet, und zwar bringen bie einen sie mit ben Rothhäuten, die anders mit den Allighevi in Verbindung. Mit den Rothhäuten fand mai Anknüpfungspunkte in der größern Thatkraft und Wildheit, der schlanken hohen Gestalt, der meißern Gesichtsfarbe, und selbst ber Sprache. Bgl Robertson I, 574 nach Labat 128 (ober V, 220. 222). Herrera dec I, 9 cap. 4. Humboldt Reise V, 323. Braunschweig 8. 9. Auf dies Gründe gestütt bringt nian nun die Hypothese einer Ableitung aus Florida und zwar von den Rothhäuten daselbst mit einer inländischer Sage ber Halbinsel in Verbindung. Es sei nämlich einmal, laute bie Sage, zwischen den Apalachiten und ben Cofactien ein Religions trieg entstanden, da ein Theil der letztern den Sonnendienst nicht an: nehmen wollte und bestwegen aus dem Lande vertrieben worden sei Diese Cofachiten macht man nun zu ben Karaiben, benen man über die lukanischen Inseln ben Weg nach ben kleinen Antillen und bem Fest lande Südamerikas anweist. So groß ist die Zuversicht in die Rich: tigkeit bieser Hypothese, daß man sogar bieses Ereigniß ziemlich genau um bas Jahr 1100 unserer Zeitrechnung glaubt ansetzen zu können und überall statt Cofachiten geradezu bei der ziemlich ausführlichen Er gahlung den Namen Karaiben gebraucht. Schon früher war der Engländer Bristok in dieser Ansicht vorangegangen, welcher sogar behaup: tete, daß hinter Carolina und Georgien eine Völkerschaft sich Karaiber genannt hätte. Humboldt Reise V, 26. Lavansse V, 149. Reisen XVII 475. Auch Peter Martyr und andere alte Schriftsteller hatten bie Raraiben schon aus Nordamerika abgeleitet. Vater Mithr. III, 3. 679 ff Dbige Hypothese ist aber besonders von Rochefort II, cap. 7 ausgebil bet worden, und viele haben sie bis auf den heutigen Tag nacherzählt Bgl. Baumgarten I, 27. II, 570. 844., Vater a. a. D., Sitten II, 12 Olbendorp I, 14 ff. Humboldt Reise V, 26. 323. Prichard IV, 545 Auch W. Irwing VI, 3 ist hieher zu zählen, der die Karaiben vor ben apalachitischen Gebirgen herkommen läßt. Eine etwas verschieben Benutung jener Sage findet sich in einem Aufsate im Ausland 1829 I, 141, nach welchem die Karaiben Verbundete ber Apalachiten geweser waren, die fich spater von ihnen getrennt hatten. Gegen biese Identifizirung der Karaiben mit Rothhäuten und namentlich mit den Cofachiten spricht Folgendes. Erstens spricht dafür weder eine floribanisch Ueberlieferung ober Ansicht, in Florida kannte man die Raraiben nicht, noch wissen die Karaiben etwas von Floriba, die Winde und Strömun= gen wären ihnen für eine Fahrt von borther entgegen gewesen. Lavansie Wären sie zudem von Florida gekommen, so begriffe man nicht, warum auf ben lukapischen Inseln und ben großen Antillen sich keine Ra= raiben vorfanden, welche im Gegentheil auch noch zur Zeit ber Ent= beckung von Suben und Subosten her brangten. Zudem sind bie an= geführten Gründe für die Ableitung von den Rothhäuten sehr schwach. Die Aehnlichkeit zwischen beiben ist eine sehr allgemeine. Die Karaiben find aber schlanker und von schönerer Gesichtsbildung, sie zeichnen fich nicht bloß als kühne, sondern auch als äußerst geschickte und wohlbisci= plinirte Seeleute aus, bie unter allen Uramerikanern einzig weite Meer= fahrten zu unternehmen im Stand waren. Was dann die Sprachen= verwandtschaft betrifft, so hat man mit Mühe drei Worte beibringen können, die eine zweifelhafte Aehnlichkeit haben, so daß auch Humboldt Reise V, 21 diesen Grund abweist. So zweifelhaft wird auch ber Name jenes Stammes hinter Carolina und Georgien gelautet haben. Wenig= stens weiß kein Späterer mehr etwas von Karaiben in diesem Binnen= Was endlich die weißere Farbe anbelangt, so hatte schon Ferdinand Columbus behauptet, die Stämme der Pariakuste seien weißer als andere Amerikaner, und auch Humboldt fand, daß Horden am Ore= noko ihr ganzes Leben hindurch eine weißliche Hautfarbe beibehielten. Braunschweig 9. Pöppig, Indier 371. b. Prichard IV, 540. 541. La= ranssé, beutsch, S. 186. Neulich fand man auch nördlich von Cali= fornien jenseits der Sierra Nevada weiße Indianer. Atlantische Stu= dien 1853. I. 65. Und da nun zu diesen weißern Stämmen auch solche gehören, die den Karaiben fremd sind, überhaupt die Frage über die Farbe ber Amerikaner noch nicht auf bem Standpunkt angelangt ift, daß man mit ihr einen Beweis führen könnte, vgl. unten §§. 67. 88., so ist auch dieser Umstand bei der sonstigen Verschiedenheit der Karaiben von den Rothhäuten als nichtssagend abzuweisen. Prichard IV, 561.

Eine andere Herleitung der Karaiben aus Florida schließt sich an eine andere Sage an, die wir schon früher kennen lernten, nämlich an die Ueberlieferung von den durch die Rothhäute vertriebenen Alli= ghevi. Humboldt macht lettere zu Karaiben. Reise V, 317. 319. Wir haben aber bereits früher gesehen, wie die Allighevi mit dem kleinern Geschlechte der ältesten Urbewohner Mittelamerikas und der Antillen

zusammengehören. Humboldt Reise V, 15. vgl. 10, verweist auf die Tausende von Beingerippen in den alten Grabhügeln, die seinen Satzumstoßen.

Viel mehr Wahrscheinlichkeit scheinen biejenigen für sich zu haben, welche die Karaiben aus einem Lande herleiten, in welchem sie sich nach= weisen laffen. Und wirklich machte man auch alle biejenigen Gegenben, wo solche wohnten, zu ihrer Urheimat. Sogar bie kleinen Antillen, wo sie sich boch selbst als Fremblinge bezeichneten, sind nicht ausgenom= men. Denn ber gelehrte Pater Gilii stellte bie Meinung auf, baß bie Raraiben bes Festlandes von den Antillen hergekommen seien. T. III, S. 204. Humboldt Reise V, 26, Gegen bie kleinen Antillen als Heimat ber Karaiben spricht auch noch bas, was von ber bop= pelten Sprache der karaibischen Männer und Weiber auf diesen Inseln überliefert wird. Es redeten nämlich bie Weiber daselbst eine andere Sprache als die Männer. Die Karaiben töbteten die besiegten Männer ber Urbewohner auf vielen Inseln und behielten bie Weiber für sich. Die Verschiebenheit ber beiben Sprachen erhielt fich aber burch die Sitte, daß beibe Geschlechter sammt ben Rinbern weitaus ben größern Theil bes Jahres für sich getrennt lebten. Christ. Col. navig. bei Grynæus S. 96. cap. 92. Peter Marthr dec. III, 9. du Tertre 361. Robertson I, 574. Humboldt Reise V, 20. 25. 319. Braunschweig 11. Sitten II, 12. 34. Mit Unrecht halt Lavanssó (vgl. Bertuchs Neue Bibl. ber Reisebeschr. V, 148. 150.) diese gutverbürgte Nachricht für eine absurde, benn sie ist außer ber Glaubwürdigkeit ber Gewährsmänner auch noch burch bie äußern Verhältnisse, die Lebensart und innere Gemuthsart ber Karaiben vollkommen gegründet.

Die älteste Ansicht läßt die Karaiben der kleinen Antillen von Süben herkommen. Das ist die Ansicht der Karaiben selbst, die auch der bedeutende Gewährsmann du Tertre traité 7, ch. 1, §. 2 versicht. Baumgarten I, 27. Zur Zeit der Entdeckung waren die Karaiben noch ganz neu auf den kleinen Antillen, einige Inseln waren noch nicht in ihrer Gewalt, und sie hatten noch das völlig frische Bewußtsein ihrer Einwanderung von anderswoher.

Schwieriger aber ist die genauere Bestimmung ihres süblichen Heismatlandes. Manche von ihnen behaupteten von dem Galibi in Guiana abzustammen. Ugl. du Tertre 361. Rochefort 348. Robertson I, 574. Besonders waren dieser Ansicht die Karaiben auf Dominique. Sitten II,

12. Wir haben gesehen, daß Galibi und Caribi daffelbe Wort ist, und bie Galibi in Guiana sprechen auch wirklich nur einen karaibischen Dia= lett. Humboldt Reise V, 18 ff. Es giebt auf Trinibad und anberen karaibischen Inseln viele Lokalnamen von Flüssen, Inseln und Borge= birgen, welche ber Sprache bes guianisch=karaibischen Stammes ber Ca= rabisce angehören. Prichard IV, 541. Die Karaiben auf St. Bincent erzählten, daß ihre Vorfahren in Guiana von den Arouakas unterjocht gewesen, sich aber frei gemacht und nach Tabago und den übrigen Hei= nen Antillen gezogen wären. Die zurückgebliebenen Galibis hatten spater auch bas Joch abgeschüttelt und sich mit den Karaiben der Inseln am Anfange des siebzehnten Jahrhunderts genau verbündet. Lavansse bei Bertuch V, 147. Auch mit den Caberen in Guiana leben die Raraiben in beständigem Rampfe. Famin, Univ. Amérique, I, 1. p. 30. Guianes. Es können aber dieselben auch hier Eindringlinge sein, und wenn die Zusammengehörigkeit ber Caribi und Galibi und das Herkommen ber ersteren von Süben als unzweifelhaft anzunehmen sind, so folgt noch nicht baraus ihre Herkunft aus Guiana. Die Verbindung beiber im siebzehnten Jahrhundert und die Beobachtung ihrer Verwandtschaft kann leicht bamals die Sage von der Herkunft von dort veranlaßt haben. Doch hat sie nichts Unwahrscheinliches an sich. Dasselbe gilt auch von der Ansicht ber Karaiben am Orenoko, daß die Antillen= indianer aus ihrem Lande abstammen. Sie führen als Beweis für ihre An= sicht an, daß die Sprache der karaibischen Weiber am meisten mit der des Urbewohnerstammes der Araucas in ihrem Lande zusammenstimme. Humboldt Reise V, 25. Lavanssé 150. Wgl. noch oben S. 30 F. Allein biese Thatsache beweist nur die Zusammengehörigkeit der Antillenindia= ner mit ben Urbewohnern bes Festlandes von Centralamerika, besonders mit dem Stamme ber Araucas, und bann, daß lettere und bie karai= bischen Weiber am längsten die ältere Gestaltung ihrer Sprache bewahrt haben. Gerade dieser innere Grund aus dem Zusammenstimmen jener beiben Sprachen scheint auch hier bie Ansicht von einer Herkunft ber Antillenkaraiben vom Orenoko veranlaßt zu haben, und weniger eine historische Ueberlieferung. Gbenfalls war die Ansicht von einer Her= funft der Karaiben ber kleinen Antillen von Darien her sehr verbrei= tet, die sich schon bei Peter Martnr findet. Allein auch diese Ansicht be= ruht auf keinem andern Grunde als auf bem Vorfinden von Karaiben auch in ben bortigen Gegenben, wie bas auch Peter Martyr von einem

Reffen bes Amerigo Bespucci erfahren hatte. Peter Martyr dec. II, B. 1. pag. 26. dec. III, 1. V. p. 54. Humboldt Reife V, 22.

Die meifte Wahrscheinlichkeit, wenn auch nicht Sicherheit, bat bie Berleitung ber Raraiben aus ben weiten Land= und Wafferflachen Brafiliens. Diefer Anficht find auch Manche zugethan. Bgl. Quandt Nachrichten von Surinam und seinen Einwohnern, 1907. Irwing Bch. VI, cap. 3. Prichard IV, 534. Letterer ift zu ber Nermuthung ge= neigt, bag bie bortigen robern Stamme ber Cari, Caripunas ober Caripuras Bermanbte ber Karaiben fein burften. Namensähnlichkeiten ober Gleichheiten haben allerdings nur bann Bedeutung, wenn fie burch bie gange übrige Sachlage gestützt werben. Das ist aber bier ber Fall. Ce ift eine geschichtliche Thatjade, daß Karaiben in Brafilien wohnten. Dagu kommen noch viele auffallende Alehnlichkeiten ber Gitten mit bortigen Stämmen. Go bie in gang Brafilien, bei gebilbetern und bei robern Stämmen verbreitete Sitte, bag bei ber Geburt eines Rindes flatt ber Mutter ber Bater mehrere Wochen lang fich in die Bangematte legt, bie Pflege ber Wochnerin genießt, und bie Rindbetterinbesuche ber Nachbarn annimmt. Gendavo 117. Cichewege Journal I, 193. Epir III, 1339. Andere auffallende Sitten haben fie entweder mit ben bortigen rebern Stämmen gemein, wie bas Unterbinden ber Waben und Oberarme, Eichewege I, 107. Spir II, 822. III, 1236; ober mit ben gebilbetern. Bu ben lettern gehört bad Plattbruden ber Ropfe ber Rengebornen, Prichard IV, 521. Ueber bie plattgebrudten Stirnen ber Karaiben vgl. be la Borbe 434. Labat III, 89 ff. humboldt Reife V, 29 ff. Affal 113. Ausland 1841, 709, b. 1829, 151, a. Martin 336, 346 ff. Besonders aber ift Gewicht auf ben Umftand zu legen, bag mehrere ber bortigen gebildetern Stamme, wie bie Tupinambas, Omagnas, Umanas als geschickte Gerfahrer gerühmt werben, fo bag man bie Omaguas fogar mit bem Namen ber Brafilischen Phonizier beehren zu konnen glaubte. Mar Brafilien I, 83. Prichard IV, 519. Spir III, 1255. Auch fogar einige robere Stamme, für bie fonft ein Strom, wenn fie auch ichwimmen tonnen, ein unüberfteigliches hinberniß ift, Mar 11. 42, haben von ben fultivirtern bie Schifffahrt erlernt, wie g. B. bie Geg. Gpir II, 821. Auf Berwandtichaft ber Raraiben mit folden Stämmen ift bespregen allerdinge nicht zu foliegen, wenigstens nicht mit ben gebildeteren, mohl aber auf Berührung. Gie find nicht verwandt mit ben fultivirtern Tupi Gnaranistämmen, wie

Berghaus Erbball I, 305 ff. annimmt, benn biese gehören, wie wir bieß später bei Brafilien selbst sehen werben, jenem Urfulturvolk kleinerer Art an, wohin wir auch die Allighevi zählten, und bas sehr geneigt zum Ackerbau und jeglicher Kultur war. Die Karaiben sind grundsätzliche Feinde des Ackerbaus, den sie auch anderen Indianern auszureden be= müht waren. de Laet 543. Arnold 978. Sie gehören den größern, wil= bern Stämmen an, wie solche auch sonst noch im Binnenlande Subame= rikas sich finden, dem Ackerbau feind, aber besser begabt von Natur find als die Waldindianer, und von benen manche, wie die Moros, schon durch die Natur ihres Landes auf die Schifffahrt gewiesen sind. In diese Bölkergruppe burften wir sie am besten einreihen, ohne fle beswegen mit anberen Stämmen zu ibentifiziren. Auch Prichard unb die Meisten unterscheiden die Karaiben bestimmt von allen übrigen In= bianern. Ein eigenthümliches Volk von guten Anlagen, das aber Wilde blieb aus Grundsat, Rulturelemente von anberen annahm so viel zur Ausbreitung ihrer Macht biente, besonders bas Seewesen; Abenteurer weit und breit wie bie Mormannen, Handelsleute wie die Phonizier, Magier wie die Chalbaer, aber kein Kulturvolk wie diese, sondern fie scheinen ben religiöfen Einfluß auf andere Indianer hauptsächlich bazu benutt zu haben, um bie Religion ber Wilben, bas Schamanenwesen bei ihnen zu rerbreiten. Von anderen nahmen sie außer kriegerischen und nautischen Kulturelementen auch noch religiöse auf, Götter und Mythen, wie wir sehen werben. Zubem suchten sie andere Völker mit sich zu verschmelzen, gaben ihnen ihre Sprachen, raubten ihre Weiber, vergrößerten sich so, vielleicht von ganz kleinen Anfängen ausgehenb, durch einen eigenthümlichen Geist ber Rühnheit und den Schrecken ihres Namens.

#### S. 40. Aulturverhältnisse der Karaiben.

Auch hier finden wir, wie aus Obigem erhellt, Mischung von Kul= turelementen mit den Zuständen der Wilden, wie bei den bisher behan= delten Völkern. Die Grundlage ihres Lebens ist aber bei ihnen die der Wilden, Kulturelemente sind äußerlich zur Erreichung äußerer Zwecke angenommen.

Sie waren vorherrschend Wilbe und Gegner des Ackerbaus. Denn baß auch sie ba und bort bem Europäischen Ginflusse nachgaben, den Boben bebauten, Mais, Kohl, Erbsen und Bohnen pflanzten, de Laet 649. Baumgarten II, 848. 852. 853, bas geht uns hier nichts an. Die alten Karaiben lebten von Wild, Fischen, Krebsen und Giern, de la Borbe 408. Baumgarten II, 848, 853. Wie alle Wilbe waren fie bem Mussiggange ergeben, führten ein herumziehendes Leben, sammelten teine Vorräthe und waren Kinder des Augenblicks. Baumgarten a. a. D. de la Borbe 403. 416 ff. 406. Labat V, 215. Die Arbeit auf bem Felbe ober in ber Hütte liegt auch hier auf ben Weibern. de la Borde 419. Labat V, 217. Assal 112. Das Recht liegt nicht in ben Händen ber Häuptlinge ober bes Staates, sonbern ist wenigstens beim Mord noch Sache der Privatrache. de la Borde 411. Baumgarten II, 849. 855. Im Kriege zogen sie trot aller Tapferkeit Ueberfälle offenen Kämpfen bei weitem vor. Labat V, 228. Baumgarten II, 855. Auch bedienen sie sich, was selbst in Amerika kein Kulturvolk that, vergifteter Pfeile. Peter Martyr dec. I, I. II. Hist. del Almirante c. 47. Las Casas hist. Ind. c. 85 Ms. Labat III, 100. de la Borde 430. Affai 123. 137. Rlemm II, 16. Irwing Bch. VI, c. 13. Sie gehen fast ganz nackt, bloß mit der Leibbinde bedeckt. Humboldt Reise V, 10. be Lact, 649. Baum= garten II, 845. Als Wilbe charakterisirt sie auch ber fast röllige Mangel einer Nationaltradition, die an irgend welche äußere Zeichen geknüpft wäre. Vor allem aber waren sie als Menschenfresser bekannt, und ihr Volksname Rannibalen wurde balb eine Appellativbenennung für Men= schenfresser. Man hat auch hier wie bei ben Rothhäuten ben Bericht ber alten Entbecker aus philanthropischen Gründen beseitigen zu mussen geglaubt. Labat V, 209 ff. Affal 142. 143. 148. Ausland 1829. I, 151. Lavansse, beutsch, S. 176. Allein bie nach neuern Forschungen, wie wir gesehen haben, allgemein bezeugte Thatsache hat auch für tiesen speziellen Fall gewichtige Zeugnisse genug, unter benen bie einstimmige Aussage ber Columbusindianer oben ansteht. Bgl. Peter Martyr dec. 1, B. 2. S. 147. 249. 254. Hist. del Almiranto c. 46. Brief des Chaura. Benzoni (beutsch) 110. 3. Christ. Columbi navig. bei Grynæus c 88. 92. S. 92 ff. 96. cap. III. Rochefort II, 21. de la Borde 428. 438. 447. Munnoz 242 nach der Erzählung des Columbus selbst, A. Humboldt Reise V, 31. Baumgarten II, 856. Sitten II, 101. Bryan Edouard hist. des Indes occid. p. 13. Irwing VI, 2. Klemm II, 27. Die Ra= raiben selbst gaben bie Thatsache zu, leugneten nur, daß Menschensteisch bei ihnen eine gewöhnliche Nahrung sei, sie äßen es bloß aus Nache. Baumgarten II, 848. Das muß man ihnen im Ganzen auch zugeben, boch mit der Einschränkung, daß sie nach der Nachricht von Munnoz nicht bloß die im Kriege gefangenen Männer ausfraßen, sondern bisweilen auch die von gefangenen Weibern gebornen Knaben entmannten, mästeten und an ihren Festen verzehrten. Wir werden später in Brafilien Aehnlichem begegnen. Alle Indianer bezeichneten die Karaiben und verwandte Völker als Menschenfresser. Peter Martyr 493. Benzoni 145. 137. 140. 58. 45. 49. Irwing VI, 3. Humboldt Reise IV, 183. V, 321. Hingegen bewirkte auch hier wie bei den Rothhäuten der so bestimmt ausgesprochene Abschen der Europäer das allmälige Verschwinden diesses Gebrauchs.

Uebrigens find die Karaiben von starkem und großem Körperbau, regelmäßigen Gesichtszügen, nicht unehlem Ausbruck, stolzen, kühnen unb unternehmenden Geistes, aber wie andere Amerikaner ernst und ver= schlossen. Humb. Reise V, 10 ff. de Laet 647. Baumgarten II, 844. be la Borbe 434. Labat, III, 89. Sitten II, 17. Rochefort II, 9. und die Ethnographen Berghaus, Prichard u. s. w. Sie wollen durchaus nicht für Wilde gelten, da bieser Name bloß den Thieren in den Wäl= tern zukomme. Baumgarten II, 848. Ja sie haben sogar ihren Rultur= mythus. Chebem, erzählen fle, seien sie allerdings Wilbe gewesen und hatten wie die Thiere gelebt, nichts als Fische gegessen. Dieses Zustan= des jammerte einen alten Mann unter ihnen, der nach einem Berichte Louguo ober ber erste Mensch selber war. Als er nun sein Gebet um Hülfe gen himmel gerichtet habe, sei ihm ein weiser Mann erschie= nen. Der habe ihn gelehrt die spiken Steine des Meeresufers als Aerte gebrauchen und Hütten zu bauen, die man mit den Palmblättern be= beckte. Vom himmel herab brachte er eine Wurzel Manioc, bie anfäng= lich brei Monate, nachher sechs, zulett neun zur Reife nöthig hatte. Diese lehrte er ihn verpflanzen, behandeln, Brot baraus verfertigen. Rochefort II, 14. Baumgarten II, 815. Sitten II, 29. Majer 1813. 7 ff. Labat I, 380. Aber in den alten Zeiten bezog sich bas bloß auf bas Wenig Gartenbau ber Weiber, die Männer waren aus Grund= sat gegen ben Ackerbau. Auch ist nicht unwahrscheinlich, daß dieser My= thus wie anderes von einem andern Volksstamm angenommen wurde, dem sie auch andere vereinzelte Kulturelemente verdankten. Wir haben geschen, baß fie befonbere gern folche Rulturelemente entlebnten, bie ibren friegerischen Ginfluß begunftigten. Daber finden wir bei ibnen eine größere Concentration als fonft bei Bilben gewöhnlich ift. Sie vereinigten ihre Borben gu einer großen Rampfgenoffenichaft, welche unter fich Friede hielt und feine Beraubung ober Diebstahl bulbete. Humbolbt Reise V, 38. Baumgarten II, 819. (Gbenso entsprach ihrem abentenerlichen und friegerischen Ginn bie Andbildung bes Geemesens. Daffelbe forbert aber, besonders in bem Makftabe getrieben wie von ben Karaiben, immer einigermaßen bie Kultur. Ginmal bemeiftert es burch menschliches Rachbenken und Kraftanstrengung bie Raturgewalt; bann gewöhnt es die Menschen maffenhaft und mit Untererdnung bes Ginzelwillens zu wirken und zusammenzuhalten. Die Karaiben follen bie geschickteften Ruberer gewesen sein und bie mutbigften, fie zeigten besonders eine außerordentliche Gefdicklichkeit im Zusammenwirken bei ber Uebermindung ber ftarmifden Brandung. Ihre größeren Schiffe waren mit acht bis neun Ruberbanken verseben, vierzig und mehr Fuß lang, vier bis funf breit, und hatten an gwei bis brei Daften ihre Gegel; binten ftand mit einem großern Ruder ber Steuermann. Defter zogen fie mit einer Glotte von breißig bis vierzig Schiffen aus, und burchsegelten gang Weftinbien, bie Nord- und Oftfuften von Gubamerifa, überall bie Ufer und bie Gluffe befudent. be la Borte 426. La= hat III, 111 ff. 159 ff. Affal 138 ff. Ausland 1829. 149, Alls Seevelt maren sie natürlich auch auf eine genauere Teebadtung bes Sternen: himmele angewiesen, von bem fie einige Kenntnif befagen. Wabrend fogar die Ureinwohner, d. b. ber großen Antillen, feine anderen Zeiteintbeilungen fannten, als biejenigen, welche ber finnlichen Mabruchmung unmittelbar verliegen, Tag und Racht, Gennenjahr und Monbenmonat, berechneten bie Raraiben nach ben Sternen bie Beiten befirmmter. Historia del Almir. cap. 62. de la Borde 3:6. 28. Irwing VI, 3. Diefe Reigung zum Scewesen bat fie auch, besonders feit ber Entbedung, zu einem Sanbelsvolfe gemacht, fie fabrien ihre Maaren von Guiana bis an ben Amagonenstrom, und traten mit ben Guropäern in vielfachen Sanbeloverkehr. Aber auch schon früher waren fie ein Danbelovolt, obiden fie damale weit mehr burch ibre friegerischen Abenteuer und Raubzuge fich auszeichneten. Bgl. humbelbt Reife V, 13. 36. IV, 312. III, 312. Reifen XVII, 485 ff. Die Robbeit ihres Santels zeigte fich auch barin, bag fie ihre eigenen Rinder verhandelten. Lavanfie, beutsch S. 85 nach Raleigh.

Manche vereinzelte Kulturelemente mögen sogar einzelne Karaiben ober einzelne Schaaren berselben aus den Kulturstaaten von Central-amerika, namentlich Guatemala und Yucatan, sich angeeignet haben. So sand man bei den Caramis, die nach ihrer eigenen Aussage zu den Ka-raiben gehörten, Spuren einer dem Volke von außen her zugeführten Bildung. Ebenso bei den Karaiben von Urada. Man demerkte gleich in den ersten Zeiten ein Individuum, welches einige Begriffe von Büchern und Schriftzeichen hatte, von sogenannten hieroglyphischen Malereien. Humboldt kritische Unters. I, 345. Reise V, 322. nach Peter Martyr S. 65. Aber alle diese Kulturelemente waren wie gesagt vereinzelt und gestalteten das Leben der Karaiben nicht zu dem eines Kulturvolkes.

## S. 41. Slick auf die Religion der Karniben im Allgemeinen.

Die Religion ber Karaiben entspricht ben Hauptgrundzügen nach ihrem Rulturstandpunkt, es ist die Religion von Wilden, Geisterglaube und Fetischismus. Diesem gemäß ist ihre Vorstellung von der Unsterb= lichkeit und ihr Kultus. Sie haben weber Tempel, noch feste Feste, noch Priester, sondern bloß Zauberer. Sie opfern selber. Von Kulturvölkern, befonders von den Antillenindianern haben sie die Verehrung von sol= chen Naturgegenständen angenommen, in welchen sich große Naturgesetze offenbaren, Sonnendienst, Verehrung der Gestirne, der Thiere, auch der Elemente. Es findet sich sogar das Bewußtsein bei ihnen, daß die Götter der Antillenindianer ihnen etwas Frembartiges, wenn auch von ihnen Angenommenes seien. In Martinique nämlich versicherten bie Karaiben, baumwollene Götter in Höhlen gefunden zu haben, welche Menschenge= stalt gehabt hatten, und bas seien die Götter der Ignerier, die vor ihnen die Insel bewohnten, — es magte aber kein Karaibe in diese Höhlen zu gehen. Reisen XVII, 488 nach bu Tertre II, 370, bessen Angabe wiederum auf du Parquet, Generallieutenant auf Martinique, beruht. Wie namentlich die Schutgötter der Antillenindianer bei den Karaiben sich als Schutgötter ber Weiber wieder finden, werden wir später sehen. Es ist überhaupt hier eine Mischung zwischen Wilden-Religion und Ele= menten von Kulturreligion wie bei ben früher dargestellten Bölkern. Eigenthümlich bei den Karaiben ist aber das bestimmtere und schärfere

Hervortreten bes Dualismus ber guten und bösen Geister, und die in=
nige Beziehung besselben zu ihren psychologischen Anschauungen von meh=
reren Seelen besselben Menschen. Bei dem Element der höhern Reli=
gionsstufe ist das Vorherrschen des Monddienstes und die Verehrung
eines obersten bösen Seistes hervorzuheben. Hingegen gestalteten sich die Ansichten über den Sonnengott, die Gestirne, Naturerscheinungen, über
den obersten guten Gott, den ersten Menschen, und die Mutter Gottes
oder das Schicksal ganz auf analoge Weise wie bei den Rothhäuten,
besonders aber wie bei den Antillenindianern, von denen sie zum Theil
entnommen sind.

Auch hier begegnen uns wieder dieselben oberflächlichen allgemeinen Ansichten mancher Europäer über die Religion der Karaiben wie bei anderen Bölkern. Während nämlich einige, wie wir gesehen haben, die wilde Rohheit, besonders die Anthropophagie in Abrede stellen zu müssen glaubten, rechnen andere wiederum die Karaiben nicht bloß zu den ro= hesten Menschen, sondern man darf sogar sagen, daß sich in ihrer Sprache nicht einmal ein Wort sinde, mit dem sie die Gottheit oder irgend einen Geist auszudrücken im Stande wären; das höchste Wesen müsse man umschreiben. Labat V, 257. de la Borde 379. Rochesort II, 13, und ihm nach Christoph Arnold 963 und Picard 135. Lindemann III, 121. Und das thun zum Theil dieselben Leute, die selber eine Masse Einzelnheiten und Ramen über ihre Götter und ihr Religionswesen anführen, und die wie Rochesort II, 14 zugeben, daß es diesen wie allen Menschen in die Seele gegraben ist, daß es eine Gottheit gebe. Die solzgende Darstellung wird die einfachste Widerlegung obiger Behauptung sein.

#### S. 42. Der Geisterglaube und der Setischismus.

Der Geisterglaube ber Karaiben, den allgemeinen Grundzügen nach analog demjenigen aller Wilden, namentlich der Rothhäute und Brasilianer, und auch der Columbusindianer, zeichnet sich also durch zwei Eigenthümlichkeiten aus, einmal durch den bestimmtern Dualismus der guten und bösen Geister, und dann durch die Identissirung dieser Geister mit den verschiedenen Seelen jedes einzelnen menschlichen Insidieduums.

Die Geister, welche alle unter bem allgemeinen Namen Atambus zusammengefaßt werben, theilen sich nach jenem Dualismus in gute, Oponen ober Umeka, und in bose, Maponen. Sitten II, 34 ff. Vollmer. Die guten sind Schutzeister sowohl für ganze Gattungen als auch für Einzelne. So haben die Männer ihre besondern Schutzeister Jeheri ober Scheiri, die zugleich auch die Beschützer der männlichen Beschäf= tigungen der Jagd und des Fischfangs find. Lavansse V, 150. Sitten II, 34. 35. Wenn Arnold 964 nach Rochefort II, 13 die Akamboné eben= falls zu Schutgeistern ber Männer macht, andere bagegen wie gerabe Rochefort diesen Namen allgemein fassen, so ist das darum kein Wider= spruch, weil eben die allgemeinen Schutzeister der Karaiben die ber Männer find. Denn die weiblichen, die Chemyn, Chemen, Tschemym, Tscheminum, find ursprunglich keine karaibischen, sondern nichts anderes als die Zemes der Columbusindianer, deren Geister sammt den Weibern die Karaiben geraubt hatten. Daher de la Borde auch von den Chemyn sagen kann, daß sie überhaupt Schutzeister seien. Ueber die weiblichen Schutgeister vgl. Lavanssé V, 150. Baumgarten II, 850. Picard 135 nach Rochefort; Majer 1813. 14. Die bosen Geister ober Maponen find die Urheber aller Uebel, besonders derjenigen Krankheiten, die man bem Besessensein von denselben zuschrieb. Meiners Abriß 59. Olden= borp I, 29. Da von den Europäern den Karaiben viel Böses zugefügt wurde, so find auch bie Europäer nach der Ansicht mancher Karaiben nichts anders als bose Geister. Majer 1813, 10 nach de la Borde S. 8. Auch Thiere sind bose Geister, und überhaupt dachte man sich die bosen Geister gern in ber Gestalt von Thieren. Lindemann III, 125. Und nicht bloß stellt man sie sich in ber Phantasie als solche Geister vor, sondern auch die lebendigen Thiere sind Geister, welche wie z. B. die Flebermäuse des Nachts Wache halten, de la Borde 399. Picard 136.

Merkwürdig sind auch ihre Ansichten von den Seelen und deren Identität mit den Geistern. Im Allgemeinen fanden wir zwar diese Ansicht anch bei den früher behandelten Indianern. Die Karaiben aber theilen sedem einzelnen Menschen mehrere Seelen zu. Auch dies sindet sich ähnlich noch anderswo, bei Grönländern, Tibetanern, Huronen, in der Edda — vgl. Kraft 316 ff. Meiners 175. Aber die Karaiben bile deten diese Ansicht einmal bestimmter aus, und dann verbanden sie diesselbe auf eigenthümliche Weise mit ihrem Dualismus guter und böser Geister. Sie wiesen demnach jedem Menschen mehrere Seelen zu, ents

weber brei, bie bes Bergens, bie bes Ropfes und bie in ben Armen, Meiners Abrif 175. fr. Geschichte II, 754 nach bu Tertre III, 370. 72. Wer benft bier nicht an bie breigliedrige Abtbeilung ber Seelenfrafte bei ben neuern Pfnchologen in Erfenntniß, Gefühl, Willen? Cbenfalls an bie Abtheilungen ber Seelenfrafte bei ben alten Philosophen erin= nert man fich, beren icharfe Gintheilungen mande zu ber Unnahme bewog, als ob fie mehrere Grelen bem Menfchen jugefdrieben batten. Lindemann V, 63. Auch bie Manichaer nahmen zwei Geelen an, eine gute und eine boje. Gine andere Unschauungeweise ber Raraiben nimmt aber für jeben Menschen viel mehr Seelen an, und zwar gerabezu fo viele als Schläge find ber Pulsader, de la Borde 402. Rochefort II, 11. Arnold 967. Baumgarten II, 851. Sitten II, 35. 36. Klemm II, 165 nad Davies hist, of the Caraibes 288. Wie also ber uralte Remische Boltsglaube für jeben Mement in der Entwicklung bes Menschen, von feiner Empfängniß bie gur Geburt, von ber Geburt bie gum Manned= alter und von ba wieber bis jum Grabe immer wieber befondere Coutgotter aufftellte, fo ift bier jeber Pulsichlag eine Geele, aus ber fpater wieber ein Beift ober ein Schutzeift wirb. Die gewöhnliche ober gewöhnlich hervortretende Ansicht der Karaiben scheint aber doch die von ben brei Geelen gewesen zu fein. Borguglider als bie Geele bes Ropfes ober bie in ben Armen und Gliedern ift bie Seele bes Bergens, bas ift gleichsam bie Seele an fich, benn fur Seele und Berg gebrauchen fie baffelbe Wort. be la Borde 402. Rodiefort II, 14. Majer 1913. 24. Wollmer 1552. Aus biefen Seelen nun, wenn fie bas Dieffeits verlaffen, entstehen bie Beifter. Uns ben Geelen bes Bergens werden gute Beifter, fie erhalten einen iconen, jungen, gang neuen Leib, und gelangen an ben Ort ber höhern Geifter im himmel. Aus ben anberen Geelen bes Menfchen, der bes Ropfs und ber ber Glieber werden bie bofen Geifter, welche bie Luft erfüllen, ober unwirthbare Gegenben wie bie Damonen bewohnen, ober bie Ufer bes Meeres und bafelbft bie Schiffbrude verurfachen. Wieber andere leben in ber Tiefe bes Meeres, wo fie ertrunten fint, und bie Vorüberfahrenben werfen ihnen Epeife gu. be la Borbe 433. Gutten II, 35 ff. Rodiefort II, 11. Arnold 968. Meiners 57 ff. nach Gumilla, Dupuis I, 1. 114 ff. Co find bie Gee-Ien ihrer Borfahren bie Geifter, und wegen biefer Berehrung ter Borfahren nennen fie, abulich wie bie Nothbäute und bie fiberischen Wilben, niemals beren Ramen, be la Borbe 391, vgl. 433. Meiners I,

303. 304. Aber biese Geister pflanzen sich auch wieder selbst fort und haben zweierlei Geschlecht, de la Borde 403. Majer 1813. 25 nach du Tertre II, 365 und Rochefort II, 13 pag. 472 ff. Es verdient bemerkt zu werden, daß bei den alten Persern, die ebenfalls den Dualismus start entwickelten, die bösen Geister, die Devs oder Devas, die zum Theil auch die Geister der Todten sind, Schwencks Mythologie der Perser 7. 63. 314, sich jenseits ebenfalls geschlechtlich vermischen und fortspflanzen. Damit hängt auch die karaibische Vorstellung zusammen, daß jene geringern Seelen in Thiere verwandelt werden, was alles wieder mit den Vorstellungen von der Unsterblichkeit und Seelenwanderung aufst innigste zusammenhängt, wie wir später sehen werden, Majer 1813. 24. Vollmer, Rualina.

Auch der Geisterglaube der Karaiben ist kein nackter und abstrat= ter, sondern die Geister sehnen sich nach einem Leib, fie find an gewiffe Gegenstände gebunden, an Fetische, welche die Geister repräsentiren. Diese Verbindung von Geisterglaube und Fetischismus steht aber mit obigen Vorstellungen von dem Ursprunge ber Geister in dem consequen= testen Zusammenhange. Denn wenn die Karaiben die Geister von den Seelen ihrer Vorfahren herleiten, so ist ce mit diesem Glauben nur folgerecht, wenn sie die irdischen Reste dieser ihrer Vorfahren sorgfältig bewahren und als die Wohnsite der Geister religiös verehren. Daher find benn auch bei ihnen die Haare, Anochen und Gebeine ihrer Vorfahren Fetische. Arnold 966. Rochefort II, 13. 14. Meiners II, 125 nach Gumilla I, 314. Picard 136. Meiners 43. Andrea Tob= tengebräuche 247. So war es auch im süblichen Amerika Gebrauch. Meiners I, 305. Darum geschah es auch, daß die Karaiben bie Asche der verstorbenen Häuptlinge mischten und tranken. De la Borde 453 Meiners II, 731. Andrea 248. Dadurch wollten sie sich ihres Geistes und Wesens mit religiöser Innigkeit theilhaftig machen und zwar auf handgreifliche Weise, gerade wie auch die alten Franken die Asche ikrer Zauberer und Zauberinnen genossen. Andere Karaiben sicherten fich den ungestörten Besitz des Leibes ihrer Vorfahren durch ein im alten Amerika sehr verbreitetes Mittel, sie trockneten den Leib an der Luft aus, daß er die Unverweslichkeit einer einbalsamirten Mumie erhielt. Labat III, 183. Meiners 168. So war es auch in Peru.

Zeigt sich nun ohnehin schon gern auf jeder Stufe der Religions= entwicklung eine Reigung zum Anthropomorphismus, so ist es bei den Raraiben doppelt erklärlich, daß sie die Fetische menschlich zu gestal= ten suchten, da ja dieselben doch Leiber von Geistern menschlichen Ur= sprungs sind. Entweder waren solche menschliche Bilder oder Fetische aus Stein, ober gebrannter Erbe, aus Rreibe, Holz, ober, wie wir ge= sehen haben, aus Baumwolle und baumwollenen Zeugen. Meiners I, 162. 163 nach du Tertre, Sitten II, 48 ff., Lindemann III, 125. Diesc Menschenbilderfetische waren wie überall bei den Wilden häßlich, nicht um ihren schauerlichen Charakter ober ihre bose Natur auszudrücken, benn die guten Schutzeister waren um kein Haar schöner und liebli= cher, sondern weil auf dieser Kulturstufe man sie noch nicht besser zu machen verstand. Meiners 57 ff. nach Gumilla, Lindemann III, 125. Und doch thun diese Menschenbilder bereits einen Schritt vorwärts zu einer höhern Rulturstufe, und führen allmählig zu einem durchgeführ= tern Anthropomorphismus. Darum übt aber auch jebe höhere Rultur= stufe, die mit den Wilden in Berührung trat, auch in dieser Hinficht einen fördernden Ginfluß. Wir haben gesehen, wie die Karaiben mit Menschenbildern aus Baumwolle, welche die Antillenindianer verehrt hatten, bekannt wurden.

Wenn nun ferner ein Theil ber Seelen ber Verstorbenen in Thier= leiber übergeht ober Thiere wird, so ist natürlich, daß Thierbilder und Thiertheile als Fetische und Wohnsitze der Geister verehrt werden. Ohnehin sind die Wilden zu dergleichen Fetischen, namentlich Thierthei= len, sehr geneigt. Und so finden wir denn auch bei den Karaiben Thier= häute, Gerippe, Klauen, Köpfe, Febern, so gut wie in Sibirien, wie bei den Negern, und im übrigen Ostamerika, als Fetische verehrt. Mei= ners 22 nach du Tertre II, 369. 370. Die künstlichen Thierbilder, bie sich auch hier finden, nähern sich ebenfalls schon einer höhern Stufe. Die Raraiben hatten bergleichen von Kröten, Schildkröten, Schlangen und Caymanen. Sitten II, 48. Also wie die Columbusindianer. Wenn auf Guadeloupe die ersten Entbecker hölzerne Menschenbilder fanden, beren Füße mit Schlangen umwunden waren, Munnoz 240, so weist das schon auf eine Religionsstufe, auf welcher das Symbol vorherrscht, und wir werden solche Bilder überhaupt der Urbevölkerung der kleinen Antillen zuzuschreiben haben, von ber sie in ber Folge zu den Karaiben übergingen.

Sonst haben die Karaiben auch noch von den Brasilianern die Maraca ober Zauberflasche angenommen. Es ist eine Baumfrucht,

welche sie aushöhlen, mit Steinchen, Körnchen und Stäbchen füllen, und mit schönen Vogelfebern zieren. Das sind ihre Fetische, um die sie an einem fünfzehntägigen Feste herumtanzen und die sie mit Opfern bewirthen. Arnold 970. Vgl. unten S. 54.

#### S. 43. Vom Aultus.

Wie leichtsinnig oft allgemeine Behauptungen, besonders Verneinungen, über die Religion wilder Völker ausgesprochen werden, zeigt
unter anderm auch das Wort de la Borde's S. 379, vgl. Rochefort
II, 13, daß die Karaiben sich dadurch von allen andern heidnischen Vblkern auszeichnen, daß sie weder Priester, noch Opfer, noch Altäre hätten.
Diese Ansicht beruht auf einem doppelten Irrthum. Denn Opfer haben
sie auf jeden Fall, von Altären wenigstens den Ansang, und hätten sie
auch keine, so würden sie die meisten Wilden hierin zu ihren Genossen
haben. Priester haben sie allerdings keine, sondern bloß Zauberer, aber
so ist es bei allen Wilden gehalten.

Das Wegläugnen ber karaibischen Opfer von de la Borde und Rochefort ist um so unverzeihlicher, da sie selber nur wenige Seiten nach jener Behauptung biese Opfer ziemlich ausführlich beschreiben und bemerken, sie heißen Uakri (nach Rochefort Anakri, oder nach andern Alakri). Der Mangel an Opfern wäre auch bei diesem Volke um so unbegreiflicher, als noch kein heidnisches Volk keiner Zeit, keines Welt= theils, keiner Kulturstufe bekannt geworden ist, das nicht sein religiöses Gefühl in Opfern ausgesprochen, das nicht seine Verehrung der Gott= heit im Verehren von Gaben kundgegeben hätte. Ausdrücklich nahmen die Raraiben, wie überhaupt alle Völker, die die Gebeine ihrer Vorfah= ren vergöttern, kaum je Speise ober Trank zu sich, ohne davon den Beistern zu opfern, die um ihre alten Ueberreste schweben. Gewöhnlich opferten sie Früchte und Taback, Cassave und Duicou; auch werden die Erstlinge der Früchte bargebracht, um von Krankheiten zu befreien. Meiners I, 305. Baumgarten II, 850. Sitten II, 36. Arnold 965 ff. Rochefort II, 13. 14. Majer 1813. 18. Nach der auch hier gewöhn= lichen Vorstellung verzehren die Geister die Opfer, darum warf man auch beim Fahren über das Meer die Lebensmittel den Geistern der er= trunkenen Vorfahren zu; ja die Karaiben glaubten ganz beutlich bie Gefäße, in benen bie Opfer ben Göttern bargebracht wurden, in ihren hatten sich bewegen zu hören, und die Tone ber Kinnladen ber schmaufenden Götter zu vernehmen. Arnold 966, Rochefort II, 13, Picard 136. Nachbenklichere Leute bagegen hatten die Ansicht, daß die Geister die Opfer nur geistig genössen, während sie die Nacht über ver ihnen gestanden, und nachber von ben Zauberern genossen würden. Picard 137. Sicher nicht die ursprüngliche Ansicht!

Es kann auffallen, daß sowohl bei ben Columbusindianern als bei ben Raraiben fo wenig von Menfchenopfern die Rebe ift, wahrend boch einerseits alle biejenigen Bolter Mittel- und Gubamerikas, welche als zusammengehörig mit ben Columbusindianern anzusehen find, Menschenopfer in zahlreicher Menge barbrachten, anderseits bie Karaiben ber Anthropophagie ergeben waren, einer ber natürlichsten Grundlagen ber Menschenopser. Man behauptet sogar, daß die vorzugsweise thicrifche Nahrung genießenden Karaiben niemals Opfer von Tleisch ober von Thieren gebracht hatten. Majer 1813. 19. Allein auch hierin werben wir nicht ben ursprünglichen Gebrauch ber alten Karaiben erblicken burfen. Denn wenn ber oberfte Gott Julufa, wie wir fpater feben werden, Fifche, Gidechfen, Tanben und Kolibris als Nahrung genießt, so weist bas boch auf thierische Opfer. Und ebenso geht aus verschiebenen Umftanben hervor, bag bei ben Karaiben in ben frubern Beiten Menschenopfer flatigefunden baben. Go wenn fie von ihrer oberften bofen Gottheit Maboja fagen, baß fie ber Conne und bem Monte bas Blut fleiner Kinder zu trinfen gebe, be la Borde 382, Bollmer Maboja, so weist has auf Menschenopfer, welche hier wie anderswo in Amerika an Conne und Mond entrichtet wurden; bag biefelben aber bem Maboja zugeschrieben wurden, zeigt allerdings, bag fie als etwas Schlimmes angesehen waren, wenn auch erft in ber mutbisch aus= gelprocenen Unficht einer fpatern Beit. Auf frübere Menfchenopfer weisen auch bie Gurrogate für bie Menschenopfer, als welche auch bier wie bei den Rothhäuten und ben Spartanern jene Verwundungen und Berftummelungen ber Junglinge anzuseben find, bie bei ben Raraiben fo febr gebrauchlich find. Schon bei ber Geburt bes Erftgebernen wird fein Bater vielfachen Verwundungen ausgesett, und ber Erfigeborne wird gleichfam mit bem Blute seines Baters getauft. Die mann= bar gewordenen Knaben und Mabden werben felber verwundet, befonbere bie erftern bet ihrer Wehrhaftmadung, fpater auch bie Dlanner, wenn einer zum Anführer erhoben, besonders wenn einer zum Zauberer aufgenommen wirb. Bgl. be la Borbe 444. 442. Baumgarten I, 137 ff. 123 nach Biet, Rochefort und Neuville, Meiners II, 161 nach Biet, Abriß 128. 130. Bryan Edouard 15. Das sind nichts anderes als Menschenblutopfer, wie sie noch vielfach in Amerika vorkommen, beson= bers in Centralamerika. Als Menschenopfer sind aber anzusehen bie Töbtungen ber Sklaven auf ben Gräbern ber Tobten, bie ja gött= liche Geister sind. Denn ob nun die Opfer genoffen werden ober zu anderem Dienste jenseits bestimmt sind, das begründet im Wesen bes Menschenopfers keinen wesentlichen Unterschied. Bgl. Rochefort II, 14. 24. Baumgarten II, 851. De la Borbe 452. Menschenopfer fand man übrigens auch noch am Orenofo, wo Raraiben wohnten, wie wir früher gesehen haben. Meiners 80 nach Gumilla I, 333. 335. Rament= lich aber wird ben Raraiben in Brafilien die bortige Sitte, Rriegsge= fangene für gewisse Feste zu füttern, dann zu opfern und zu verspeisen, ebenfalls zugeschrieben, in welcher sich ber Zusammenhang ber Anthro= pophagie und der Menschenopfer deutlich zeigt. Christ. Arnold 971 nach Buellius Catalonus. Diese Sitte fand sich aber auch sonstwo bei ben Raraiben. Rochefort II, 21. Immerhin aber traten bei ben Raraiben die Menschenopfer verhältnismäßig zu ähnlichen Wilden sehr zuruck, sei es nun wegen innern Gründen ober wegen äußeren gewesen.

Die Opfer bringen die Karaiben auf den Opfertischen dar. So wenig der Wilde gewöhnlich einen Tisch zur Mahlzeit nöthig hat, so wenig sein Opfer einen Altar. Es ist daher unpassend, bei Wilden auf das Fehlen des letztern irgend welches Gewicht zu legen. Im Gegen=theil ist das Vorkommen desselben bei den Karaiben als etwas Beson=beres zu bemerken, das schon der Kultur zuneigt. Diese Opfertische werden Matutu, Matoutou, Mitoutous genannt, eigentlich heißen alle Tische bei ihnen so. Vgl. Arnold 965, Rochesort II, 13. Picard 136 nach Rochesort, Sitten II, 36. Labat III, 129. Baumgarten II, 853. I, 86, und de la Borbe selbst S. 398.

Von Tempeln werden bloß Höhlentempel für Maboja erwähnt, die wohl von den Antillenbewohnern aufgenommen worden sind. La=vanssé V, 150. Vgl. unten §. 48 g. E.

Die Opfer der Karaiben richten sich so wenig als ihre gewöhnlischen Mahlzeiten nach einer regelmäßigen Zeitbestimmung, Sitten II, 54. Lindemann III, 126. Eben so wenig ihre Feste, die eigentlich nur

größere Opfer sind und nur gelegentlich stattsinden, bei der Geburt eines Kindes, bei der Genesung eines Kranken, bei der Rückehr von einer Unternehmung u. dgl., wie das eben in dem vereinzelten Charaketer des Lebens der Wilden seinen Grund hat. De la Borde 399. Meisners II, 309. Abriß 108. Picard 138.

Auch der Umstand entspricht ganz dieser Religionsstufe, daß die Gebete, b. h. die in Worten sich bewußt werbenben anbächtigen Ge= fühle so sehr zurücktreten bei ihren gewöhnlichen Opfern und Festen, baß sie Manchen ganz zu fehlen scheinen. De la Borbe 399. Arnolb 965, Rochefort II, 13. Picard 136 nach Rochefort, Sitten II, 53. hingegen werden wie bei allen Wilden, besonders in Amerika, bei ihren festlichen Gelegenheiten, Tänze als Ausbruck ihrer religiösen Stimmung aufgeführt. Baumgarten II, 854. Als Empfehlung für die Gottheit gelten die Fasten, ein nüchterner Mensch ist bem Gotte angenehmer, burch Fasten sühnt einer so gut als burch ein Opfer. So fastet man am Orenoko, um ben Born ber Götter zu besänftigen. Meiners 92. Gumilla I, 259. 261. Der karaibische Bater beobachtet nach der Geburt des Erstgebornen ein langes und strenges Fasten. Baumgarten I, 122 ff. nach Biet III, 13. du Tertre VII, 1. S. 4. Wer in den Stand eines Zauberers treten will, bereitet sich zum Eintritt durch Fasten vor. Meiners II, 143 ff. Und so finden Fasten statt beim Austritt bes jungen Menschen aus seiner Kindheit und bei seiner Wehrhaftmachung, bei ber Erhebung bes Karaiben zum Häuptling, bei ber Erlegung bes ersten Feindes, beim Tobe eines nahen Angehörigen. Picard 138. Mei= ners II, 143 ff. 151. Biet III, 10. S. 377 ff. Görres dristliche Musiit III, 523 ff. Ueber die Todtengebräuche vgl. noch besonders Roche= fort II, 24.

Das Grundgefühl, das sich im ganzen religiösen Leben der Heiden, besonders der Wilden, und so auch der Karaiben, vorherrschend aussbrückt, ist das der Furcht. Das Vernehmen der Gottheit erfüllt sie mit Schauer. Es ist ein ängstliches Traumleben bei wachem Zustande, das ihre Vorstellungen beherrscht. Daher spielt denn auch hier der eigentliche Traum eine große Rolle und steht in der bestimmtesten Beziehung zur Religiosität. Defters haben die Karaiben angsthafte Träume, in denen ihnen der bose Geist erscheint und sie plagt, dis sie unter lautem Geschrei erwachen. De la Borde 402. Arnold 966. Rochefort II, 13. Sitten II, 39. Aber auch im wachen Zustande fürchten sie bei

ŗ

jeder Gelegenheit bezaubert zu werden, in jedem Uebel sehen sie ben bojen Einstuß eines Geistes, aus Furcht vor den Geistern scheuen sie sich eine Reise allein anzutreten, eine Menge boser Vorbedeutungen angestigt sie. De la Borde 391. 400. Schomburgh 118. Meiners 127. Vor nichts aber fürchten sie sich so sehr wie vor dem Gewitter, vor Donner und Orfan. Wenn schwarze Wolfen sich aufthürmen, so laufen sie schwell in ihre hütten, erheben ein erbärmliches Geschrei, bedecken mit den händen das Gesicht und weinen, dis das Gewitter vorüber ist. Rochefort II, 14 und nach ihm Baumgarten I, 61 und Arnold 968. Lindemann III, 123. Diese Gewittersurcht verfolgt sie auch noch ins Jenseits, denn auch die Geister fürchten sich vor dem Donner und suchen sich vor ihm zu verbergen. De la Borde 388. Endlich lebt der tapfere Karaibe, der doch nach dem Tode zu den göttlichen Geistern eingeht, in einer beständigen Furcht vor dem Tode. De la Borde 391.

#### S. 44. Die Bauberer.

Auch diese Wilben bedienen sich, um sich dieser Furcht zu entledigen, überhaupt um mit den Geistern noch fertiger in Verbindung zu treten, der Schamanen oder Zauberer. Zum Theil haben dieselben hier dieselben Namen wie bei den Antillenindianern, Piaches, Piaher, Piai, Bojer oder Bagoier, Butier, zum Theil andere, wie Sammeti und Mariri. Meiners II, 144. 515. Sitten II, 38. A. Humboldt Reise V, 39. Majer 1813. 20. Erstere Namen, da sie sich auch wieder in Brasilien sinden, scheinen ebenfalls wie die letztern den Karaiben anzugehören und sich von ihnen den Antillenindianern mitgetheilt zu haben. Auch stimmen jene Namen ziemlich mit den Namen der karaibischen Geister, Opojen und Mapojen, zusammen. Und wir wissen sichen, daß Zauberer so gut wie Priester gern den Namen ihrer Götter annehmen.

Nach Humboldt sind diese Zauberer der Karaiben zugleich Priester, Gaukler und Heilkünstler. Wenn der Priester der Opferer ist, sacerdos, iepevs, so tritt, wie bei allen Wilden, so auch bei den Karais ben dieser Charakter ihrer Zauberer wenigstens sehr zurück. Anders als in den Kulturreligionen opferte bei den Wilden jeder selbst. Wenn er ist ober trinkt, raucht ober schifft, bei jeder Gelegenheit giebt der

Raraibe selber seinem Schutzeiste ober dem Geiste des Ortes, wo er sich befindet, seine Gabe. Doch eine gewisse Annäherung zum Priester sindet sich allerdings auch beim karaibischen Zauberer, insosern er für einen andern zaubernd opfert und dann das Opfer genießt, von dem nach der Ansicht Mancher nur der seinere und geistigere Theil den Geistern zu Theil wird. Aber auch hier opfert doch der Piaje zunächst für sich, um durch die Opfergabe seinen eigenen Schutzeist herbeizulocken. Am ehesten kann man ihn noch mit dem Orakelpriester vergleichen.

Hingegen Zauberer und Heilkunstler ist er auch hier so fehr vereint, daß beibes von einander gar nicht getrennt werben kann. nennen ja auch die jetigen Rothhäute ihre Zauberer geradezu Mebici= enmänner. Allerdings befragt nun bisweilen der Karaibe seinen Schut= geist felbst, indem er die Haare und Gebeine seiner gestorbenen Ber= wandten aufbewahrt, aus benen bann ein Geift berselben rebet und 3. B. die Absichten der Feinde verräth, de la Borde 402. Ober er be= zaubert auch einmal einen anbern, einen Feind, indem er etwas, bas diesem angehört, habhaft zu werben sucht, dieß zu seinem Fetisch legt, welcher baburch jenen zu bezaubern in ben Stand gesetzt wird, Sitten II, 47. Allein das weitaus gewöhnlichere und sicherere Verfahren ist auch hier bie Herbeiziehung ber Zauberer. Denn diese üben den ungemessen= sten Einfluß auf bas Volk aus, ohne sie wagen fogar bie Raraiben selten, ihren eigenen Schutzeist herbeizurufen, sie find ohne dieselben bei ber Citation ber Geister in völliger Tobesangst, bei der Anwesenheit ber Zauberer verschwindet aber die Angst sogleich, Sitten II, 39. Zauberer der Karaiben nähern sich auch darin den Priestern, so sehr fie auch wesentlich von ihnen zu unterscheiben sind, daß sie, wenn auch nicht eine Raste, so boch eine Art Orden ober Congregation bilben. Sie nehmen Novizen auf, halten bieselben in strenger Zucht, bereiten biefelben burch viele Uebungen vor, namentlich burch Fasten, Ginsam= teit, und zulett burch Einweihungen, durch welche lettere fie zu form= lichen Piajern aufgenommen werben. Meiners II, 515. Baumgarten I, 85. 155. 161 nach du Tertre, Breton und ber Voyage en Cayenne. Görres christliche Mystik III, 526 nach Lasiteau mœurs des sauvages americains.

Die Piajen werden nun bei allen wichtigen Angelegenheiten zuge= zogen. So namentlich bei Krankheiten, im Kriege, gegen Privatfeinte und ihren Zauber, durch ihre Verzauberungen glauben sie sogar die Feinde tödten zu können, sie können das Wetter machen, so gut wie die Schamanen in Sibirien, sie helsen auf dem Meere zurecht, wenn man sich verirrt hat, sie stehen bei gegen die Qualereien des bösen Geistes, sowie gegen die bösen Zaubereien der Heren, welche letztere wie bei den Rothhäuten auf schreckliche Weise zu Tode gemartert werden. Rochesfort II, 13. De la Borde 391. 395. Meiners II, 485. Schomburgh 58. Lindemann III, 123.

Wenn die Plajen die göttlichen Antworten zu erhalten sich bemühen, welche sie Scheiri nennen, de la Borde 396, so ist im Ganzen Verwehmen wie das bereits bei den Rothhäuten und Columbusindianern beschriebene. Die Fähigkeit, in die convulsivischen Zustände zu gerathen, wird nicht bloß durch jahrelange Vordereitung geweckt und gesteigert, sondern auch wieder jeder einzelne Fall bedarf dergleichen stundenlange Zwangsmittel, welche auf Körper und Geist erhisend, erregend und schwächend einwirken. Sie blasen Tabackrauch in die Höhe, murmeln seltsame und unverständliche Worte, stampsen mit den Füßen und treiben ihr Wesen nur des Nachts und zwar mit Entsernung alles Lichtes, alles muß das größte Stillschweigen beobachten. Meiners Aberiß 140. Kr. Gesch. II, 502 ff. Rochesort II, 13. De la Borde 396 ff. 400. Picard 137. du Tertre II, 366 ff. Biet 387. Gumilla II, 185. Sitten II, 38 ff. Majer 1813. 21. Görres christliche Mystik III, 526 nach Lasiteau.

Jeder Piaje hat seinen eigenen Geist, den er befragt, und dem er, um ihn herbeizulocken, Opfergaben auf den Opfertisch Matutu hinlegt. Wenn der Geist erscheint, so geschicht es unter argem Gepolter, er ersschüttert den Gipfel der Hütte, ist aber bloß dem Piajen sichtbar. Sis= weilen erscheinen mehrere Geister, die sich dann unter einander zanken. Wenn der Erfolg des Piajen Weissaung Lügen straft, so wird er auch hier durchgeprügelt. Rochefort II, 13. Meiners II, 515. Sitten II, 38.

Was wir schon früher bei den Zauberern vorgefunden haben, das zeigt sich bei den Piajen der Karaiben in einem sehr ausgebildeten Grade, daß sie nämlich bei Krankheiten den Kranken Gegenstände aus dem Leibe ziehen, welche, wie sie sagen, den Schmerz verursacht hätten und durch Zauber in den Leib hineingekommen seien. Dergleichen Gegenstände sind Dornen, Steine, Beine, Knochen, Holzsplitter, Haare, Fischsgräten, Schlangenzähne, kleine Stücke Manioc und von Fellen u. dgl. m. Defter saugen die Piajer an den schmerzhaften Stellen des kranken

Leibes, verlaffen schnell die Hütte und geben vor, sich fortbegeben zu haben, um bas Gift auszuspucken. Diese Erscheinung findet fich bei allen amerikanischen Zauberern, neben den Rothhäuten und Columbus= indianern auch bei ben Grönländern, Californiern, in Terrafirma und Neu-Andalusien, Brafilien und bei ben Patagoniern, besonders aber bei ben Karaiben. Bgl. be la Borbe 396. 397. Meiners II, 510. 511. Sitten II, 42. I, 342. Majer 1813. 23. Nach Meiners trifft man dieses Treiben nicht bei ben sibirischen Schamanen an. Wenn er es aber ebenfalls den Fetischirern der Neger abspricht, so wird er burch einen Bericht im Baster Missionsmagazin 1851. I, 85 wiberlegt. Auch bei den Kaffern kommt Aehnliches vor. Klemm III, 355. Selbst Wögel ziehen sie so aus dem Leibe ber Kranken heraus. Auch vom modernen Europäischen Zauber= und Herenwesen wird Aehnliches berichtet, baß Menschen bergleichen Gegenstände wie Haare, Hölzer, Steine, Metall= stücken ausbrechen, ober bag bieselben von selbst, z. B. Nabeln, zur Haut hinauskamen. Görres driftliche Mystik IV, 2. S. 394 ff. noch nicht so gar langer Zeit habe ich selbst einen solchen Fall aus bem Schwabenlande erzählen hören.

#### S. 45. Der höhere Maturdienst.

Im Allgemeinen tritt ber höhere Naturdienst, die Stuse ber Bersehrung von Naturgesetzen in Gestirnen, Thieren und Elementen bei ben Karaiben sehr zurück, sowohl im Vergleich mit den Columbusindianern, die einer größern Masse von Kulturvölkern mit Sonnendienst angehörten, als auch mit den Rothhäuten, die sich namentlich im Süden über den Schichten einer solchen kultivirtern Urbevölkerung gelagert hatten. Doch sehlt dieser Naturdienst auch den Karaiben nicht, sie haben manches Ginzelne aus demselben da und dort, besonders von den Urbewohnern der Antillen aufgenommen. Während indessen naderswo gewöhnslich der Sonnendienst an der Spitze dieser höhern Naturverehrung steht, herrscht bei den Karaiben der Mond vor, ähnlich wie bei einzelnen nordischen Wilden und Grönländern, Kraft 221, überhaupt bei Jägern und kriegerischen Stämmen. Wie die Sonne wird auch der Mond ohne Tempel und ohne Bild verehrt, Dupuis I, 114, was auch wieder

die niedere Stufe der Karaiben anzeigt. Wie der Dous Lunus ist auch hier der Mond männlichen Geschlechtes, er heißt Nonun. De la Borbe 381. Dem Monde zu Ehren zählen sie bie Zeit nach Nächten, halten die Reumonde heilig und haben Mondenmonate. De la Borde 381. 382. Vollmer, Ronum. Zur Kunde u. s. w. 131. So oft der Neumond, b. h. bas erfte Biertel, eintritt, eilen fie aus ihren hutten und betrach= ten ben Mond burch ein zusammengerolltes Pisangblatt. Damit fau= gen fie etrige Thantropfen auf, um fie ins Auge bringen zu lassen, was fie für ftartenb halten. Vollmer. Wie bei ben Munscas und ben Artadiern ist der Mond erst nach der Erde geschaffen worden. In der ersten Racht seines Daseins hielt er sich für bas Schönste, was auf ber Welt sei. Als er aber bes Morgens die Sonne erblickte, verbarg er sich aus Scham, und seitbem zeigt er sich in seinem vollen Glanze nur alsbann, wenn biese nicht mehr scheint. Majer 1813. 12. Vollmer. Bei Monbfinsternissen glauben sie, daß er entweder krank sei und ster= ben wolle, oder Hunger habe, oder daß bose Leute ihn verwundet hatten. De la Borbe 382. Zur Kunde 133 nach Gilii. Auch besorgen fie als= dann, der bose Geist Maboja wolle ihn verschlingen. Dann tanzen Männer und Weiber, Junge und Alte die ganze Nacht, hüpfen mit zu= sammengeschlagenen Beinen und erfüllen die Luft mit einem kläglichen und fürchterlichen Geschrei, und bieser Tanz sammt Geschrei muß bie ganze Nacht lang fortgesetzt werben. Während ber Zeit halt ein Mab= den einen hohlen Kurbis in der Hand, der mit Steinchen angefüllt ist, bergleichen wir in Brasilien wieber sinden werden, macht mit demselben ein Getose und erhebt ebenfalls seine Stimme. Baumgarten I, 118. II, 849 nach du Tertre VII, 1. 1, Rochefort und Breton. Dieser Lärm bei Mondefinsternissen hat wie bei ben Rothhäuten, Abiponern in Sub= amerika, Peruanern (unten §. 82), Griechen, italischen Völkern und Germanen, vgl. Wilh. Müller, Geschichte ber altbeutschen Religion 159. Hartung Religion ber Römer II, 83. Grotefend bei Pauly Enc. I, 178. den Zweck, entweder den bosen Geist zu verscheuchen, ober den Mond zu bitten, nicht wegzuscheiben, je nachdem man sich nun die Ursache ber Mondfinsterniß benkt. Der Kürbis ist wie in Brasilien ein Fetisch, mit dem der Mond oder sein Feind bezaubert werden soll.

Wenn auch die Verehrung des Mondes über die der Sonne her= vortritt, welches Hervortreten bei den alten Religionen die Hauptsache ist, so zeigte doch schon der Mythus von dem Ursprunge des Mondes auch wieder einen Vorrang ber Sonne, den ber größern Schönheit. Auf gleiche Weise find die Sterne ber Sonne als ihrem Regenten untergeordnet, vor dem sie unsichtbar werden, de la Borde 388. Auch wohnt ber Sonnengott Houjou (Huju) viel näher dem Paradiese der Tobten, er ist gewissermaßen selber dasselbe, bas von ihm auch ben Ramen Hu= jukhu, Sonnenhaus, erhielt, — eine Stellung bes Sonnengottes zu ben gestorbenen Helden, die er in Amerika häufig einnimmt. auch wirkliche Sonnenverehrung bei ben Karaiben vorkam, bezeugt-schon Christophori Columbi navigatio bei Grynäus Cap. 88 und wird von ben Spätern bestätigt: be la Borbe 388. Sitten II, 28. 32. Dupuis I, 1. 114. Daß aber biese Verehrung äußerlich von Anderen ange= nommen wurde, geht baraus hervor, daß sie ins Leben weit weniger eingriff als nur die Vorstellungen erweiterte. So ist ihr kosmogonischer Sonnenmythus völlig ben Antillenindianern entnommen. Auch bei den Raraiben gingen Sonne und Mond aus zwei Höhlen hervor und befruchteten bann die Welt. Daher wallfahrten die Karaiben zu biesen Höhlen, welche inwendig mit Malereien geziert, auswendig aber nach ihrem Glauben von Geistern bewacht wurden, Lindemann III, 121. Das werben wohl die Höhlen mit den baumwollenen Götzen der Urbewohner sein, Reisen XVII, 488. Auch hier gingen die ersten Menschen aus Höhlen hervor, die Sonne, darüber aufgebracht, verwandelte die Hüter ber Höhle in Steine, die Menschen selbst in Bäume und Thiere, Linde= mann III, 121.

Alle Sterne sind Karaiben, be la Borde 381. Majer 1813. 6. Die Gattin bes Mondes ist ber Stern Venus, den man bald auf dieser Seite des Mondes sieht, bald auf jener, aber immer nahe bei ihm. Zur Kunde 133. Die Personisizirung der Gestirne hat auch hier zu den Mythen von Verwandlungen Anlaß gegeben. So wurden folgende berühmte Karaiben in Sterne verwandelt: Rakumon, einer der ersten seines Volkes, Sawaku, von dem Donner und Bliß herrühren, Achisuaon, der Gott des Regens und des Windes, Courumon oder Korusmon, Kurumon, der Meergott, der die Stürme hervorbringt, Schisse umstürzt und Ebbe und Fluth verursacht. De la Vorde 385. 388. Majer 1813, 5 ff. Vollmer.

Wir sehen baraus, daß die Sterne religiöse Repräsentanten ber Naturkräfte und Naturthätigkeiten sind, der Stern Rakumon bewirkt die fruchtbare Witterung, den befruchtenden Regen. Vollmer. Sawaku ift ber Donnergott, bem wie bem Jupiter ein Stern geweiht ift, seine Stimme ist ber Donner. Sitten II, 33. Achiuaons, bes Gottes ber Winde, Stimme ist der Orkan. Sitten II, 34. Kurumon, der bie Stürme auf bem Meere erregt, ist ihr Poseibon ober Neptunus. Eine andere Gottheit verschaffte schwangern Weibern Geburten ohne Schmer= zen, etwa wie die Juno Lucina. Sitten II, 53. So gab es Götter ber Jagb, ber Jahreszeiten, der Gefundheit, Fischerei u. bgl. Bgl. Boll= mer: Attabeira. Und so haben sie eine Gottheit, welche wie Ceres das gesäete Getreibe im Wachsthum förbert. Und ebenso ist ihnen, wie ben Griechen die Demeter, die Erde eine Mutter. Arnold 964 nach Rochefort II, 13. Lindemann III, 121. Bei einem Erdbeben soll die Erbe ihren Kindern, den Karaiben, durch ihre eigene Bewegung zu wissen thun, daß sie sich ebenfalls Bewegung geben follen, weßhalb fie sich bann bem Tanz und ber Freude hingeben. De la Borbe 454. Majer 1813. 13. Ausland 1835. 760. Dibaskalia 1851, Nro. 203, nach bem Verfasser ber Felb= und Kreuzzüge nach Venezuela.

Wie die Verehrung der Gottheit in den Naturkräften an die Ge= stirne geknüpft wird, so auch parallel damit an die Thiere. haben schon geschen, wie bei ben Raraiben ber Geisterbienst und der Feti= schismus mit dem Thierdienst zusammenhange. Wie leicht fich bei die= sem Volke Thierisches in Menschliches verwandle, sieht man aus ihrer Furcht Schildfröten und Schweinefleisch zu essen, damit sie nicht etwa durch ihren Genuß eben so kleine Augen bekommen möchten, wie diese Thiere selbst haben. Kraft 340 nach Rochefort II, 12. Die Verbindung der Thierverehrung aber mit den besondern Naturgesetzen, die symbo= lische Auffassung berselben zeigt fich wie bei ben Sternen in ben Ber= wandlungen der Karaiben und göttlichen Geister in Thiere, insofern diese Verwandlungen namhafte besondere Individuen betreffen, wie wenn Ra= kumon, ber befruchtenbe Regen, ber ebenfalls in einen Stern verwan= belt worden war, früher noch zu einer großen Schlange wurde, die einen großen Menschenkopf hatte, beständig auf einem Fruchtbaum wohnte und von bessen Früchten sowohl selbst lebte als anderen mittheilte. De la Borbe 385. Majer 1813. 6. Der Stern und die Schlange find das= selbe Symbol ber fruchtbaren Witterung, der Stern bezeichnet durch seine Stellung die Jahreszeit, die Schlange die durch den befruchtenden Regen entstandene Erneuerung der Pflanzenwelt. In diesem Sinne werben wir bei der Kulturreligion noch viele Schlangengötter kennen lernen, Ebenso ist Sawaku, ber Donnergott, nicht nur ein Stern, sonbern auch wie ber Große Geist ber Rothhäute ein Vogel, ber ben Blik
ächt karaibisch baburch verursacht, daß er das Feuer durch ein großes
Rohr anbläst. De la Borde 385. 388. Majer 1813. 6. Ueberhaupt
werden die Götter gerne in Thiere verwandelt. Dieß geschieht, wenn
sie vor dem obersten Gotte die Flucht ergreisen. Fallen sie dann, was
sich gern ereignet, so verursacht ihr Fall Donner und Erderschütterungen.
Die Geister, die ein solches Unglück trifft, werden in Thiere verwanbelt, in einzelne Naturkräfte, die der obersten Gottheit bienen und vor
ihr sich beugen. De la Borde 388. Majer 1813. 6.

#### S. 46. Die Unsterblichkeitsvorstellungen.

Den zweierlei Religionsstufen hinsichtlich der Vorstellungen von den Göttern entsprechen auch hier zweierlei Unsterdlichkeitsvorstellungen, einsmal die von einer Fortsetzung des Lebens jenseits nach Art des Lebens diesseits, und dann die von einer Seelenwanderung. Jenes kommt der Stufe der Wilden zu, und es sinden sich auch hier wieder die Vorstelslungen wie dei andern Wilden. Meiners II, 767. Oldendorp I, 32. Die Seelenwanderung gehört dem höhern Naturdienste an, dem Gestirnsbienst und der symbolischen Thierverehrung. Beide Stusen haben zusgleich ihre Lichtseite und ihre Schattenwelt.

Was nun zuerst bie erstere Art von Vorstellungen anbetrifft, bie der Wilden, die Unsterblichkeit jenseits nach Art des Lebens diesseits, so gelangt nach karaibischer Vorstellung die Seele in das Reich der Toden, sobald kein Fleisch mehr an den Knochen des Verstordenen ist. Baumgarten I, 484. Da das Leben dort eine Fortsetzung des Lebens dier ist, so werden, wie wir gesehen haben, die Staven zur jenseitigen Bedienung der Häuptlinge auf deren Gräbern getödtet. Und aus demsselben Grunde werden Wassen und Hunde ins Grab gegeben. De la Vorde 452. Rochefort II, 14. 24. Affal 138. Baumgarten II, 851. Die Lichtseite dieser Stufe zeigt sich darin, daß die Tapfern dort noch angenehmer leben als hier. Sitten II, 59. Der Ort ihres Aufentbalts wird entweder gedacht als selige Inseln, oder als eine große Ebene, welche mit einer Art Aprikosen bebeckt ist, die man im Uedersluß ges

nießt, baher fich auch die Lebendigen (ähnlich wie bei ben Columbus= indianern) dieser Speise enthalten aus Furcht ben Tobten ihre Nahrung zu entziehen. Ueberhaupt trafen die Seelen der Tapfern alles nach Wunsch an, und ihre Feinbe mußten ihre Sklaven sein. muffen die Schwachen und Feigen jenseits ber Berge in wusten und unfruchtbaren Gegenben ihren Feinben als Stlaven dienen und ein muh= seliges und beschwerliches Leben führen. Diese find nach ber einen Auffassung die Geister, welche in Felbern und Wälbern, in der Luft und am Meeresufer spuken, die Schiffe umwerfen, überall Schaben verüben, — nach der andern (§. 42) sind dieß ein Theil der Seelen jedes ein= zelnen Menschen. Das ist die Schattenseite der Unsterblichkeitsvorstellung ber untern Stufe. Baumgarten II, 851 ff. Klemm II, 165. Sitten II, 35. 36. 59. 60. Arnold 968. Rochefort II, 14. Die Scheibung in diese beiben Seiten bilbet sich erst im Anthropomorphismus vollständig aus. Hier bei ben Karaiben tragen biese Vorstellungen auch barin bie Anschauungsweise ber Wilben an sich, daß beide Aufenthaltsorte ber Tobten auf dieser Erbe zu suchen find.

Durch die Verbindung des Fetischismus und Geisterglaubens mit dem höhern Naturdienst, namentlich mit der Verehrung der Gestirne und Thiere haben die karaibischen Unsterdlichkeitsvorstellungen eine weistere Ausbildung erhalten, und zwar in der Vorstellung von der Seeslenwanderung. Ohnehin entspricht lettere überall dem Naturdienst und spaltet sich in zwei Seiten, indem die eine, die gute, die Lichtseite, an die Gestirne sich anschließt, die andere, die bose, die Schattenseite, an die Thiere. Diese Vorstellungen mußten sich deswegen bei den Kasraiben bestimmter gestalten als es vielleicht ihrer sonstigen Religionsstufe nach zu erwarten gewesen wäre, weil sie erstens ohnehin dem Duaslismus geneigt gewesen sind, und dann, weil ihnen Gestirne und Thiere nichts andres waren als verwandelte Karaiben.

Demnach gelangen die Seelen der Tapfern in das Sonnenhaus Hujukhu (Vollmer), wie anderswo auch, wo Sonnendienst herrscht, oder sie werden in Sterne verwandelt, wie wir gesehen haben. Die schwaschen oder bosen werden Thiere. Wir haben ebenfalls gesehen, daß der Gegensatz zwischen gut und bos auch noch anders gefaßt wird als der zwischen Tapfern und Feigen, nämlich als ein Gegensatz der Seele des Herzens einerseits und der des Kopfes und der Glieder anderseits. Auch nach diesem Gegensatze kann man sich den künftigen Aufenthalt

ber Seelen entweber nach Art ber Wilben als Oerter auf ber Erbe und Inseln ber Seligen benken, wo die Geister es entweber gut ober schlimm haben, ober nach der Anschauung des Naturdienstes, so daß die Seele des Herzens in das Sonnenhaus gelangt, die des Kopfes und der Glieber in Thiere verwandelt wird. De la Borde 403. Nochesfort II, 14. Baumgarten II, 851. Sitten II, 35 ff. Keine dieser Vorsstellungen giebt aber dem Leben jenseits eine sittliche Bedeutung, nirgends ist es eine Wiedervergeltung für Handlungen diesseits. Das Schicksal jenseits ist entweder durch eine unabänderliche Naturnothwens digkeit bestimmt, indem die Seele des Herzens es auf jeden Fall gut bekommt, die andern schlecht. Ober richtet sich der Zustand jenseits nach dem Unterschied von Tapfer und Feig, Stark und Schwach, so wird ihm eben jenseits das Schicksal zu Theil, das er sich selbst dort zu verschaffen im Stande ist, wie sich das alle Wilben so vorstellen.

Neben diesen verschiebenen Vorstellungen von der Unsterblichkeit stoßen wir noch auf eine andere am Orenoko, welche man die ir bische Unsterblichkeitsvorstellung nennen kann, und welche die Döglich= teit und ursprüngliche Bestimmung der Menschen annimmt, daß sie nie= mals hätten sollen den Tob schmecken, sondern auf dieser Erde unsterblich sein konnten. Es erzählt nun der Mythus, daß der Große Geist sich lange bei bem karaibischen Stamme ber Tamanachier ober Tamanaca= Horben aufgehalten habe. Alls er sie nun endlich verließ, mandte er sich noch einmal in seinem Rahne um und sprach: Ihr werbet indessen bie Haut verändern! Darunter verstand er aber nach der Versicherung der Tamanachier, daß sie nicht sterben sollten, sondern wie die Schlangen die Haut wechseln würden. Da gab nun aber ein altes Weib ihren Unglauben an diese Verheißung zu verstehen, und auf bas hin nahm ber Große Geist sein Wort zuruck mit dem Worte: Ihr sollt sterben! Hätte die alte Frau geglaubt, so würden die Karaiben nie sterben. Zur Runde S. 151 nach Gilii. Wir werden in Brafilien auf eine abnliche Immerhin ein eigenes Zeugniß dieser Kannibalen Vorstellung stoßen. für die Kraft bes Glaubens!

Verschiedenartige Vorstellungen von der Unsterblickkeit sinden sich oft parallel neben einander, so wenig verschmolzen, daß sie sich eber widersprechen als zusammenlaufen. Und wenn sie auch künstlich zusammengeleitet werden, so geschieht es wie bei Flüssen, die lange ihr Wasser nicht mischen. Dieselben Götter werden Sterne und Thiere, und doch

sind diese bose, jene gut. Von den verschiedenen Seelen desselben Mensichen wird eine eine selige, die andere nicht; und boch werden wiederum die Seelen der Starken selig, die der Schwachen unglücklich. Es giebt eben verschiedene Vorstellungsweisen und Standpunkte auf diesem Gebiete neben einander.

## S. 47. Der Große Geist, der erste Mensch und das Schicksal oder die Mutter Gottes.

An der Spike der Geister steht auch hier ein Oberhaupt, und zwar nach dem sehr ausgeprägten Dualismus der Karaiben, eines an der Spike der guten, eins an der bösen Geister. Wir haben es zu= nächst mit dem erstern zu thun. Derselbe trägt verschiedene Namen, die zum Theil wie bei den Rothhäuten von den verschiedenen Stämmen herrühren mögen, zum Theil aber eben so gut auch von den verschiedenen sinnlichen Ausfassungen des Göttlichen, deren eine so gut wie die andere an die Spike gestellt werden konnte, ohne daß in solchem Ba=rallelismus (ähnlich wie bei den Unsterblichkeitsvorstellungen) ein Widerspruch gefunden worden wäre, — die Anschauungen waren eben noch flüssig und nicht zur Ausschließlichkeit sirirt.

Daß ber Sonnengott hier wie anderswo zum obersten Gotte geworben, wird nicht behauptet. Doch waren die Elemente und Knosepen bazu ba, und wäre nicht bei den Karaiben der Sonnendienst als etwas bloß Entlehntes im Hintergrund geblieben, so wäre sehr leicht aus dem Regenten der auch hier so wichtigen Sterne oder Sterngeister und dem Todtengott der besten und tapfersten Seelen auch ein oberster Geist geworden. Hingegen kann nnter dem Chemun oder Chemeen an sich, dem Geiste an sich, niemand anders, als wie unter dem Manitu der Nothhäute, der oberste, der Große Geist gedacht werden. Sbenso kann Kualina oder Kouotlna niemand anders sein als der Große Geist, denn so sehr ragt er über die anderen Geister hervor, daß sie vor ihm sliehen, auf ihrer Flucht Donner und Erdbeben verursachen und zuletzt in Thiere verwandelt werden. De la Borde 388. Bollmer. Amalivaca, der den Karaiben am Orenoto beinahe irdische Unsterbelichkeit verliehen hätte, ist eben benselben Stämmen der oberste Gott,

der alles von sich in Abhängigkeit hält und erschaffen hat. Zur Kunde 149. 150. Rurumon, ber Meeresgott und Erreger ber Seestürme, zeigt sich baburch als oberster Gott, daß er Schöpfer der Männer ist, por Kulimina, dem Schöpfer der Weiber, den Vorzug hat, und weber Gutes noch Boses ertheilt. Klemm II, 154. Am beutlichsten ist bas Wesen Juluka's als bas bes Großen Geistes ausgeprägt. Er ist eine Personisikation bes Negenbogens, ber auch auf ben Philippinen, in Sibirien, Peru verehrt wird. Meiners I, 397. Prescott's Peru I, 71. 75. Der Regenbogen ist das Friedenszeichen des Indischen himmelsgottes Indra; bei den Skandinariern ist der Regenbogen die Brücke, welche die Götter zwischen Himmel und Erbe aufgebaut haben; dem Homer bient die Iris als Friedensbotin der Götter; dem Noah war der Regenbogen das Zeichen des göttlichen Bundes mit der Erde. Bohlens altes Indien I, 237. Rosenmüllers Morgenland I, 44. Aber nirgends ift der Regenbogen so hoch gestellt im All wie bei den Karaiben in der Person bes Juluka. Daß er ein riesig großer und ungeheurer Geist ist, ber über Länder und Meere schreitet, mit dem Haupte weit über die Wolfen ragt, während der übrige Körper entweder im Meere ver= borgen ist ober in den Tiefen der Erde, das liegt schon in der Natur des Regenbogens. Aber als Person erscheint berselbe anthropomorphirt, wenn er bisweilen neugierig aus dem Meere oder der Erde Tiefen ber= vorblickt, bas Haupt geschmückt mit Febern, die Stirn geziert mit bem prächtigen Schmucke einer breiten Binde. Diese Binde besteht aus ben in alle Farben spielenben Febern bes Kolibri, und macht ben obersten Gott ber Karaiben zu einem Verwandten des aztekischen Kolibrigettes Huitilopochtli. Seinen Schmuck zeigt Juluka ben Menschen bloß Mergens und Abends; geschieht bas auf bem Meere, so ist es eine glud= liche Vorbebeutung, auf bem Lande bagegen schabet seine Erscheinung. Im lettern Falle verbergen sich baber auch vor ihm furchtsam bie Ka= raiben, flüchten in ihre Hütten, und bas nicht ohne Grund, benn wenn Juluka nicht genug Fische, Eibechsen, Tauben und Kolibris zu seiner Nahrung findet, so macht er die Menschen krank. Vollmer. Majer 1813. 11 ff. De la Borde 389 bei Labat I, bei Hennepin 533. Diese gute und bose Natur des Regenbogens zeigt sich auch in der Iris, welche neben ihrer friedlichen Wohlgesinntheit auch wiederum ein Zeichen bes Wintersturmes und des Krieges ist. Der Regenbogen selbst hat ja auf ber einen Seite schönes Wetter, auf ber anbern Regen.

Von biesem obersten Geiste nun, der balb unter diesem, balb unter jenem Namen genannt wird, wird behauptet, daß er zwar gut sei, und auch insofern dem obersten bösen Geiste entgegengesetzt werde, daß er sich aber der Regierung der Welt nicht annehme, kein sittliches Insteresse habe und auch keine äußere Verehrung genieße. In stiller Ruhe und Glückseitzt verdringe er seine Tage im Himmel, kümmere sich im Geringsten nicht um die Menschen, habe weder an ihren guten Handslungen ein Wohlgefallen, noch ein Mißfallen an ihren schlechten, er seinehr ein gutmüthiges als gutthätiges Wesen, das auch an seinen Feinsben nicht die geringste Rache nehme. Es sei daher auch nicht nöthig, ihn zu rerehren, diese Nachlässisseit ziehe keinerlei üble Folgen nach sich. De la Borde 401. Labat V, 257. Christ. Arnold 964 nach Rochesort II, 13. Picard 136. Baumgarten II, 850. Sitten II, 32. Majer 1813. 11 ss.

Was nun zuerst den sittlichen Charakter desselben betrifft, so ist es ganz in der Ordnung, daß ihm derselbe abgesprochen wird, er ist eine Naturkraft, ein Regenbogen oder der Meeressturm u. dgl. Und so ist er seinem Grundwesen nach weder sittlich noch unsittlich. Von anderswoher sind aber auf dieser Kulturstufe noch keine sittlichen Elemente auf die Gottheit übertragen worden.

Wenn ihm gar kein Einfluß auf bas Leben zugeschrieben wirb, so ist dagegen diese Behauptung einseitig und zu allgemein. Es ist ganz biefer Kulturstufe gemäß, daß dem Großen Geiste bei den ackerbauhaffen= den Karaiben kein großer Einfluß zugeschrieben wird, da das Leben der Natur nicht in einer Einheit erscheint und die anderen Geister und Götter viel zu augenscheinlich ihre Anschauung erfüllen. ohne Einfluß wird er benn boch auch von den Karaiben nicht gedacht. Kurumon erregt ja die Seestürme und hat die Männer erschaffen, Ama= liraca hat Alles erschaffen und hält Alles von sich in Abhängigkeit. Als letterer mit seinem Bruder Vocci den Orenoko schuf, wollten sie ibn so einrichten, daß man eben so gut hinauf wie hinunter fahren könnte. Da es aber für sie zu schwer war, standen sie von ihrem Vor= baben ab. Humboldt Reise IV, 519. Zur Kunde 150. Auch als Juluka übt ber Große Geist Einfluß, einmal auf die Geister, die er in einer solchen Abhängigkeit von sich zu halten weiß, daß sie sogar vor ihm fliehen, — bann auf die Menschen, benen er balb Gutes bringt, so zur See, bald Boses, daß sie in ihren Hütten frank werden.

\*

meen endlich zeigte seine Einwirkung auf die Welt dadurch, daß er einst, als die Raraiben ihm zu wenig Opfergaben darboten, dieselben bis auf wenige Ausnahmen durch eine Fluth vertilgte. De ka Borbe 384. Picard 135. Jur Kunde 157. Majer 1813. 5.

Durch die gleichen so eben angeführten Thatsachen erleibet auch bas, was über ben Mangel einer Berehrung bes Großen Geistes ge= fagt wird, seine wesentliche Beschränkung. Wenn nämlich Chemeen wegen Rachlässigkeit in den Opfern die Fluth sendet, so weist dieser Mythus boch wohl auf bas. Vorhandensein bes Opferkultus für Chemeen in der Zeit hin, in welcher ber Mythus entstand ober boch bieses Motiv erhielt. Dazu kommt noch, daß Chemeen als Drakelgott burch bie Piajen pflegte befragt zu werben. De la Borbe 395. Dergleichen Anfragen find aber selbst schon eine Art Berehrung, und geschehen zubem nie ohne-Opfer für benjenigen Gott, bei bem man das Orakel holt. So ist es auch mit Juluka. Daß er bie Menschen krank macht, wenn er nicht genug Rahrung findet, das weist beutlich auf eine Opferforberung von seiner Seite hin, und zwar auf eine sehr bestimmte von Fischen, Eibechsen, Tauben und Rolibris. Daß Amalivaca einen Rultus hatte, sieht man baraus, daß es einen heiligen Ort gab, ber seinen Namen trug und Haus Amalivaca's genannt wurde. Zur Kunde 150.

Ich habe nicht angestanden, alle diese verschiedenen Ramen auf das höchste Wesen zu beziehen, da denselben Eigenschaften zugeschrieden werden, welche überall nur einem solchen zukommen. Mit Ausnahme von Chemeen bezeichnet der Name oder Grundbegriff allerdings nicht schon von vorneherein den Großen Geist, — aber jene verschiedenen Grundbegriffe sind alle geeignet, dis zum Begriff des Großen Geistes gesteigert zu werden, in welchem sie dann zusammenfallen. So hat auch der Große Geist der Rothhäute, und zwar in noch viel höherm Naße, vielerlei sinnliche Grundlagen.

Auch der erste Mensch ist hier seinem Wesen und Ursprunge nach wie bei den Rothhäuten und Grönländern der Große Geist. Bei den Racaiben darf man sich über diesen Zusammenhang der beiden Begriffe noch um so weniger verwundern, da alle Geister und Götter Karaiben sind. So weit ist der Anthropomorphismus auf dieser untersten Stufe festgehalten im Begriffe, wenn auch nicht in den Formen ausgebildet. Der erste Mensch oder erste Karaibe trägt nun hier den Namen Loguv oder Louguo. Daß er der oberste Gott sei und nur durch Anthropomorphis

Rirksamkeit. Er ist nämlich von Riemand geschaffen, sondern ging aus dem Himmel hervor, welcher ewig ist. Sogleich schuf er aus einer weischen, formlosen Masse die Erde, nach ihr den Mond. Aus Nabel und Schenkeln entstanden die Menschen, benen Loguo den Manioc hintersließ; einer der ersten dieser Menschen war Rakumon. Aus allerlei Absgang und Stücken Manioc schuf er die Fische. Die vielen obscönen Mythen, die von ihm erzählt werden sollen, weisen auf seine kosmosgonische Bedeutung hin, deren Einzelnheiten durch den Anthropomorphissmus ausgemalt und von der Phantasse ausgesponnen überall zu obscönen Mythen Beranlassung gegeben haben. Nachdem Loguo eine Zeitlang auf der Erde gelebt hatte, starb er, aber drei Tage nach seinem Tode soll er wieder lebendig geworden sein, worauf er in den Himmel zurücksehrte. De la Borde 373. 379 ff. Picarb 135. Majer 1813. 4. Bollmer.

Dieser erste Mensch ist Niemand anders als jener einzige Mensch, welcher nach dem südamerikanischen Karaibenstamme der Macusis die all= gemeine Ueberschwemmung überlebte und die Erde daburch wieder be= völkerte, daß er die Steine in Menschen verwandelte. Nach bem kos= mogonischen Charakter solcher Fluthmythen ist hier vom Schöpfer und ersten Menschen die Rebe. So wurde nach ben Crows, Mandans und Mönitarris ebenfalls der erste Mensch bei der Fluth gerettet. Oben S. 25 Anf. Ein anderer Karaibenstamm am Orenoko, die Tamanaken, erzählt, daß sich ein Mann und eine Frau bei der Fluth auf den Gipfel bes hohen Berges Tamanacu gerettet, und bann die Früchte ber Mau= ritiapalme über ihre Köpfe hinter sich geworfen hätten, aus beren Ker= nen Männer und Weiber entsprangen, welche bie Erde wieder berölker= A. Humboldt zu Schomburghs Reise S. 35 ff. Beide Erzäh= lungen erinnern an Deucalion und Phrrha, welche aus ruchwärts ge= Die Analogie solcher morfenen Steinen Menschen entstehen ließen. Vorstellungen zeigt, daß solche Anschauung weber hauptsächlich auf einer griechischen Etymologie, noch auf ber Härte ber Menschen beruht, ba von beibem die Karaiben nichts wissen, sondern auf derselben so oft vorkommenden Anschauung einer Schöpfung der Menschen aus Thon, Stein ober Erbe, und dann auch aus Bäumen. Lgl. Baur Symbo= lik II, 1. 367. 368. Oben §. 19. 35. Wir haben oben (§. 19) ge= sehen, daß die Oneidas von einem Steine abzustammen behaupten, Onia b. h. Stein, und fich Oniota=ung, Steinsprößlinge, nennen.

Das Vorhandensein verschiedener Schöpfer kann so wenig auffallen als die verschiedenen Großen Geister unter verschiedenen Namen. Wenn neben Loguo auch noch Kurumon und Amalivaca Schöpfer sind,
so hat eben diese Mehrheit der Schöpfer einmal die Fassung des einen
als ersten Menschen, und dann die Annahme einer zweiten Schöpfung
nach der Fluth begünstigt.

Der oberste Geist, wenn er auch von Niemand erschaffen wurde, hat doch eine Mutter, wie bei den Estimo's, oder wie bei den Rothhäuten eine Großmutter. Das ist kein Wiberspruch. Denn biese Mut= ter ist nichts andres als das Schicksal. Ihr gewöhnlicher Name bei ben Karaiben ist Attabeira. Daneben finden sich auch noch vier andere Namen, die wir so ziemlich gleichlautend bereits bei den Columbusindianern vorgefunden haben: Mamoria, Guararita ober Guaraca= rita, Tiella und Guamaouonocan. Auch bei ben Karaiben genießt fie keine Berehrung unter irgend einem bieser Namen bei ben Menschen (ber Sache nach sind alle Heiden Fatalisten), hingegen sind die Schut= geister ber Jahreszeiten, ber Jagb, ber Gesundheit, ber Fischerei u. s. w. ihre Diener. Es wird von ihr so wenig als von der Alten, die nie stirbt, bei ben Manbans und Mönitarris, behauptet, baß sie bose sei. Der Begriff bes Bösen verbindet sich zwar sehr leicht mit dem bes Schicksals, bas zulett allem Sichtbaren ben Untergang bringt, und so war auch die Großmutter des Großen Geistes der Rethhäute vorzugs: weise bose. Aber ursprünglich und nothwendig wesentlich ist ber Begriff bes Bösen boch nicht dem Wesen des Schicksals, bei den Karaiben um so weniger, da sie einen besondern obersten bosen Gott haben, den sie nach ihrem Dualismus an die Spițe der bosen Götter stellen. absoluter Dualismus sich nicht halten kann, ist ber absolute Urgrund aller Dinge bei ben Dualisten weber gut noch bose. Ueber bie Atta= beira ber Karaiben vgl. Sitten II, 47 ff. Lindemann III, 125. aller Wahrscheinlichkeit haben die Karaiben auch diese Gottheit von den Antillenindianern angenommen.

#### S. 48. Der oberfte bose Geift.

Wie die Karaiben den obersten guten Gott Geist nennen, Chemeen, so den obersten bosen Geist gewöhnlich Maboja, d. h. boser Geist. Am

Orenoko hat dieser Feind des Menschengeschlechtes den Namen Kahaima. Schomburgh 160.

Der Begriff des Bösen ist auch hier, so wenig als beim obersten guten Geiste der des Guten, moralisch zu fassen, der böse Geist treibt so wenig als die anderen bösen Geister zur Sünde an, auch rührt die Sünde nicht von ihm her, um das sittliche Verhalten der Menschen an sich und gegen einander kümmert er sich so wenig als andere Geister, gute oder böse.

Hingegen ist er ber Bose, weil er bas Unheil schickt. Denn ihm vorzugsweise schreiben sie die Unglücksfälle ihres Bolkes zu, wie benn namentlich auch ihre Vertreibung burch die Europäer u. dgl. Sitten II, 46. Riecht etwas übel, so sagen sie, Maboja sei daselbst, und sie geben daher seinen Namen geradezu gewissen Kräutern und Erbschwämmen, die übel riechen, und überhaupt allem dem, was ihre Furcht und ihren Abscheu erregt. Chr. Arnold 963 nach Rochefort II, 12. Daher haben sie auch vor ihm mehr Furcht als vor allem andern in der Welt. Sie sehen ihn in den fürchterlichsten Gestalten, in denen er sie auf alle mögliche Weise plagt und schlägt. Sie zittern vor ihm oft am ganzen Leibe, so daß sogar einige schon aus Angst und Furcht vor ihm gestorben sind. De la Borde 401. Sitten II, 39. Picard 136 nach de la Borde, Labat und Rochefort. Diesenigen, die Christen geworden waren, rerloren diese Furcht und mit ihr die Erscheinungen.

Er ist es vorzüglich, der die Krankheiten verursacht, er steckt, wie die Karaiben sagen, in den Krankheiten. Picard 137. Oldendorp I, 31. Majer 1813. 17 nach du Tertre II, 365. Rochefort II, 13. 471. Barzere, Neue Beschreibung von Guiana. Ferner zeigt er seine mißgünstige und böse Natur darin, daß er der Sonne und dem Monde nach dem Reben trachtet, und sie dadurch frank macht, daß er ihnen das Blutkleiner Kinder zu trinken gibt, de la Borde 382. Vollmer. Dadurch versinstert er Sonne und Mond bei den Sonnen= und Mondssinsternissen. De la Borde 381. Picard 136. Arnold 963 nach Rochesort II, 12. Majer 1813. 13. Man denkt sich alsdann, daß dieser Feind des Lichtes, Baumgarten I, 161, Sonne und Mond verschlingen wolle. Daher tanzen junge und alte Männer sammt den Weibern die ganze Nacht und versuchen durch einen ungeheuern Lärm den Madoja zu verscheuchen. Du Tertre Traité 7. Baumgarten I, 118 sf. II, 849. Bgl. oben §. 45.

Manche Schriftsteller behaupten, daß die Karaiben dem Maboja keine Verehrung bezeigten, ihm keine Opfer und Gebete barbrächten.

De la Borde 379. Rochefort II, 13. Baumgarten II, 567. 850. Allein eben bieselben führen boch wieberum manche Züge von seinem Rultus an, zu dem die Karaiben durch die große Furcht vor ihm hingetrieben werben. Daher verdienen benn auch die Angaben berer mehr Glauben, nach welchen bieses Volk vorzugsweise ben Maboja anbetet. Verehrung geschieht im Allgemeinen wie die der andern Götter ohne Regel, ohne Bestimmung von Ort und Zeit, ohne Liebe zu ihm, sonbern um der augenblicklichen Furcht vor ihm los zu werden und die von ihm brohenden Uebel abzuwenden. Picard 136. Majer 1813. 18, beibe nach Labat V, 257. So suchen sie ihn durch allerlei Ceremonien zu ehren und zu gewinnen, daß er ihnen keinen Schaben zufüge. Olbenborp I, 31. Wird ein Kranker burch einen Bojen geheilt, so bereitet man bem Maboja ein Fest und stellt ihm auf dem Matutu Speiseopfer und Trankopfer hin. Er genießt es aber nur geistig, gleichsam nur ben Opfergeruch; benn nachbem es über Nacht bagestanden, ist und trinkt es ber Boje. Picard 137. Aehnliches geschieht auch bei ben Ginmeihungen der Zauberer, zu benen Maboja eingeladen wird. Mit der Hef= tigkeit des Donners oder des Blipes fährt er durch das Dach in die Hütte, erhält die Hulbigung bes einweihenden und ber einzuweihenden Bojen, sowie aller Anwesenden, läßt sich mit ersterm in ein Gespräch ein und empfängt bas Opfer. Dabei hört man bas Schmapen und Bähnefletschen, aber bie Speise wird von ihm nicht irdisch genossen, benn man findet nachher das Brot und das Trinkgefäß unberührt. wird er um die Ertheilung eines Schutgeistes für die einzuweihenden Bojen angefleht, ben er auch wirklich sendet. Bgl. die ausführliche Beschreibung bei Baumgarten I, 161 ff. und Görres christliche Mystik III, 527. Beibe schöpften aus Lafiteau und bieser aus du Tertre und Breton. Dagegen leugnet Rochefort II, 13, daß biefer bose Beist jemals von ben Karaiben hercitirt werde. Seine Versicherung wird sich wohl auf bie Befragungen beziehen, — währenb seine Gegenwart zum Opfergenuß nach Obigem allerbings angenommen wurde. Außer ben Opfern zeigt sich auch seine Verehrung in bem Umstande, daß die Karaiben sein Bild= niß am Halse tragen und auf bas Vorbertheil ihrer Schiffe binmalen ober einschneiben. De la Borbe 101. Picard 136. Rochefort II, 13. Ge giebt noch jett Orte seiner Verehrung, welche ben Namen Maboja führen und zwar gewisse Berge auf ber Insel St. Lucia, wo man ihm in Höhlen opferte. Lavanssé V, 150.

### Bierter Abschnitt.

# Die Religion der Indianer im Osten Südamerikas.

 $\S. 49-59.$ 

S. 49. Die Duellen. — S. 50. Rultur und Bildung. — S. 51. Geschichtliche Berhältnisse. — S. 52. Religionscharakter im Allgemeinen. — S. 53. Die Berehrung ber Raturgesete. — S. 54. Geistersglaube, Fetischismus und Bilberdienst, — S. 55. Der Schöpfer und oberste (gute) Gott. — S. 56. Der oberste bose Geist. — S. 57. Das Zauberwesen. — S. 58. Der Rultus. — S. 59. Die Unsterblichkeit.

---- F8861 ----

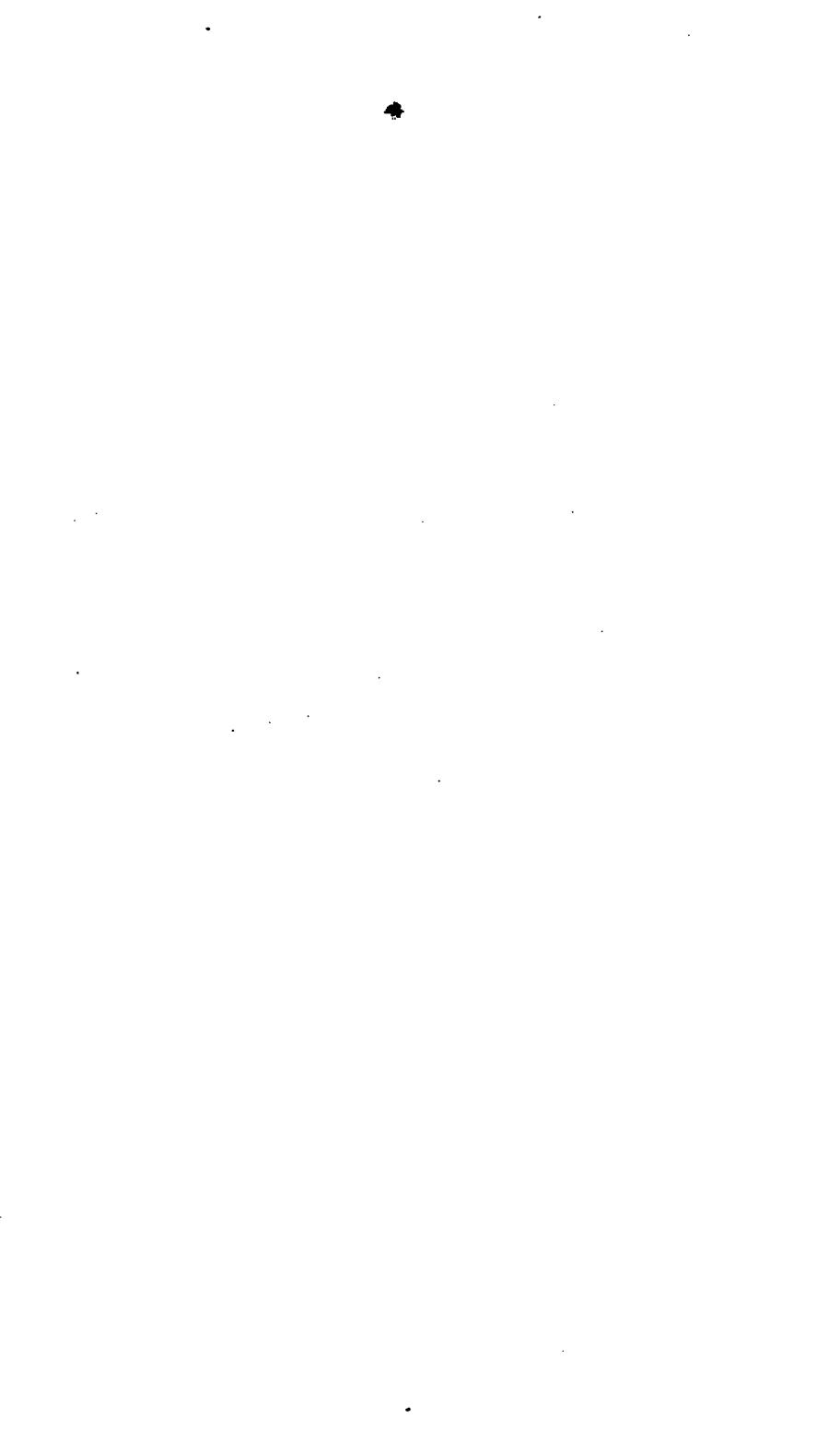

#### S. 49. Die Quellen.

Wir fassen hier alle die vielfachen Stämme östlich der Cordillieren, südlich vom Amazonenstrom die und mit den Patagoniern und Arauka=nern zusammen. Nicht als ob sie alle nach einer innigern ethnischen oder politischen Einheit zusammengehörten, als andere Amerikaner. Es ist das so wenig der Fall als mit allen den Stämmen der Rothhäute zwischen dem atlantischen und stillen Meere. Aber wie dort hatten sich auch hier die Kulturverhältnisse und das religiöse Leben so gestaltet, daß nach der einmal von und eingeschlagenen Behandlungsart alle diese besagten Stämme zusammengefaßt werden mussen.

Ueber biefelben find sowohl in den ersten Zeiten der Entbeckung, besonders seit der Mitte bes sechszehnten Jahrhunderts, als auch in ben spätern Zeiten nicht wenige genaue Beobachtungen angestellt und schät= bare Darstellungen gegeben worben. Namentlich ist auch bie Religion tieser Indianer insoweit hinlänglich überliefert worden, daß bas Wesen berselben in den verschiedenen Aeußerungen erkannt werden mag. endlich Vieles ist allerdings in diesen unübersehbaren Länderstrecken noch ununtersucht, aber die bisherigen reichhaltigen Untersuchungen zeigen, daß überall dieselben Zustände sich wieder finden und bei noch weiter= gebenden Untersuchungen sich wieder finden werden. Ueberall sind edlere Stämme mit den kummerlichen Resten einer verkommenen Rultur von ben rohsten und niedrigsten aller Menschen durchzogen und umgeben. So genügen die nicht seltenen Berichte aus ben verschiedensten Gegen= ben für die Ueberzeugung, daß im Allgemeinen dieselben Berhältnisse vor drei= und vierhundert Jahren hier waren wie im übrigen Osten Amerika's. Daneben fehlt es aber auch wiederum nicht an einer Maffe von Einzelnheiten, durch die das eigenthümliche Leben der brafilianischen Stämme und alles bessen, was baran hängt, anschaulich werben kann.

Aus dem sechszehnten Jahrhundert sind fünf Originalschriftsteller herauszuheben: Stade, Gandavo, Lern, Basconcellos und Lescarbot, von denen ich die drei ersten unmittelbar, die beiden anderen nur mittelbar benuten konnte. Hans Stabe aus Heffen reiste 1547—1555 in Brafilien und war neun Monate lang bei ben menschenfressenken Tupinam= bas gefangen. Er beschrieb bie Sitten und die Religion dieser Indianer nebst seinen eigenen Erlebnissen auf eine sehr schlichte und anziehende Weise. Sein Bericht erschien 1557 (1556?) in beutscher Sprache, welche beutsche Originalausgabe aber schon in ihrem eigenen Jahrhundert selten wurde. Hingegen findet sich eine lateinische Uebersetzung dieses Berichtes im breizehnten Banbe bes Sammelwerkes aus jenem Jahrhun= bert von de Bry (1590—1630), von bem damals Hugen wieberum eine beutsche Uebersetzung verfertigt hat. Mir stand Stade in dem dritten Theile des Werkes von Ternaux-Compans zu Gebote. Stade's anschau= Liche Darstellung ist seit Lery von vielen zu Rathe gezogen worben, be= sonbers in unserer Zeit vom Prinzen Maximilian von Neuwied und von Denis. Im zweiten Banbe beffelben Werkes von Ternaux finbet sich ebenfalls die vom Portugiesen Pero de Magalhaens de Gandavo querft in Liffabon 1576 herausgekommene Geschichte von Brafilien. Der Verfasser lebte mehrere Jahre im Anfange ber Siebzigerjahre in Bra= filien. Dieses Werk ist vor Ternaur wenig bekannt und benutt worben. Gigentlich noch vor ihm, nämlich schon 1560, machte ber Franzose Jean be Lery seine Reise nach Brafilien. Aber seine histoire d'un voyage sait en la terre de Brésil erschien gebruckt erst in La Rochelle 1578 und zwei Jahre nachher in Genf, so daß er noch den von ihm als sehr glaubwürdig erfundenen Hans Stade benuten konnte, auf welchen ihn in Basel Felix Platter aufmerksam gemacht hatte. Lerys reichhaltiges Werk galt lange für das beste über die Urbewohner und ist daher von ben Spätern vielfach zu Rathe gezogen worden. Ich gebrauchte bie la Rocheller Ausgabe. Es giebt auch noch lateinische llebersetzungen von 1586 und 1694, und Auszüge in ben Reisen XVI, 242 ff. Nach Lery er= schienen 1589 bie Noticias curiosas do Brasil vom Jesuiten S. Basconcellos, welche von Spir wegen bes in ihnen waltenden heroboti= schen Geistes gelobt werben. Bei ihm find namentlich die Ueberliefe= rungen der brafilianischen Indianer über die große Fluth verzeichnet. Später erschien (1594) von bem schon bei ben Rothhäuten genannten Lescarbot die historia navigationis in Brasiliam, aus der Picard Manches gezogen hat.

Das siebzehnte Jahrhundert giebt uns mehr gelehrte Bearbeitungen und Forschungen, wenn auch sehr gründliche und brauchbare, als Originalberichte. Doch benutten die erstern auch Schriften lette= rer Art, die für uns kaum ober doch schwer zugänglich sind. Zunächst gehört hieher das schon früher genannte Englische Sammelwerk von Purchas. Der gelehrte be Laet behandelte Brafilien im fünfzehnten Buche seiner historia occidentalis Indiæ. Die Quellen, die er berieth, giebt er selbst an. Bloß Brasilien faßte ins Auge Barläus in seiner historia rerum in Brasilia gestarum, 2 Thle. 1647. Dieselbe wurde 1659 ins Deutsche übersett, nach welcher beutschen Uebersetzung meine Citate gegeben sind. In diese Zeit gehören auch die schon früher an= geführten Alexander Roß und Christoph Arnold. Der lettere benuțte auch des Marcgravius Buch: de Brasiliæ regionibus et incolis, ober Historia naturalis Brasiliæ. Amst. 1658. Correal war allerdings ein Reisenber, der im Lande selber gewesen war. Aber seine Aussagen über die Indianer find großentheils die gleichen mit benen Lerns. Sein Werk führt ben Titel: Fr. Correal, voyage aux Indes occidentales depuis 1666—1697, und kam heraus in Amsterdam 1722 in drei Bandchen. Auszüge finden sich in den Reisen XVI, 254 ff. Hingegen ist schon mehr zu ben Driginalschriftstellern zu zählen, wenn er auch seine Hauptaufmerksamkeit auf etwas Andres als auf die Religion gerichtet hat, Christoph b'Acuna (b'Acunja, b'Acugna, auch d'Acunha geschrieben). Nachbem bieser zuerst in Peru und Chili als jesuitischer Missionär sich aufgehalten hatte, untersuchte er 1639 auf föniglichen Befchl den Amazonenstrom und gab 1640 das Ergebniß sei= ner Untersuchungen heraus. Sein Buch wurde zwar der Portugiesen wegen unterbrückt. Später aber im Jahr 1682 kam in Paris eine fran= zösische Uebersetzung besselben heraus burch Marin le Roi de Gamberville unter dem Titel: Relation de la rivière des Amazones, 4 vol. Wgl. Reisen XVI, 8 ff. Mit ihm ist nicht zu verwechseln Francisco ba Cunha, welchen Denis für ben Verfasser ber reichhaltigen und kost= baren Chronik von Brafilien hält, die unter dem Namen Roteiro in der königlichen Bibliothek (Nro. 609) in Paris sich befindet. Die Missions= geschichte von Hazart endlich stimmt hinsichtlich der Religion der Ur= bevölkerung Brasiliens meist mit den Vorgängern zusammen, doch stan= den ihm auch hier noch manche andere Berichte, besonders von Jesuiten, zu Gebote.

Auch das achtzehnte Jahrhundert hat uns schätbare Bearbeitungen der südamerikanischen Urzustände geliefert. Vor allen sind herauszuheben

bie Jesuiten-Missionare Falfner, Charleveir, Debrizhofer und Molina. Dazu kommen bie schon früher überall angeführten Werke von Lasiteau, Picard, Baumgarten, Meiners, die Sitten und Meinungen ber Wilben, von ben Reisen ber sechszehnte Banb.

Salfnere description of Patagonia, welde in Lenten 1774 erfdien, ift ein febr zuverläffiges, wenn auch furges Buch, bas befonders von Picard und Meiners gu Rathe gezogen murbe, und nach Pridard IV, 501 nicht bloß die besten Radrichten, sondern rollig die einzigen über bie Patagenier mittbeilt. Der Berfaffer lebte vierzig Jahre unter ben füblichen Bölferstämmen ber Moluchen und Puelden, zu welchen lettern bie Patagonier geboren. Bon biefem Buche ericbien in Gotha 1775 eine beutsche Uebersetzung. Charlevoir und Debrigbofer bielen fich beide in Paraguan auf. Ersterer schrieb eine Geschichte von biefem Lante, die guerft in Paris 1756 in brei Quartbanten, und bann beutich in Murnberg 1768 verfürzt in einem Quartbande beraustam, nach weldem lettern fich gewöhnlich meine Citate richten. Dobrighofer lebte achtzehn Jahre in biefem Lande und erforschte bas Belt ber Abipener. Sein Wert wurde in Wien 1783 in 3 Banben mit Rupfern beutich, und 1784 lateinisch in brei Oftavbanden gebruckt, nach weld er lettern ich ettire, und enthält vielen verbankenswerthen Inhalt. Dabin rechnen wir auch den Joh. Ignatius Molina, ber in seiner Geschichte von Gill (Bologna 1782, deutsch Leipzig 1791) in einem besondern Capital bie Religion ber Araufaner barftellt.

Ben Lafiteau gebört zunächst lieber bas früher genannte Weit über bie mwurs des Sauvages etc., bas vielsach benutt wurde. Ein andres, bistoire des découvertes et conquestes des Portugais dans le nouveau monde. Paris 1736. 2 vol., enthält zwar einen Auszug aus ältern unbefanntern Werten, vgl. Baumzarten I, Vorrede E. 2, baubelt aber nicht von ber Aeligion der Judianer. Pieard bielt sich in der ersten Ausgabe, die ich benutte, an Aeunba, Corveal und die Schriftsteller bei Purchas, in der zweiten namentlich auch an Lastreau's ersteres Wert. Die Benutung bieses lettern stand mir dagegen essen in dem ersten Baude von Baumgarten. Es sind bier außer Lerd und de Laet noch zugezogen Thevet, die lettres éclisantes, der Pater Anten Ruis über Paraguan. Damit ist auch noch Id. XVI der Retfen E. S. 11. 242 st. 251 zu vergleichen. Das Buch von den Sit ten der Wilden in Amerika behandelt die Brasilianer im ersten Ibelie

bie Patagonier im vierten. Es sind Correal, Lern, Charlevoir und be la Condamine benust. Auch hier ist auf die Schriften von Meiners hinzuweisen, der den Acugna, Charlevoir, Correal, Dobrizhofer, Falkner, Lasitean (mwurs etc.), Lern, Marcgravins zu Nathe zog.

Unser Jahrbundert ift in Erforschung ber Brasilianischen Indianer und ihrer Umgebung nichts weniger als hinter ben frühern zurückgeblieben, im Gegentheil lieserte dasselbe einige deutsche Werke, die zu dem Besten gebören, was über Prasilien geschrieben wurde, und die riele neue Beobachtungen enthalten. Dahin sind vor allen zu zählen die beutschen Reisenden Prinz Max von Neuwich, die Banerischen Natursforscher Spir und Martius, serner Eschwege, dann der Franzose St. Historieben und Bearbeiteten, die mehr die Aussagen der Quellen zusammensstellten und bearbeiteten, heben wir beraus die Franzosen Denis und Famin, den Deutschen Alemm, den Engländer Prichard, — vor allen aber das französische Sammelwerk von Ternaur Compans.

Pring Mar von Bieb- Reuwied bereidte Brafilien in ben Jahren 1815-1817. Die Reisebeschreibung fam beraus Frankfurt a. Dl. in zwei Banten 1820. 21. Dazu famen 1850 neue Beitrage. Der miffenschaftliche Werch tieses Buchs ift bekannt, und bewährt fich auch in bent, mas über bie Indianer und ihre Religion gefagt ift. Daffelbe gilt auch von ben Lanerischen Reisenben Spir und Martius, welche im Auftrage ihres Königs 1817—1820 Brafilien bereisten, und ihre Reifebeschreibung in brei Banten 1823-1831 berandgaben. Martius hat noch in einer besondern Abhandlung ben Rechtszustand ber Urbewohner Brafiliens bargestellt. Wurdig reihen fich an bie obigen Darstellungen tie von Efchewege an, junachft zwei hefte Journal von Brafilien, 1818, Die fich in Bb. 11 und 15 von Bertucks neuer Bibliothek ber Reisebeschreibungen befinden. Mur im ersten Sefte ift von ben Indianern bie Rebe. Dagu gefellte fich 1830 eine ausführliche Darftellung Brafiliens in zwei Banten. Der frangofische Reisente St. Silaire unternahm zwei Reifen nach Brafilien, bie von femem Landemanne Denis benutt worben find. Letterer gab nämlich bie Bearbeitung Brafiliens für das Univers pittoresque im ersten Band von Amerika 1837. Das ift eine trefftiche und reichhaltige Arbeit, bie mit grundlicher Benutung vieler und guter Quellen abgefaßt ift. Chili und bie Araufaner find im britten Banbe beffelben Berfes von Famin, - und ebentafelbft bie Batagonier von Lacroix bearbeitet. Bon ersterm gilt ein abnliches Lob, letterer ist in religiösen Dingen sehr oberflächlich. Im ersten Theile seiner Kulturgeschichte (1843) hat RIemm die Indianer. Brafiliens, besonders die Walbindianer und ihre Religion, einer ausführlichen Behandlung gewürdigt, die fich ebenfalls auf gute Quellen ftust. Der Englånber Prichard spricht im vierten Bande seiner Raturgeschichte bes Menschengeschlechtes ausführlich von den Brafilianern und bringt auch über ihre Religion gelegentlich interessante Rotizen aus guten Quellen an. Ichenuste die beutsche Uebersetzung, welche in Leipzig 1848 von Bagin und Will erschien. Wie für die Entbeckung und die Urgeschichte Amerikas überhaupt, so ist auch für Brafilien insbesondre die Sammlung alter Originalquellen von Ternaux von größter Wichtig= keit, ba Bieles barin Enthaltene sonst schwer, ober gar nicht, aufzutreiben ift. Das Werk erschien in Paris seit 1837 und-führt ben Titel: Voyages, relations et mémoires originaux pour servir à l'histoire de la découverte de l'Amérique. Gleich ber zweite Band enthalt in französischer Uebertragung die Geschichte ber Provinz Sancta-Cruz (Brafilien) von Ganbavo, und ber britte ben Bericht von Hane Stabe, welchen beutschen trefflichen Originalschriftsteller ber Deutsche fast gezwungen ist, in der französischen Uebersetzung zu lesen.

Reben biesen Schriftstellern leisteten mir auch hier wieder Dienste Pöppig, Strahlheim, Vollmer, Andree im Westland. Manches über die Sitten, Weniges über die Religion bietet das in Schaffhausen 1836 erschienene Wert: Das Merkwürdigste aus der malerischen Reise in Brasilien von Moriz Rugendas. Das Werk von Castelnau (François de) Expédition dans les parties centrales de l'Amérique du Sud, de 1843 à 1847. Paris 1850. 6 vol. habe ich nicht unmittelbar, bloß in Mittheilungen aus demselben, benuten können.

### S. 50. Aulturverhältnisse und Sildungsflufe.

Der ganze östliche Theil von Sübamerika war schon zur Zeit seis ner Entbeckung burch Cabral, und ist noch, so weit nicht Europäer bas Land bewohnen, von zahlreichen und sehr verschiedenartigen Stämsmen der Urbewohner bevölkert. Und wenn auch einige eine weitere Berbreitung zeigten, in Verwandtschaft zu einander standen, Dialette

berselben Sprache rebeten, so waren wiederum so viele frembartige Horben zwischen sie eingekeilt, daß im Ganzen dasselbe bunte Horbengemenge
mit ihrer Unzahl von Sprachen und Feindschaften unseren Blicken sich
barbietet wie in Nordamerika, selbst in den Merikanischen Ländern und
in Peru vor den Centralisirungsunternehmungen der Azteken und der
Inkas. Nirgends zeigte sich hier auch nur ein Versuch, Staaten etwas
größern Umfangs zu bilden und frembartige Stämme zu verschmelzen.

Die Zesuiten, und unter ihnen namentlich schon Basconcellos, theileten mit Recht alle Stämme der Brasilianischen Indianer zunächst in zwei Hauptklassen. Die eine bewohnte vorzugsweise die Küsten und zeigte sich auch der europäischen Bildung empfänglich. Das sind die Indias mansos. Die anderen, die Indias da matto, die Waldindianer, bewohnen als die rohesten der Wilden die unzugänglichen Urwälder und Wildnisse. Max I, 4. Prichard a. a. D. Wit dieser Eintheilung soll aber tein ethnographischer Begriff verbunden werden, er bezieht sich nicht auf Racenverwandtschaft, sondern bloß auf die Verschiedenheit des Kulturstandpunktes und der natürlichen geistigen Fähigkeiten.

Die roheren Stämme, bie Indios da matto ober Walbindianer bezeichnete man auch mit bem allgemeinen Namen ber Tapuyas. Sie sind wie gefagt von den rohsten Menschen, die sogar von Manchen den Thieren gleichgestellt werden. Pöppig Indier 367. b. Richtiger weist ihnen Klemm die unterste Stufe unter den Menschen an, bei denen er seine Kulturgeschichte beginnt. Aehnlicher Ansicht find Spir (bef. III, 1268), Prichard IV, 530, und andere mehr. Diese Indianer waren in einem fortwährenden Kriege aller gegen alle begriffen, der keinen andern Grund und keine andere Ibee hatte als bie, die früher Getöbteten zu rächen. Rottencamp II, 10 nach Herrera IV, 8. 3. Gandavo Cap. 10. Unter diesen Waldindianern hob man besonders hervor die Aimores ober Bo= tokuben, welche für die wilbesten und rohsten der dortigen Indianer gehalten werden. Spir II, 480. Schon Gandavo 145 erkannte die Ver= manbtschaft ber Botokuben mit den Tapunas. Zu ihnen gehören die von Spir und Martius geschilberten Miranhas-Indianer. Den portugiesi= schen Namen ber Botokuben erhielten sie von ben Holzpflöcken, mit benen sie Ohren und Lippen auseinander behnen und verunstalten. Max II, 2. Alle Wilben suchen auf barocke Weise ben Körper auszuzeichnen, mit Febern ober anderen Thiertheilen zu schmücken, ihn zu tatowiren ober mit rother Farbe zu bemalen. Aber Nichts ist fratenhafter und entstellt

ben menschlichen Körper grünblicher als die Stäbe und Scheiben, welche von den Botokuben in Ohren und Lippen eingezwängt werben. Unsitte findet sich zwar auch bei Wilben anberer Welttheile, aber nir= gends tritt sie so stark hervor wie hier. Und doch lieben sie den Namen Holzpflockmänner, Botokuben, gar nicht, ber Name scheint ihnen boch ihre Geschmacklosigkeit etwas zum Bewußtsein zu bringen. Sie nennen sich selber Aimores, Engeräckmung, Grens, Arari, Aimbores, Ambures, Freres, Monos. Mar II, 2. vgl. 1. Eschewege Journal I, 77. 78. 88. Prichard IV, 524. 531. Es werben eben mehrere Stämme solcher Holzpflockmänner sein. Man kann ihren Geschmack nicht als etwas Zufälli= ges ansehen, im Aeußern spiegelt sich eine zerrissene Seelenstimmung, die, wie sie überall zur Furcht gebrängt wird, so selbst-überall Furcht zu erre= gen sucht. Wird doch auch ihr wachendes Leben als ein dumpfer Traum bezeichnet, aus bem sie fast nie erwachen! Spir II, 495. Eine Folge und eine Ursache bieser Dumpfheit ist ihre Denkträgheit und ihr Mangel an abstrakten Ausbrücken. Spir I, 384 ff. Die Einerleiheit bes Lebens im Urwald mag Vieles zu bieser Seelenstimmung beitragen. Klemm I, 275. Die Natur wirkt hier allerdings in ihrer gigantischen Urkraft und erregt bei bem Europäer große Gefühle und Gebanken, aber bei bem= jenigen, der nie aus dem Dunkel dieser Wälder hinaustrat, halt sie Licht, Gesichtstreis, Ueberblick mit Allem dem ab, was daran hängt. Wenn irgendwo, so fehlt in diesem wirren und wilden Leben der ganz vereinzelt scheinenden Naturthätigkeit die Hand ihres irdischen Herrn, ohne die auch Gottes Schöpfung unvollendet ist.

Die Nahrung bieser Walbindianer ist, wie überall die der Wilden, Wild und Fische, wild wachsende Pflanzen, und sogar eine Art grünen Thons. Spir III, 1081. Klemm I, 239. 242 ff. Diese roheren Stämme sind ganz vorzüglich der Anthropophagie ergeben. Man hat zwar auch hier wie anderswo die Thatsache in Abrede stellen zu müssen geglaubt. So schon Acunja (Reisen XVI, 13); — über andere vgl. Picard 181, Pöppig 378. d. Strahlheim 485. Allein auch bier ist die Sache schon bei den Aeltern sattsam bezeugt. Bgl. Stade 291, 299 ff bei Ternaur, ober in der Edition von 1556. I. c. 28. 32. 39. 43. II, 28. Gandavo 145. Barlaeus 71. 629. 694. 704. 710. Coreal I, 184. Reisen XVI, 106. Die Neuern haben die Sache auch hier noch genauer untersucht, wobei sie allerdings fanden, das die Indianer die Sache sehr oft leugnen, da sie durch ihre Berührung mit den Europäern die Unmenschlichkeit derselben

einzusehen beginnen, — anderseits aber bieses Leugnen ber Untersuchung nicht Stich halten könne. Besonders hat Prinz Max genaue Untersuch= ungen über diesen Punkt angestellt, vgl. I, 138 ff. 159 ff. 161. 165. 195 ff. II, 44. 50 ff. 63. Beiträge 1850. S. 101. Mit ihm sind zu vergleichen Spir I, 392. II, 480 ff. III, 1094 ff. 1243. 1249 ff. 1255. 1302. 1319. 1349. Eschewege Journal I, 77. 81. 89. 90. 93. 191. 201. Klemm I, 244° 265. 274. Denis 9. 27. 210 ff. bes. 219. Berghaus Erbball I, 407. Ausland 1848. 812. Kottencamp I, 484. Ternaur zu Gandavo 145. Wuttke. 170. 173. Aus allem dem gehthervor, daß die Botokuben dem Getobte= ten zuerst das Blut aussaugen, dann bas Fleisch kochen und essen, baß an= dere Stämme ähnliches thun, bei manchen Stämmen jeder Mann für einen gefressenen Menschen sich einen Schnitt auf die Brust macht, ber= gleichen Schnitte ein Häuptling mehr als hundert hatte. Oft geschiehts aus Rache, oft aus Hunger; nur die rohesten verzehren ihre eigenen alten Leute, die sich aber freiwillig bazu anbieten. Gegenwärtig hausen auch noch östlich der Cordillieren riele Stämme, welche ber Anthropophagie ergeben sind. Unter ben Cachivos kommt es vor, daß Greise von ihren Kindern mit Reulen tobtgeschlagen und gefressen werden; die nicht verzehrten Ueberreste bes Leichnams zu Asche verbrannt bienen zum Be= streuen der Speisen. Die Chirignanos am Pilcomano brechen den Ster= benden bas Genick mit dem Beil. Eine Camacanindianerin fraß ihr eben gestorbenes Kind, um es in ihren Leib zurückkehren und nicht ben Würmern zur Beute werben zu laffen. A. Allg. Zeitung 1851. Beilage S. 3643. Expedition von Castelnau im sudlichen Amerika IV, 382.

Wie andere Wilde bedienen sie sich auch gegen Thiere und Menschen vergifteter Pfeile. Spir I, 1209. 1237. 1238. II, 807. 824. Max I, 207. Klemm I, 239. Wie schon bei Homer (Odyssee I, 261. II. 829) mit Abschen von dieser Sitte gesprochen wird, so sehlt sie allen amerikanischen Kulturvölkern. Auch die sehr lockern Bande der Ehe haben die Brasilianer mit den Wilden der untersten Stufe gemein. Spir I, 380.

Zu diesen reinen Wilden sind aber nicht bloß die rohen Stämme der Botokuden und anderer Waldindianer zu zählen, sondern auch besser begabte Indianer des Binnenlandes, wie namentlich die Abiponer. In geistiger wie in körperlicher Hinsicht stehen sie höher als die Indios da matto, aber sie sind doch reine Wilde, die nie einen Versuch machen, das Land zu bebauen. So ist mit es den Duracares in Bolivia, welche zwar auch Walbinbianer und reine Jäger und Fischer ber wildeften und inbolentesten Art find, aber wohlgestaltet, fraftig, gewandt, von feinern, ausbruckovollen, felbst heitern Gesichtszügen. Andree Westland I, 116. Dabin gehören ferner auch bie ichon früher behandelten Raraiben, die bem Alderbau grundsählich entgegen find, bann die ihnen verwandten Stamme ber Cari, Caripunas ober Caripuras (oben §. 39), bie vom Fischfang lebenben roberen Abtheilungen ber Moros, bie burch bie Natur thres Lanbes auf Schifffahrt angewiesen find. Bgl. Prichard a. a. D. Bang entgegen biefer unferer Anficht gablt Berghaus Erbball I, 361 ff. bie Karaiben zu ben fultivirtern sogleich zu bebanbelnden Stämmen ber Guarani, und auch b'Orbigny und Rochefort ftellen beide wenigstens unter bem Gesichtspunfte zusammen, baß fie fie mit ben Mongolen vergleichen. Prichard IV, 517. 518. Doch unterscheibet schon mehr b'Drbigny bie Raraiben von ben Guarani, und noch bestimmter mit Recht Bridiard IV, 475. Denn icon forperlich gehören fie nicht zusammen. Die Raraiben nämlich find groß und ftart wie bie Rothhaute und bie Tapunas, wenn auch schöner und ebler; — bie Guarant bagegen find fleiner als die Europäer, wie die Allighevi, Antillenindianer, Peruaner und Muhecae. Gie find ruhiger Art, friedlich, leutfelig, gutmuthig, ber Rultur und bem Aderbau nicht abgeneigt, gelehrig und für ben euro: paischen Ginfluß empfänglich. Wenn wir baber auch allerdings mit Prichard die Karaiben und ihre nachsten Bermandten von allen andern Indianern unterscheiben, so stehen wir boch nicht an, fie sowohl in physicher wie kulturgeschichtlicher hinsicht mit ber bier zuerft aufgestellten hauptmasse grobförniger Bilden bes öftlichen Gabamerifas gufammenguftellen.

Die zweite Hauptmasse bagegen, zu ber eben jene Guarani geboren, bilben die Indios da mansos ober Tupt=Guarani=Stämme. Du Guropäer fanden sie zunächst an ben Küsten, wenn auch etwas tleine, boch gewandte, muthige Leute, rüstig zum Kriege sowohl zu Land als auf dem Wasser, wo sie oft größere Reisen unternahmen und Scetressen lieferten. Spix III, 1095. Prichard IV, 518 ff. 524. Sie wohnten aber nicht bloß an den Küsten, wo man sie zuerst antraf, sondern sie waren weit über Südamerika ausgedehnt zwischen dem Amazonenstrom und La Plata, zwischen dem Atlantischen Meere und den Cordillieren; und obsgleich sie, wie so viele andere halbeivilisierte Indianer Amerikas in vieslerkei Stämme getheilt sind, die durch die fremdartigen Horden der Waldbindianer getrennt wurden, so reben sie doch alle Dialette einer

und berselben gemeinschaftlichen Sprache. Prichard IV, 519. 523 ff. 527 ff. nach Azara u. a. Rottencamp I, 484. Diese gemeinschaftliche Sprache ist in Amerika nicht etwas, das sich von selber versteht, und weist sowohl auf Verwandtschaft der Stämme als auf eine historische Gemeinschaftlichkeit ihrer Rultur. Mit diesen Tupi-Guarani haben aber auch noch andere Stämme von anderer Sprache einige Verwandtschaft, da sie zu ihrer Rultur hinneigen. So die Guayanas, die mehr nördlich hausenden Stämme von Chaco, die userbewohnenden Moros, die hügelsansätzen Chiquitos, die alle etwas Landbau treiben. Auch dei Stämmennen gegen Peru hin, aber östlich der Cordillieren, wird Rultur erwähnt. Montesinos 194. 216. Besonders stehen in der Kultur höher als die Waldindianer die südlichen Andesvölker, Patagonier, Araukaner u. dgl., und sind in Sachen der Religion mit den halbeivilisirten Stämmenen Brasiliens zusammenzustellen.

Alle diese Indianer nämlich der zweiten Abtheilung haben wie die Columbusindianer und die füblichen Rothhäute manche Eigenthümlich= keiten einer gewissen Halbkultur, ohne daß die Leute deswegen zu ben Rulturvölkern zu zählen wären, wie wir dergleichen im Westen Ame= rikas und in den Cordillieren finden. Sie hatten weber Städte noch große Staaten, wenn auch befestigte Orte an lichten Platen, Rotten= camp I, 384. Sie trieben neben Jagb und Fischfang auch etwas Acker= bau, verstanden auch das Baumwollen spinnen und Weben. Spir III, 1095 nach Vasconcellos, Kottencamp I, 384. II, 11. Denis 10. Aber fie bilbeten keine bichte Bevölkerung, wie die Kulturvölker. Der Acker= ban ist bloße Nebensache und gewöhnlich den Weibern überlassen. Andree Westland 222. Sie unterscheiden sich zwar von den absoluten Wilden da= durch, daß sie sich keiner vergift eten Pfeile bedienten. Spir III, 1314. Mar I, 137. Wenn sie aber manche Berichterstatter von der Anthropophagie freisprechen, Eschewege Journal I, 191, so ist biese Behaup= tung auf die Rüstenbewohner späterer Zeit zu beschränken, welche burch den europäischen Einfluß zum Aufgeben bieser Unsitte sich bewegen ließen. Denn im Innern bes Landes fand man sogar bei den Tupi und Gua= rani ben Gebrauch, Gefangene zu füttern, und bann zum Zeichen ber Wuth zu verzehren. Noch im Jahr 1846 traf ber französische Reisenbe Castelnau bei ben ackerbautreibenben Apiacas süblich von den Quellen des Paraguapflusses die Sitte an, die getödteten Feinde zu rösten und zu verzehren, die gefangenen Kinder aber aufzufüttern und bei einem

Feste zu verspeisen. Nach Lery waren alle Brastlianer Menschenfresser. Freilich fand der Unterschied statt, daß die einen gegen den Hunger ganz gewöhnlich Menschensleisch aben, die anderen bloß entweder aus augenblicklicher Nache, oder am Feste, immerhin in der teligibsen Stimmung des Wilden. Stade 299 ff. Gandavo 133 ff. Lery Cap. 8. Reisen XVI, 243. Spix III, 1095. Berghaus Erdball I, 378 vgl. 407. Max II, 50 ff. Kottencamp I, 384. Andree Westland III, 222.

Wenn von unnatürlicher Wolluft einiger Stämme in Brafilien erzählt wird, Spir I, 380, so haben sie bieselbe mit ben uralten Rulturvölkern in Louisiana, Floriba, Centralamerika und ben Antillen gemein, auch die Inkas hatten viel bamit zu kampfen. Dahin gahlen wir auch die unverheiratheten Zauberer in weiblicher Tracht bei ben Patagoniern, welche Tracht in Amerika gern auf Unnatur hinweist, Meiners II, 489. Prichard IV, 511 nach Falkner. Es mag fich bamit ähnlich verhalten haben wie mit ben Wahrsagern ber Skythen, ben Enareern. Bgl. Herob. I, 105. IV, 67. Auch bei ben Tartaren kommt eine ähnliche Entartung des Mannes in das Weibliche vor. R. B. Start de rousque Inleig apud Herodotum. 1827. R. B. Start Gaja. 1852. S. 314. Umgekehrt fanben sich auch nach Ganbavo S. 116 ff. brafilianische Weiber, die mit keinen Männern verheirathet waren, dagegen in Allem sich wie Manner geberbeten und mit Indianerinen als mit ihren Cheweibern lebten. Wenn auch die anderen Schriftsteller von biefer Sache nichts erwähnen, so erzählt ihr guter Gewährsmann bie= selbe boch zu unbefangen und unschulbig, als daß er Mißtrauen rer= diente in einer nichts weniger als unerhörten Unnatur.

# S. 51. Die geschichtlichen Verhältniffe.

Diese Bölker haben wie alle ostamerikanischen keine geschichtlichen Aufzeichnungen, keine Geschichte. Ihre Ueberlieferungen in Sagen und Liebern sind entweder Mythen oder sie beziehen sich auf die allernächste Bergangenheit der vereinzelten Stämme. Auf die für den Forscher bedeutenden Fragen über das Verhältniß der Gegenwart zur Vergangenscheit wissen sie selber keine Antworten zu ertheilen, und der Forscher siebt sich genöthigt, aus der Zusammenstellung der Bruchstücke einer verganzenen Welt nach Art der Geologen die Geschichte zu erschließen.

In einem Auffaße ber beutschen Vierteljahrsschrift (1839. II, 235—270) über Vergangenheit und Zukunft ber amerikanischen Menscheit, spricht Martius die Ansicht aus, die brasilianischen Indianer seien in frühern, der Entbeckung vorangegangenen Zeiten, meistentheils ganz anders und kultivirter gewesen als später; im Verlause dunkler Jahr-hunderte seien manche Katastrophen über sie hereingebrochen, durch die sie in den jezigen Zustand der Verkümmerung und Entartung herabzekommen wären. Vgl. Pöppig a. a. O. 369. Andree N. A. 318 ff. Derselben Ansicht muß auch Pöppig 365. d. sein, wenn er behauptet, daß die in der Urzeit erfolgte Auslösung großer Völker Südamerikas in nach allen Richtungen wandernde Horben eben so wenig dem Zweisel unterliege, als die vom siedenten dis zum dreizehnten Jahrhundert in Nordamerika dauernde Strömung der Nationen aus dem Norden nach dem Süden.

In sofern diese Ansicht ihre geschichtsphilosophische Seite hat, baben wir dieselbe schon in der Einleitung besprochen. Mag man auch mit A. W. Schlegel u. a. m. annehmen, daß das Menschengeschlecht in den vorhistorischen Urzeiten auf einer viel höhern Stufe geistiger Entwicklung gestanden habe, von der es von Geschlecht zu Geschlecht immer mehr heruntergesunken sei, so viel wird man zugeben, daß bei einem einzelnen Falle wie dem unsrigen von dieser Annahme kein Gebrauch gemacht werden darf, da in der Geschichte eben auch da und dort der um= gekehrte Fall eingetrossen ist, daß Völker sich zu höherer Kultur gehoben haben.

Von dem allgemeinen geschichtsphilosophischen Standpunkt ziehen wir uns daher auf den engern Gesichtsfreis ostamerikanischer Verhält=
nisse überhaupt zurück. Finden wir hier durchgehends in Nordamerika,
im Merikanischen, in Centralamerika, den Antillen, dem Norden Südame=
rikas, Peru, eine uralte Kultur, von der sich bei den halbwilden Stäm=
men oder auch den civilisirten Völkern überall Reste zeigten, so liegt bei
den gemischten Kulturverhältnissen Brasiliens ein Schluß auf eine ähn=
liche Urkultur nicht fern. Um aber dieselbe gehörig zu würdigen und
nicht zu überschätzen, so haben wir uns nach den lleberresten der ältern
Rultur umzusehen. So viel man die jetzt untersucht hat, ist in ganz
Brasilien noch nichts von Ueberresten eines Kulturvolkes, wie ein solches
in Centralamerika vor den Zeiten der Tolteken sebte, entdeckt worden,
— keine großen Bildsäulen, keine Reste von Tempeln ober Städten und

humboldt Reife II, 16. Go ift auch feine Spur ba eines größern Staated, wie etwa bes Pernanischen ober Merikanischen. Große Staaten und Bolfer entstehen nicht von Natur, sondern burd bie Beschichte, und ber Mangel an Ginheit bei ben brafilianischen Ctammen ift nicht als eine Berbröckelung anzusehen, sondern als ein rorge= fcichtlicher Buftanb. Außer ber icon bemerkten, wenn auch fdwachen Neigung zum Acerban und ben menschlichern, aber auch entarteten Sitten einer gewiffen halbfultur bei ben Tupi-Guarani, findet man bleg noch ale Mefte einer altern Rultur vertiefte Sculpturen von Diereglophen, Schlangen, Rroten, Ungenfopfen, Conne, Mont, und Andeutungen menschlicher Figuren. A. Humboldt Reise III, 408. IV, 315. 516. Derfelbe zu Schomburgh 38. Schomburg 147, 193, 212, 296, 311. Spir II, 741. 752. III, 1272. 1257 ff. Denis 279, Tab. 30 nach St. Hilaire, Rofter und befonbere Debret. Allein bergleichen Sculpturen finden fich auch bei ben Rothhäuten, und namentlich werben die brafilischen mit ben fymbolischen Zeidnungen in Guiana, am Orenoto und in Sibirien verglichen. Auch Spir III, 1273 will baber aus ihnen nicht auf eine höhere Kultur schließen. Ja, Martius (III, 1284) will sogar nicht einmal etwas Symbolisches ober Religioses in benselben erbliden. Darin geht er aber zu weit. Einmal fpricht gegen ihn bie allgemeine Unalegie, nach welcher gewöhnlich folde alte Monumente fumbolifder und religiofer Art find, - und bann bie Ausfage ber Inbianer felbft, bie biefe Sculpturen wenigstens theilweife fur Bezeichnungen bes Donnergottes Tupan ausgeben. Dit bem Abweisen einer frühern bobern Rultur in Brafilien, die eine mit ber Pernanischen zu vergleichen ware, fallt auch ber Pernanifche Rultureinfluß weg, ben Dobrighefer (II, 103) annebmen zu muffen glaubt. Auch Spir II, 103 will nichts von einem regelmäßigen Berkehr mit Pern und Bogota wiffen. Satte auch wirklich ein folder bestanden, fo wurden sich in Brafilien gang andere Rulturelemente, wenn auch nur in Bruchftuden, geltend gemacht und erhalten haben. hingegen zeigen Bolfer, welche ichon gegen bie Quellen ber brafilianischen Fluffelbin wohnen, wie die Juracares Befanntschaft mit Peru in Unfichten, wie fie andere ven ben Infas nicht unterworfene ober porinkaische Belker batten. Gie find aber Bilde und gwar von ber robern Gruppe, wenn auch von befferen Anlagen als bie Botofuben.

Sehen wir also ab von ber mehr als problematischen Annahme einer solchen höhern Rultur, worin mit uns auch Andree N. A. I, 321 ff.

übereinstimmt, halten wir uns bagegen an bas, was vorliegt, so einernern wir uns an die beiden Gruppen brasilianischer Bölkerstämme, einerseits an die halbkultivirten, die Tupi-Guarani, denen natürlich jene
Sculpturen angehören, Denis 280. a, anderseits an die Waldindianer,
Tapunas, die der untersten Stufe des menschlichen Bewußtseins zusallen.
Hier begegnet uns nun eine zweite historische Frage, die uns näher liegt,
nämlich die nach den Aboriginern oder frühern Bewohnern des Landes. Die Verhältnisse des Wohnens sind nämlich der Art, daß nach der
allgemeinen Ansicht die eine der beiden Stämmegruppen später als die
andere in das Land gekommen und in die andere sich hineingekeilt haben muß.

Es ist nun eine sehr verbreitete Ansicht, wo nicht die gewöhnliche, daß die Waldindianer die frühern Einwohner seien. Schon Azara sieht in der Verschiebenheit der Guarani von den anderen Stämmen in Pa= raguan einen Grund für die Annahme, daß sie nicht einheimisch seien. Prichard IV, 529. vgl. 472.530. Spir III, 1095. Pöppig 368. Denis 10. Ueberhaupt nahm man solche Tupi-Guarani-Wanderungen an, um ihr Vorkommen in den verschiedensten Gegenden zu erklären, also aus ahn= lichem Grunde, aus bem man früher von Pelasgerwanderungen er= zählte. Allerdings kamen im sechszehnten Jahrhundert solche Wande= rungen der Tupi=Guarani vor, allein bas find solche wie die im Jahr 1541, als sie sich vor den Portugiesen zurückzogen. Prichard IV, 520. 526. Denis 11. Sie haben also nichts mit frühern gemein; und über= haupt könnte Azaras Grund eben so gut umgekehrt und für die entge= gengesetzte Ansicht aufgeführt werden, da ja auch die Waldindianer über= all verbreitet find. Dagegen hat eben diese lettere Ansicht, die schon Acunna ausgesprochen hat, bessere Gründe für sich, nach welcher also bie Waldindianer die spätern Eindringlinge sind. Spir III, 1096. Pri= chard IV, 525. Einmal spricht dafür die Sage ber Küstenbewohner selber, nach der lettere die ältesten Bewohner des Landes find, das sie unbewohnt angetroffen hätten. Denis 10. b. nach Basconcellos. rühren ja jene alten Sculpturen von den Tupi=Guarani her. je mehr man von Süden gegen ben Aequator kommt, besto mehr nimmt die Bildung zu. Spir II, 825. Es ist baher auch hier anzunehmen, daß, wie im Norden überall und immerfort Einwanderungen roherer Stämme gegen den Aequator zu in kultivirtere Länder vorkommen, so auch hier die roheren Stämme die Richtung gegen ben Aequator nahmen, und fich

wie am Orenoto und auf ben Antillen die Karaiben in die civilifirtere Bevölkerung einkeilten. Das ist wenigstens der Gang der Dinge in Amerika, und im Allgemeinen entspricht ihm auch derjenige bes alten Europas und Asiens. Auch in Afrika haben sich im sechszehnten Jabr-hundert die schwarzen und wilden Gallashorden und andere Neger in eivilissirtere Bölker des Ostens und Westens von Afrika eingedrängt. Wenn dagegen, was allerdings auch geschieht, kultivirtere Völker rohere überziehen und ihre Herrschaft über sie ansbehnen, wie in Peru geschah, so erhält sich in der Regel von diesem Verhältnisse bei den erstern ein historisches Bewußtsein. Von dem ist aber in Brasilien nichts zu bemerken, im Gegentheil erscheinen in den ältesten Mythen und nach den alten Denkmälern die Tupi-Guarani als die frühere Bevölkerung.

In diesem beschränkten Sinn nähert sich nun unsere Ansicht wieder ber im Eingang des Paragraphen besprochenen von Martius über das frühere Vorherrschen ber Kultur im Often Sübamerikas, nur daß wir eben diese Kultur nicht so hoch anschlagen wie die in Peru, Meriko, Central= amerika und ber Muyscas, sondern sie hochstens vergleichen mit der fruhern Urkultur auf den Antillen, in Florida und Louisiana, im Missisippithale. Darin stimmt auch Kottencamp I, 483 mit uns überein. Die mit ben Tupi-Guarani in einer gewissen allgemeinen Verwandtschaft gewesenen Bewohner ber Antillen mögen auch in Verbindung mit ihnen Wenigstens bedienten sie sich zur Verfertigung ihrer gestanden haben. Baumstammschiffe eines grünen Steins, ber sich in ihrem Lande gar nicht, wohl aber am Amazonenstrom findet. Baumgarten II, 621. Die= felbe Verbindung zwischen Antillen und Brasilien sehen wir in den jun= gern Zeiten durch die unternehmenden Karaiben fortgesett, welche subamerikanische Stoffe und Ansichten, Waaren und Fetisch=Religion nach ben Antillen verbreiteten. Denn wie sie in Brafilien als wahre Freibeuter, ähnlich den Normannen, mit den Tupi-Guarani in Gegensaß traten, so auch auf ben Antillen, raubend, Rultur sich aneignend, An= schauungen ber Wilben mittheilenb.

# S. 52. Der Charakter der Religion im Allgemeinen bei diesen Stämmen.

Wenn uns auch hier wieder die Behauptung eines völligen Mangels an Religion in ben Weg tritt, so mag der Ueberdruß einigermaßen burch ein angenehmes Gefühl ber Leichtigkeit entschädigt werben, mit ber fich solche Oberflächlichkeit widerlegen läßt. Wir wollen gern zugeben, daß, wenn die Behauptung ganz allgemein aufgestellt wird, die Brafilianer wüßten nichts von Gottheit und Göttern und hatten keinen Namen für bieselben, Gandaro 110. Barläus 69. be Laet 543. Rochesort histoire des Antilles, II, 13. Baumgarten II, 406 ff. Lindemann III, 111. Cscwege Journal I, 129, man zunächst bloß bie rohen Stämme der Wald= indianer, ber Botokuben und bergleichen im Auge hatte, und sich bann von diesen den gewöhnlichen Schluß erlaubte. Und wirklich werben auch von benen, welche fich in biefer Sache etwas genauer ausbrucken, solche rohere Stämme genannt, wie von Azara bie Puris, von Joao Bap= tista die Coroados. Ngl. Max I, 144. So neulich noch Dr. Hermann Burmeister Reise nach Brafilien, Berlin 1853, nach welchem bei ben Coroados nicht einmal das Bedürfniß nach Religion vorhanden scheint. Wenn indessen von Lery 259. 281. diesen die Touvapinanamboults bei= gesellt werden, so bürften unter diesen wohl schwerlich andere zu benken sein, als der Tupistamm der Tupinambas. Immerhin ist aber die All= gemeinheit der Behauptung zu rügen, und das um so mehr, da hier wie anderswo auch die rohesten Stämme der Wilben der Religion so wenig als ber Sprache entbehren.

Nach ben eigenen Aussagen berer, welche ben Brasilianern bie Religion absprechen, glauben die Indianer an die Unsterblickeit, an den Donnergott Tupan, an einen bösen Geist, an die Kraft ihrer Zauberer. Die Bemerkung machte auch der deutsche Uebersetzer von Azaras Reisebeschreibung Valkenaer, daß dieser Schriftsteller selbst manche Umstände anführe, die auf Religion hinführen, wenn auch auf eine sehr rohe und ungebildete. Daß diese Indianer nichts von einer Schöpfung wissen, ist noch kein Grund, ihnen keine Religion zuzugestehen. Uebrigens haben sie erst noch Schöpfungsmythen angenommen. Ihr Mangel an Tempeln und Abstraktionen ist eine Eigenthümlichkeit aller Wilden. Ein gebilbeter Deutscher, ber die Brastlianer vielfältig und unbefangen beobachtete, Prinz Max von Wied I, 144. II, 58, macht die Bemerkung, daß er selbst bei allen rohen Stämmen sprechende Beweise eines bei ihnen vorhandenen religiösen Glaubens gefunden habe.

Fragen wir nun nach dieser Religion, so zeigt fich ber Haupt= charakter bem sonstigen Bildungszustand bieser Indianer angemessen. Da biese Stämme Wilde sind, so fehlen auch diejenigen religiösen Elemente, welche den eigentlichen Rulturvölkern eigen sind, wodurch benn auch unsere Behauptung über ben geringen Grab ber Kulturreste bestätigt wird. Es fehlen nämlich die Priester, die Tempel, die regel= mäßigen Feste, jede Priesterlitteratur. Dagegen herrschen hier alle diejenigen Religionselemente vor, die wir auch sonst bei ben Wilben finden, Geisterdienst, Fetischismus, Zauberei. Insofern aber die eine Masse ber Völkerhorden vor der andern durch eine gewisse Halbkultur sich kenntlich macht, durch Rulturreste und Rulturreligionstrümmer, bie aber ihrer natürlichen Grundlage entbehren, so finden wir auch hier Theile des höhern Naturdienstes und vereinzelte Mythen und Vorstel= lungen, die bemselben entsprechen. Aber nicht immer vertheilen sich diese beiberlei Religionselemente scharf nach ben beiben Hauptgruppen ber Stämme. Denn die untereinander wohnenden Horben sind sowohl über= haupt in vielfache Berührung mit einander gekommen und haben gegen= seitigen Einfluß ausgeübt, als auch namentlich von einander religiöse Vorstellungen und Gebräuche angenommen. Nicht nur war der Gin= fluß ber Tupi auf die anderen Stämme bedeutend (Denis 295. b.), so daß ihr Hauptgott Tupan selbst von den Botokuben angenommen wor= ben ist, — sondern auch umgekehrt gingen sogar viele Bestand= theile der Wildenreligion von den roheren Stämmen auf die civilisir= tern über, die wir ja überhaupt in einem stetigen Zurücksinken begriffen sehen. Als besonders thätige Träger des lettern Ginflusses haben wir uns die Karaiben zu benken, welche mit ihrem Gegensatz gegen ben Aderbau auch ihr Schamanenthum und andere Theile bes geisterhaften Ketischismus weiter verbreiteten. Und so ist es benn auch hier geschehen, baß unter allen Stämmen ein Gemisch sich bilbete von geisterhaftem Fetischismus und Verehrung ber Naturgesetze, wie wir ein solches be= reits in allen anderen Theilen bes östlichen Amerika gefunden haben.

Was nun zunächst den Naturd ienst anbelangt, so tritt auch hier wie bei ben Karaiben die Mondverehrung vor den Sonnendienst. Da=

neben steht die Verehrung der Elemente in ihren gewaltigen Wirkun= gen, des Donners als Gottes Tupan, ber Luft, wenn fie als Sturm ihre Macht zeigt, bes Wassers, bes Walbes. Auch bie Beschäftigungen bes menschlichen Lebens haben ihre religiösen Auffassungen, wie benn ber Acerbau von Tupan erfunden ist. Arnold 977. de Laet 543. Und so haben Jagb, Fischerei, Krieg ihre besondern Götter. Unter den Thie= ren genießen vorzüglich die Vögel, bann der Tiger und die Abgott= schlange göttliche Verehrung. Mit berselben stehen auch hier Mythen von Berwandlungen im Zusammenhange. Der Geisterdienst schließt sich hier wie bei den Karaiben und anderen Wilben an die Verehrung der Gestorbenen. Besonders ähnlich mit den Karaiben haben auch die übrigen Brafilianer ben Dualismus zwischen guten und bosen Geistern, beibe mit einem obersten Gotte an der Spiße. Der Geisterbienst halt sich auch hier an die Versinnlichung des Fetischismus, der sich auf eine eigenthumliche Weise in ber Verehrung ber Zauberflasche Maraca ge= staltet, die wir übrigens schon vorläufig bei den Karaiben kennen ge= lernt haben. Wiewohl ber Anthropomorphismus hier noch sehr schwach ift, werben die Götter doch auch in Menschengestalt abgebildet und ver= ehrt; Geisterglaube und Raturdienst verschmolzen sich aber auch hier, insofern Mond, Sonne, Sterne und Donner selbst Geister find, unb Geister bem Sturm, dem Wasser, dem Walde vorstehen; selbst die Blat= tern sind bose Götter. Auch in den Thieren wohnen göttliche Geister nach ber Vorstellung von ber Seelenwanderung und ber Verwandlung ber Seelen in Götter.

Der Charakter ber Verehrung ist sehr roh und tief stehend. Alle Kultustheile, in benen sich mehr das Bewußtsein ausspricht, wie z. B. das Gebet, treten sehr zurück. Dagegen herrschen vor das Zausberwesen, der Tanz und die Menschenopfer. Furcht ist auch hier das überwiegende Gefühl dieses religiösen Traumlebens, welche spezisisch als Gespensterfurcht zu bezeichnen ist. Spix III, 1109. Aus Furcht vor den Geistern gehen die Indianer nicht gern des Nachts allein, sondern suchen Gesellschaft. Max II, 58. Ueberhaupt hat sie die Phantasie von allen Seiten mit surchtbaren Gestalten umgeben, von deren Einsluß sich das eingeschüchterte Gemüth nie befreien kann, und bei allen Handluns gen sind Furcht und Schrecken stete Begleiter. Spix III, 110. Taucht allerdings nach einem psychologischen Gesetze der Ausgleichung der Erstreme bei ihren religiösen Festen, Tänzen, Schmausereien und Trinkges

lagen ein Uebermaaß der Fröhlichteit bis zur Bewußtlofigkeit auf, so ist doch auch diese von dem Schauer der anwesenden Geister durchdrungen, die mit versiebenfachter Gewalt wieder in das Gemüth zurückkehren.

#### S. 53. Die Verehrung der Naturgesețe.

Vor allem machen die Himmelskörper mit ihrer Anordnung ber Zei= ten ben Ginbruck einer göttlichen Gesetmäßigkeit. Wie bei ben Karai= ben genießt aber auch hier der Mond eine vorherrschende Verehrung. Wir haben schon oben bemerkt, daß er auf Sculpturen abgebilbet sei. Während häufig bei ben Ackerbauern, besonders in Amerika, ber Son= nendienst vorherrscht, denn der Ackerbau ist durch die Einflusse der Sonne bedingt, halten fich Jägervölker, wenn sie von andern Gestirn= dienst angenommen haben, cher an ben Mond, der ihnen im Mythus selbst als Jäger ober Jägerin erscheint. Des Nachts leuchtet er ja dem Jäger bei der Verfolgung des Wildes. Aber er leuchtet auch vielem Andern, der König der Nacht, und wie er Gutes spendet, so schickt er auch Boses. Dem Wilben erscheint die Sonne immer auf dieselbe Weise, ihre Veränderung besteht in ihrer veränderten Stellung zum Ganzen. Der Mond aber zeigt sich bald bei Tag, bald bei Nacht, bald ba, bald bort und, was eine Hauptsache ist, immer in andrer Gestalt. er geeignet, an der Spipe des Wechsels der Dinge zu stehen. Spir I, 381 war eben beswegen bei den Brasilianern seine Verehrung so vorherrschend, weil man sowohl Gutes als Böses von ihm ableitete. Voll Verwunderung halten sie bie Hände gegen ihn auf und rufen: Teh, Teh! wie wunderbar! Correal I, 223. Lery 261. Da der Mond Rrankheiten verursacht, so werden die neugebornen Kinder durch Anrauchen von den Zauberern gegen ihn geschützt, ober die Weiber halten jene bem Monde selber bar. Spir I, 381. Sitten I, 336. Die Bo= tokuben leiten die meisten Naturerscheinungen vom Monde her, und ba= her findet man auch seinen Namen Taru in vielen Benennungen ber Himmelserscheinungen wieder. So heißt die Sonne Tarupido, ter Don= ner Tarubecuwong, der Blit Tarutemerang, der Wind Tarucubu, bie Nacht Tarutatu u. s. w. Nach ihrer Vorstellung verursacht ber Mond Donner, Blit und andere gefürchtete Naturereignisse. Zuweilen soll er auf die Erbe herabfallen, wodurch alsdann sehr viele Menschen umstommen. Von ihm rührt der Mißwachs gewisser Früchte, dem indessen durch gewisse abergläubische Zeichen vorgebeugt werden kann. Max II, 58. 59. Denis 221 b. Bei den Abiponern und Chiquiten sinden wir bei Mondsinsternissen ein ähnliches Jammern wie bei den Karaiben. Dobrizhofer II, 93. Die Araukaner halten Mondsinsternisse für den Tob des Mondes. Molina 79 ff.

Einzelne Reste eines alten Sonnenbienstes sind bei allen biesen Indianern zerstreut, selbst bei den rohern. Auch bei der Sonne rufen sie Teh! Auch die Sonne findet sich auf Sculpturen abgebildet, auch bei Sonnenfinsternissen benehmen sich die Chiquiten wie bei Mondfin= sternissen. Sonnenfinsternisse werden von den Araukanern ebenfalls für den Tob der Sonne gehalten. Molina a. a. D. Sie sind der einzige seltene Wechsel, den sie an diesem Tagesgestirne wahrnehmen. Ueberall fand man Verehrung der Sonne, Picard 180. 184. 185, selbst bei ben Botokuben, Denis 221 a. Die Aucaer zeigen ihre Verehrung gegen bie Sonne barin, daß sie Blut vom erlegten Wilbe gegen bieselbe sprengen, Sitten I, 335. Die Puelchen und Moluchen verehren sogar beswegen die Sonne, weil sie ihr alles Gute zuschreiben, Dobrizhofer II, 100. Die Digniten in Paraguan opferten ihr Vogelfedern, die sie nachher von Zeit zu Zeit um sie schmackhafter zu machen mit bem Blute ver= schiedener Thiere benetzten. Charlevoir Paraguan 303 (deutsch). Daß in solchen Rultushandlungen gegen die Sonne Reste eines alten Son= nendienstes zu sehen sind, sieht man auch aus dem Sonnentempel, wel= chen letteres Volk gebaut hatte. Denn Tempel finden sich anderswo bei ben Brafilianischen Indianern keine, und wo wir sie sonst im Osten Ame= rika's bei ben Wilben antrafen, war ihr Zusammenhang mit bem alten Sonnendienste leicht erkenntlich. Auf diesen alten Sonnendienst weist uns auch der kosmogonische Sonnenmythus der Manjacicuer in Para= guan. Diese erzählten nämlich, daß einmal ein schönes Weib ohne Zu= thun eines Mannes ein schönes Kind geboren habe. Nachdem baffelbe viele Wunder verrichtet, habe es sich in die Luft erhoben und sei in die Sonne verwandelt worden. Seitdem beleuchte es den Erdboden. Sit= ten II, 337. Vielleicht ist das der Zauberer Ata, von welchem Thevet cosmogr. univ. 21, 6 erzählt, daß er von einer Jungfrau geboren wurde und viele Wunder verrichtet habe. Baumgarten I, 118. Ver= wandt scheint auch der Mythus der Guarani vom Gotte Tamoï, ihrem Großvater, dem Alten vom **Himm**el. Nachdem derselbe unter den Guarani gelebt und sie den Ackerbau gelehrt hatte, entschwand er von ihnen gen Himmel mit dem Versprechen, ihnen fortan auf Erden behülslich zu sein und sie in ein andres Leben zu führen, wo sie Uebersluß an Jagd und alle ihre Brüder wieder sinden sollten. Berghaus Erdball I, 379 nach d'Orbigny.

Die Sterne werben ebenfalls verehrt, Picard 185, wenn auch nur einige wenige. Spir I, 379. Nach ber Ansicht ber Patagonier find wie bei ben Karaiben die Sterne alte Indianer, die Milchstraße der Pfab, auf dem dieselben Strauße jagen, nach andern ber Pfad eines Jägers, ber bem Strauß folgt, und bas Sternbild ber brei Könige waren einst Wurftugeln, welche er nach biesem Vogel warf, bessen Füße bas subliche Rreuz bilden. Die sublichen Rebelflecken, welche die Milchstraße begleiten, die sogenannten Magellanischen Wolken, find Anhäufungen von Straußenfebern, welche entweber jener Jäger, ober jene alten Patago= nier gesammelt haben. Prichard IV, 509 nach Falkner 143, Andree Westland II, 1. 8. Von den Araukanern wird die Milchstraße die fabel= hafte Straße genannt. Molina 79 ff. Den Abiponern und Tapuyas find die Plejaden das Bild des bosen Geistes. Dobr. II, 77. 101. 104. Meiners I, 484. Erstere glauben, wenn ihnen im Mai die Plejaden wieder sichtbar werden, ihr Großvater sei nach wiederhergestellter Ge= sundheit wieder zurückgekehrt. Klemm II, 153. Dobr. II, 87. Auch ber große Bär ober Wagen genießt göttliche Verehrung. Strahlheim 484. Wenn die Tapunas denselben ansichtig werden, so zeigen sie ihre Freude und Verehrung mit Singen, Springen und Tanzen. Barläus 707. Ar= nold 983. Sie haben einen Mythus, nach welchem einmal ein Fuchs fie bei biesem Gestirne in Ungnade gebracht habe. Vorher hätten sie ein gar bequemes Leben geführt und nicht nöthig gehabt für die Nahrung zu sorgen. Von nun aber müßten sie ihr Leben in Mühe und Anstrengung zubringen. Barlaus 711. Die Abiponer fürchten sich vor Unglückssternen, besonders vor den Kometen. Dobr. II, 94. 95. Digniten glauben, daß die Seclen ihrer gestorbenen Häuptlinge in Rometen verwandelt wurden, die der übrigen Menschen in andere Sterne. Charlevoir Paraguan 303. Nach der Ansicht der Yuracares werden Thiere unter die Gestirne versett. Andree Westland I, 127.

Diese lettere Ansicht zeigt, wie mit der Gestirnverehrung auch hier ber Thierdienst parallel läuft. Wir haben gesehen, wie Thiere auf

Sculpturen bargestellt find, Schlangen, Unzenköpfe, Kröten. Spir III, 258. 1272. Die Thiere sind Wohnungen göttlicher Kräfte und Geister, die zu Göttern verwandelten Seelen der Abgeschiedenen impft der Vogel Caracari (eine Habichtsart) gleichsam den Thieren ein. Besonders kom= men die Tobten gern als Unzen wieder. Spir III, 1084 ff. II, 695. Mar II, 222. Wie andere höhere Mächte bringen auch die Thiere Schlimmes und Gutes. So glauben die Luller und ihre Zauberer, baß alle Krankheiten von einem bosen Thiere herrühren. Sitten I, 344. Um= gekehrt werben auch wiederum Thiertheile, wie die Eckzähne ber Unzen, Affen, und andres der Art als Schutzmittel gegen wilde Thiere und Krankheiten getragen. Spir I, 379. Klemm I, 277. Unter ben Thie= ren werden besonders die Vögel als die Vermittler bes Jenseits gedacht, als Boten der Verstorbenen und der Götter. Klemm I, 278. Hoch ver= ehrt find beswegen gewisse Ziegenmelker und klagende Geierarten, Cara= cari und Caoha. Spir I, 379. Klemm I, 277. Denis 323 b. Caracari besonders wird als Unglücksvogel angesehen, vielleicht seines kläglichen Geschreis wegen. Aus seinem Rufe können die Zauberer vernehmen, wer von der Horde sterben werde. Er wird vom bosen Geiste abgeschickt, um die Leute zu belauschen, daher er so breist in ihrer Nähe sich niedersett. Spir III, 1084. Der prophetische Vogel ber Tu= pinambos, ber Bote ber Seelen, trägt ben Namen Macauhan. Ihn fragen und auf ihn hören die Zauberer. Denis 323 b. Ueberhaupt weissagen die Zauberer der Tupi=Guarani aus dem Gesange der Bögel. Arnold 982. Charlevoir 272. Neben den Bögeln werden wie überall in Amerika, Kraft 234, so in Brasilien und besonders am La Plata, die Tiger verehrt. Picard 184. Baumgarten I, 156. 157. Der bose Geist selbst wird als Tiger gedacht. Dobr. II, 99. Daher können auch die Zauberer der Abiponer die Tigergestalt des allgewaltigen Bösen an= nehmen. Dobr. II, 80. 87. 99 1). Die Zauberer der Moren haben die Probe zu bestehen, daß sie von einem Tiger verwundet und seinen Klauen entgangen find. Man hält bann bafür, daß sie von dem un= sichtbaren Tiger geliebt werden, der sie vor dem sichtbaren beschützt habe. Aehnlich ist es am La Plata. Baumgarten I, 156. 157 nach den lettres

<sup>1)</sup> Also wie die Wärwölse, von denen S. 8 die Rede war. Der dort angeführten Littes ratur ist noch beizufügen: Welder über die Lykanthropie, Kl. Schriften Th. III, 157—184 Schwend Myth. der Slaven, S. 288 ff.

édisiantes und nach Correal. Das Thier, das nach der Ansicht der Duracares an den Himmel versett wurde, war ein Jaguar; er wurde vom Monde umfangen. Andree Westland I, 127. Daß auch Schlangen bei den Brafilianern verehrt wurden, zeigt schon ihre Abbildung auf Sculpturen. Von der dreißig Fuß langen Abgottschlange wird berich= tet, daß sie wie von den Negern, so auch von den Wilden im Innern von Sübamerika angebetet worden sei. Man hat diese Nachricht ohne Grund bezweifeln wollen. Un und für sich ist die Sache selbst gar nicht auffallend ober abnorm, und dann ist sie hinlänglich bezeugt. Charle= voir 131 erzählt von bieser Verehrung einer lebendigen Schlange bei benjenigen Stämmen, die gegen die Grenzen Peru's bin leben. einem Tempel, ber pyramidenförmig errichtet war, befand sich eine un= geheure Schlange, welche von den Indianern angebetet und mit Men= schenfleisch gefüttert wurde. Also wie in Meriko, im Norden von Meriko und bei den Zacatecas, wie wir später sehen werben. Die Schlange in Südamerika war eine Orakelschlange, ein Python, welche göttliche Ant= worten ertheilte. Nach anderen Berichten wird der Volksstamm, bei bem sich dieser Dienst vorfand, noch bestimmter als der der Guancurus an= gegeben, Lindemann III, 111, Sitten I, 334, und der Name des Schlangengottes als Anaconda. Vollmer. Einiges von bieser Thierverehrung gehört allerdings bem Fetischismus an, wie ber Gebrauch von Thiertheilen als Zaubermittel. Aber im Ganzen zeigt sich boch auch hier ber Thierdienst durch seine Beziehung zum Gestirndienste, zu obern Göttern, und sogar zum Tempeldienste als ein Theil des Naturdienstes, die Thiere symbolisiren Naturwirkungen.

Diese Naturwirkungen, Kräfte und Gesetz, die in Gestirnen und Thieren sich offenbaren, sind auch der Gegenstand der Naturreligion, in wiesern sie in den Elementen erscheinen und die Beschäftigungen des Lebens unter ihrer Obhut haben. Darum heißt es bei Acunda, daß diese Götter der Elemente und Lebensbeschäftigungen vom Himmel gestiegen seien. Picard 179. Der Gott der Lust heißt Pilla. Vellemer. Er wird aber bloß nach seiner gewaltigen Thätigseit im Sturme verehrt und bei den Abiponern mit Asche beschwichtigt. Dobrizh. II, 95. Das Wasser wird in besondern Wassergeistern verehrt, die man sich mit einem Fische in der Hand vorstellt. Picard 179 nach Acunda. In Paraguan bei den Manjacicaern werden die Wassergötter zur Zeit der Fischerei angerusen und erhalten Opfer von Tabackrauch. Sitten I, 339.

Es kommen natürlich nach ber Natur bes Landes die Flüsse vorzüglich und ihre Geister in Betracht. Picard 185. Wir werden unten §. 55 Spuren der Verehrung des Feuers in einem Feuergotte Comaruru bei dem Stamme der Coboculo antressen. Daß man dem Donnergotte Tupan, nach andern dem Tamoi, den Ackerdau verdanke, ist schon be= merkt. Wir werden von der hohen Stellung Tupans noch weiter zu reden bekommen. Ueberhaupt haben die Saaten, die Jagd und Fischerei, der Krieg ihre besondern Schutzeister. Picard 179 nach Acunha, Sitten I, 339. Molina 69. Famin 12. Krankheiten wer= den bei den Duracares häusig dem Regenbogen oder der Abendröthe un= tergeordnet und beigeschrieben. Andree Westland I, 2. 124. Die Blatetern sind aber selbst unversöhnliche Götter und werden als solche gestürchtet. Weiners I, 277 ff.

# S. 54. Der Geisterglaube, fetischismus und Bilderdienft.

Wie bei allen Wilden, so ist auch bei allen Brasilianischen Völker= stämmen der Geisterglaube der vorherrschende. Der Glaube an Gei= ster und spukende Unholde, sagt baher Spir III, 1107, ist der allge= meinste, und fast alle Indianerstämme haben benfelben. Daher kann man auch annehmen, daß er bei den rohsten Horden, die von andern sich am meisten abschließen, einheimisch sei, und bei anderen von einer höhern Stufe niemals verdrängt werden konnte. Spir unterscheidet zu= nächst drei Arten von Geistern, namentlich von bosen, die sich fast überall bei fämmtlichen Brafilianischen Indianern wieder finden sollen. Die ersten sind die Jurupari, die bei den gebildeteren Stämmen, welche bie allgemeine Sprache reben, also ben Tupi=Guarani, insgemein ange= nommen werden. Jurupari bezeichnet überhaupt den Geist, auch den bes Menschen. Die zweite Art find die Gurupira. Das find neckische, schabenfrohe Waldgeister, die den Indianern unter allen Formen begeg= nen, sich auch einmal in ein Gespräch mit ihnen einlassen, auch Feind= schaften zwischen einzelnen Personen erregen und erhalten. Bei ben Botokuben heißen die Waldgeister, die größer ober kleiner gedacht wer= ben, Janchon, welche ebenfalls die Leute beunruhigen. Sonst gehört auch zu ben Waldgeistern Uaiuara, bald ein kleines Männchen, bald ein gewaltiger hund mit langen, klappernben Ohren. Er läßt sich wie bas Deutsche wilbe Heer am furchtbarsten um Mitternacht vernehmen. Sin anderer berühmter Waldgeist ist der Cappora der Küstenbewehner, der Kinder und junge Leute raubt, sie in hoble Bäume verdirgt und dort füttert. Die dritte Ordnung von Geistern wird von den Ipupiara gebildet, den herren des Gewässers. Es sind die Unholde der großen Flüsse, ungestalte Unthiere, denen man nur um so näber kommt, je weiter man sich von ihnen zu entfernen wünscht und glaubt, und die am Ende den Wanderer erdrosseln. Wenn ein schlafender Indianer von einem Krokobil ans dem Kahne ins Wasser gezogen wird und verschwindet, so ist dieß das Werk des Jpupiara. Wgl. Spir III, 1108 bis 1110, 1092. War II, 58, 59. Denis 221 b. 295.

Man fieht, bag auch hier bas Schauerliche und Furchterregente vorherrscht; Furcht ift ja bas Grundgefühl, bas burch bas Bernehmen bes Göttlichen auch bei biefen Naturmenfchen erregt wird; bie gange Natur ift von einer Ungabt von Geiftern erfüllt, die bei Tag und bet Racht, beim Schlafen und beim Bachen Belt und Geele mit Augft und Schauber erfüllen. Das Walten ber Gottheit wird in einem beflandigen Befpenfterfput vernommen. Die Vernunft vernimmt bie Gottheit, aber die Vorstellung ist in dem Traumleben ber Natur angftlich und fieberhaft befangen. Doch giebt es neben ben bofen und tudifden Weistern auch gute und wohlwollende. Den bofen Beiftern Maupia feten bie Tupt bie guten Beifter entgegen, bie Apoiaucue. Strablbeim 481. Alle ein folder guter Schutzeift, ber bie Reisenden begleitet und gute Botichaft bringt, wird Macadiora genannt. Arnold 978. Die Araufaner, welche übrigens gwischen mannlichen Beiftern, Ben, und weiblichen, Amei-malghen (alfo wie bie Raraiben, S. 42) unterfdeiben, haben ebenfalls ihre guten Schutgeister ober Sausgeifter, beren einen jeber Araufaner zu besiten sich rühmt. Wenn einem etwas webl gerath, fo fagt er: 3ch habe meinen Umei malgbon nahe. Molina 70. Famin 13. Letterer nimmt bei ihnen also eine ähnliche Stelle ein nie bei ben Romern ber Genius. Auch bie Patagonier verehren neben ben bofen Geistern auch gute. Dobr. II, 100. Prichard IV, 508 nach Gallner. Es berricht bier im gangen Often Gubamerifas, wie bei ben Raraiben, ein Dualismus zwischen guten und bofen Beiftern, ber fic in ber Aufstellung eines oberften guten und bofen Beiftes gufpist und ab-Schließt. Im Gangen gieht bie Berudfichtigung ber bofen Beifter ver. Reben ben ichon früher angeführten werben noch genannt bie Gurupira,

Taguin, Talgnai, Marangigoana, Pigtangua, Aukanga. Manche bieser bösen Geister werden von den Indianern so sehr gefürchtet, daß sie bisweilen aus Furcht vor ihnen sterben. de Laet 543. Arnold 977. Um so sonderbarer klingt es, wie de Laet sagen kann, sie bezeigten diesen bösen Geistern keine Verehrung, da er doch mit demselben Federsstrich beifügt, daß sie sie durch Gaben besänstigten. Besonders wird der Tod durch diese bösen Geister verursacht, Spix III, 321. Meiners 60 nach Gumilla. Sie suchen daher den Regen zurückzuhalten und lieben Orte, die an den Tod erindern, als Aufenthalt, Begräbnispläte und verödete Dörfer. Strahlheim 481. Also wie die Dämonen.

Dieser Geisterglaube hängt nun auch hier mit bem Glauben an bas Erscheinen ber Tobten zusammen, ber sich in Brasilien überall findet. Eschewege Journal I, 130. Solche Seelen, die burch ihr Er= scheinen ben nahen Tod verkündigen, heißen Marangigoana. Arnold 978. Bei den Araukanern erscheinen Geister, die ihre Gräber verlassen haben, auf den Gipfeln der Berge ober tanzen auf den Wiesen. Fa= min 13. Daher die Nekromantie, nach welcher die Zauberer Todte citi= ren, wie z. B. bei ben Coroatos. Gewöhnlich beschwören sie einen Geist aus der Verwandtschaft; ziehen sie aber gegen ihre Feinde, die Puris, zu Felbe, so citiren sie den Geist eines Puri, der dann zum Verrath seiner Landsleute gezwungen wird. Eschewege Journal 131. chen Nekromantie findet sich auch bei den Abiponern. Dobr. II, 84. 85. Die Seelen der Verstorbenen sind also selbst Geister, und, wie bei ben Raraiben, Götter. Denn auch in Brafilien vermandeln sich die Seelen ber Gestorbenen in Geister. de Laet 543. So berichtet namentlich Max II, 222 von den Camancans, daß sie bie Seelen ihrer Verstorbenen für ihre Götter halten, fie anbeten und ihnen die Gewitter zuschreiben. Da= mit hängt ihr Glaube zusammen, daß ihre Berstorbenen, wenn sie im Leben nicht gut behandelt worden seien, nach dem Tode als Unzen wie= berkehren, um zu schaben. Die Seele, die vor dem Tode An hieß, be= kommt nach ber Trennung vom Leibe ben Namen Anguera. heim 482. Nach dem Glauben der Patagonier sind diese Geister der Ver= storbenen bose Geister, Validju (larvæ, maniæ), benen man jedes Uebel und unangenehme Ereigniß zuschreibt, besonders gilt dieß auch von den Seelen ber Zauberer. Prichard IV, 509. 511 nach Falkner. Meiners 40.

An und für sich sind diese Geister alle unsichtbare Wesen, aber sie können jeweilen in sichtbarer Gestalt erscheinen. So behaupteten viele

ber Abiponer, die beschwornen Geister gesehen zu haben, und beschrieben ihre Gestalt mit den lebhaftesten Farben. Dobr. II, 84. Meiners II, 582. Denn auch hier suchen die Geister eine bleibenbe Behaufung, einen Leib, so baß ber Geisterglaube auch Fetischismus ift. So werben bie Edzähne gewisser Thiere, von Ungen und Affen, gewisse Wurzeln, Früchte, Muscheln, Steine, namentlich Amazonensteine, als Schutmittel gegen Thiere und Krankheiten um ben Hals getragen. Spix I, 379. Klemm I, 278. II, 172. Es sind das die Fetische, in benen die Götter mit ihrer Wirksamkeit gegenwärtig sind. Dahin gehören auch bie größeren Steine ober Felsen, welche von den Tapuyas, wenn sie fie im ebenen Lanbe antreffen, burch Opfer begütigt werben, bamit fie sie nicht etwa beißen mögen. Barlaus 712. Da bie Vorfahren Geister finb, so werben natür= -lich, wie bei den Raraiben, die Reste der Vorfahren als Fetische verehrt und mitgetragen. So namentlich die Anochen, vorzugsweise gern bie ber Zauberer. Dobr. II, 85. Charlevoir 269. Picard 179. Der In= bianerstamm ber Jumanas hat die nach obigem nicht so schwer zu begreifende Sitte, die Gebeine ihrer Tobten zu verbrennen und die Afche in ihren Getränken zu genießen. Sie glauben nämlich, baß bie Seelen in den Anochen wohnen und daß durch den Genuß dieser Asche die Berstorbenen in denen wieder aufleben, welche die Anochen getrunken hätten. Spir H, 1207 nach Monteiro. Vor allen Fetischen find für die Bra= filianischen Indianer hervorzuheben die Zauberflaschen, Maraca ober Tammaraca. Wir haben sie schon vorläufig bei den Karaiben bespre= chen, S. 42. Auch hat bamit bas Sistrum und ber Rhombus ber Alten Aber nirgends treten sie so sehr hervor wie hier. State Aehnlichkeit. und Arnold nennen sie gerabezu ihre Götterbilder, ersterer meint sogar, daß ihre Berehrung die einzige Religion dieser Indianer sei. Wenig= stens sind sie allerbings der Sitz eines Geistes. Ein Maraca ist eine Art Flasche, in die ein Stock gesteckt ift, ein Loch soll einen Mund vorstellen. In diese Calabasche werben Steine gethan, Cehuterah, und Früchte, Titschenouh, mit benen bei Gefang und Tanz ein Getose gemacht wird. Jeber Indianer hat eine solche Tammaraka. Die Zaube= rer erhalten alljährlich von einem fremben Geiste in der Ferne bie Fähigkeit mit bem Tammaraka zu reben. Dieser Geift giebt nämlich jebem Zauberer die Gewalt, selbst wiederum dem Tammaraka die Fähigkeit zu verleihen, alles zu geben, um bas man bittet. Jeber Indianer bemüht sich natürlich, seinem Tammaraka biese Gigenschaft mittheilen zu

lassen. Das geschieht nun am Tammarakasest. An bemselben werben bie Zauberer zuerst beschenkt, bann beräuchern sie die Tammarakas, reben mit ihnen und machen sie reden. Jeder Indianer nennt nun seinen Tammaraka seinen Sohn, giebt ihm zu essen und ruft ihn an. Zum Schluß des Festes überreden die Zauberer das Volk, in den Krieg zu ziehen und Gefangene zu machen, denn die Geister in den Tammarakas haben Begierde nach Menschensleisch. Bgl. Stade 283 ff. Correal I, 189. 226. 227. 229. Lern 118. 274. 279. Barläus 703. Arenold 970. Baumgarten I, 101. Sitten I, 351. Denis 8. 367. Strahleheim 484.

In diesen und ähnlichen Fetischen zeigen sich die rohen Anfänge bes Bilderdienstes bei den Indianern. Man kann auch hieher zäh= len die Pfähle, welche die Brasilianer in die Erde stecken und an ihren Fuß einige Opfer hinlegen. Sie stellen ihre Götter vor. Ebenso heben die Patagonier vom Flusse hergeschwemmte Holzscheiter als bisse Fetische auf. Arnold 978. de Laet XV, 2. Baumgarten I, 72. Lacroir 30 a nach d'Orbigny. Aber menschenähnliche Bilber finden sich im Gan= zen sehr wenige, Klemm II, 172. Ueberhaupt tritt der Anthropomor= phismus hier sehr zurück. Nichts besto weniger ist er bem Reime nach auch hier gesetzt und treibt seine vereinzelten Knospen. So haben wir gesehen, daß man dem Maraka einen Mund giebt, daß der Waldgeist llaiuara in der Gestalt eines kleinen Männchens erscheint, daß die Wassergeister einen Fisch in ber Hand haben. Gbenso beruht die An= sicht, daß die Geister aus den Seelen der Verstorbenen entstehen, auf einer anthropomorphischen Grundanschauung. Und so giebt es denn auch wirklich, wenn auch nicht bei ben rohen Tapunas und Botokuben, jo doch bei den Tupistämmen der Tupinambas und am Amazonenstrom menschenähnliche Götterbilder, die aus Wachs gebildet oder aus Holz geschnitt sind, bald kleiner, bald größer, doch so, baß die größten nicht über eine Elle lang find. Sie find vom Himmel herabgestiegen, um Gutes zu thun, wie das Reichsfähnchen ber Mexikaner, und die Bilder ber Artemis und Pallas bei ben Griechen, die Ancilien der Römer. Solche menschenähnliche Vilber wurden von jenen Indianern in abge= legenen Stellen bes Walbes und in ben Palmhütten aufgestellt. Picarb 179. 185, und Meiners I, 163, beide nach Acunha. Mar I, 145. De= nis 20 a. Strahlheim 483, beibe nach Ives d'Evreur. Folgende Er= zählung ber Duracares in Bolivia, welche Andree im Westland I, 125 mittheilt, zeigt noch am meisten einen epischen Anthropomorphismus, wie er auch sonst gern bei Verwandlungsmythen sich kundgiebt. Eine Jungfrau klagte in einem Walbe über ihre Ginsamkeit. Da sah fie an einem Bache ben schönen Baum Ule, ber mit purpurrothen Blüthen prangte. Um ihn noch schöner zu machen, bemalte sie ihn mit Rocu. wandelte sich der Baum in einen Mann, der bei ihr klieb bis am Mor= gen, wo er zugleich mit dem Morgenroth wieder verschwand. Rath ihrer Mutter hin band sie ihren Geliebten fest, als er am Abend wieber erschien. Doch auf sein Versprechen, fortan bei ihr zu verharren, nimmt sie ihm die Fesseln wieder ab. Sie waren glücklich, bis einst Ule von einem Jaguar zerrissen wurde. Aber bie Gattin fand bie zerstreuten Glieder, legte sie zusammen, und sie belebten sich wieder. Ule fagt: Es scheint mir als habe ich recht gut geschlafen. Beim Heimgehen fieht er aber in einem Bache, baß ihm noch ein Stück in ber Wange fehle. So verunstaltet will er seine Frau nicht weiter begleiten und verläßt Wir haben hier offenbar einen kosmologischen Mythus fie für immer. vor uns, bei dessen poetischer Ausführung nur zu wissen wäre, wie viel ben Indianern, wie viel den Europäischen Berichterstattern gebühre. Der erste Theil des Mythus hat seine zahlreichen Analogien an den Verwandlungen von Menschen in Bäume bei ben Alten, wie sie z. B. in den Metamorphosen Ovids vorliegen. Der zweite Theil erinnert sehr stark an bes Osiris Zerstücklung burch Typhon und die Vereinigung von bessen Gliebern mit Ausnahme eines einzigen burch Isis. haupt kommt die Zerstückelung des göttlichen Leibes und bessen Verjüngung oft in der Mythologie vor. So wird Apsyrtus von seiner Schwester Mebea zerstückelt, — ebenso erging es bem Pelias, bem Acson und dem Jason. Besonders ist aber an Dionysos zu denken. Auch ge= hört hieher die Zerstückelung bes Sonnenstieres im Mithrasopfer.

Merkwürdig ist auch, was über einen andern vereinzelten Versuch ber Erhebung zu einer höhern Stufe erzählt wird. Ich meine die Versehrung einer Göttertrias bei den Manjacicaern, einem Volksstamme in Paraguay, nur schade, daß der Charakter dieser Götter nicht näher bezeichnet ist. In einer Art Tempel, heißt es, werden drei Götter, die den Collectiv=Namen Tinianiacos führen, gemeinschaftlich verehrt; der erste dat zwei Namen Omequaturigni und Uragosoriso, der zweite beist Urasana, der dritte wird Urapo genannt. Sie erscheinen am gemeinsschaftlichen Feste hinter einem Vorhange, geben Besehle, erhalten Speises

und Trankopfer, die nachgehends von den Zauberern genossen werden. Sitten I, 337 ff. Drei Götter beisammen als oberste Stadtgötter in Einem Tempel kommen auch in Aegypten und in Rom vor. Für uns liegt noch näher das Vorkommen berselben in Peru.

# S. 55. Der Schöpfer und oberfte (gute) Gott.

An der Spite der Götter, namentlich der guten, steht aber viel häusiger Ein oberstes Wesen, wie bisweilen auch eines an der Spite der bösen. Doch ist dieser Dualismus nichts weniger als streng durch= geführt, denn auch die guten Götter wirken mehr Böses als Gutes, Furcht ist das vorherrschende Religionsgefühl. Dazu kommt noch häusig die einseitige Auffassung Europäischer Berichterstatter, die bei seder schreck= haften Verehrung eines Geistes, bei sedem grausenerregenden Bilde ge= neigt sind, sie bösen Geistern zuzutheilen, und gleich an den Teufel den= ken. Indessen machen doch die Brasilianer gar zu oft senen dualistischen Unterschied wie die Karaiben, und somit ist es ganz natürlich und folge= recht, wenn sie an die Spite der guten sowohl als der bösen Geister als Haupt einen obersten Gott setzen.

Von manchen Stämmen wird nur ins Allgemeine berichtet, daß sie an einen höchsten Gott und Schöpfer glaubten. Dieser Glaube, ber mit dem anderer oftamerikanischer Indianer mehr zusammenstimmt, ist eben so verbreitet als die karaibische Bezeichnung dieses obersten Gottes als eines guten. So ist der oberste Gott der Patagonier sowohl gut als bose, er heißt Toquichen, der Regent des Volkes, ober Sonchu, der im Lande bes starken Getränkes, b. h. im Lande der Todten, herrscht, Guanara=Cunny, Herr bes Tobes, Gualichu, ber als heiliger Baum in der Wüste verehrt wird, Achecenat=Kanet ist auch ein Name dieses ober= sten Gottes. Falkner 142. Andree Westland II, 1. 3. 6. 14 ff. Die Araukaner nennen den obersten Gott Pillum, Vilremvoë, Quecubu, und halten ihn für den Schöpfer aller Dinge. Molina 69. Famin 12. An= dree Westl. II, 1. 6. Die Pampas bezeichneten auch mit einigen Wor= ten bas höchste Wesen, Sitten I, 335, und die Guancuras sollen an einen Schöpfer glauben, Denis 323. Aber ber Glaube beider, wird beigefügt, sei mit keiner Verehrung verbunden. In letterem Falle konn=

ten wir sicher schließen, daß dieser Glaube nicht dem religiösen Boben entsproß, sondern der Resterion durch einen oberflächlichen fremben Gin= fluß zukam. Wir wissen, daß wenigstens die Idee einer Schöpfung und eines Schöpfers den caotischen Vorstellungskreisen der Wilden an sich fremb ist. Daher berichten benn auch von den Brafilianern alte Schrift= steller, daß ihnen im Allgemeinen ber Gebanke an eine Schöpfung fehle, und zwar nicht etwa bloß ben roberen Stämmen, sonbern auch benen ber etwas gebilbetern Gruppe. Stade 286. Lern 259. Coreal I, 223. Mit ihnen stimmt Spix I, 377 überein, der den Brafilianern alle Reflerion auf das Ganze ber Schöpfung, auf Ursache und Wirkung abspricht. Doch ist auch biese Behauptung nicht ohne Einschränkung auf= zunehmen, und gegen bas Absprechen bes Rultus sind wir bereits aus Erfahrung mißtrauisch. Dazu kommt, daß wir bei diesen Indianern mancherlei wenn auch vereinzelte Bilbungselemente wahrnahmen, die ber Stufe reiner Wilben nicht angehören, sonbern nur bei solchen Wilben sich finden, auf welche eine andere Bildung, namentlich eine altere Aboriginerbilbung, Einfluß ausgeübt hat. So barf es uns benn nicht wunbern, wenn wir auch in dieser Beziehung hier Vorstellungen begegnen, wie sie auch die Rothhäute und Raraiben von alten Rulturvölkern er= halten hatten. So sollen die Coerunnas am Napura aus bem Dasein ber Welt auch bas Dasein eines Schöpfers entnehmen, ber Fluß, Walt, Luft, Sonne, Sterne, der Alles gemacht habe, und obschon sie ihn nie sahen, beten sie ihn boch an, erzeigen ihm also eine Verehrung. Mar= tius III, 1202. Klemm I, 277. Wenn ferner bie Moluchen bie Sonne verehrten und ihr alles Gute zuschrieben, Dobr. II, 100, so mußten sie in ihr den obersten Gott und Schöpfer sehen, so gut wie andere Ame-Andere Brasilianische Stämme machten, wie wir später sehen werben, den obersten bosen Gott zum Schöpfer, und namentlich zum Schöpfer ber Menschen.

Die kosmogonischen Vorstellungen beziehen sich nun allerdings nicht auf ein Universum, auf die Idee eines organischen Ganzen, auf eine Welt, sondern auf die sichtbaren wichtigsten Dinge in der Nähe, auf Land und Leute. Die Patagonier schreiben die Schöpfung guten Göttern zu, welche am Anfange in großen Höhlen unter der Erde lebten. Den schusen sie zuerst die Indianer, denen sie Lanze, Vogen und Pfeile schenkten. Dann schusen sie die Rinder und schafften alles auf die Erde, wo sie sich selbst helfen sollten. Mit den Spaniern verfuhren die Götter

auf dieselbe Weise, nur daß sie ihnen Flinten und Schwerter gaben. Als die Rinder aus den Höhlen herauskamen, wurden die Judianer durch den Andlick ihrer Hörner so sehr erschreckt, daß sie die Ausgänge der Höhlen mit großen Steinen verstopften. Daher kam es, daß sie ursprünglich keine Rinder hatten, bevor die Spanier sie brachten, die so klug waren, dieselben aus den Höhlen herauszulassen. Prichard VI, 509 nach Falkner 142 ff. Also auch hier wieder das Hervorkommen der Menschen aus der Erde und Höhlen! Eine eigenthümliche Ansicht der Batagonier von der Schöpfung, die ihrem Verstande keine Unehre macht, ist die einer fortdauernden Schöpfung; die Schöpfung ist noch nicht vollendet und noch ist nicht alles an das Tageslicht der Oberwelt gestommen. Prichard a. a. O., Andree Westl. II, 1. 7 ff.

Auch hier finden wir Fluthsagen mit einer sekundären kosmogo= nischen Bebeutung, indem aus ihnen das Entstehen ober Wiederentstehen bes Landes aus bem Wasser erklart werben soll. Man vereinigt auf hiese Weise gewöhnlich zweierlei Kosmogonien. Die Indianer Brafiliens, wo alljährlich die Ebenen von großen Ueberschwemmungen heimgesucht und neu belebt werben, haben überall in ihren Gebichten Erzählungen aufbewahrt von einer Fluth, aus der nach Vertilgung des frühern Men= schengeschlechtes ein neues hervorging. Gine einzige Familie war nach einer solchen Erzählung nach der Fluth übrig geblieben, die bes weisen Greises Tamanduare oder Temendare. Dieser war von dem höchsten Geiste angewiesen worben, nach ben einen auf einem Palmbaum, nach ben andern auf einem Kahne die Fluth abzuwarten. Seine Familie bestand bloß aus zwei Personen, aber seine Schwester, die zugleich seine Gattin war, wurde schwanger. Von bieser kleinen Familie stammt bas ganze jetige Menschengeschlecht, offenbar von mythischen Personen, wie der erste Mensch in Amerika nichts anders ist als der große Geist, und wie Schwester und Gattin in der Mythologie dasselbe Band der Zu= sammengehörigkeit bezeichnen. Wir werben bieß S. 61 bei Peru sehr beutlich sehen. Agl. Stade 286. Nasconcellos p. 52. Lern 277 ff. Co= real I, 223. de Laet 543. Hazart 366 a. Charlevoir 274. Picard 180. Sitten I, 352. Pöppig 377 b. Mar I, 145. II, 59. Strahlheim 481. Wir haben oben (S. 47) bei Darstellung der Fluthmythen der Brasi= lianischen Karaiben bieselben Bemerkungen machen können. Wir erin= nern uns, daß ber erste Mensch nach ber Fluth Steine ober Früchte in Menschen verwandelte. Auch die Araukaner haben ihren Fluthmythus, nach welchem wenige Menschen fich auf einen breispigigen Berg retteten, ber bei ihnen ber Larmende ober Bligente genannt wird und ber auf bem Baffer fdwimmen foll. Die Fluth ftand in Berbindung mit Ertbeben und Teuerspeien. Sobald baber jest nech biefes Belt Erbeben verfpurt, begeben fie fich auf einen Berg aus Burcht vor einer Bieberholung ber Fluth. Bon einer folden beforgen fie aber erft nech, bag fie ben Berg gegen bie Conne hinauftreiben fonnte. Molina 76. Famin 12. Diefes vulfanische Glement bei ber Zerftorung ber alten Welt und ber Schöpfung einer neuen zeigt fich in ber Sage von einem Ginbrand bei ben Duracared. Diefer Alles zerftorente Brand murbe burd ben Beift Sararuma ober Hima Sunne verurfacht. Gin einziger Mann rettete fich por bemielben in eine Hobte. Um zu wiffen, ob bas Feuer noch brenne, fledte er and ber Soble eine Ruthe hinaus, bie zuerft angebrannt wurde, fpater aber unverfebrt blieb. Nun balf ibm Cararuma felber und gab ibm Samen, woburch bie Erbe wieber bewachfen und fruchtbar wurde. Andree Befil. I, 1. 125. Diefer Minthus berubt eben fo febr auf einer todmologischen Auschauung nie bie Glutbfagen, ein alljährlicher Connenbrand ertobtet in tiefen tropischen Lantern bie Natur, bie Pflanzenwelt und einen großen Theil ber Thierwelt und muß aus bem Schlafe wieber erneuert werben. Wir werben bei ben Merifanischen Religionen seben, wie nach ben Borftellungen ber uralten Wolfer von Centralamerifa bie alte Welt viermal zu Grunde ging, und zwar jebesmal burch ein anberes ber vier Glemente. Auch bie Stoifer mußten von einem Weltuntergang burche Teuer, und Andere mehr.

Was nun aber weiter ben Ursprung ber Menschen anbetrift, so machen bie Guancuras nie die Rothbäute ein Thier zu ihrem Abnen. Nach ihrer Stammsage nämtich sind sie von der Habicksart der Carazara geschaffen worden. Diese baben ihnen Waffen gegeben und zu ihnen gesagt, daß sie mit denselben andern Völkern den Arieg machen und Gefangene abnehmen könnten. Spir III, 1055. Verschiedene Abstammungsungtuntben knüpsen sich auch an den schon früher erzählten Mothus der Duracares vom Laum IIIe, der sich in einen Mann verwandelt batte. Der Sohn besselben bieß Tirt, der von einer Jaquarmunter aufgezogen wurde, deren eines Kind, wie wir ebenfalls früher erzählten, an den Himmel versetzt und vom Mende umfangen worden war. Etri wurde nun mit übernatürlicher Kraft ausgestattet und Gebieter der ganzen Natur. Da er keinen Freund hatte, verwandelte er den Nagel sie-

ner großen Zehe in einen Menschen, ben er Caru nannte. Beibe er= zeugten mit einem Pospovogel (Hoffo) Rinber beiberlei Geschlechtes. Carus Sohn starb und sein Bater begrub ihn. Als dieser später einen Manibusch (Erbpistazie), der auf dem Grabe gewachsen war, verzehrte, entstand plötlich ein großes Geräusch und Tiri sprach: "Du bist ungehorsam gewesen und hast beinen Sohn verschlungen. Zur Strafe ba= für soust du, und sollen alle Menschen sterblich sein, sollen Leiden er= bulben und arbeiten." Tiri hatte nämlich bem Caru gesagt, sein Sohn sei wieder ins Leben gerufen, aber er solle sich ja hüten, ihn aufzuessen. Es ist eine Art Sünbenfall, welchen Ausbruck man jeboch nur un= eigentlicher Weise auf ähnliche heibnische Erzählungen überträgt. Die Naturvölker kennen eigentlich keinen Sunbenfall, sonbern nur einen ur= . sprünglichen Unglücksfall, b. h. nicht burch eine bewußte Uebertretung eines göttlichen Gebotes, sondern durch ein zufälliges Ereigniß beginnt das in nothwendigem Verhältnis begründete Ungluck des Menschenge= Nachher aß nun berselbe Caru auf Befehl Tiris eine Ente, die von einem Baum gefallen war. Da wurde ihm unwohl, daß er alles Genoffene wieder von sich geben mußte. Nun kamen aus seinem Munde Papageien, Tukans und andere Vögel selbigen Landes. Nach= ber zogen aus einer Höhle die verschiedenen Völker der Erde hervor, die Mansinnos, Solostos, Quichuas, Chiriguanos u. s. f. Als ein Mann aus der Höhle hervorkam, ber Herr aller bieser Bölker sein wollte, schloß Tiri das Loch. Letteres liegt bei einem großen Felsen Mamore, den Niemand besteigen kann und den eine große Schlange bewacht. Tiri sprach aber zu ben Völkern: "Ihr müßt euch theilen und alle Gegen= den der Erde bevölkern; deßhalb säe ich Zwietracht unter euch und ihr sollt Feinde sein." Da fielen Pfeile von der Sonne herab, mit denen fie sich bewaffneten. Doch waren bie Mansinnos, von denen die Yura= cares abstammen, bereits mit Bogen, Pfeilen und Flöten aus ber Höhle hervorgekommen. Zulett verschwand Tiri gegen den Westen und nahm mehrere Menschen mit, die wie er unsterblich waren. Andree Westland I, 125 ff. Das Verschwinden gegen Westen und das Herabfallen von Pfeilen aus der Sonne weist auf einen ursprünglichen Sonnenmythus hin, an welche in Amerika gern sich Rosmogonien anschließen. bas hinkommen unsterblicher Menschen zum Sonnengott haben wir schon vielfach kennen gelernt. — Eine andere alte Sage ber Acroas erklärt die Verschiedenheit der Völker sowohl als der Thiere. Nach derselben

baute ber höchste Geist am Anfang ber Dinge ein hohes Haus gen Himmel, - burch bessen Einsturz die Verschiedenheit der Bölker und der Thiere entstand. Spix II, 807 nach Marcellino. Eine anthropologische kosmogonische Bedeutung hat auch die schon oben erwähnte Sage von dem Fuchse, der die Menschen bei ihrem Gotte, dem großen Bären am Himmel, verleumdete. Als nun dieser ihnen sein bisheriges Wohlwollen entzog, gingen sie des mübelosennkebens verlustig.

Ift nun ber große gute Gott ber Schöpfer, und ftellt man fich ben Att ber Schöpfung auf bie eben angeführten Beisen vor, so fragt es fich ferner, in welcher finulich wahrnehmbaren Naturkraft ober welchem fichtbaren Raturgegenstande biefer Schöpfer und oberfte Gott geschaut wurde? Der verbreitetste und gewöhnlichste Rame ist Tupa, Tupan, Tupana. Der Rame bieses Gottes wird zunächst bei ben Stämmen am Meere verehrt, bei ben Tupi, mit beren Bolksnamen er wohl in Beziehung stehen wird. Bon den Tupi ging nun aber seine Berehrung mit noch so manchen andern Rultus= und Rulturelementen zu ben rohern Stämmen ber Tapuyas, und namentlich zu ben Botokuben über. Picarb 180. Mar I, 144. II, 302. Spir III, 1211. Denis 221 a. vgl. 295. Rlemm I, 276. Sonst stand bei ben Tapunas an der Spipe ihrer Beister und war bei ihnen einheimisch Hucha, ein Drakelgott, ber sehr geheimnisvoll angebetet wurde, der aber doch nicht sehr hervortritt. Denis 7. 8. Strahlheim 484. 485. Fragt man nun weiter nach bem Grundbegriff von Tupa, so könnte man nach einer in Amerika sehr verbreiteten Analogie an ben Sonnengott benken. So war offenbar ber obere Gott und Schöpfer der Yuraraces, jener Tiri, der im Westen rerschwand, unsterbliche Menschen mit sich nehmend und Pfeile von ber Sonne sendend, der Sonnengott. Ja Tupa selbst wird in den Sculp= turen mit der Hieroglyphe des Sonnengottes dargestellt, ein Kopf mit einer Strahlenbinde, ober auch wie Dionnsos mit zwei Hörnern. Spir III, 1257. Allein das zeigt bloß, daß der Begriff bes Sonnengottes auf Tupa übergetragen sein kann. Sein wesentlicher und ursprüngli= cher ist ber bes Donnergottes. An und für sich kann ber Donnerer und Luftgott eben so gut ber höchste Gott sein als ber Sonnengott. Einer regiert so gut wie ber anbere bas Jahr ber Rulturvolfer. Co ift es mit dem Aztekengott Huitilopochtli, mit Zeus, Jupiter und ric= len Andern. Auf Wilbe macht ohnehin der plötlich und mit seinem furchterregenden Krachen sich offenbarende Donnergott leichter Ginbrud als das für ihn gleichförmige Erscheinen ber Sonne. Auch ber Brafi= lianer fürchtet wie jeder Wilde außerordentlich den Donner, Coreal I, 224. Und so ist benn bei ihnen nach ben einstimmigen Berichten ber Gewährsmänner Tupa ber Donnergott, ber Donner seine Stimme ober auch das Geräusch seiner Flügel. Der Donner heißt von ihm Tupa ober Tupaconungo, von Acanung, bas Getose, und ber burch seinen Ab= glanz verursachte Blit Tupaberaba, von Aberab, Glanz. Lern 261. Ar= nold 977. de Laet a. a. D. Baumgarten I, 60. Robertson I, 570. Strahl= heim 481. Nach einer andern Vorstellung freilich ist ber Donner bas Getose gewisser verstorbener Menschen als Geister. Aber solche Doppel= vorstellungen fallen uns nicht mehr auf. Noch weniger, wenn ber Don= ner das Rauschen eines außerordentlichen Vogels ist, benn in berselben Gestalt wird auch bei ben Rothhäuten ber Große Geist gebacht. Wenn nun dieser Tupan, dieser Donnergott, den Ackerbau erfand, Arnold 977. be Laet 543, so past auch biese Eigenschaft zum Donnerer, ber, weil er die wärmere Jahreszeit herbeiführt, badurch gern zum Kulturgott wird. Auch in dieser Hinsicht ist an Huitilopochtli zu benken und an die so lehrreiche Auseinandersetzung Uhlands über Thor. Warum hin= gegen die Coroatos bas Zuckerrohr, und andere Stämme die Pisang= frucht Tupan nennen, Spir I, 385. 386, ist mir nicht klar.

hingegen sinden wir ein sehr naheliegendes Analogon zu Tupan an dem obersten Gott der Araukaner Pillan. Dieses Wort heißt eigentlich bloß Geist, es wird aber mit demselben auch der Donnerer bezeichnet, Thalcave, oder der Geist des Himmels, Guenu-Pillan. Es tritt aber auch bei ihm der Begriff des guten Gottes so zurück, daß noch ein besonderer guter Gott, Meulen, unter ihm steht. Molina 69. Arnold 996 nach Barläus 453 ff. und Marcgravius VIII, 3. Famin 12.

Auf einen Feuergott Camaruru als obersten Kulturgott weist auch eine Indianische Erzählung aus Rio de Janeiro, welche Stevenson I, 263, freilich mit andrer Erklärung, mittheilt. Nach derselben war jener Camaruru ein schiffbrüchiger Engländer, dessen Flinte ihm jenen Namen verschaffte, der Mann des Feuers bedeutet. Dieser lehrte die Indianer Vieles, was sie nicht wußten. Zur Zeit der Entdeckung lebte er noch, und er wurde vom König Emanuel mit der Oberhoheit der Gegend beschenkt. Es gibt noch jest Eingeborne, die von Camaruru abzustammen behaupten. Abgesehen davon, daß die Portugiesischen Bezrichte nichts von jenem Geschenke wissen, sieht jeder, daß die Erzählung

ein für bie spätern Berhältniffe zurechtgelegter alter Mythus ift ren einem Kulturgott, von bem ber hobe Adel ber Gegend wie fonstwo absustammen behauptet. Ueber ben Engländer vgl. §. 61.

Welches physische Substrat zwei andere oberste Kulturgötter batten, ist nicht gesagt. Der eine ist Tamor, welcher wohlthätige Gott den Acerbau erfand und bann in den Himmel stieg, um ben Menschen serner behülstich zu sein. Der andere, Sumé, lehrte die Brasilianer ten Lau des Manioe und schied bann von der Erde. Noch bei seinem Scheiden hatte er das Gepräge seiner Fußtapfen in einen Telsen einseingebrückt. Man zeigte dasselbe dem Peter Ives d'Evreur und dem Basconcellos. Denis 19. Strahlheim 481.

Dagegen wird bei ben Patagoniern ber oberste Gott in einem Baume geschaut und mit reichen Geschenken verehrt. Dieser Baum besindet sich einzeln in der Wäste und macht gerade hier die wunderbar thätige Naturkraft recht auschaulich. Lacroix 32 a nach b'Orbigny.

#### S. 56. Der oberfte boje Beift.

Der oberste Gott ber Brasilianer hat so starke bose Elemente und bie Verehrung bes bosen obersten Gottes berselben ist so stark, baß ses gar Spir I, 379 bie Meinung ausspricht, als ob sie nur ein bosed Princip anerkennten. Und allerdings zeigt sich ein Vorherrschen besielben, so gut wie ber Furcht. Und wenn wir früher gesehen haben, baß bier ber Mond eine vorherrschenbe Verehrung genieße, und wir nun ferner erfahren, daß berselbe hier wie bei vielen Rotbhäuten bose sei, wenigstens bei ben Vetorieben, Denis 221 b, so ist auch bieser Umstand geeignet, für die stärkere Macht bes Lösen zu sprechen.

Daher ist es benn auch nicht zu verwundern, wenn ber beie Geist unter vielen Namen vorkommt, benn bei vielen Stämmen und Zungen ist sein Dienst verbreitet. Er heißt sogar oft nur ber Gott ober ber Geist, Jurupari ober Curupari, ber unter ben meisten bertigen Völkern verehrt wird. Spix III, 1108. Er wird auch unter bem Namen Geropary als Oberhaupt der bösen Geister bem Tupan entzgegengesetzt, Strablheim 481. Vielleicht noch häusiger verbreitet, wengtens häusiger erwähnt ist der Name Anguan, nach den Dialetten mos bisigirt als Agnian, Ananga, Anonga, Anaka, Anchanga, Achanga. Unter

esen Namen wird der böse Geist unter den Stämmen der Tupi ersihnt, besonders der Tupinambas. Lern 263. Coreal I, 225. Dobrizser II, 101. Picard 180 nach Purchas. Sitten I, 344. 345. Max, 58. Strahlheim 481. Vollmer. Die Abiponer nennen ihn entweder ecbet oder Quevet, Dobr. II, 76, Bollmer, oder Aharaigichi, Achusigischi, Elel, Dobr. II, 16. 76. 100. Vollmer. Der oberste böse ott der Patagonier ist Huecuvoe oder Huecuvu, d. i. der Wanderer außen, oder auch Atstannakanath oder Valichu, welch letzterer Name verhaupt für jeden bösen Geist gebraucht wird. Prichard IV, 508 nach alkner. Bei den Araukanern ist der Urheber alles Bösen Guencubu. dolina 69. Famin 12. Sonst werden noch als oberste böse Götter i diesen Indianern des Ostens von Südamerika genannt Raagerre. aumgarten II, 407, Lern 263, Päa, Spir III, 1211, Taguaiba, Tesoli, Taubimama, Arnold 977 nach Marcgravius VIII, 2.

Dieser bose Gott, nenne man ihn nun wie man wolle, ist der Ur= ber alles einzelnen Uebels, da er die Menschen auf alle Weise irre i führen sucht, er neckt sie allenthalben, bringt ihnen Schaben und iefahr, töbtet sie und giebt sich ihnen überhaupt in den ungünstigsten chicksalen kund, benen sie ausgesett sind. Spix I, 379. III, 1108. Jenn er erscheint und die Hütten durcheilt, so müssen alle diejenigen erben, welche ihn sahen. Oft sterben so mehrere. Er kommt, setzt sich ns Feuer, schläft ein und geht bann wieber fort. Finbet er auf ben dräbern kein Feuer, so gräbt er bie Tobten aus. Oft ergreift er auch n Stud Holz und schlägt damit die Hunde tobt. Auch die Kinder, ie ausgeschickt werden Wasser zu holen, soll er zuweilen töbten, man nbet alsbann das Wasser ringsumher verschüttet. Max II, 58. rübet ein Pferd, so heißt es bei den Araukanern, der Guencubu hockt im auf dem Rücken; bebt die Erde, so hat dieser Geist ihr einen Stoß ersett; wer stirbt, ist von ihm erdrosselt worden. Molina 70. Ueberall irchtet man daher den bosen Geist mehr als alles andere. Lern 264. lm besten kann man sich vor ihm noch mit Feuer schützen, das man it sich nimmt, denn er hat, wie der bosc Geist der Karaiben das Licht aßt, Furcht vor demselben, und magt fich deßhalb nicht an die Gräber, uf benen Feuer brennt. Arnold 977 nach Roß 156 (beutsch 219) und Nar a. a. D.

Mit dieser Eigenschaft als eines Gottes des Uebels, der allem ebenden den Untergang bringt und der sich selbst vor dem Licht und

Feuer fürchtet, stimmt auch gut zusammen, daß er der Tobtengott ist, und zwar der Gott der Unterwelt, der Schattenseite der Unsterblichkeit. Lery 263. Coreal I, 225. Dobr. II, 77. Baumgarten II, 407. Das von wird noch weiter dei der Darstellung der Unsterblichkeitsvorstellungen die Rede sein müssen.

Anbere Eigenschaften hat dieser Gott weniger als boser Gott als vielmehr vermöge seiner Stellung als eines obern Gottes, — ein Beweis mehr, daß der Dualismus hier nichts weniger als streng und ursprünglich, weniger als bei ben Karaiben, festgehalten wird. So wenn er ein Drakelgott ist, mit dem die Zauberer in beständiger Berbinbung stehen und ihn befragen. Besonders geschieht dies bei ben Abiponern. Dobr. II, 89. 99. Ober wenn er als Kriegsgott burch bie Zauberer ben Kriegern Muth und Kraft verleiht, — ebenso wenn er mit Bülfe ber Zauberer ben Früchten Wachsthum verleiht. Coreal I, 225 ff. Berschiedene Stämme, zu benen ebenfalls bie Abiponer gehören, machen ben in den Plejaden thronenden, im Mai nach wiedererlangter Gesundheit zurücklehrenden Reebet zu ihrem Großvater. Dobr. II, 87. Rlemm II, 153. Oben S. 53. Damit bezeugen fie einmal ihre göttliche Abstammung, und bann, daß sie, wie bie Gallier, aus ber Unterwelt herkommen. Dobr. II, 77. So ist auch Tamai, der Großvater der Guarani, ein Gott ber Unterwelt, ber seinen Großkindern versprach, sie in ein anderes Leben zu führen, wo sie Ueberfluß an Jagd haben und ihre Brüber wieber finden würden. Aus der Erde Schooß ging ber Mensch hervor, in benselben kehrt er wieber zuruck.

Fragen wir zulest noch: Wie stellte man sich biesen bosen Gott vor? unsichtbar? ober mit einer Gestalt? und wenn letteres, unter welcher? Was von den Geistern überhaupt bemerkt wurde, daß sie eigentlich unssichtbare Mächte seien, aber doch wieder in sichtbarer Gestalt erscheinen und in solcher gedacht werden, das gilt ebenfalls von den beiden odern Geistern, und ausdrücklich wird es von den bosen berichtet. So sagt Spir III, 1108, daß wenn die Zauberer den Jurupari herausbeschwören, derselbe nicht in menschlicher Gestalt erscheine, und überhaupt nur stücktig und gespensterhaft die Schicksale der Menschen berühre. Aber ebenso zut haben wir auch gesehen, daß bei solchen Beschwörungen der bose Geist von manchen gesehen wurde, die in Folge davon sterden mußten. So wird von dem Geiste Kaagerre erwähnt, daß er oft in leiblicher Gestalt erscheine. Baumgarten II, 407. Und Spir bemerkt an derselben

oben angeführten Stelle über Jurupari, daß Seuchen, reißende Thiere, schäbliche elementarische Einflüsse von dem Indianer nicht etwa bloß als durch den bösen Geist gesendet, sondern als dieser selbst in concreter Erscheinung gedacht werden. Und wieder an einem andern Orte (I. 379) sagt derselbe Schriftsteller, daß der böse Geist bald als Eidechse erscheine, oder als Mann mit Hirschfüßen, als Krokodil, Onze, daß er sich sogar mitunter in einen Sumpf verwandle. Wilde Thiere und Vögel sind nach Lery 263 die gewöhnliche Erscheinungsform Angnans. Die Zauderer der Abiponer stellen den bösen Geist dar, indem sie das Gebrüll eines Tigers nachahmen. Dobr. II, 99. Wann dei ebendenselben der Mond böse ist, dessen Verehrung so sehr vorherrscht, Denis 221, so wird er wohl als die sichtbare Erscheinungsform des bösen Geistes aufgefaßt worden sein. Von den Plejaden haben wir gesehen, daß sie als das Bild des bösen Geistes, ihres Vorsahrs, gelten. Dobr. II, 77. 87. Rlemm II, 153.

## S. 57. Das Bauberwesen.

Da alle hier in Betracht kommenden Völkerstämme vorzugsweise Wilde sind, so herrscht bei ihnen das Zauberwesen vor, Zauberer sind bie Vermittler zwischen Menschen und Göttern.

Daß diese Zauberer bei ben Brasilianern häusig geradezu Karaisben genannt werben, ist schon früher bemerkt worden. Ebenso, daß sich bei ihnen dieselben Namen für die Zauberer wieder sinden, wie bei den Karaiben, nämlich Pane, Paje, Pungi, Piaje, Piacce, Pages, Boies. Dagegen benannten die Abiponer ihre Zauberer auch noch mit dem Namen ihres bösen Geistes Reebet oder Queevet. Dobr. II, 79. Wir haben gesehen, daß bei den Rothhäuten und den Karaiben da und dort die Zauberer den Namen ihres Orakelgottes trugen, bei den meriskanischen Priestern werden wir wieder dieselbe Erscheinung zu beobachten Gelegenheit haben. Und nicht nur die Namen haben die Zauberer mit den Fetischen gemein, sondern auch die Behandlungsart, so daß die einen wie die andern, wenn sie nicht leisten was man wünscht oder was sie versprochen haben, gelegentlich durchgeprügelt werden. Barläus 699. Es thun dieß übrigens die Wilden sehr gewöhnlich. Bei den Patas

goniern trifft es sich gar nicht so selten, baß, wenn ein Hänptling stirbt, einige Zauberer getöbtet werden, besonders wenn sie mit dem Häuptling kurz vor seinem Tode Streit hatten. Es geschieht solches nicht etwa aus Mangel an Glauben, sondern aus Zweisel an dem guten Willen der Zauberer, denen und deren Geistern der Tod des Häuptlings zugeschrieben wird. Darum haben auch dei Seuchen und anstedenden Krantsbeiten, wenn viele Menschen sterben, die Zauberer viel auszusiehen. Wegen der Blattern, die einen Stamm fast ganz vertilgten, ließ einmal ein Häuptling alle Zauberer töbten. Weiners II, 486. Prichard IV, 510 nach Faltner 145, Lacroix 31 d.

. Reben ben Zauberern gab es anch Zauberinnen ober Heren, bie um Rath gefragt wurden. Dergleichen waren bei ben Abiponern, Dobr. 11, 82. 83, bei den Patagoniern, Falkner 146, und am Amazonenstrome hörten Spir und Martius (III, 1108) von Heren und Klapperbuchsen-Schwingerinnen. Diese Heren fügen meistens Boses zu, es fest baber oft Streit zwischen ihnen und ben Zauberern, und wir begegnen hier schon einer Art von Herenprozessen. Ueberhaupt, wie man sich vor den Beistern fürchtet und an bose Beister glaubt, so herrscht auch Furcht vor den Zauberern und der Glaube an bose Zauberer und Zaube= rinnen ober Heren. "Wo ber Indianer, sagt Spix III, 1108, von lang= "sam wirkenden feindlichen Kräften ergriffen und überwältigt wirb, wo "bas Uebel nicht plötlich, gleichsam elementarisch und geisterhaft wirkenb "hereinbricht, da hat eher die schwarze Kunst eines erzürnten Pajo ge= "wirkt." Wie der vor dem Feinde muthigste Araukaner beim Anblick einer Gule ober eines Tobtenvogels zittert, so fürchtet er fich und noch mehr vor den Heren und den bosen Zauberern Ivunce, d. h. den Thier= menschen ober Wärwölfen, bie mit ihren Lehrlingen bei Tage Söhlen bewohnen, bes Nachts fich in Nachtvögel verwandeln und die Lüfte durch= fliegen, aus benen sie ihre unsichtbaren Pfeile auf ihre Feinde abschießen. Molina 71. 72. Die Zauberer ber Brafilianer vermögen fich in Tiger zu verwandeln, wie wir sogleich seben werben. Wir haben biese Bor= stellung bereits bei ben Rothhäuten besprochen (oben S. 8).

Auch hier besteht die all gemeine Kraft der Zauberer, die alle anderen in sich faßt, in der Fähigkeit, mit den Geistern in Verbins dung zu treten, mit ihnen zu reden und sie heraufzubeschwören. Letzteres geschieht immer mehr ober weniger mit einem gewissen Iwang, den der Zauberer auf den Geist ausübt. Dobr. II, 89. 96. Picard 17. Arnold

979 ff. Meiners 140. Spir und Martius I, 379. Martius Rechtszustand 50. Pöppig 381 d. Die Brafilianische Auffassungsweise hat aber in dieser Sache bas Eigenthümliche, daß eigentlich ber Beist bloß die Kraft gibt, mit bem Tammaraka zu reben, ersterer also letterm untergeordnet ift. Stabe 384. Mit Hulfe bieser Geister nun und ber in bem Tam= maraka wohnenben Zauberkraft find die Zauberer allmächtig, fle geben ben Früchten Wachsthum, Lern 268 ff., rufen Wolken, Hagel, Gewitter herbei, beschwören und befragen Tobte, nehmen die Gestalt von Tigern an. Dobr. II, 79. 80. 87. 88. Meiners II, 578, ober, wie wir gesehen haben, von pfeilabschießenden Nachtvögeln. Auch beschwören sie die Schlangen. Spir III, 1210. Den Menschen blasen sie sowohl Muth ein, Picard 180, als auch nehmen sie ihnen ben Lebenshauch. Dobr. II, 79. 240 ff. Meiners II, 574. Sitten I, 343. Da sie Glück im Kriege unb auf der Jagd geben, nimmt man sie mit zu beibem. Dobr. II, 86. Die Zauberer ber Araukaner konnen regnen laffen, ben Krankheiten gebieten, durch Würmer bas Getreibe zerstören. Molina 72. 84. 86.

Die Mittel, beren sich die Zauberer bedienen, sind mehrfach, aber wesentlich dieselben wie anderswo. Um sich mit den Geistern in Ver= bindung zu setzen, suchen sie jene ekstatischen, bewußtlosen ober traum= bewußten, convulfivischen Zustände hervorzubringen, in denen sie die Beister sehen. Daburch baß sie ben Körper verbrehen und ein Geschrei erheben, gerathen sie in Verzuckung. Meiners II, 492. Prichard IV, 510. Strahlheim 483. Leute, die von Natur zur Epilepsie, fallenden Sucht, Beitstanz geneigt find, halten sie zum Boraus für Inspirirte und von Geistern Besessene. Meiners II, 488. Prichard IV, 511. nach Falkner, Andree Westland II, 1.8 ff. Man schaut eine andere Kraft in ihnen als biejenige, die in dem Dienste des individuellen Willens eines Gin= zelnen steht. Um nun biese Zustände hervorzubringen, wo sie nicht na= türlich sind und von selbst kommen, und wo das Körperverdrehen und das Geschrei nicht ausreicht, bedienen sie sich aller möglichen die Phan= tasie erhißenden Mittel. Nicht bloß bebecken sie das Gesicht mit einer Maste, Strahlheim 485, sonbern mählen, besonders zu ihren Geisterbe= schwörungen, stürmische finstere Nachte, Barlaus 698. Klemm I, 277. Ein Hauptmittel, sich zu betäuben und in Ekstase zu versetzen, ist hier wie bei den Karaiben ber Tabackrauch. Eschewege Journal I, 131. Sitten I, 347. 351. Strahlheim 485. Die Behauptung Tiebemanns (Geschichte bes Tabacts. 1854. A. A. Zeitg. 1853. Beilage zu Nr. 317. S. 5065. b.),

baß ber Taback erst burch bie Enropäer nach Sübamerika gekommen, ist also auf ben Westen Sübamerikas zu beschränken. Bgl. auch oben S. 53. a. E., S. 54. g. b. E., und in diesem S. A. u. E. S. 58. Mitte. Wie die Ekstase, so setzt auch der Traum in Verbindung mit den Geistern, und aus ihm wahrsagen sie. Barläus 699. Picard 181. Daneben zeigen aber auch hier die Götter ihren Willen an durch den Flug und das Geschrei der Vögel. Barläus 699. Molina 71. Sitten I, 342. Spix III, 1084. Arnold 982. Charlevoir 272. Der Gesang der Vögel bringt ja auch Botschaft von den Seelen jenseits. Strahlheim 482.

Wenn die Zauberer auf andere Menschen Einfluß ausüben wollen, so bedienen sie sich, wie wir zum Theil schon gesehen haben, des Ansrauchens durch Taback. Das geschieht namentlich bei den Kranken. Spix I, 379. III, 1211. 1281. Wenn sie anderen auf diese Weise an den Festen Muth einblasen, sagen sie: Empfanget alle den Geist der Tapferkeit, durch den ihr euere Feinde bestegen werdet. Lery 276. Coreal I, 227. Eben dieselben ertheilen dem Kinde nach der Geburt die Weise durch Tabackrauch. Spix I, 381.

Sie suchen zwar auch bisweilen ben Kranken auf natürliche Weise burch Heilkräuter zu helfen. Klemm I, 277. Barlaus 698. Häufiger aber geschieht es burch ein Mittel, bas wir schon bei ben Rothhauten, besonders aber bei den Raraiben kennen gelernt haben. Nachdem ste bie Glieber bes Kranken gestreichelt und geknetet haben, saugen sie an ihnen und spucken aus, Andree Westland II, 1. 8.' Namentlich aber ziehen sie Dinge aus ihnen heraus, bie als die Ursache und ber Stoff ber Krankheit angesehen werben, Thiere, Steine, Wurzeln. Bar= laus 704. Arnold 979. Meiners II, 520. Sitten I, 342. Auch bie Zau= berinnen oder Heren der Patagonier ziehen gern ein Insekt ober ein an= beres Thier aus dem Leibe bes Kranken, welches als Körper eines bosen Geistes der Urheber der Krankheit gewesen sei. Lacroir 31 a. Und bieses ihr Geschäft ber Krankenheilung treiben alle biese Zauberer mit einer so dumpfen Hingebung in die Wirksamkeit ihrer Mittel, und so= gar ohne alle freiere Beurtheilung der Umstände, daß auch Spix III, 1211. 1281 die Ueberzeugung ausspricht, sie betrögen nur, indem sie selbst von ihrem Vorurtheile betrogen seien.

Auch hier findet man häufig, daß die Zauberer durch Borbereistungen, Peinigungen und Einweihungen ober Initiationen zu ihrem Beruf und Geschäft tauglich gemacht und erklärt werden. Sie wohnen

während der Zeit dieser ihrer Borbereitung gewöhnlich in abgesonderten dunkeln Hütten im Walde, und üben strenge Fasten. Es geschieht alles so ziemlich wie bei den Karaiben. Dobrizh. II, 80. Picard 184 ff. Baum=garten I, 156 ff. Meiners II, 161. Strahlheim 482. 483.

## S. 58. Ber Aultus.

Wenn die Zauberei den nächsten Zweck verfolgt, daß die Götter ben Menschen bienen, so ist bagegen bas Wesen bes Kultus, baß er ben Göttern bient, die Verehrung gegen sie an ben Tag legt, ihnen einen Gefallen erweist. Allerdings hat der Rultus sehr oft die Absicht, die Götter für der Menschen Willen zu stimmen, so daß dann die Götter auch den Menschen bienen. Aber einmal ist dieß nicht der einzige Zweck bes Rultus, bessen Wesen eigentlich im Dienste ber Gottheit, in einer Hingabe an fie, in dem Ausbruck des religiösen Gefühles besteht, das sich in vielen Kultustheilen auch als bas ber Dankbarkeit ausspricht. Und dann zeigt sich ein sehr großer und wesentlicher Unterschied zwischen Zauberei und Rultus darin, daß erstere durch magische Kräfte die Gei= ster zwingt, mahrend ber Kultus mit seinen Geschenken und anderen ber Gottheit angenehmen Handlungen sich an den freien Willen derselben mendet. Bei der Zauberei erscheinen also die Geister unter dem Zwange geheimer und fatalistischer Kräfte, beim Kultus als freie Wesen und Perfönlichkeiten. Jebermann sieht ein, daß letterer also eine höhere Stufe bes religiösen Bewußtseins repräsentirt. Und wirklich machen wir auch die Wahrnehmung, daß bei den Wilben überall die Zauberei vorherrscht, — bei ber Verehrung erkannter Naturfräfte, die burch Per= sonification und Anthropomorphirung Persönlichkeiten werden, ber Rul= tus, und mit ihm ein Verhältniß bes Gemüthes zum Gemüthe.

Da die Brasilianischen Völkerstämme sammt allen denen, die wir mit ihnen vereint behandeln, vorherrschend Wilde sind, so tritt in dem= selben Maaße bei ihnen der Kultus zurück, in welchem das Zauber= wesen im Vordergrund steht. Dieß gilt natürlich doppelt für die= jenigen Kultustheile, welche eigentlich bloß den Kulturvölkern angehören und nur als Reste älterer Kultur oder als vereinzelte äußere Einslüsse

einer gleichzeitigen Rultur anzusehen find, Priestershum und Tempel= wesen.

In Brafilien finden sich auch da und bort, wie andere Kulturele= mente, Spuren von Priestern. Aber sie schließen sich insofern an bie Zauberer an, als sie vorzugsweise Orakelpriester sind. Bei ben Moren unterschied man gar wohl zwischen Zauberern und Priestern. Die Priester versöhnten die Götter, und standen hier wie überall höher als bie Bauberer. Erst wenn einer ein Jahr lang Zauberer gewesen mar, murte er burch strenges Fasten bes eigentlichen Priesterthums fähig. Es wirb einem solchen nach einer sonberbaren und unangenehmen Symbolik ein beißender Saft in die Angen gespritt, von bem sie ben Namen erhalten Tiharauqui, b. h. ber helle Augen hat. Baumgarten I, 156 (Lafiteau) nach den lettres edisiantes. An anderen Orten zeigt sich ber Priester= charakter barin, daß die Priester in Verbindung mit einem Tempel stehen. So ist es mit ben Mapanos in Paraguan, Sitten I, 337. 340, und anderen Priestern am Amazonenstrome, Picard 179. Lettere freilich standen auf einer sehr niedern Rulturstufe, benn sie verfertigten bas Gift für die Pfeile, mas sich anderwärts weber Priester, noch solde Wilbe zu Schulden kommen ließen, die etwas Sinn für Rultur zeigten. Selbst bei den barbarischsten Kulturvölkern findet man die vergifteten Pfeile nicht.

Auch bas Tempelwesen ist wie bas Priesterthum sehr unbebeutend, so baß man es bem Coreal nicht groß verargen kann, wenn er sagt, die Brafilianer bätten gar keine Tempel. Picard 180. So ift es allerbings gewöhnlich, — ber Wilde trägt seine Fetische entweder an seinem Leibe, ober er stellt sie in seiner Hütte auf, allgemeine befinden sich unter freiem Himmel, wie es sich trifft. Aber außer ben so eben in Verbindung mit den Priestern erwähnten Tempeln in Paraguan und am Amazonenstrome kommen benn body audy nody andere Tempel ba und bort vor. Wir haben früher geschen, wie in einem puramidenförmigen Tempel sich die große Abgottschlange befand. Charlevoir 131. Die Diagnites hatten ber Sonne einen Tempel erbaut, Charlevoir 303. Auch Stade spricht von einem Tempel oder Tabernakel bes Tupan bei ben Tupinambas. Dieser Tempel stand in ber Mitte bes Dorfes, und State saß in ihm als Gefangener. Denis 20 a. Strablheim 452. Nach Acunha hatten bie Indianer am Amazonenstrom ein besonderes Haus für die Ausübung bes Kultus und die Ertheilung der Drakel.

Picard 139. Auch das Orakel des bösen Agnian wird in einer Hütte befragt, die zu diesem Zwecke erbaut ist. Picard 181. Am La Plata endlich wird die Haut der Feinde als Tempelschmuck in besondern Häusern aufbewahrt. Picard 184.

Wenn Priester und Tempel hier zurücktreten, so ist sichs aus ben angeführten Gründen nicht darüber zu wundern. Es ist bei den andern Wilben und Halbwilden nicht anders. Aber ein noch bebeutenberes Zeichen der Wildheit und niedern Stufe ist das Zurücktreten auch fol= der Kultusformen, die überall auch bei ben Wilden einheimisch find, ich meine das Gebet und das Opfer. Das Gebet, sonst der natürlichste Ausbruck ber religiösen Stimmung, tritt allerbings bei allen Wilhen zurück. Das Gefühl wird sich hier schon in Worten und Gedanken be= Doch scheint dieß bei den Brasilianern noch mehr ber Fall zu sein als bei anderen. Man hat nichts von einer äußeren Form bes Gebetes, von Nicherfallen, Anieen, Händeausstrecken ober bergleichen bei ihnen bemerkt, selbst nicht einmal bei ben Tupinambas. Lern 259. 281. Doch barf man baraus nicht auf ben völligen Mangel eines Gebetes schließen. Schon das Beschwören der Geister ist ein Reden mit ihnen, und mithin eine Art von Gebet. Aber es ist doch nicht die religiöse Gebetstimmung, so wenig als wenn der Wilde seinen Fetisch ähnlich dem Zauberer ausschimpft, durchprügelt und ihn überhaupt wie Seinesglei= den behandelt.

Noch auffallender und bezeichnender ist es aber, wie wenig die boch in allen Naturreligionen so häusigen Opfer hier herrschen. Wenn auch Lern 259 zu voreilig den Brasilianern die Opfer ganz und gar abspricht, so ist doch richtig, daß sie nicht so zahlreich sind wie anderswo. Picard 185. Am meisten opfern noch Zauberer, die in abgelegenen Wohnungen des Waldes sich aufhalten. Diese opfern an gewissen Tagen den Fetischen Opfer von Fleisch, Fischen, Mehl, Mais, Hülsenfrüchten, verstrennen wohlriechenden Gummi und beschenken die Götzenbilder mit schönen Federn und Blumen. Denis 27 ff. Strahlheim 483 nach Ives d'Evreur. Daneben suchen manche Brasilianische Stämme ihre Götzer dadurch zu besänstigen, daß sie einen Pfahl in die Erde schlagen und am Fuße besselben einige Opfer hinlegen. de Lact XV, 2. Baumgarten I, 72. Auch die Batagonier haben ihre, wenn auch nicht sehr bedeutenden Opfer. Lacroir 30 d. 32 a. Doch verläßt des Morgens keiner sein Zelt ohne etwas Wasser in die Luft gesprengt zu haben, damit der Tag ein glücks

licher werbe. Auch opfern sie bem heiligen Baume Gnalichu und ben Flüssen. Andree Westland II, 1. 3. 6. 15. vgl. 8. Und so ist es mit ben Araukanern, die bei Kriegserklärungen und Friedensschlüssen Thiere opfern, sonst aber die Tabackopfer für den Göttern besonders angenehm halten, §. 53, §. 54 E., 55. Am zahlreichsten sind in Brasilien die Todtenopfer, die um so eher hieher zu zählen sind, weil die Seelen der Todten, denen sie gebracht werden, wie dei den Karaiben mit vieler Bestimmtheit als Geister und gewordene Götter angesehen und verehrt werden. Meiners I, 321.

Wie bei ben Raraiben fällt es auf, daß die Menschenopser zurückzutreten scheinen, da gerade auch hier wie dort die Anthropophazgie so sehr vorherrscht. Freilich sind die Abschlachtungen der Rriegszefangenen eigentlich für Menschenopser zu halten, Coreal und Picard 181 u. a. bei Purchas, denn sie geschehen zur Sühne der im Rriege gefallenen Angehörigen, die jest zu Göttern geworden nach dem Blut und Fleisch ihrer Feinde lüstern sind und gerächt werden müssen. Stade 291 u. o. Aber die religiöse Beziehung dieser Tödtungen ist oft sehr unkenntlich, und ob ihres eigenen Antheils an Menschensteisch tritt bei ihrer Rohheit der den Göttern gegebene Opfertheil in den Hintergrund. Auch das weiter unten noch zu erwähnende Mitbegraben von Gefährsten des Häuptlings oder des Kindes mit der Mutter hat eine gewisse Verwandtschaft mit dem Menschenopser. Doch herrscht auch hier die menschliche Rücksicht vor.

Den meisten religiösen Charakter tragen noch ihre Menschenopser, die sie an den Festen selbst als Opfermahlzeiten verzehren. Wir mussen hier von diesen Festen überhaupt reden. Wie die Feste der Wilden gewöhnlich, so werden auch die der Brasilianer in jeder Zeit gehalten, sie sind nicht stehend. Die Veranlassung wird genommen von dem jeweiligen Reisen der Früchte, dem Eindringen reicher Jagdbeute, von heirathen, bevorstehenden Kriegen, errungenen Siegen und anderen dergleichen Anläßen mehr. Max II, 219. Klemm I, 257. Spir II, 824. Die Feste sind bald ausgelassener, bald ceremonieller und ernsthafter, bestehen immerhin aber vorzugsweise im Trinken. Spir I, 372. 374 fl. III, 1117. 1265. 1319. 1340. Denis 24 ff. Dabei werden sonderbare Lieder gesungen, namentlich auch helbenlieder. Es giebt sogar besondere Sänger und Dichter. Ugl. außer den obigen noch Arnold 971. Coreal I, 228. Molina 83. Eine der gewöhnlichsten Aeußerungen ibres

religiösen Gefühls ist der Tanz, welcher bei ihren Festen erwähnt und beschrieben wirb, ber ebenfalls einen balb fröhlichen, balb finstern Cha= rafter trägt. Coreal I, 226. Hazart 367. Picard 181. Sitten I, 346 ff. Spir III, 1227 ff. Denis 366 ff. Die eine Stimmung wechselt über= haupt sehr gern mit der andern, und selbst das Beweinen der Todten verändert fich sehr schnell in Tanz und Gelage, wobei es die Sitte mit sich bringt, sich zu berauschen. Sitten I, 389. Die Schwelgerei ist keine nordische Eigenthümlichkeit, sondern ein Zeichen der Robbeit eines Volkes. Auch die Siegesfeste werben in lärmenben Tänzen und Ge= fängen gefeiert, die Coroados pflegen an benselben die erbeuteten Glied= maßen ihrer Feinde, der Puris, mit Pfeilen zu durchbohren, bei ben Einzelnen herumgehen zu lassen und baran zu saugen. Spir 1, 382. Gin Hauptfest mar aber namentlich bei ben Tupinambos bas Fest bes Auffressens ber gemästeten Gefangenen. Auch fie suchten näm= lich wo möglich ben Feind nicht zu töbten, sondern als Gefangenen für Rache und Marter aufzubewahren. Wird nun ein solcher in ein Dorf gebracht, so zieht ihm bie Berölkerung mit Pfeifen entgegen, bie aus ben Knochen früherer Gefangener verfertigt find, empfängt ihn anfäng= lich mit Beleibigungen, die aber balb aufhören, so daß er fortan im Gegentheil gut und ehrenvoll behandelt wird. Man füttert ihn nämlich fett, und ein schönes Mädchen steht ihm als eine bienende Gattin ein rolles Jahr lang zur Seite und zu Gebote. Vor dem Tage bes Festes, bas seine Herrlichkeit beenbigen soll, darf er noch im Rampfe mit sei= nen Feinden sich messen. Ist nun ber Festtag ba, so wird er mit Federn geschmückt, festlich aufgeführt und erschlagen. Gleich nach bem Tobe wird der Leib in Stucke geschnitten, und jeder Häuptling nimmt eines berselben für seine Leute. Ift jenes Mädchen von ihm schwanger ge= worden, so wird das Rind ebenfalls als ein Gegenstand ber Rache ver= speist, und zwar von seinen eigenen Verwandten am gierigsten. Diese ganze Sache leugnete Acunja (Cap. 42), vgl. Reisen XVI, 13, ber überhaupt meinte, es gebe in Brasilien nur wenige Menschenfresser! Abgesehen von letterer Behauptung, die schon in dem früher Gemelde= ten (oben §. 50) ihre vollkommene Widerlegung findet, so ist bieser spezielle Fall des Auffütterns einmal durch viele andere Analogien in Umerika, wie wir noch später sehen werben, gestütt, und bann grundet er sich selbst für sich auf zu gute und viele Zeugen, um bezweifelt wer= ben zu können. Wgl. Stabe 299 ff. Gandavo 133 ff. Hazart 366.

Lery 237. Arnold 971. Picard 181. Reisen XVI, 251 ff. Mar I, 54. II, 50. Bei gefangenen Weibern sindet einzig die Ausnahme statt, daß wenn ein Häuptling eine solche heirathen will, dieselbe dann versichont wird.

Neben biesen unregelmäßigen Festen, die die gewöhnlichen fint, giebt es aber allerdings auch noch einige jährlich regelmäßig wieber= kehrende. Go ist es mit bem jährlichen Feste bes bosen Beistes bei ben Abiponern. Dobr. II, 77. Am La Plata wird alljährlich im Monat Juni bas Fest bes Siebengestirns mit Verstümmelungen und Trinkge= lagen gefeiert. Dobr. II, 87. Klemm II, 153. Strahlheim 487. Das ist also für die südliche Hemisphäre ein Fest der Erneuerung des Jahres, wie sie in der nörblichen, in der alten Welt wie in Amerika als Geburtsfeste ber Götter im December gefeiert wurden. Müller Buigilopochtli 32. Die Abiponer glauben wenigstens, wenn ihnen bas Siebengestirn wieder sichtbar wird, ihr Schöpfer sei nach wiederhergestellter Gesundheit zurückgekehrt. Klemm II, 153. Anderseits feiern bie Tapupas jeweilen ein Frühlingsfest. Barlaus 705. Die Feste ber Gez werben zur Zeit der Fruchtlese gehalten. Spir II, 824. Auch die festlichen Tänze ber Uainumas finden zu bestimmten Zeiten statt, zwei berselben, wenn die Früchte der Palme reif werden, und acht, wenn sich der Reiher auf seinen Wechselzügen in ihren Gewässern zeigt und zu Tausen= den erlegt, geborrt und aufbewahrt wird. Spir III, 1208. Alle Jahre wird in Brafilien im Sommer bas Fest bes Gestirnes und Gottes bes großen Bären ober Wagens gefeiert. Drei Tage werben alsbann mit Tanzen und Spielen zugebracht, die Spieler erscheinen mit bunten Febern geputt, Kopf und Leib mit Farben bestrichen, an die Arme die Flügel bes Vogels Kohituh gebunden. Barläus 708. Arnold 983. Tupinambos kehrte alle brei Jahre ein regelmäßiges Kriegerkest mit Tänzen und Wechselgesängen wieber. Denis 23 b ff. nach Lery. Wahrscheinlich ist bamit einerlei bas Fest, bessen Hazart 368 erwähnt, welches ebenfalls brei Tage und brei Nächte ohne Unterbrechung bauerte. Gefang, Tanz, Trinkgelage wechselten, und ben Schluß machte ein Wettkampf, bei bem einer bes andern Cheweib raubte. Bielleicht waren biese Feste bloß ähnlich ben Römischen Consualia, an benen Wettkampfe stattfanden und durch Rauben der Weiber der Ursprung der Gben ge= feiert wurde, — wovon als Rest bas Tragen ber Braut über bie Schwelle anzusehen ist. Auch bei ben Griechen bestand bie alteste Art der Verehelichung bekanntlich unter der Form des Raubes, welche form wenigstens die Spartaner beibehalten hatten. Plutarchi Lycurzus cap. 15. Eine ähnliche Art die Ehen einzugehen sindet sich auch wei einzelnen Stämmen der heibnischen Slawen. Schwenck VII, 4 nach Restor.

Enblich bemerken wir noch als eine besonders bei den Wilben in Amerika sehr vorherrschenbe Rultusform bas Fasten. Es steht in sehr zestimmter Beziehung zu dem Zauberwesen und Geisterdienst. Fasten sucht man sich in die gehörige Seelenverfassung zu setzen, um die Fricheinungen bes Schutzeistes zu erhalten. Wir haben gesehen, daß die Zauberer selbst burch Fasten zu ihrem Geschäfte sich vorbereiteten. Aber auch andere Leute fasteten bei gewissen religiös gehaltenen Gelegen= heiten. So die Väter bei der Geburt ihrer Kinder, oder auch thun es Bater und Mütter zugleich. Meiners Gesch. I, 470. Abriß 130. Baumgarten I, 122 ff. Aber am befrembenbsten erscheint uns auch hier bie karaibische Sitte, daß ber Bater bei ber Geburt des Kindes sich einige Zeit lang wie sonst die Wöchnerin verpflegen läßt. Meiners 130. Denn der Bater wird als der alleinige Urheber des Rindes betrachtet, — bie Mutter ist bloß ber Boben, in bem der Same aufgeht. das Kind geboren ist, so geschieht wie in Gentralamerika eine Art Be= schneibung an den Ohren. Barläus 700. Sonst findet man häufige Fasten und selbst schmerzhafte Initiationen bei Verlobten, Meiners II, 472, also wie bei den Merikanern; — oder bei der Wehrhaftmachung ber Jünglinge, wie bei bem Karaibenstamme ber Tamanakas am Ore= noko und auch sonstwo, Spir III, 1320, — ferner fastet man bei ber Schwangerschaft der Frauen und dem Tode der Häuptlinge. Spir III, 1315. 1318. 1319. Auch angehende Jungfrauen sind strengen Fasten unterworfen. Meiners II, 472. Spir a. a. D. Eine weniger unangenehme Form der Weihe bei Jungfrauen bestand barin, daß der Häuptling dieselben mit der Hand streichelte und mit einem Kränzchen fronte. Barlaus 701.

### S. 59. Don der Unsterblichkeit.

Es hat auch hier nicht an Schriftstellern gefehlt, welche die Un= sterblichkeitsvorstellungen diesen Indianern absprachen. Wgl. Meiners 175. Spir III, 1203. 1268. Daß es aber wohl Individuen gebe, benen dieser Glaube abhanden gekommen worden ist, aber keine Bölker, nicht einmal Horden, wird sich uns auch hier bestätigen.

Wie nach der Ansicht der Tamanaka=Raraiben der Berlust der irdischen Unskerblichkeit eigentlich bloß dem Unglauben eines alten Weibes zuzuschreiben ist, ohne welches die Menschen gar nicht gestorben wären, vgl. oben S. 46 E., — so sahen wir S. 55, daß nach einem Wythus der Duraraces wegen des Ungehorsams des Carus der oberste Gott Tiri ihm und allen Menschen die Sterblichkeit gab.

Dafür leben aber die Menschen nach dem Tode fort. Die Borstellungen, wie man fich biese Fortbauer nach bem Tobe benkt, sind bie ber Wilben und entsprechen bem übrigen Bilbungsstanbe bieser India-Also ist auch ihnen das Jenseits in der Art der Existenz eine Fortbauer des Diesseits, ein belebtes Tobtenreich. Die Menschen jenseits sind aber bloße Bilber ber Menschen bieffeits, Schatten und Schälle. Dobr. II, 295. Meiners II, 753. Aber sie werben boch nach diesseiti= ger körperlicher Analogie gebacht. Ein krummer Mensch ist bort wieber krumm, lahm wieder lahm, verwundet, krank ober gesund, jenseits wieber so. Ganbavo 110. Hazart 366. Und so wird benn auch jenseits dasselbe getrieben was auf Erben, die Männer sinden dieselben Weiber wieder, und die alten Leibenschaften herrschen dort wie hier. Hingegen gebären, wenigstens nach ber Ansicht ber Araukaner, die Weiber keine Kinder mehr, da sie ja bort nur Seelen sind. Molina 75. Und wie natürlicher Weise ber Tod mit Schrecken umgeben ist, so auch die Vorstellung vom Tobtenreiche, welcher Ort im Allgemeinen hier wie anderswo als ein unangenehmer und ängstlicher gedacht wird. Lern 263. 277. Coreal I, 225. Meiners 175. Die Tobten sind irrende Schatten, Denis 323 b, die besonders vor der Bestattung keine Ruke haben, Eschewege Journal I, 199. Dort herrscht als Gott ber Unterwelt der bose Gott Angnan. Lern und Coreal a. a. D. Baumgarten II, 407. Sitten I, 333. Auch der Weg in die Unterwelt ist beschwerlich, geht über Berge, Flüsse und durch Wälder bis zu einem großen Fluß, über welchen man entweder mittelst einer Brücke gelangt, Sitten I, 340, ober ber Gott ber Unterwelt schifft die hier versammelten Seelen auf einem Rahne hinüber. Barlaus 711. Strahlheim 484. Vorstellung ber Araukaner erscheint ber Seele auf ihrem Wege zur Unterwelt ein altes Weib in der Gestalt eines Wallfisches, um sie hinüber zu führen. Bevor fie aber hinüber gekommen find, kommt eine zweite noch ärgere Alte, die einen Zoll einfordert. Weigert fich die Scele den= selben zu bezahlen, so sticht ihr die Alte ein Aug' aus. Molina 74. In dieser Unterwelt, die man sich in Brasilien gewöhnlich im Westen benkt, werden die Seelen in drei Abtheilungen gesondert, in Ertrunkene, in ben Wäldern Umgekommene, und in den Hütten Gestorbene. Sit= ten I, 341. Wegen bes rauhen und mühevollen Weges, ber in die Un= terwelt führt, begräbt man die Tobten mit demjenigen, was sie im Leben und dessen Reisen zu gebrauchen pflegen, und bemüht sich babei sehr, ja nichts zu vergessen, bamit sie nur nicht mehr zurückfehren. Barläus 73. Picard 179. Sitten I, 336. Meiners II, 750. Spix II, 492. 695. Prichard IV, 512. Molina 74. Namentlich wird die nächsten Tage nach bem Tobe Speise auf bas Grab gelegt. Gandavo 111. werden die Waffen beigefügt. Spir I, 383. 348. Max II, 222. ist aber ein voreiliger Schluß, wenn Klemm I, 265 aus bem Umstande, daß Prinz Max von Neuwied in den von ihm geöffneten Gräbern teine Spur von Speisen, Waffen und Geräthen fand, schließt, baß solche von ben Brasilianern nicht ins Grab gegeben worben seien. Es lassen sich viele Umstände benken, warum solche sich in jenen Gräbern nicht fanden. Solche Gegenstände werden überhaupt nicht bloß der Reise wegen mit= gegeben, sondern auch für den fortwährenden Gebrauch jenseits. bie bortigen Indianer glauben, daß die Seelen, wenn sie in jener Welt vom Tanzen mube geworben, wieber zuruck in die Graber kamen, um auszuruhen und sich durch Speise zu stärken. Deswegen lassen sie fort= während die Gräber offen und tragen Speise hinein, Hazart 366. An= bere bagegen errichten beswegen Feuer auf ben Grabern, um bie See= len zu verscheuchen. Max II, 57. 58. 222. Ueberhaupt herrscht eine be= ständige Furcht vor ihren Erscheinungen. Spir I, 348. 383. Esche= wege Journal I, 130. Selbst eine Erscheinung eines Verstorbenen, die einem im Traume zu Theil wirb, wird für ein boses Zeichen und für ein Anzeichen gehalten, daß ber Verstorbene an die Rückfehr benke. Sitten I, 336. Bei aller dieser Furcht findet doch Nekromantie statt, und die Zau= berer citiren die Todten. Wir haben schon oben erwähnt, daß die Co= roados gewöhnlich einen Verwandten heraufbeschwören, wenn fie aber gegen ihre Feinde, die Puris, zu Felde ziehen, beschwören fie den Geist eines Puri, der gezwungen wird, seine Landsleute zu verrathen. Csche= wege Journal I, 131. — Wie man jenseits die bieffeitigen Lebensmittel nöthig hat, so auch die Waffen. Nach der Vorstellung der Araukaner schlagen sich die Geister in der Luft mit ihren Feinden. Daraus ent= stehen Ungewitter, Donner und Blite. Dann benken sie sich ein Treffen zwischen den Geistern ihrer Vorfahren und deren der Spanier. Das Rollen des Donners rührt her von bem Stampfen der Pferbe, ber Wiederhall von bem Schalle der Trommeln, der Blit vom Geschüt. Zieht bas Gewitter ben Spanischen Besitzungen zu, so rufen sie ben siegreichen Ihrigen zu: Verfolgt sie, verfolgt sie, Freunde, erschlagt sie! Geschieht bas Gegentheil, so rufen sie betrübt: Auf, Freunde, wehret euch! Molina 75. Famin 13. Außer Speisen und Waffen werben ba und bort auch Menschen ben Verstorbenen mitgegeben. Wenn bei ben Guancuruern ein Häuptling stirbt, so wird mit ihm eine Anzahl Män= ner und Weiber bestattet, die ihm jenseits zur Gesellschaft bienen sollen. Gewöhnlich melbet sich auch bazu eine hinlängliche Gesellschaft Freiwilliger. Sitten I, 387. Kraft 316 nach Charlevoir. So werden auch am La Plata kleine Kinder mit ihren gestorbenen Müttern begraben. Beite gehören zusammen, bas Kind ohne die Mutter entbehrt aller Hülfe und Nahrung, und die Mutter ohne bas Kind weiß ihre Milch und Mutterliebe nicht zu verwenden. Picard 186.

Neben bem Schattenreiche, bem gewöhnlichen Aufenthaltsorte ber Gestorbenen, kommt auch hier ein Lichtreich für die Lieblinge der Gotter vor, ein Paradies. Da wir dasselbe neben jenem schon öfter verfanden, so brauchen wir und barüber nicht mit Denis 323 b als etwas ganz besondres zu verwundern. Diese Lieblinge der Götter sind bier sowohl die Zauberer als die Häuptlinge und Helden, die viele Feinde getöbtet und gefressen haben. Lettere werben vom Gotte ber Unterwelt selbst zu ihren Vätern gebracht, beren Tob sie so wacker gerächt haben; und nun befinden sie sich wohl bei ihnen, und sie belustigen sich sämmtlich miteinander durch Tanz, Gesang und Lachen. Der Ort ihres Aufenthaltes sind lustige Gärten hinter ben Bergen, klare Brunnen und Bache bewässern sie, köstliche Fruchtbaume, besonders Feigenbaume, steben ba in Fülle, und eine Menge Wild, Fische und Honig ist Jedem 311 Gebote. Barläus 712. Lery 262. Coreal I, 224. Arnold 977 nach Ref 156 (beutsch 219) und Marcgravius VIII, 2. Picard 14. Baumgarten II, 407. Sitten I, 333. 352. Hazart 366. Spir I, 383. 348. Denis 323. Strablbeim 482. 484. Molina 72 ff. Nach ber Vorstellung ber Patagonier wohnen zwar die Menschen nach bem Tode in Höhlen, aber

bei ben guten Göttern und ber oberste gute Gott ist der Tobtengott. Prichard IV, 508. 509 nach Falkner 142. Die Glückseligkeit bei den Bätern besteht in ewiger Trunkenheit, und die Zauberer versichern, sie sähen, wenn sie auf ihrer Trommel schlügen und ihre Zauberbüchsen schüttelten, unter der Erde Menschen, Vieh und ganze Gewölbe voll Rhum und Branntwein. Falkner 143.

Man sieht auch hier aus ber ganzen Fassung bes Justandes nach dem Tode, sowohl der Schattenwelt als des Paradieses, daß der Untersschied zwischen beiden keine moralische Bedeutung hat. Die Schrecken der Unterwelt sind die natürlichen Schrecken des Todes mit der Traumsphantasie aufgefaßt. Auch das Paradies ist nicht etwa ein Ort der Belohnung, sondern bloß durch persönliche Befreundung mit den Geistern gelangen die Todten in dasselbe, die Zauberer wegen ihrer höhern Stellung schon im Leben und ihres zwingenden Einslusses auf die Götter, die Häuptlinge und Helden, weil sie den Tod ihrer Verwandten und Vorfahren, die Götter sind, gerächt haben, — alle aber, weil sie es bezreits diesseits besser hatten und dort dieselben Verhältnisse fortdauern.

Daß endlich der Unsterblichkeitsglaube sich auch in der Vorstellung von ber Seelenwanberung ausspricht, wird mehrfach bezeugt. Die= selbe knupft sich auch hier zum Theil an Thiere an. So haben wir gesehen, daß die Camancas die Ruckehr ihrer Verstorbenen in der Ge= stalt von Unzen fürchten, die ihnen schaden wollen wegen schlechter Be= handlung im Leben. Auch die Beziehung auf die Gestirne erblicken wir in dem Glauben der Patagonier, daß die Sterne alte Patagonier seien. Prichard IV, 509 nach Falkner. Freilich beruht diese Vorstellung ebenso sehr auf ber Personisication ber Gestirne, und zwar zunächst, — aber sie hängt wieber sehr enge mit ber Ansicht von ber Seelenwanderung zusammen, beibe begünstigen einander. Drittens hat die Seelenwande= rung hier wie bei ben Griechen einen anthropomorphischen Charakter, so daß man glaubt, Seelen früherer Menschen gehen in spätere Leiber über. Darum suchen sich bie Brafilianer die Seelen ihrer Angehörigen baburch anzueignen, daß sie bie leiblichen Ueberreste berselben verzehren. Darum, und nicht aus Mitleib, haben einige Stämme bie Gewohnheit, ihre verstorbenen Freunde, Kinder und Verwandte, besonders die Kriegs= leute, aufzufressen. Und das geschieht nicht bloß mit dem Fleische, son= bern auch mit den Knochen, falls sie bieselben nicht nach einer andern Gewohnheit ehrfurchtsvoll aufheben und mit sich in den Krieg nehmen. Diesenigen Knochen aber, bie man genießt, werden entweder zu Asche verbrannt ober zu Mehl verstoßen, dann wird die Asche oder das Mehl ins Getränk gemischt und getrunken. Spix bemerkt dabei ausdrücklich, daß diese Sitte auf dem Glauben beruhe, die Seele wohne in den Knochen, und auf diese Art leben die Verstorbenen in denen wieder auf, welche die Knochen getrunken haben. Spix III, 1207 nach Monteiro, Baeläus 710. Sitten I, 389. 390. Meiners Abriß 170. Kritische Geschichte II, 730. 795. Spix II, 695. III, 1085. Max II, 222. Kraft 325 nach Charlevoix.

Zweiter Haupttheil.

Die Anlturvölker.

Figure 2 1 2 1

erflöuruthen ifter.

#### Erfter Abschnitt.

# Die Peruaner.

§. 60—84.

\$. 60. Die Duellen. — \$. 61. Die Sage von Manco-Capac. — \$. 62. Die Sage von ben vier ersten Brübern. — \$. 63. Der Mythus von Biracocha. — \$. 64. Der Mythus von Pachacamac. Pachacamac-Biracocha. — \$. 65. Die Sage von Inca Roca. — \$. 66. Roch andere Schöpfer und Rosemogonien. — \$. 67. Kritit der Mythen. Ihre historische Bedeutung. — \$. 68. Kritit der Peruanischen Geschichte. — \$. 69. Die Kulturverhältnisse. — \$. 70. Wissenschaft und Litteratur. Die Duippus. — \$. 71. Allgemeiner Religionscharakter. — \$. 72. Der Sonnengott mit Gesolge. — \$. 73. Thiergötter und Pflanzenverehrung. — \$. 74. Die Elemente und ihre Wirfungen. — \$. 75. Die Guacas und der Fetischismus. — \$. 76. Der Kultus. Weihgeschenke und Opfer. — \$. 77. Wenschenopser. — \$. 78. Göttersite, Opserpläte und Altare, Säulen und Tempel. — \$. 79. Gebet, Gesang, Musik, Tanz. — \$. 80. Priesterschaft. — \$. 81. Feste. — \$. 82. Offenbarung der Gottheit. — \$. 83. Unsterblichkeitsglaube. — \$. 84. Berhältnis der Stittlickeit zur Religion.

The Long De Little 80



•

•

•

•

## S. 60. Die Guellen.

Es ist eine ganz natürliche Sache, daß die großen Staaten und Rulturvölker der Eingebornen Amerikas sammt ihren Religionen die Ausmerksamkeit der Europäer schon in viel früherer Zeit auf sich gezogen haben als die Wilben. Schon die bloße in den außern Sinn fal= lende Größe und Ausbehnung zwingt sich Anerkennung, Notiznahme und Berwunderung ab. Dazu kam aber auch noch die Beschaffenheit biefer Kulturreligionen selbst, welche schon von Anfang an den Eurppäern viel näher standen, und mit ihrem ausgebildeten Aultus und ihren zusammenhangenben Mythen den auch nur oberflächlich mit un= serm eigenen heibnischen Alterthume vertrauten Europäern ungleich mehr Anhaltspunkte boten urb begreislicher waren als die halbbewußten Cr= scheinungsformen der Wildenreligion. So unverständlich erschienen letztere einer großen Zahl von Berichterstattern, daß man den Wilden bäufig alle Religion absprach, wie wir so oft sehen mußten, während man boch ihre Erscheinungsformen selbst darlegte. Denn erst die letten Jahrhunderte haben sich um eine wissenschaftliche Exforschung der Wil= benreligion bemüht. Dazu kommt noch der Umstand, den eine billige Geschichtschreibung immer mehr anerkennt, daß die Spanier, welche fast einzig mit diesen Kulturvölkern in Berührung traten, trot aller Be= schränktheit der Mönche und trot der Grausamkeiten geldgieriger Frei= ichaaren, sich um die Indianer und die Erforschung ihrer Eigenthüm= lichkeiten weit mehr bekümmerten, als alle anberen Europäer bes sechs= dehnten Jahrhunderts zusammengenommen.

Daher stehen uns denn auch über die altperuanische Religion schon aus der ältern Zeit viele gute Werke zu Gebote. Die Eroberer schrieben häusig selber über die Zeitgeschichte und flochten gelegentlich ein, was sie über die Religion in Erfahrung gebracht hatten. Noch bessere und lamentlich reichhaltigere Ausbeute sinden wir bei Regierungsbeamten ind Geistlichen, die mit dem Leben ber Indianer in eine innige und

andauernde Berührung getreten waren. Wer da weiß, welche Ansbente J. Grimm aus dem Aberglauben des christlichen Deutschlands zur Aufpellung von bessen altheidnischer Religion noch in der Nitte des gegenswärtigen Jahrhunderts hat gewinnen können, den wird es nicht befremben, daß jene Beamten und Geistlichen auch noch mehrere Generationen nach der Eroberung ganz zuverlässige Nachrichten über die Religion der alten Peruaner sich zu verschaffen wußten. An die Bestredungen dieser Männer schlossen sich gelehrte spanische Geschichtschreiber an. Die verschiedenartigsten Borzüge von Seiten der persönlichen Stellung verzeinigt Garcilasso de la Vega, der lange Zeit die anderen Berichterstatter nur allzusehr in den Schatten gestellt hat. Son andern Europäern oder Amerikanern mit alteuropäischem Blute gehören die gründlichen Arbeiten erst unserm Jahrhnnbert an.

Der älteste spanische Bericht über Peru ist verfaßt von Francisco be Teres, bem Geheimschreiber von Franz Pizarro. Er enthält eine Geschichte ber Entbedung und Eroberung, aber nur turze beiläusige Rottzen über die Religion. Er erschien schon 1534 in Sevilla, dann 1547 in Salamanca. Das Buch ist früher wenig ober gar nicht benutt worden. Doch sindet es sich in der Sammlung der Historiadores primitivos de las Indias von Barcia. Eine französische Uebersehung gab Ternaux Compans im vierten Bande seines Sammelwerkes, — und Rülb schenkte uns eine deutsche Uebersehung im Jahr 1843.

Als eine Fortsetzung von obigem Werke ist anzusehen die Historia del descubrimiento y conquista del Peru, Antwerpen 1555. Bersfasser ist Augustin Zarate, der von der Regierung nach Peru geschickt worden war, um die dortigen Finanzverhältnisse zu untersuchen. Sein Werk beginnt ebenfalls bei der Entdeckung; man rühmt seine Wahrsheitsliebe. Eine französische Uebersetzung erschien 1700 und 1717.

An biese beiben reihen sich zunächst brei Solbaten an. Pebro Pizarro schrieb ebenfalls einen Bericht über die Entbedung und Ersoberung, der zwar bloß handschriftlich eristirt, aber von Herrera und Prescott benutt worden ist. Der Verfasser folgte seit seinem fünfzehneten Jahre der Fahne seines Verwandten Franz Pizarro. — Auch Diego Fernandez Palentino war zuerst gemeiner Soldat, wurde aber vom Vizekönig Mendoza zum Geschichtschreiber von Peru ernannt, und schrieb die Zeitgeschichte sehr aussührlich. Seine Historia del Peru erschien 1571 in Sevilla in zwei Theilen, wird wegen ihrer Genauigkeit sehr gelobt

und ist vielfach benutt worden, aber sehr selten zu sinden. Der britte, Petro Cieza de Leon war siedzehn Jahre lang Soldat in Peru, schrieb eine chronica del Peru, welche aus vier Theilen bestehen sollte, von denen aber bloß der erste 1553 zu Sevilla heraustam. Aber dieser enthält gerade daszenige, was für uns am wichtigsten ist, Schilderungen von Land und Leuten. Das Buch ist mit vieler Anschaulichkeit und Mäßigung geschrieben.

Ergiebiger noch für unsern Zweck sind die Schriften zweier Beamten aus dieser Zeit, Sarmiento und Ondegardo.

Juan de Sarmiento bereiste Peru mit dem Vorsate, eine Ge= schichte ber alten peruanischen Staatseinrichtungen zu schreiben, erkun= bigte sich überall bei ben Inkaebelleuten, und sammelte ihre Ueberlie= ferungen, die vielleicht ohne diese Bemühungen unter dem damaligen Geschlechte so ziemlich ausgestorben wären. Obschon er für seinen Ge= genstand sehr begeistert war, schrieb er sehr ruhig und besonnen. Sein Wert führt ben Titel Relacion de la succession y govierno de las Yngas, ist trop seines Werthes nicht gebruckt, noch weniger übersett, und fast bloß von Prescott benutt worden. — Polo de Onbegardo ober Inbegarbo war Rechtsgelehrter und Licentiat, Corregibor von Cuzco. Als Richter lernte er bie alten Einrichtungen vielfach kennen. beiben Relaciones sind 1561 und 1571 geschrieben, und verbreiten sich über sämmtliche ältern Verhältnisse. Man rühmt an ihm seine Beson= nenheit und seinen kritischen Takt. Auch dieses Werk ist zwar nicht ge= druckt, aber von Herrera und Prescott ausgebeutet. Mit Unrecht schreibt es Munnoz dem Ritter Gabriel de Rojas zu.

Aus dieser Zeit kommen noch zwei Geistliche in Betracht, die über Beru geschrieben haben. Der eine, dessen Name nicht genannt ist, ist ein Augustinermönch, der um 1555 über Peru schrieb, von Ternaux mitgetheilt (Superstitions du Pérou, par un religieux Augustin), und aus dem Lacroix höchst interessante Mittheilungen gibt, die sonst wenig bekannte Thatsachen über die Religion enthalten. — Der andere ist Misquel Cavello Balboa, von dem 1586 eine Geschichte Perus versertigt wurde, die aber dis auf die neueste Zeit ein Ineditum blieb. Erst Ternaux hat Tom. XV. aus dieser allgemeinen Geschichte dassenige ausgezogen, was sich auf Amerika bezieht. Balboa lebte seit 1566 zwanzig Jahre in jenem Welttheile, und sein Bericht enthält viele eigenthümliche Züge, welche von den allbekannten abweichen. Hieher können wir auch

zählen ben Francisco Lopez be Gomara, von dem bei Mexico wieder die Rede sein wird. Bon seinen Werten betrifft die allgemeine Geschichte von Indien auch Peru, in welcher einige eigenthümliche und wichtige Züge über die alte Religion mitgetheilt sind. Der Verfasser stand mit den bedeutendsten Männern seiner Zeit in Verbindung, die seine Erstundigungen und Forschungen begünstigten.

Die Reihe der Schriftsteller des sechszehnten Jahrhunderts schließt glanzvoll der Jesuit Joseph Acosta mit seiner in spanischer Sprace abgefaßten natürlichen und Sittengeschichte von Westindien, 1589. Sevilla, 2. Ausg., 1591 Barcelona. Französisch 1600 und 1606. Englisch 1604. Eine beutsche Uebersetzung, die wenig bekannt ift, findet fich ichen in Bb. IV von be Bry's beutscher Uebersehung, welcher Band 1601 von Hugen übersetzt wurde. Er übertraf nicht bloß seine Borganger und Zeitgenoffen in fritischer Umficht und Urtheil, sonbern auch seine Radfolger auf eine geraume Zeit. Seine Genauigkeit ist burch später eröffnete alte Quellen exprobt worben. Wie in seinem Werke nach A. v. Humboldts competentem Urtheile (Rosmos II, 298, vgl. 328) ble Grunblage zur phyfitalischen Erdbeschreibung enthalten ift, so hat and seine Belesenheit in ben Rlassikern und Rirchenvätern seinen Scharffinn befähigt, die erste wissenschaftliche Bearbeitung altamerikanischer Religionen zu liefern. Es hat ber richtigen historischen Ginsicht in die altperuanischen Verhältuisse sehr viel geschabet, ihn neben Garcilasso be la Bega lange so sehr vernachläßigt zu haben.

An der Spike der Schriftsteller des siedzehnten Jahrhunderts steht Antonio de Herrera (1565—1625). Er schried eine allgemeine Geschichte von Indien in acht Dekaden, vier Folianten: Historia general de las Indias occidentales. Die vier ersten Dekaden erschienen 1601, die übrigen 1615. Sie enthalten die Ereignisse in Amerika von 1492 bis 1554. Als königlich spanischem historiographen standen ihm seit 1596 die Archive Philipps II offen. Ueberhaupt schöpfte er eine Masse Nachrichten über die Gebräuche der amerikanischen Bölker aus zuverläßigen spanischen Quellen. Er ist ein fleißiger Sammler, mübsamer Forscher, vielseitiger Gelehrter, den die Spanier für den Fürsten der amerikanischen Geschichtschreiber hielten. Seine Sprache ist rein, einsach, würdig, — aber der Stoss ist nicht gefällig geordnet und das Werk mühsam zu lesen. In der Kritif und in der Benutzung indianischer Quellen steht er unter Acosta. Er ist von den Spätern, des sonders von Robertson, vielsach benutzt worden.

In Beziehung auf die Benutung inländischer Quellen ist er von Garcilasso be la Bega weit übertroffen worden, ber für bas Peru= anische Alterthum viel wichtiger ist. Sein Werk liegt ben meisten und gewöhnlichen Darstellungen besselben zu Grunde. Es sind zwei Theile, von benen ber erste über bas Land Peru und ben Staat ber Inkas handelt, und unter dem Titel Commentarios reales 1609 erschien, der zweite, ber die Geschichte ber Eroberung und ber Bürgerkriege ber Spa= nier in Peru enthält, heißt Historia general del Peru 1617. Diefe erste spanische Edition ist sehr selten geworben. Eine zweite kam heraus 1730, eine englische Uebersetzung 1688, eine französische von Baudouin 1706. 1737. Einen kurzen Auszug ins Deutsche, ber bie uns interes= firenden Gegenstände betrifft, hat Rulb seiner Bearbeitung des Xeres beigefügt. — Garcilasso war geboren 1540, sein Bater war ein Euro= päer von berühmtem Geschlechte, seine Mutter eine Nusta, b. h. sie war aus bem Geschlechte ber Inkas entsprossen, eine Enkelin bes berühmten Inka Dupanqui. Daher unterschrieb sich unser Geschichtschreiber immer Garcilasso Inca be la Vega, obschon eigentlich nach alter Sitte nur bie birekten männlichen Nachkommen ben Titel Inka führten. Nachbem der Anabe eine europäische Erziehung erhalten hatte, begab sich ber Jüngling nach Spanien. Erst in seinem Alter schrieb er obiges Werk. Schon in seiner Jugend hatte er von seiner Mutter viele Erzählungen von der ehemaligen Herrlichkeit ihres Volkes vernommen, er hatte die alten Sitten zum Theil noch mitangesehen, kannte die peruanischen Quip= pus und Ueberlieferungen, und wurde später in seinem Unternehmen von seinen Verwandten, besonders von einem Oheim mütterlicher Seits, vielfach unterstütt; und zubem benutte er seine Borganger Cieza, Acosta, Zarate, Diego Fernandez. Mit Begeisterung schrieb er bie Geschichte seiner Vorfahren in ununterbrochener Reihenfolge, mit größerer Ausführlichkeit als alle anderen, aber zugleich mit der leicht begreiflichen Vorliebe eines Sachwalters, ber manche roheren Sitten und Zustände, bie ihm von den Seinigen vorenthalten wurden, überging. Strenger urtheilen über ihn Rivero und Tschubi, im britten Kapitel. Bgl. Aus= land 1852. Nr. 230. S. 918. Namentlich tabelt man an ihm seine rudfichtslose Parteilichkeit für seine indischen Verwandten. Weniger barf bem Darsteller ber alten Religion sein Sinn für bas Wunderbare vor= geworfen werden. Ueberhaupt ist seine Darstellung eine glänzende und lebensvolle, und wenn sie auch oft durch andere Berichterstatter be=

schränkt werden muß, bleibt sie doch immer eine der bedeutendsten Quellen des alten Pernanerreiches.

Zwei andere wichtige Quellenschriftsteller des siedzehnten Jahr= hunberts sind erst burch Ternaur gehörig ans Licht gezogen worben, Arriaga und Montesinos. Joseph be Arriaga schrieb Exstirpation de la idolatria de los Indios del Peru, welche in Lima 1621 erschien. Aus bieser sehr selten gewordenen Ebition hat Ternaur Tom. XVII Auszüge mitgetheilt. Der Verfasser war vom Erzbischof von Lima beauftragt worden, Peru zu durchreisen und Nachforschungen über bie Reste von Aberglauben anzustellen, die sich noch unter ben Indianern erhalten hatten. — Fernando Montesinos verlebte fünfzehn Jahre aus der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts in Peru, das er in jeder Beziehung burchforschte. Seine ausgebehnte. Bekanntschaft mit ben Häupt= lingen ber Indianer war ihm zu seinem Zwecke sehr förberlich. Er hatte den Zutritt zu den Urkundensammlungen und litterarischen Schätzen bes Lanbes, und wußte sich mehrere unter ber Leitung von Ludwig Lopez, der als Bischof von Quito 1588 starb, verfaßte Manuscripte zu ver-Er wird für einen der ersten Renner der peruanischen Alter= thumer gehalten. Desto mehr verdient von der Geschichtforschung seine bebeutende Abweichung von Garcilasso Berücksichtigung, den er auch ba und dort direkt bestreitet. Mit Recht führt er die peruanische Kultur in eine viel frühere Zeit hinauf als das Reich ber Inkas, construirt aber aus vereinzelten Ueberlieferungen aus jener Zeit ein uraltes bis fast in die Tage Noah's zurückgehendes Reich, dessen Ursprung bloß in ber Combination bes Montesinos zu suchen ist. Sein Werk, vorher nech Inebitum, ist erst burch Ternaux Tom. XVII, 1840 mitgetheilt. Original führt den Titel Memorias antiguas historiales del Peru. Ein Hauptverdienst besselben besteht in bem, was ihm Prescott zum Vorwurf macht, daß er nämlich die unfinnigsten Sagen mittheilt. Bgl. über ihn auch Tschubi's Reise II, 373. Paul Chair I, 1. 176 ff.

In diesem Jahrhundert haben auch zwei Hollander sich den Schriftsstellern über Peru beigesellt, die übrigens beide schon früher genannt worden sind, ein Protestant und ein Jesuit, de Laet und Hazart. De Laet hat in seinem eilsten Buche der descriptio Indiæ die Geschichte und Religion der alten Peruaner dargestellt, besonders nach Acosta und Garcilasso; doch benutzte er auch den Cieza de Leon, Herrera, Zarate und Diego Fernandez. Auch Hazart bediente sich des Acosta und ans

berer bekannter Quellen; doch standen ihm noch als Jesuiten eigenthüm= liche Quellen und Nachrichten zu Gebote.

Die Schriftsteller bes achtzehnten Jahrhunderts haben im Allge= meinen ben wenigsten Quellenwerth von allen miteinander. Sie hielten sich an ihre Vorgänger. So folgt Picard (1723) bei der Darstellung ber Peruaner meist bem Garcilasso. Ebenso Rannal in seiner berühmt geworbenen histoire philosophique et politique des établissemens des Européens dans les deux Indes. Weit mehr eigene Anschauung und gründliche Kenntniß besitt ber Spanier Don Antonio de Ulloa, ber überhaupt als sehr zuverlässiger Schriftsteller gelobt wird. schrieb eine historische Reise in bas mittägliche Amerika 1748, von ber 1752 eine Französische Uebersetzung in zwei Quartbanden erschien. Im zweiten Theil ist eine Geschichte ber Inkas meist nach Garcilasso ge= Auch von dem die Peruanische Religion sehr einläßlich behan= belnden zweiten Werke haben wir eine Französische Uebersetzung: Mémoires philosophiques sur l'Amérique, 2 Bbe. 1787. Schon früher 1781 lieferte Diez eine beutsche Bearbeitung aus bem Spanischen, mit gelehr= ten Beilagen von Schneiber. Lettere find vom Französischen Ueberseter Lefevre seiner Ueberschung einverleibt, und noch vermehrt worben.

Andere Schriften, wie die Geschichte von Amerika von Baumsgarten, Robertson, Reisen Bb. XV, 376 ff. 493 ff. 575 ff., das Werk von Lindemann, das über die Sitten u. s. w., die von Meisners und Bater sind schon früher genannt worden.

Ein glänzendes Werk ist: Les Incas ou la destruction de l'empire de Perou von Marmontel, 1777. Die Schilderungen sind zwar nach dem Geiste der damaligen Zeit sehr idealisirend gehalten, und Garcilasso ist Führer. Doch hält sich der Verfasser so ziemlich an seine historische Quelle. Ausgezeichnet sind in sprachlicher Hinsicht die Festebeschreibungen, — aber genau ist nichts, nichts ächt und antik, die Gestänge namentlich sind ersonnen.

Ein wichtiger Schriftsteller, der in seiner Art sich mehr an die der frühern Jahrhunderte anreiht, ist der Jesuit Don Juan de Velasco, der eine Geschichte des Königreichs Quito schried. Er war in Quito geboren, zog sich aber nach Aushebung seines Ordens nach Italien zurück, wo er dieses Werk 1789 vollendete. Es blied aber ein Ineditum, dis Ternaur Tom. XVIII, XIX zweckmäßige Auszüge aus demselben mittheilte. Er benutzte ältere, nicht nur hier schon genannte und im Druck

erstierene, sondern auch unbeianntere, für und unzugüngliche Werk, dern Berzeichnis in der Borrebe bei Ternanr angegeben ist. Weniger bedeutent ist für und, was er über Onito sagt, als seine Angaben über das alte Peru und bessen Religion, welche viele eigenthämliche Zige enthalten.

Unfer Jahrhundert hat auch hier sowohl genauere Omelien eröffnet als auch genanere Forschungen angestellt als bas vorige. Besonders hat ber icon oft genannte Ternany burch fein Sammelwert und bie eingestreuten belehrenben Bemertungen bie Forfchung febr gefürbert. Unter Bearbeitern bes Permanischen Alterthums ift sein Laubsmann Lacroir herandzuheben, ber im vierten Banbe bes Univers pitterenque Mer Amerika Peru barftellte, und schapbare Beitrage über die alte Religion beibrachte. Ebenso enthält bie neueste Bearbeitung bes alten Peru: Histoire de l'Amérique méridionale au seizième siècle par Poul Chaix, première partie: Perou. Genève 1853 (Paris), — ele gefällige Darstellung bes Ganzen sowohl als manche Ginzelnheiten aus alten und gang neuen Schriftstellern, bie nicht immer Jebermann gugänglich find. Er eitirt sorgfältig seine Gewährsmänner am Ende ber Rapitel. Mit besonderer Sorgfalt find bie geographischen Puntte behandelt, worn die verbankenswertben Landfarten zu rechnen find. Aber noch viel wichtiger ift in tiefer Hinficht bas Werk bes Nordamerikaners Prescett über bie Geschichte ber Eroberung von Peru, von bem 1848 eine teutsche llebersetung in zwei Banten erschienen ift. Die Unterftutung burch Munnez, Rararette, Ternaur mit einer Maffe von Quellen hat biefes Werk für und zu einer Hauptfundgrube gemacht. Schäßenswerth find auch die gründlichen Ausfünfte über die Quellenschriftfteller. Die Urtbeile über religiose Dinge, abnlich ben beutschen im vorigen Jahrbundert, bilden nicht gerade bie ftarke Seite bes Bucht.

Die Reise in Arauco, Chile, Pern und Columbia von Stephensson, beutsch 1826, als 42. Band ber in Weimar erschienenen Reuesten Bibliothet ber Reisebeschreibungen, entbält manche branchbare Besbacktungen über die Indianer. In den Reisestizzen nach Peru von dem Schweizer 3. 3. Tidudi, 2 Bbe. 1846, sind interessante Wittheilungen über die alten Einwebner gemacht, die sich zum Theil auf Selbstansschauung gründen, zum Theil auf die Kenntniß alter Quellen. Ein noch bedeutenderes Werk sind die Antiquidades Peruanas, por Mariano de Rivero y Juan Diego do Tschudi. Wien 1852. Rivero ist Direktor

bes Nationalmuseums in Lima. Das Werk enthält 328 Seiten mit einem Atlas von 80 Blättern. Der Text handelt im ersten Kapitel über die vorcolumbische Verbindung Amerikas mit der alten Welt, über Rormannen, Fraeliten, Botan, Budbhismus; — bas zweite Kapitel von der Unterscheidung dreier Stämme in Peru nach der Schäbelbildung; das britte von der vorspanischen Geschichte Perus; das vierte behandelt die Verfassung; das fünfte Sprache und Schrift; das sechste wissenschaft= liche Zustände; das siebente und achte Religion; das neunte Kunste; das zehnte Baubenkmäler. Bgl. A. Allg. Zeitung, Beilage vom 9. Juni 1852. Ausland 1852 Nro. 229 ff. Schabe, daß von diesem Werke noch keine beutsche Uebersetzung erschienen ist. Wir schließen mit zwei Pöppig, der selbst in Vielem als Augenzeuge spricht, hat wichtigen Stoff aus alten Spanischen und neuern Schriftstellern gesam= melt. Er handelt von den Peruanern in verschiedenen Artikeln in Erschs und Grubers Enchclopädie: Indier, Inkas, Pachacamac. Besonders aber ist zu empfehlen, weniger wegen ber reichhaltigen Quellen (ber Verfasser hält sich vorzüglich an Garcilasso und Prescott) als wegen ber Auffassung und Darstellung, Wuttke's Geschichte bes Heibenthums 1852, in deren erstem Bande auch die alten Peruaner behandelt find. Es ist hier eigentlich ber einzige Versuch gemacht bas Peruanische Wesen auf eine Weise zu erschließen, welche bem gegenwärtigen Geiste Deut= scher Wissenschaftlichkeit entspricht. Meine Uebereinstimmung in den Grundanschauungen mit dem Verfasser spreche ich hier um so freudiger aus, ba ich in manchen nicht unwichtigen Einzelnheiten von ihm abwei= chen mußte.

## S. 61. Die Sage von Manco Capac. Lokalsage von Cuzco.

Wir schicken unserer Darstellung nicht bloß der Peruanischen Religion, sondern auch ihrer Kultur und Geschichte, die eigenen Peruanischen Ueberlieferungen über den Ursprung ihrer Kultur und Religion voraus. Sie werden uns eine Grundlage für die Kritik der Sache selbst geben, und machen zugleich als Kulturninthen einen wichtigen Theil ihrer religiösen Anschauungen aus.

Es gibt mehrere solcher Kulturmythen. Der bekannteste ist die Inkaüberlieferung ober die Sage ber Quichuas, der eigentlichen Perua=

ner, von Manco Capac, tie wir in der vollständigsten Gestalt der Mittheilung Garcilasso's de la Bega (lib. II, Cap. 9—17) verdanken, wie er sie selbst and dem Munde seines Obeims vernommen hatte.

Anfänglich lebten bie Menschen als robe Wilbe, ohne Kleiber, ohne Gesetze und gesellschaftliche Ordnung, von dem, was die Ratur von selbst und ohne der Menschen Zuthum barbot. Diesem Zustande gemäß war auch ihre Religion. Indem sie selbst in dem Grade der Menschensfresserei ergeben waren, daß sie sowohl die Kriegsgesangenen, als auch ihre eigenen Kinder verzehrten, brachten sie auch den Göttern zahlreiche Menschenopfer. Aus ausgerissenem Derz und Lungen erforschten sie den Willen der Götter. Als solche Götter verehrten sie eine Unzahl sür alle möglichen Dinge, Kraut und Gras, Blumen und Bäume, Berge, Felsen und Steine, Höhlen und Abgründe, Erde und Mais, Luft und Fener, Quellen, Flüsse und Meer, namentlich auch Thiere, besonders Bögel, vor allem den Condor, dann Schlangen, Tiger, Löwen, Bären, Hämmel, Affen, Füchse, Luchse, Hunde und Fische.

Da erbarmte sich die Sonne der Menschen in diesem ihrem Mägli= den Zustande, und schickte zwei ihrer Kinder, den Manco Capac und seine Schwester und Gattin Mama Dello (Deello, Deollo, Dolle) Huasco, um bei ihnen Rultur und ben Sonnendienst einzuführen. Diese gingen von bem See Titicaca, achtzig Meilen süblich von Cuzco, aus. Eine goldene Ruthe sollte bort von selbst in den Boben bringen, me ihr künftiger Aufenthaltsort sein würde, also eine Wünschelruthe. Auch die nordamerikanischen Rothhäute sollen auf ihren Wanderungen eine Ruthe mit sich geführt haben, welche sie über Nacht in ben Boben sted= ten; trieb sie Knospen, so war bieß ein Zeichen, daß sie sich länger baselbst aufhalten sollten. Basler Missionsmagazin 1834 S. 499. Anberswo, wie bei ben Azteken, wiesen Thiere. Die Ruthe wies nun den Sonnenkindern die Gegend von Cuzco, einen Ort, der Nabel bedeutet. Als Nabel ber Erbe waren auch in ber alten Welt gewisse Central= punkte der Bildung bezeichnet, Babylon, Delphi, Athen, Paphos, Zerusalem. (Andere Etymologien von Cuzco siehe bei Montesinos S. 6. 36.) Allmälig wurde auch wirklich Cuzco der Nabel und Mittelpunkt bes großen Reiches. Denn von hier gingen nun Manco Capac und Mama Dello Huasco nach allen Seiten aus, verkundigten ben Sonnendienst, schafften Anthropophagie und Menschenopfer ab und überredeten bie wilben Horben zur Annahme der Gesittung und Kultur, zu Ackerbau

und Gewerben, zur Pflege von Kunst und Wissenschaft, zum Eingehen der She, zur Aufstellung von Gesetzen, Errichtung von Städten und Dörfern, Kunststraßen und Wasserleitungen. Ihr Reich erstreckte sich aber anfänglich nicht über acht Meilen über Cuzco hinaus. Doch hatte Wanco Capac bereits nach den ersten sechs Jahren ein ftarkes in den Wassen geübtes Heer.

Von diesen verehelichten Sonnenkindern stammen nun der Sage nach bie übrigen Könige von Peru, die Inkas, nicht anders als wie die Könige von Sparta vom Sonnengotte Herakles, ober wie Orpheus, ber die Wilden aus den Wäldern zur Kultur rief, ein Sohn der Sonne war, — ober auch wie die ältesten Rolchischen Könige ben Helios für ihren Stammvater hielten, und ebenso die ältesten Indischen und Egyp= tischen Könige und der Indische Gesetzgeber Balvasavuta Söhne der Sonne gewesen sind. Bgl. Paullinus system. brahm. p. 141. Stuhr Untersuchungen über die Sternkunde bei ben Chinesen u. s. w. S. 93 ff. Humboldt Monumente 112. Bunsen Egypten II, 9 ff. Ueberhaupt ist keine Ansicht im Naturstaate verbreiteter, als daß die Herrscher von einem Gotte abstammen, wie z. B. auch noch von den Persern und Phrygiern bekannt ist. Selbst bei den Griechen hatte sich bis tief in die historische Zeit des Hellenenthums die Ansicht von der göttlichen Herkunft ihrer abelichen Geschlechter zu erhalten gewußt. So stamm= ten bei den Römern die Fabier von Herkules, die Julier von Aeneas u. s. w. So auch wurden die Inkas als Sonnenkinder verehrt, so daß ihr Geschlecht als göttlich und fehlerfrei galt, das sich nie täuschen tonne. Ein Vergehen gegen sie ist eine Sünde gegen die höchste Gott= beit ber Sonne gewesen.

Wir haben hier einen Kulturmythus vor uns, wie sie in ber alten und in ber neuen Welt oft vorkommen, und sich gern an ben Sonnendienst anschließen. Wie die Sonne die Natur und den Gang des Jahres regelt, ebenso das Menschenleben und den Ackerdau, und im Gefolge des Sonnendienstes verbreitete sich Kultur und ein humanerer Gottesdienst. Als solche Kulturheroen stehen da Herakles, Orpheus, Apollo u. v. A. Und so sind auch Manco Capac und Mama Dello, die Kinder der Sonne und des Mondes, nichts andres als Sonne und Mond selbst, die durch die überall und nothwendig anthropomorphirende Sage zu Menschen gestaltet sind. Daher kehren beide nach Vollendung ihres irdischen Werkes wieder zu Sonne und Mond zurück. Darum

sagt die älteste Form des Mythus bloß, die Sonne sei nach langer Finsterniß aus dem Titicacasee hervotgegangen und fortan als das höchste Wesen verehrt worden. Cieza p. 180. Pöppig Incas S. 389.

Wie nun in der Mythologie öfters die Begriffe von Gattin und Schwester collibiren, so auch hier. Der Mythus bezeichnet burch beibe Begriffe dasselbe Verwandtschaftsverhältniß einer männlichen und welblichen zusammengehörigen Raturkraft. In ber ursprünglichen Gestalt wurde nun die weibliche vergötterte und anthropomorphirte Raturfrast balb als Schwester aufgefaßt, von anbern wieber als Gattin, wieber andere, die beibe Borstellungen vorfanden, verschmolzen sie zu der von verehelichten Geschwistern. So find nach Peruanischer Borstellung Sonne und Mond Geschwister und Gatten, barum auch ihre Kinder Manco Capac und Mama Dello, barum auch heirathen, wie wir später sehen werben, die Inkas ihre Schwestern. Auch im folgenden Mythus (S. 62) heirathet der Bruder seine Schwester. Die beiben nach einem brafiliani= schen Fluthmythus geretteten Menschen waren ebenfalls Gatten und Geschwister, S. 55. So hat Zeus seine Schwester Bere zur Gattin, Fannus die Fauna, Saturnus die Ops, Oceanus die Tethys, die sechs Söhne bes Aeolus ihre sechs Schwestern. So ist bei ben Egyptern Ris nicht bloß die Gattin des Ofiris, sondern auch seine Schwester, dann heißt sie aber auch wieber seine Tochter und wieber seine Mutter. Bunsen Egypten I, 489. 490. 491. 494.

Andere Eigenthümlichkeiten dieses Mythus von Manco Capac werben noch im Verlauf zur Sprache kommen.

Einer rationalisirenden Auffassung besselben, wie er jest noch unter den Indianern Perus erzählt wird, erwähnt Stevenson I, 261 st., im englischen Original I, 394. Es zeigt sich hier berselbe Rationalismus, wie bei der Sage von Inca Roca, S. 65, nur daß hier bei dem Englischen Erzähler der Kulturheros Englisches Geblüt in sich hat. Wir sind oben S. 55 auf einen ähnlichen in den Mythus hinein erklärten Engländer bei den Brasilianischen Indianern, und zwar ebenfalls nach Stevenson, gestoßen. Was nun unsere Erzählung andetrisst, so erzählt sie unser Gewährsmann folgendermaßen: "Ein weißer Mann ward von einem gewissen Cocapac, einem Häuptling, auf der Küste ans getrossen; er befragte den Weißen vermittelst Zeichen, wo er her sei, und erhielt zur Antwort, er wäre ein Engländer. Er nahm ihn mit sich nach Hause, wo er eine Tochter hatte; der Frembling blieb bei

hnen, bis die lettere ihm einen Sohn und eine Tochter geboren, worauf r starb. Der alte Mann nannte ben Knaben Ingasman Cocapac unb sas Mädchen Mama Delle; sie hatten eine schöne weiße Gesichtsfarbe ind blondes Haar, und eine eigenthumliche, von ber der Indianer ver= chiedene Tracht. Durch die Erzählungen jenes Fremblings von der Lebensweise und Regierung anberer Wölker wurde Cocapac veranlaßt, zen Plan zur Erhebung seiner Familie zu fassen. Er unterrichtete seine Enkel, wie sie sich zu benehmen hatten, und begab sich mit ihnen zuerst n das Thal von Cuzco, woselbst einer der bedeutenbsten Stämme ber Indianer wohnte. Diesen that er kund, daß die Sonne, ihr Gott, ihnen zwei ihrer Kinder gesendet habe, um sie glücklich zu machen und zu regie= ren; sie sollten nur am folgenden Morgen beim Sonnenaufgang auf einen gewissen Berg Condor Urco gehen und jene aufsuchen; zugleich sagte er ihnen, daß die Viracochas, Sonnenkinder, Haare gleich ben Strahlen, und Augen gleich ber Farbe ber Sonne hätten. Die India= ner begaben sich auch zur anberaumten Zeit nach jenem Berg und fan= ben ben Jüngling und das Mäbchen, hielten aber beibe ihrer Farbe und Gestalt wegen für einen Zauberer und eine Here, und schickten sie nach bem sogenannten Herenthal Rimac Malca, woselbst jest Lima steht. Cocapac war seinen Enkeln aber gefolgt und brachte sie in die Nähe bes Sees Titicaca, wo ein anderer mächtiger Stamm ber Indianer sei= nen Wohnsit hatte, benen er das nämliche Märchen erzählte, und die Viracochas beim Sonnenaufgang an bem einen Ende des Sees aufzu= suchen gebot. Dieß thaten sie, fanden jene an der bezeichneten Stelle und erkannten sie als die Kinder ihres Gottes und als ihre Regenten an. Durch biesen glücklichen Erfolg ermuthigt beschloß Cocapac, sich an den ungläubigen Indianern von Cuzco zu rächen, und nachdem er seine Enkel von seinem Vorhaben in Renntniß gesetzt, erklärt er den India= nern, daß der Viracocha Ingasman Cocapac (Inca Manco-Capac) be= schlossen habe, sich einen Residenzort auszusuchen; sie follten demselben mit ihren Waffen versehen bis zu der Stelle folgen, wo er seinen gol= benen Stab ober Scepter in den Boden stecken würde; dieß würde ber gewählte Ort sein. Die Sonnenkinder zogen nun mit ihrem Volk in bie Ebene von Cuzco, beffen Bewohner über ihre Wiebererscheinung be= stürzt und von der Ueberzahl ihrer Begleiter überwältigt, sie jest als bie Kinder ihres Gottes und als ihre Gebieter anerkannten. Weise ward das Reich der Incas gegründet." So weit lautet die Er=

Segenden gehört zu haben behauptet. Jeder sieht, daß wir hier eine ganz junge Form des alten Mythus vor uns haben, von der nicht immer unterschieden werden kann, wie Vicles den Indianern, wie Vieles den Indianern, wie Vieles den Indianern, wie Vieles den Grevlen und christlichen Geistlichen angehöre. Eins aber ist sicher, daß die guten Indianer nicht selber darauf kamen, ihren Inca Manco Capac von einem Engländer, Ingasman (d. h. Englishman) und einem ihnen sonst ganz unbekannten Cocapac durch andere Wortabtheilung und Mythenetymologie abzuleiten. Von einer andern rationalisirenden Aufschling unsfres Mythus bei Peralta wird unten S. 65 die Rede sein.

## 5. 62. Die Sage von den vier ersten Grüdern und ihren vier Schwestern. Lokalsage von Pacari-Cambo.

Neben ber so eben erzählten Sage läuft eine andere, die Garcilasso auch beiläufig erwähnt, die aber ausführlicher von altern Schriftstellern, besonders von Montesinos, überliefert ist. Es ist die Ueberlieferung ber Collas oder Gebirgsbewohner von Pacari=Tambo, östlich von Cuzce. Anfänglich gleich nach der Fluth waren vier Brüder: Anar Manco Topa, Anar Chachi Topa, Anar Auca Topa, Anar Uchu Topa, und vier Schwestern: Mama Cora, Hipa Huacun, Mama Huacun und Pilco Acum. Nach Hazart 253 a waren es nur brei Geschwisterpaare. Montesinos läßt seine vier Paare nach Peru einwandern. Das geschieht aber nur seiner Lieblingshypothese zu gefallen, um seine Helben mit Roah in Berbindung zu bringen. Die alte Peruanische Ueberlieferung versest ihren Ursprung in bas eigene Land. Und zwar berichten bie meisten, wie Molina, Balboa, Acosta und Garcilasso, daß die Geschwister ber Erbe entstiegen, b. h. aus den Fensterhäusern ober Höhlen von Pacari-Tambo, — also wie so viele kosmogonische Mythen die ersten Menschen aus der Erde und Höhlen hervorgehen lassen. Andere, wie Calancha, und wie Acosta und Garcilasso ebenfalls erwähnen, geben biesen Geschwistern ben Gott Viracocha zum Vater, ber gleich nach ber Fluth aus dem Titicaca-See herausgestiegen war. Von ihm hätten sie bie Herrschaft erlangt. Diese lettere Fassung ber Sage ist barum nicht für die ursprüngliche zu halten, weil fie unsere Sage von ben vier Geschwisterpaaren mit der sogleich (§. 63) zu erwähnenden Sage von Bi= racocha zu verbinden sucht, die eine für sich bestehende Sage ist mit be= sonderer Lokalität. — Nachdem nun also jene Paare aus den Höhlen hervorgegangen waren, trug es sich zuerst zu, daß ber älteste Bruber auf einen Berg stieg, nach ben vier himmelsgegenben einen Stein warf, und auf diese Weise Besitz von dem Lande ergriff. Dieß erregte aber die Eifersucht seiner Brüder. Der jüngste, Anar Uchu Topa, von allen der listigste, beschloß, sich nicht bloß seines ältern Brubers, sonbern auch ber übrigen zu entledigen, und so in den alleinigen Besitz ber Herrschaft zu gelangen. Er wurde aber burch folgende List ber erste König im Lande. Den ältesten Bruder überredete er, in eine Höhle zu gehen und daselbst seine Gebete an den höchsten Gott Illatici Huiracocha zu rich= ten. Raum war aber jener brinnen, als er ihm den Rückweg mit Fels= stücken so gut versperrte, daß der Bruder ewig gefangen war. Hazart wußte der älteste Bruder, den er Ahrache nennt, fich mit Flü= geln aus ber Höhle zu erheben, worauf er seine künftige Verehrung und die Errichtung eines Sonnentempels in Cuzco befahl, zulett in eine steinerne Bildsäule rerwandelt wurde in der Gestalt, die er früher gehabt hatte. Nun überrebete Anar Uchu Topa ben zweiten Bruber, mit ihm ben verlornen Bruder zu suchen und den Gipfel eines hohen Berges zu besteigen. Dort angelangt stieß er ihn plötlich in den Abgrund hin= unter. Den andern Brüdern gab er vor, ber Bruber sei in einen Stein verwandelt worden. Nach Balboa und Hazart, welch letterer indeffen auch hier ben Bruder anders nennt, nämlich Aranca, geschah die Ver= wandlung in einen Stein wirklich, und zwar durch einen Zauberer. Diese Fassung ist auch als die ältere anzusehen. Der Zauberer verwandelte ihn so schnell und ließ ihm so wenig Zeit, daß die Verwandlung schon angefangen hatte, als ber Verwandelte noch schnell sich von seinen Bru= bern göttliche Verehrung erbat. Diese Verehrung fand auch nachher bei einem besondern Feste statt, das man Quarochiqui hieß. Nach Bal= boa zeigte man biesen verwandelten Stein später noch an Ort und Stelle, nach bem rationalisirenben Montefinos bagegen brachte man einen unterschobenen Stein nach Euzco, wo er verehrt wurde. — Auf solche Vorgänge hin flüchtete sich nun ber britte Bruber. Da gab Apar Uchu Topa vor, dieser sei in den Himmel aufgenommen worden. So am Ziele seines Strebens angelangt, erbaute er Cuzco, ließ sich als Sohn ber Sonne verehren, nahm ben Namen Pirrhua Manco an, und heira=

thete seine alteste Schwester. Unter seiner Regierung wurden mehren Stabte nach bem Muster von Guzeo erbaut, und bie nachst wohnenten Wölfer unterworfen. Aber auch er wurde zulest in einen Stein verwandelt.

Diefer Mythus ftimmt nicht recht zu bem von Manco Capac, nach welchem bie Menschen vorher wie Wilbe lebten und erft burch bie bei ben Befdmifter jur Rultur gebracht murben, mahrenb bier bie vier Geschwisterpaare sogleich, wie fie aus ben Boblen hervortraten, Rultut und Sonnendienft einführten. Es find eben Muthen von unabfängigem Ursprunge. Aber schon bie Pernaner und bann bie ihre Combinatis nen nachschreibenben Spanier haben beibe Dothen mit einanber gu verbinben gesucht. Diese Combination geschieht baber nicht überall auf biefelbe Beife. Denn nach einer Faffung berfelben, welche Bagart über liefert hat, führte ber alteste Bruber ben Sonnenbienst ein; nach Monte finos ber jungfte, ber fich auch als Sohn ber Sonne verehren ließ. Und wie im vorigen Dopthus Danco Capac feine Schwester geheirathet hatte so that nun hier dasselbe Anar Udju Topa. Aber nicht bloß einzelne Buge, sondern Manco Capac felbst wird in ben Rreis bes Muthus ber vier Gefdwifter gezogen, und zwar auch wieber auf gang verschiebene Weise. Denn Montefinos und mit ihm die eine Relation Acosta's (1, 25) machen ben Manco Capac jum Sohne bes jungften jener Bruber, mab rend nach eben bemfelben Montefinos (G. 12) Ilatici ihn gum unmittelbaren Sohne ber Sonne erklarte, was wohl geschehen mußte, went nicht ber Mythus von Manco Capac einer feiner mefentlichften Gigenschaften sollte beraubt werden. Auf der andern Seite machen Balbon und Garcilaffo, vgl. auch Baumgarten II, 246, den Manco Capac go radezu zum ältesten jener Brüder und laffen ihn so ziemlich die Rolle fpielen, bie Montefinos bem jungften jugebacht bat, ber aber bei ibm sein Bater ift. Balboa fügt noch ben Umstand bei, daß die Beranlaffung gur bruberlichen 3wietracht ber Anftog mar wegen ber Bermablung Manco Capac's mit feiner Schwester, - ein ficher viel fpater bineingetragener Bug. Die alten Bernaner nahmen gewiß an biefer Bermablung teinen Anftoß. Uebrigens flimmt ber hauptsache nach mit Balbog und Garcilaffo auch bie anbere Relation bei Acofta (VI, 20) über= ein, nach welcher Manco Capac gleich nach ber Fluth aus ber Boble von Tampo hervorging. Bei Acofta I, 25 und Baumgarten II, 244 find beibe Mythen fo vereinigt, bag Manco Capac mit, feiner Schwefter

vom Titicacasee aus zuerst nach Pacarec Tompu ober Pacari-Tambo tam, welches durch Schlafstätte der Morgenröthe erklärt wird, und dann erst später Euzco erreichte. Nach Balboa war es ferner Manco Capac, der durch den Fluch des in der Höhle eingeschlossenen Bruders in einen Stein verwandelt wurde. Die Namen der übrigen Brüder sind bei Balboa und dem einen Berichte dei Garcilasso dieselben wie dei Montesinos, nur daß Anar Auca es ist, der eingesperrt wird, und zwar nachdem ihn sein Bruder überredet hatte, goldene Schäße in der Höhle zu holen. Auch wird Anar Cacha in einen Fels verwandelt. Nach dem andern Berichte dei Garcilasso sind auch die Namen der Brüder ganz verschieden von jenen. Alle diese Verschiedenheiten zeigen eine große Verzweigung des Nythus und die Ursprünglichkeit seiner einfachen Jüge.

Den Schlüssel zum Verständniß dieser ursprünglichen Züge geben uns die in demselben erzählten Verwandlungen in Steine und Felsen. Das sind eben die ursprünglichen Züge selbst. Wir wissen ja schon, daß solche mythischen Verwandlungen auf eine frühere Verehrung des durch die Verwandlung entstandenen Gegenstandes hinweisen, der später personisizirt wurde. Wenn nun in unserm Mythus immer wieder bei aller Verschiedenheit der Rollen der Brüder die Verwandlungen in Stein gleichmäßig sich wiederholen, so weist das auf frühern Steinfulztus, dessen Steingötter allmälig anthropomorphirt und sogar durch die Sage soweit euhemerisirt wurden, daß man nach gewohnter Art versucht wurde, hier wirkliche Geschichte zu sinden.

Der frühere Steinkultus der Peruaner wird nun aber vielfach bezeugt, besonders von Garcilasso, Balbaa 2, Acosta V, 4, 5. Schnels der zu Ullva's Memoires II, 420. Wir haben schon oben bei dem Mythus von Manco Capac desselben erwähnt, und wir werden weiter unten aus Anlaß der Guacas oder Fetische noch aussührlicher auf densselben zu sprechen kommen. Sei es nun, daß im Mythus verwandelte und im Kultus verehrte Steine durch die Inkas nach Cuzco geschasst wurden, wie dieß mit den Göttern der bezwungenen Völker zu geschehen pslegte, Prescott Peru I, 59, — sei es, daß Felsen an Ort und Stelle verehrt wurden, — sei es endlich, daß beides, bald das eine, dald das ans dere, und dieses letztere ist auch wirklich der Fall, anzunehmen ist, immershin beweist es den Zusammenhang des Wythus mit diesem Steindienske.

Damit stehen auch die Abgründe und Höhlen in Verbindung, die früher ebenfalls verehrt wurden. Darum wollten einzelne Stämme ber Collas aus Felfenfluften, Grabern und Brunnen berftammen. Baumgarten II, 253. Namentlich fpringt bie Begiebung bes Mythus auf ben Boblenbienft in bie Augen. Wie bei antern amerifanischen Stammen Soblen bie altesten Tempel maren, fo auch in Peru. Balber 3. Besonders verehrte man unter bem Namen Paracinas biejenigen Orte, aus benen bie erften Boreltern aus ber Grbe bervorgingen. Ternaur XVII, 13. Wie wir schon so oft bem fosmogonischen Mythus vom Pervorgeben ber Menfchen aus Boblen begegneten, fo werben wir auch noch bet ben Mexikanern auf einen folden flogen, nach welchem bie fieben erften Agteten aus fieben Boblen tamen. Wenn unfer Peruanischer Alnthus in die Zeit der großen Fluth gerückt wird, so baß bie in Sohlen fich flüchtenben Meniden biefelben verftopften, vom Ablanf ber Bemäffer aber burch bie beschmutten Pfoien ber Dunte Runte ertten, Zarate Cap. 10, fo ift bas auch nur ber Bereinigung eines rogonifchen Mothus mit einem anbern jugufdreiben. Dergleichen mlen, alte Rultusstätten, werben bann als Orte bes Minthus gezeigt und heilig gehalten. In Peru waren in biefer hinficht besonders beruhmt die funf Meilen von Cugeo fich befindenten Gebäude Pacarie Lambo ober Tambo Coco, Bacarec Tompu, welche Ausbrude erflatt werben burch haus bes Morgens, Schlafftatte ber Morgenrothe, haus bes Fenfters, ober nach Garcia Sans ber Zeugung. Diefe Gebäube galten für uralt und hatten ihre Ramen von den alten Soblen. And ber hain in ber Nahe wurde verehrt. Der gange heilige Ort foll ebebem in Zeiten ber Peft und bes Erbbebens allein verschont worben sein. Dort hatten sogar die Inkas bisweilen ihren Thron aufgeschlagen, and eine Kriegeschule bafelbft gegrundet. Balboa 4. Montefinos 112. 119 ff.

Wenn der Dhithus ben britten Bruber in ben himmel entrudt, fo weist biefer Bug auf feine Berehrung als eines himmelsgottes.

Baumgarten II, 244.

Die Bierzahl ber Paare, die gewöhnlich angegeben wird, bezieht fich nicht so sehr ober bloß auf die Biertheiligkeit der Weltgegenden, als besonders auf die Biertheiligkeit des Peruanischen Bolks, die Biertheiligkeit der Pauptstadt Cuzco und der nach ihrem Muster erbauten aus deren Städte. Wie der Sonnendienst, wie selbst Manco Capac und Mama Dello von den Inkaperuanern in den Mythus gezogen wurden, so auch die Vierzahl, oder sie wurde wenigstens von verschiedenen vorgesundenen Zahlen vorzugsweise sestgehalten. Dabei gewinnt nun dies

jenige Ueberlieferung, die sich bei Hazart 253 a sindet, nach welcher es nur drei Paare waren, eine besondere Bedeutung, indem sie jedenfalls in die vorinkaische Zeit gehört. Wie die Vierzahl von den Inkas auf= gegrissen wurde, ergiedt sich auch noch aus folgendem Mythus, der eigentlich nach Tiahuacanu am Titicacasee, südlich von Cuzco, gehört, der aber nur noch in der inkaischen Gestalt überliefert ist. Ein Mensch, der in besagtem Orte erschien, war so mächtig, daß er die Welt in vier Theile theilte und an vier Personen verschenkte, den nördlichen dem Manco Capac, den südlichen dem Colla, den östlichen dem Tokay, den westlichen dem Pinahua, alle vier erhielten den Königstitel. Daher rühre die Viertheiligkeit des Reiches und der Hauptstadt der Inkas. Bgl. Baumgarten II, 246. Jener mächtige Mensch, der vom Titicacasee aus die Herrschaft der Welt vertheilte, ist Niemand anders als Viraecocha, wie wir sogleich sehen werden.

## S. 63. Mythus von Viracocha. Lokalmythus vom Citicacasee, Mythus der Anmaras.

Die Sage von Manco Capac hängt mit dem Mythus von Vira= cocha auf rerschiedene Weise zusammen. Einmal wird Manco Capac selber ein Viracocha genannt; bann zieht Viracocha mit den belebten Steinbilbern nach Cuzco, Velasco I, 80. Gomara hist. gen. 119; enb= lich geht Manco Capac vom Titicacasee aus. Prichard IV, 487 nach d'Orbigny, Prescott I, 10 u. s. w. Denn noch junger ist offenbar die Angabe, daß letterer übers Meer kam, Belasco 1, 80. Gomara hist. gen. 119. Diese Angabe ist so gut erst seit der Bekanntschaft mit ben Europäern entstanden als jene, welche sich jett noch bei den Indianern in Peru vorfindet, daß nämlich Cocapak und Mama Dolle von einem Engländer abstammen. Stevenson travels in South America I, 394, beutsch I, 261, oben S. 61. Klemm V, 172. Dagegen hat die An= nahme einer Herkunft vom Titicacasee ihre gute Berechtigung in der Kultur am besagten See, die dem Inkareich voranging. Und so ist benn ganz natürlich ber am Schlusse bes vorigen Paragraphen erwähnte Mann, von bem Manco Capac bie Herrschaft erhielt, Viracocha.

Chenie beliebt gmiden ber Gate von Parari Tambo unb ber bon Dineservice eine Perkubung, nut zwar eine boppeler. Ginerfeits frammen ninklich nach ben Berniter mehreren Gemeihremlaner fene vier Geschnie permane aus Bacuri Tambo von Danarcha, dem Gerte von Titleaca, ab. Rachdem burfer glach nach ber kluch aus bem Tincacafee berausgestiegen war, erlandten jene ben ibm bie herrichaft und verebrien ibn forfat als Core Die Beretrung birt and bei ben Nachfemmen. Biracocho fell es auch geweien fein, ber einen ber Sraber in Stein vermanbelte. Mentefines 5, 7, 24 &t 45, 53, (a. (3), 74, 88, 93, 107, 118, 123, 128, 136, 151, 160, 173, 175, 288, 225, Anberfeits schließen fic beibe Mothen in bem Umwame einenber, bag ber jungfte ber Bruber, febald er gentat venter ! ben Namen Pirrbug annabm. Das ift aber unt eine antere m Bira, Buira, Biraceda, Mentefines 93 ff. Much bufe Berren en bes Mortus von Biraceda mit ben beiben anberen fint erft aum ig gewacht worben.

Die Sage von Berarren ist eine für fich bestehente, ursprüngliche und selbständige. Ruser bem stein angesübeten Ramen Biracecka, Pirrbua, Putra eder Putracecka, beist bieser Lefalgett vom Titieacasse auch noch Mariei Biracecka, Consici Buracecka, Tici Biracecka, auch nur Cheun, Con, Tuapaca, Arnava. Ball außer obigen Stellen noch Belasco I, 90. Ternaux XVIII, 92, egl. 90. Herrera I, 3. 6. Popping Incas IV. Den Mythus von Biracecka ergöhlt am ursprüngliche firm Carcia orig. do los Indios V, 3. 7 nach Betanges.

Bor ber Erschaffung ber Sonne, heißt es hier, war die Erbe schon bewohnt, baber auch die Gebände am Liticacaser, die Tempel Biracochas, älter sind als die Sonne. Prichard IV, 486. Plöslich entstieg and diesem See Contici Biracocha, vereinigte mehrere Menschen an dem Otte Tinguannen an diesem See. Dann erst schus er die Sonne, den Mond, die Sterne, und wies ihnen ihren Lanf an. Die Sonne beschien von allen Gegenständen zuerst dem Liticacaser, Baumgarten II, 225. Dann bildete Biracocha mehrere Bilder von Stein, denen er, nachdem er ste beseelt hatte, and verschiedenen Höhlen hervorzugehen besahl. Daranf zog er an ihrer Spipe nach Cuzeo, seste über dasselbe den Allea Bica, von welchem die Inkas abstammen. Rach Berrichtung dieser Werte auf Erden entsernte er sich wieder übers Meer. Ternaux XV, 5. XVIII, 91.

Es verfieht fich von felbft, baß ein Mythus, ber bie Sonne von einem anbern Gotte geschaffen sein läßt, nicht von ben Sonnenkönigen

ber Inkas herrühren kann, benen die Sonne ber Schöpfer war. Balboa 57 ff. Lacroir 369 a. u. a. m. Der Ursprung bes Mythus gehört dahin, wo' sowohl früher, als auch während der Oberherrschaft der In= tas der alten Gottheit Viracocha eine gewisse selbstständige Stellung angewiesen war. Und diese hatte sie unter den Stämmen der Anma= res am Titicacasee, überhaupt ben Collas, beren Borfahren aus eben biesem See entstanden waren. Baumgarten II, 253. Viracocha war eine baselbst schon seit ben ältesten Zeiten, lange schon vor dem Sonnen= bienste in Cuzco, das heißt in der Sprache des Mythus, schon vor der Existenz der Sonne, verehrte Gottheit, von der manche berichten, daß fie über ben Sonnengott gesetzt gewesen sei. Lettere Ansicht beruht na= türlich auf der Angabe der Anmares. Montesinos 53 macht den Vira= cocha sogar zum alleinigen wahren Gott, und ihm ähnlich spricht sich Balboa 58. 62 aus, nur daß dieser seine Verehrung junger ansest. Vi= racocha wurde im peruanischen Sonnenreiche fortwährend noch verehrte wie so viele andere ältere Götter ebenfalls, seine Berehrung stand aber im System der Inkas weit hinter der des Sonnengottes zuruck.

Was ist nun aber Biracocha für ein Gott? Was ist sein Grund= wesen? Der eigentlichen Wortbedeutung nach bezeichnet sein Name Meer= schaum, Garcilasso V, 21. Ternaux XVII, 94. Prescott I, 70, ober auch Seefett, Balboa 40, Ternaux XV, 40 nach Holguin, ober auch Sohn des Meeres, Pöppig Incas 387, ober Sohn des Meerschaums, Zarate I, 10. Es findet also hier dieselbe Naturanschauung statt, wie bei der indischen Göttin Lackschmi, der Gattin Vischnus, und der griechischen Aphrobite, die beide aus bem Schaume bes Mecres geboren waren. Das verschiebene Geschlecht begründet keinen wesentlichen Unterschieb, auch die Griechen hatten einen männlichen Aphroditos, eine Venus bar-Als die griechische Aphrodite ober Schaumgeborne, baher auch αφρογενής, αφρογένεια, erschien, da sproßten unter ihren Füßen die Pflanzen auf. Hefiods Theog. 187 ff. Es wird mit dem Worte Aphro= bite sowohl als mit Viracocha die aus dem Wasser hervorgehende Zeu= gungstraft der Natur als Saame ober Schaum bezeichnet. Denn ben Griechen war ber thierische Saame ein Schaum. Bgl. meinen Com= mentar zu Philos Weltschöpfung S. 22. Es ist also kein Grund ba, die gewöhnliche griechische Etymologie und Volksanschauung vom Worte Aphrodite (Schaumgeborne) zu verlassen, und sich nach einem Semiti= schen Stammworte umzusehen, bas boch nicht unter ben vielen vorder=

affatischen Namen für weibliche Gottheiten im Sprachgebrauch sich vorssindet. Wie Aphrodite (Orpheus hymn. 54), so ging auch Biracocha aus dem Wasser hervor und wieder in das Wasser zurück. Auch nach der Rosmogonie der buddhistischen Wongolen entstand aus dem Neere zuerst Schaum und aus diesem die lebendigen Wesen. Aus keinem ans dern Grunde konnten auch Manco Capac und seine Brüder Viracochas genannt werden, als weil auch sie aus dem Titicacasee hervorgekommen waren. Velasco I, 80 nach Gomara hist. gon. o. 119, nicht weil sie Sonnenkinder sind, wie Stevenson I, 262. II, 254 erklärt. Vgl. oben S. 61. Selbst die zur See gekommenen Spanier wurden Viracochas genannt, und zwar wird ausdrücklich bemerkt, weil man sie für Kinder des Weeres hielt. Benzoni III, 21. Und mit diesem Ramen werden auch jest noch die Europäer benannt. Stevenson II, 254.

Wir haben früher gesehen, wie das Wasser als ein ber Schöpfung Derstrebendes Element sowohl in den Rosmogonien als in den Fluthsagen aufgefaßt wird. Aber eben so oft wird dasselbe auch als eine kosmogonische Urkraft gebacht, und begegnet uns als befruchtenbes Prinzip in unzähligen Mythen, gehört selbst unter die ersten Sate ber alten Wolksphysik. Wgl. Wölkers Japetiben 81. Beiberlei mythische Darstellungen widersprechen sich gegenseitig nicht mehr als die Natur selbst. Sie beruhen auf den kosmologischen Anschauungen, wie in den einen Gegen= ben, den nördlichen ober auch höhern, die schaffende Kraft ber Natur ihre Thätigkeit nicht eher beginnen kann, als bis die Gewässer abgelaufen und die Erde getrocknet ift, — in andern dagegen, den tropischen, ober doch überhaupt ben heißern Landesstrichen, erst mit der reichlichsten Spende des Wassers die lechzende Natur zum Leben erwacht. Daß Viracocha auf lettere Weise aufzufassen sei, wird auch burch die Erklärung bieses Gottes von Montesinos S. 93. bestätigt, ben boch unser Ibeengang im geringsten nicht leitete, sondern der bloße Sprachgebrauch und die Ueberlieferung ber Peruaner. Nach Montesinos ist nämlich Viracocha ber Urgrund aller Dinge, also eine Art Vischnu, ober wie nach Thales das Wasser die Urquelle alles Lebens ist. Deutlich erscheint auch Viracocha unter bem Namen Con als ursprünglicher Waffergott, wenn es von ihm beißt, daß er ohne Anochen zu haben weit und schnell ging, die Wege abkurzte, indem er die Berge niedrig machte und bie Thäler erhöhte. Ja sogar zog er sich aus Verbruß über bie Menschen im Flachlande von ihnen zuruck, so daß es dort nie wieder geregnet

hat; boch ließ er ihnen aus Mitleib bie Flüsse, so baß sie burch Bewässerung sich erhalten konnten. Vgl. Pöppig, Pachacamac 28 nach Gomara S. 168, ber biesen Mythus zuerst und am ausführlichsten erzählt. Hieher gehört auch, daß die Regengöttin, die wir später noch besser kennen
lernen werden, Viracocha's Schwester ist. — Auch noch ein anderer
Wassergott hat bei den Peruanern kosmogonische Bedeutung, nämlich
Pamacocha oder das Meer, das sie für das Alles erzeugende Element halten, aus dem sie selbst entstanden seien. Garcilasso VI, 30.
Pöppig Indier 377. Pachacamac 28. Namentlich verehrte auch das Volk
der Chinchas das Meer. Baumgarten II, 306.

Wenn berichtet wird, daß biese oberste Gottheit weder Fleisch noch Bein gehabt habe, wie die anderen Menschen, Belasco I, 91, so beweist bieß nur, bag man sich ihres Wesens als eines Wassergottes und ihrer Personification noch wohl bewußt war. Aber im geringsten darf man baraus nicht auf eine rein geistige Persönlichkeit und bilblose Verehrung schließen. Bgl. Rivero und Tschubi. Ausland 1852. Nr. 230. S. 919. Viracocha ist, wie wir gesehen haben und noch weiter sehen werden, eine personisizirte Naturkraft. Auch wird vielfach bezeugt, daß er in Bilbern bargestellt wurde. Garcilasso I, 4. 21. V, 22. Balboa 101. Robertson II, 535. Wie der Bochica der Muyscas, der Quehalcoatl der Tolteken, Corcor der Chichimeken erschien auch Viracocha einmal mit einem Barte. Baumgarten II, 105. 107. 281. 289. Darum wurde er auch mit einem Barte in einem steinernen Bilbe bargestellt. Baumgar= ten II, 290. Wir werden bei Bochica S. 88 Anlaß nehmen, über solche bärtige Götter in Amerika uns weiter auszulassen. Auch Opfer er= hielt Viracocha, und sogar Menschenopfer, Acosta V, 18. 19, so baß er also auch in dieser Beziehung ganz in die Reihe der heidnischen Natur= götter gehört.

# S. 64. Der Mythus von Pachacamac. Lokalmythus von Pachacamac, Mythus der Chimus. Viracocha-Pachacamac.

Mit Viracocha wurde in der Folge der Gott Pachacamac so sehr verschmolzen, daß beibe Namen sogar für ein und dasselbe Wesen gebraucht wurden. Acosta V, 3. Balboa 62. 148. Prescott I, 70, u. a. m. So stehen z. B. beibe Namen bei einander für denselben Gott in dem

Garcilasso, Herber, und noch genauer von Tschubt, Reise II, 381, vahrten altpernanischen Gebichte von bem Madchen, welches als ttin aus einem Rruge Waffer und Schnee auf bie Erbe gieft, . wenn ber Bruber Biracocha Pachacamae ben Krug gerschlägt, er und Blig erfolgen. Wir werden fpater (§. 74) biefes Beticht mittheilen. - Im Allgemeinen tonnte bie Doppelbeit ber Ramen t Wefen hier fo wenig als fonft bei Gottheiten auffallen, ba ja cocha felbst, wie wir geschen haben, mehrere Ramen trägt. Für eamae kommt auch noch, g. B. in eben jenem Gebichte, ber Name marurae vor, b. h. Erbe --- Pachanachachie bei Acofta V, Pachachiat bei Balbon chöpfer bes himmels und ba Ì Auch andere Namen, bemerft, wurden ihm außerbem qt.

hubi burch Weltbeleber überfest, Fort Bachacamar, bas auch von Garcilasso und be ? C, 1 fo erklart; bie Enbipiben e, Partic. Praf., fommen bon cam n, bas zugleich anima und anie heißt, Pachac, bas auch in jenen andern Ramen vorkommt, beißt be. Go bezeichnet bas Wort überhaupt ben Schöpfer. Montefines Lacroix 368, a. Wenn aber Tichubt biefen Namen noch bestimmter faßt als Bezeichnung bessen, ber bie Erbe aus Richts hervorbringt, indem caman, beleben, aus Michte schaffen beißen foll, so übersieht er, was einer Sprache möglich tft. Selbst Boller, bie nur eine Schopfung aus Nichts von Anfang an tennen, haben boch tein Wort, bas eine folche Thatigfeit ausbrudte. Jebe Sprache bezeichnet geiftige Berhaltniffe nur mit Bilbern aus ber fichtbaren Welt. Dazu tommt noch, daß tein polytheiftisches Bott, und am wenigsten ein ameritanisches, etwas von einer Schöpfung aus Richts weiß, wie wir uns aus den früher dargestellten Kosmogonien erinnern, und wie wir an dieselbe Wahrheit auch noch burch später vorkommende weiter erinnert werden. Die hier vorkommenden Schöpfer find Raturkräfte, welche einen von Swigteit ber eriftirenden und vorgefundenen Urftoff beleben; ein Beleber, und weiter nichts, ift auch Pachacamae, wie fein Rame and von Tschubt selbst und ben andern übersetzt wird; auch if er, wie wir gleich feben werben, ein entftanbener und erzeugter Gott. Ueberhaupt wird auch fonft in gewöhnlichen Bortommenheiten bes &= bens Pachacamae als der Beleber, b. h. der belebende Araft bem Körper Mittheilenbe, aufgefaßt. Wenn 3. B. ber ermübete Wanberer auf ben

Höhen der Berge ihm Dankopfer brachte und Steine aufhäufte unter dem Aufruse: Apachecta, d. h. dem der Kraft verleiht! so bezeichnete er damit den Pachacamac. de Laet X, 1. Lefdvre de Villebrüne bei Ulloa's Memoiren II, 424. Tschndi's Reise II, 77.

Dem abstrakten Grundbegriffe nach bezeichnet also Pachacamac so gut wie Viracocha den Schöpfer, die ursprüngliche belebende und for= mende Kraft. Und insofern konnte man beide Begriffe vereinigen, und mit den vereinigten Namen den obersten Gott und Schöpfer bezeichnen.

Aber an und für sich und ursprünglich sind beides, wie verschie= dene Namen, so verschiedene Begriffe, verschiedene Wesen und Götter. Während Viracocha ber Gott am Titicacasee ist und bort seinen Tem= pel zu Tiaguanuco ober Tiahuanaco hat, stand ber Tempel bes Pacha= camac zu Pachacamac im Thale Lerin, süblich von Lima, westlich von Cuzco im Rustenstriche, welches Thal auch wieber von ihm ben Namen Pachacamac führte. Viracocha war der Gott der Anmaras, die zu den Collas gehörten, beren von ihnen verehrte Vorfahren aus bem Titicaca= see hervorgegangen waren. Pachacamac war in der vorinkaischen Zeit ber Gott bes Volkes ber Chimos von Pachacamac und Rimac, welches Volk auch Ongas hieß. Baumgarten II, 310. Die Inkas ließen nach der Eroberung des Pachacamac Tempel stehen und vereinigten allmälig seinen Begriff mit dem des andern alten Gottes, da beide in dasselbe Verhältniß zum Sonnengotte und zur Inkareligion zu stehen kamen. Ternaux XVIII, 99. Garcilasso I, 6, 30. Belasco I, 98 ff. Prescott I, 9. 70. 338. 341 ff. Tschubi Reise I, 290. Ausland. a. a. O. S. 919. Chair I, 1. Cap. 8. So auch Rivero und Tschubi.

Roch beutlicher wird Con ober Viracocha von Pachacamac in einer Sage geschieden, nach welcher ersterer von Norden kommend lange Zeit als oberster Gott rerehrt wurde. Da erschien von Süben her ein noch mächtigerer Gott, der sich Pachacamac und Sonnensohn nannte. Bei seinem Erscheinen verschwand Con, der beleidigt von den Bewohnern des Flachlandes denselben den Regen nahm und es dürre legte. Pachacamac aber, der nun für Cons Sohn galt, erneuerte die Welt, nachdem er die frühere Menschheit in Tigerkaßen ober Affen (im Original wird der Ausdruck Guatos gebraucht) verwandelt hatte. Dann schus er neue Menschen, die er in den Künsten und Handwerken unterwies. Ternaux XVIII, 92. nach Gomara und Levenus Apollonius, Zarate I, 12. Benzoni III, 20. Picard 198 nach Coreal, Purchas u. a., besonders Pöppig: Pacha=

camae 29 nach Gomara, Belasco I, 93, ebenfalls nach Gomara, Ausland a. a. D. 919. nach Rivero und Afchubi.

Man barf in biefer Sage weber bie Lehre von einem bofen Pringire finden, noch von einem Gunbenfall, wie Rivero und Tidubi thun Weber Con noch Padjacamae find ein bofes Pringip, beibes find Maturgotter, die ale folde bald ichaben, balb nugen. Biracocha-Con ift, wie wir gesehen haben, bas befruchtente Baffer, bas fich als Reget bem Flachlande Perus entzieht. Auch hier fragen wir wieder, mas benn Bachacamac fei, er, ber bem Biracocha, bem Waffergott, entgegentritt, und body auch wieber eine belebenbe Schöpfertraft ausubt, er, ber Beleber? welches materielle Gubstrat gehort biefem Raturgotte? Wenn Picard 188. 192 ihn für bas belebenbe Fener halt, fo fagt er bas gewiß nicht aus fich, bas ift nicht feine Urt, fondern giebt eine Urberlieferung aus guter Quelle. Bu biefer außern Beglaubigung tommen noch innere Grante, bie fur biefe Erflarung fprechen. 3ch will baren nicht sprechen, wie sehr bie belebenbe Kraft, wie sehr ber Umstand, das er ein Cohn ber Conne fet, zu biefer Erklarung pafit; beun auch ans bere Erklärungen biefer Cigenschaften waren möglich. Aber gewiß post fein Wegensat fo gut ju bem Waffergott, und lagt fich wieber fo gut mit jenem ale Beleber und Schöpfer vereinigen, ale ber ber befruchtenben Barme und bes Feuers. Go haben schon bie altern Griechen ben Feuergott Hephaistos mit ber meerentsproffenen Aphrobite als Chegaiten bereinigt. Auch noch ein anberer Begenfat bes Bachacamac past ju unserer Erklärung, nämlich ber von Cupai, bem Gotte bes falten Tobet und der finstern Unterwelt. Picard 188. Daß aber von Manchen bas Feuer als die älteste Gottheit angesehen wurde, beren Dienst nie erlosch, werben wir unten feben, §. 74.

Was zweitens die Verwandlung der Menschen in Thiere betrifft, von der in unserm Mythus die Rede war, so bezieht sich diese auf der Thierdienst der frühern Bewohner des Flachlandes, der Chimos. So sasten die Verehrer Pachacamac's die Sache auf. Doch muß dieser Thierdienst, wie so vieles Andere aus dem Dienste Viracochas auch auf Pachacamac übergegangen sein. Wenigstens fanden sich in dem Tempel des Lettern Fischgötter, ein Gott in Gestalt eines Fuchses, und eine stedichte Waldschlange. Acosta V, 12. Baumgarten II, 310. Die Intaperuaner bagegen machten den Pachacamac zum Gott der Riesen, der dieselben erschaffen, und dem sie deswegen den Tempel zu Pachacamac

erbaut hätten. Montesinos 75. 229 ff. Riesen sind auch hier wie öfter Urvölker, die zwar sehr wild und Menschenfresser gewesen, Mon= tefinos 123, benen man aber boch ben Besit einer gewissen Kultur zu= schrieb. Man wies nicht bloß auf Riesenknochen hin, Montes. 76, son= bern auch auf Riesengräber, Huaris, und Riesenbrunnen. Montes, 76. Ternaur XVII, 13. Man schrieb ihnen auch bie bei verkommenen Rul= turvölkern vorkommenden unnatürlichen Laster zu, die ihren Göttern wohlgefällig gewesen seien. Külb 153. Da nun die eifrigsten ortho= boren Sonnenkönige ber Peruaner bie Reste und das Wiederauftauchen dieser Laster fortwährend befämpften, Montesinos 118. 122 ff. 125 ff. 139. 143 ff. 160. 163, so läßt der Mythus der Sonnendiener die Riesen burch die Sonne von der Erde vertilgt werben. Montes. 76 ff. Bal. auch Baumgarten II, 341. Es waren aber bieß die Chimos, Dungas ober Dunkas, beren Reich mehr als zweihundert Stunden Länge hatte, das älter war als das der Inkas, und das den Pachacamac als obersten Gott verehrte. Ternaux XV, 72. Montesinos 78. 209. 212 ff. 230. Chair I, 1. 213.

Die Peruaner, welche seinen Dienst nicht ausrotteten, sonbern nur bem ber Sonne unterordneten, vereinigten auf eine eigene Weise ben Pachacamac mit bem Con und Manco Capac, aus welcher Vereinigung aber ebenfalls wieder die Verschiedenheit Con's von Pachacamac in die Augen springt. Manco Capac habe nämlich, erzählt die Sage, die Peruaner belehrt, daß die Sonne der größte Geist sei. Dessen Söhne seien Con, Pachacamac und Manco Capac. Bei der großen Fluth habe ihn sein Vater, die Sonne, allein in der Höhle von Pacari=Tambo erhalten, damit er später ben Menschen ben allerhöchsten Willen ber Sonne offenbaren könnte. Velasco I, 95. Man mag nun in bieser Vereinigung der Drei an die Analogie der Indischen Trimurti benken, ich habe nichts bagegen einzuwenden, im Gegentheil spricht diese Analo= gie für unsere Ansicht, einmal von der ursprünglichen Verschiedenheit Cons und Pachacamac's, bie wie Vischnu und Schiwa auch ursprüng= lich ganz verschiedenen Stämmen und Religionsparteien angehörten; bann zweitens spricht diese Analogie auch für unsere Erklärung bes Wesens Pachacamac's als des Feuergottes wie Schima, denn Con ober Viracocha entspricht dem Wassergott Vischnu, und Manco Capac, der Sonnensohn, nimmt in dem so eben erzählten Mythus ganz die Stelle von Brama ein. Aber bie Analogie, so passend sie ist, führt boch nicht

auf eine historische Ableitung der einen Dreiheit von der andern. Es
giebt eine Menge Dreiheiten von Göttern bei den verschiedenen polytheis
stischen Bölkern, die alle unabhängig von einander entstanden sind. Wir haben eine solche Göttertrias in Paraguan angetrossen. Bgl. 5. 54 a. E. Wenn aber irgendwo eine derselben einheimisch ist, so ist es diese Peruanische, die, aus inländischen Namen alter Landesgötter zusammengesett, ganz aus der Entwicklung der Peruanischen Religionsgeschichte hervorgegangen ist. Es gab sogar mehrere solcher Göttertriaden in Peru, alles von einander unabhängige Jusammenstellungen von drei obern Göttern. Wir werden unten S. 66 bieselben vorsinden.

Auch von Pachacamae behauptet man, er sei bilblos gewesen und als solchem reinem oberstem Wesen habe man ihm weber Opfer gebrack, noch Tempel erbaut. Belasco I, 95. Ulloa Mom. II, 74. 97. Baumgarten II, 310. Sarcilasso VI, 31. Pöppig Pachacamae 29. Auch dies ist nicht richtig, benn man verehrte ihn in einem hölzernen Bilbe mit einem Menschenkopfe, man opferte ihm Thiere und Menschen, und befragte ihn als Orakelgott. Cieza C. 73. Somara B. 122. Lesewe bei Ulloa Mom. II, 430. Acosta V, 12. Montesinos 229. Picard 197. Baumgarten II, 310. Aus diesen Stellen geht auch noch zum Uebersluß hervor, daß Pachacamae seinen Tempel hatte, von dem wir übrigens später noch besonders sprechen werden. Es ist unbegreislich, wie Schriftsteller, wie z. B. Baumgarten a. a. O., auf einer und berselben Seite behaupten können, dieser Gott sei ohne Tempel verehrt worden, und dann wieder ganz wohlgemuth vom Tempel des Pachacamae und allem was darin war, sich vernehmen lassen.

Bgl. noch über Pachacamac überhaupt: Garcilasso II, 2. VI, 18. 30. 31. IX, 14. 15. Zarate II, Cap. 5. Reisen XV, 495. Chair I, 1. 210 ff.

### S. 65. Die Sage von Inca Roca. Lokalsage von Chingana. Iüngerer Mythus der Quichuas.

Montesinos Cap. 16. 17 beginnt die Reihe der Inkas nicht nach der gewöhnlichen Darstellung mit Manco Capac, sondern mit Inca Roca, der gewöhnlich als der sechste Inka, oder auch als ein noch früherer, aufgeführt wird. Den Manco Capac dagegen rückt er in eine

Urzeit von mehreren tausend Jahren zuruck, und macht ihn zum Grun= der eines uralten Reiches von Cuzco, von dem die anderen nichts wissen. Weil dieser eine mythische Person ist, läßt er sich solches ohne großes Widerstreben gefallen. Da nun aber Inca Roca als Gründer bes In= kareiches an seine Stelle und an die Spițe der Inkas tritt, so kann und muß manches von dem, was man von Manco Capac erzählt, auf ihn übergetragen werden. So wird Inca Roca von einem Theile ber Mythen überkleibet, die dem Manco Capac angehören, dem Stifter bes Sonnenreichs, dem unmittelbaren Sonnensohne, der anthropomorphirten Sonne. Und doch scheint Inca Roca ein ganz gewöhnlicher Inka zu sein, ber wie andere durch Klugheit und glückliche Feldzüge die Herr= schaft der Sonne verbreitete. So nach den Darstellungen von Garci= laffo, Balboa, Velasquez. Doch ist immer auffallend, wie wesentliche Gesetze bes Inkareiches und weise Sprüche ihm auch bei biesen zuge= schrieben werben. Montesinos 147 nach Arriaga, und Garcilasso über seine Regierung. Am nächsten bem Montesinos steht Acosta, ber ben Inca Roca unmittelbar auf Manco Capac folgen läßt und ihn zum Gründer eines besondern Zweiges der Inkas macht. Letteres waren jedoch noch viele andere Inkas. Ternaux XV, 35 nach Fernandez, nament= lich Manco Capac, Acosta I, 25. — Hazart 254 a sest den Inca Roca noch weiter hinauf, da dieser nach ihm ber Sohn und Nachfolger eines jener ältesten Steinkönige war, bes ersten Königs im Lande, bes Aparmango.

Die Erzählung von ihm lautet nun nach Montesinos also. Der Zustand bes alten Reiches war so sehr gesunken, alle Kultur und Sitte so sehr geschwunden, und das Bolk war in einen Zustand berartiger Wildheit zurückgekehrt, gerade wie die Zeit vor Manco Capac geschilbert wird. Besonders hatten durch fremde eingewanderte Bölkerstämme Päderastie und Anthropophagie auf die schrecklichste Weise überhand genommen. Da stellte sich die Fürstin Mama Cibaco an die Spitze der Frauen und bersenigen Männer, welche Besserung und Reaktion wünschten. Unter letzern war vor allen berühmt und beliebt wegen seiner Schönheit und Tapferkeit ihr eigener Sohn Inca Roca. Als britte zum Bunde wurde noch hinzugezogen Ciboca's Schwester, eine Zauberin, welche den göttlichen Beistand zu dem heilsamen Unternehmen versprach, das die alte Ordnung wieder herstellen sollte. Um nun diesen Zweck zu erreichen, sollen sie nach Montesinos (ob auch nach alter inländischer

Quelle?) glänzenbe Scheiben von Golb verfertigt und ein Rleib mit schillernben Cbelsteinen geschmuckt haben, beren Glanz bem Sonnenstrable glich. In diesen Schmuck gekleibet wurde Inca Roca in die Höhle Chingana oberhalb Cuzco geführt, wo auch noch später ein heiliger Ort war und ein Sonnentempel stand. Daselbst hielt er fich einstweilen verborgen. Unterdessen eröffnete Mama Ciboca bem Bolte, ihr Sohn sei auf einem Felsen vor seinem Bause eingeschlafen, im Schlafe aber von der sich herabsenkenben Sonne in ihre Strahlen gehüllt und zu ihr entrückt worden. Die Sonne habe aber ihr Wort barauf gegeben, ihr ben Sohn wieder zu geben und ihn zum Könige von Cuzco zu bestimmen. Er sei ihr, der Sonne, Sohn, und ste werbe ihm ihre Befehle geben. Sechs Zeugen aus ihrer Familie bekräftigten biese Aussage, und es wurde berselben ohne weiters Glauben geschenkt. Alsbann nach vier Tagen wurde das Volk versammelt, und die Sonne burch ein Opfer um bie Rückgabe Inca Roca's angegangen. Da trat mit ber glanzenben Scheibe von Gold, im Rleibe mit den schillernben Ebelsteinen, beren Glanz bem Sonnenstrahle gleichkam, ber Sonnensohn Inca Roca and ber Höhle Chingana, und sein Schmuck gab bas Licht ber Sonne so herrlich wieber, daß es fast ihren Reib erregte. Riemand zweifelte jest mehr, daß er der Sonnensohn sei, es wurde ihm die allgemeine Anertennung zu Theil. Mehrere Wiederholungen bieser Erscheinung folgten. Endlich konnte man sich nicht mehr enthalten, ihn aus ber Höhle zu holen, die Mutter rieth selbst dazu. Man führte ihn sogleich in ben Tempel, wo er der versammelten Menge die Aufträge seines himmli= schen Vaters eröffnete. Dieselben bestanden in nichts anderm, als bak man die unnatürlichen Laster ausreuten, die alte Ordnung und Sitte, ben alten kriegerischen Geist wieder herstellen sollte. Es wurde du Drohung beigefügt, daß die Sonne im Falle bes Ungehorsams die Menschen töbten, und der Regen die Fluren zerstören werbe. Da kehrte an bemselben Tage das Volk von Cuzco und die meisten Nachbarn zum Gehorsam gegen den Sonnenkönig zurück, Inca Roca heirathete seine Schwester Mama Cora, und ihm folgten am folgenden Tage sechstausend Menschen, die fich verheiratheten. Gegen die Sodomiter wurde fortan die Strafe des Verbrennens ihrer eigenen Person und ihres ganzen Dorfes verhängt.

Noch ist von diesem Könige zu erwähnen, daß er bei der Besiegung der benachbarten Bölker ein Gößenbild zerstörte, aus welchem ein großer

Papagei sich entfernte, der in einen andern Stein flog, welcher noch später verehrt wurde.

Auf eine rationalisirende Weise, welche ben alten Mythus von Chingana und bem Sonnensohne historisiren und plausibel machen soll, wird der alte ehrwürdige Volksglaube auf eine Weiberlist zurückgeführt, und bie Personisikation ber Sonne ist ein bloßer Wiederschein berselben in einem Spiegel und in bem Glanze von Ebelsteinen. Aehnlich ver= banken Manco Capac und Mama Dello ihre göttliche Verehrung nach jener Erzählung bei Stevenson, oben S. 61, bem Entschluß ihres Groß= vaters seine Familie zu erheben. Und so beruhte einst in abgeschwäch= ten Jahrhunderten die Gottheit des Romulus auf nichts anderm mehr, als auf seiner Ermordung durch die Patrizier! Selbst die sechs Zeugen für die Entrückung Inca Roca's, die wohlweislich aus dem Geschlechte der Mama Cibaco selbst sein mußten, spielen dieselbe Rolle wie bort Julius Proculus. Die ganze Form, wie die Sache hier erzählt wird, ist spanisch. Wie viel davon alt und ächtperuanisch sei, ist schwer zu sagen, da bei allen diesen Völkern, besonders Kulturvölkern, der Euhemerismus so wenig fremd war, als bei den alten Vorberasiaten, Egyptern, beson= bers aber Kretensern.

So viel ist sicher. Das Ganze beruht auf einem Sonnenmy= thus, der sich an den Tempel und die Höhle von Chingana anschloß, eine jener vielen Höhlen, aus benen Urmenschen, Kulturherven und Son= nengötter hervorgingen. Da die Höhle in der Nähe von Cuzco lag, so haben wir hier wohl nur eine Wiederholung des Lokalmythus von Cuzco, eine etwas andere Lokalisirung besselben und Uebertragung von Manco Capac auf Inca Roca. Diese Ansicht der Sache wird dadurch bestä= tigt, daß auch dieselbe List neben jener bei Stevenson bereits dem Manco Capac zugeschrieben wurde, wie aus bem Gebichte Peralta's zu ersehen ist, Lima fundada, bei Ternaur XVII, 132. Nach ber Analogie ber Che Manco Capac's mit seiner Schwester ist auch die Verehlichung Inca Roca's mit seiner Schwester zu erklären, während dagegen Montefinos dieselbe ber List ber Mutter zuschreibt, welche badurch die Schwester zum Verschweigen des Betrugs zu verlocken wußte. Auch eine Erzählung bes Sohns Manco Capac's erzählt man von bem Sohne Inca Roca's, der eine wie der andere weinte, als er geopfert werden sollte, Blutthrä= nen. Bgl. Montesinos 31 mit Garcilasso IV, 16. Hazart 254 a. Auch die Erzählung vom Papagei wird von Manchen ebenfalls dem Manco

Capac zugeschrieben. Sie bezieht sich übrigens auf einen feühern Drakelgott und Thierdienst ähnlich dem des Lateinischen Pieus und des Aztekischen Huisiton. Dieser Papageigott stand wieder in Berbindung mit dem alten Steinkultus.

Bu bemerten ift ber Biberfpruch, in ben Montefinos mit fich selbst gerath. Rach ber obigen Erzählung stellte Inca Roca ben alten Sonnendienst wieder her, er erscheint als ein Reformator besselben. Bas er that, läßt sich auch nur bann einigermaßen begreifen, wenn man annimmt, baß er beim Bolke ben alten Sonnenglauben, wenn auch unrein, noch vorgefunden habe. Und boch läßt berfelbe Schriftsteller (S. 152 ff.) ben Sonnenbienst erst mit Inca Roca beginnen, ber zuerst von allen die Sonne als obersten Gott eingesetzt habe. Vorher sei Ilatici=Biracocha als oberster und alleiniger Gott verehrt worden. Auch Balboa spricht biese Beschuldigung öfter gegen die Inkas aus, daß sie ben Monotheismus verbrängt, und bafür Sonnendienst und Polytheismus eingeführt hätten. Rach Garcilasso bagegen verehrte Inca Reca selbst in Pachacamac ben obersten Gott. Alle biese Wibersprüche weisen darauf hin, daß bie schlecht zusammenstimmenden Thatsachen nicht rein ersonnen worben, benn bann batte man es sich bequemer gemacht, sondern daß sie nur falsch und nach Lieblingeibeen verbunden und gebeutet find. Was ben vorinkaischen und inkaischen Monotheismus anbelangt, so wollen wir später (§. 67) weiter bavon reben.

#### S. 66. Nachtrag von noch anderen Schöpfern und Kosmogonien.

Bei jedem großen Kulturvelke, bas aus einer Masse zusammengeschmolzener kleinerer Stämme und Staaten besteht, sindet sich eine Menge von kosmogonischen Nythen. Diejenigen, welche den einflußreischern Stämmen und den Centralpunkten der Bildung, des Staates und der Religion angehören, oder auch diejenigen, welchen eine ausgezeichenete Darstellung widerfuhr, gelangen gewöhnlich zu größerm Ansehen, entwickeln sich und werden berühmt. Aber daneben bestehen, besonders in den Urstusen der Kulturreligionen, noch viele vereinzelte und noch unausgebildete kosmogonische Mythen, oder doch Anschauungen, Ansähe und Knospen zu kosmogonischen Mythen, die zum Theil wenigstens an bie Anfänge solcher Anschauungen bei ben Wilben erinnern. Von ber= gleichen sprudelt das alte Ostindien. So ist es in Peru.

Es ist schon früher bei Viracocha bemerkt worden, wie das Meer als Mamacocha kosmogonische Bedeutung gehabt habe. Man hielt es für das Alles erzeugende Element, aus dem die Menschen, und namentlich das frühere Geschlecht der Riesen, entstanden seien. Vgl. oben §. 63. §. 64.

Biele Stämme leiteten sich nach Art ber Wilben von Thieren ab, machten einen Thiergott zu ihrem Schöpfer und Urahn. So behaup= teten mehrere Stämme vom Vogel Condor zu stammen, sie schmuckten sich daher mit den Federn dieses Vogels. Der Ursprung dieses Glau= bens gehört in die vorinkaische Zeit. Aber auch noch an den Sceptern der Inkas waren Condore. Picard 193. Külb 146. 190 nach Garcisasso, Tschudi's Reise II, 397. Andere wieder wollten von Löwen, Tigern, Ablern, Geiern, Flüssen, Quellen, Seen, Bergen u. dgl. herkommen. Garcilasso IV, 5. I, 18. 21. Ternaux XV, 42. Külb 190. Wutte I, 309. Baumgarten II, 247.

Ein kosmogonischer Mythus hat sowohl in der äußern Form als in der Tendenz eine starke Analogie mit Hinduvorstellungen. Nach demsselben sielen drei Eier vom himmel, ein goldenes, ein silbernes, ein kupfernes. Aus dem ersten kamen die Curacas oder Fürsten, aus dem zweiten die Edellcute, aus dem dritten das gemeine Bolk. Bgl. Ternaur XV, 6 nach Avendano. Das Ei spielt häusig als Weltei der Idealwelt (mundus in nuce) eine Rolle in den Kosmogonien. Daß der Mythus vorinkaisch ist, sieht man daraus, daß er die alten Landesstürsten, die Curacas, oden an stellt. Zur Zeit der Inkaherrschaft standen sie unter den Inkas, und daher hätte ein Peruanischer Inkamythus entweder das oberste der drei Eier den Inkas zutheilen, oder aber vier Eier aufstellen müssen, aus deren allervorzüglichstem, etwa einem diamantenen, die Inkas hervorgingen.

Als Schöpfer wurde von vielen der Donnergott Catequilla ober Catequil verehrt, der dem vorinkaischen Steindienste angehört, später aber mit dem Sonnendienste in vielfache Beziehung gesetzt wurde. Das war ein so sehr gefürchteter Gott, daß Mancher, wenn er bei einsamer Wan= derung durch das Gebirge von einem Gewitter überfallen wurde, aus Furcht vor ihm starb. Er hieß auch Apocatequil, und hatte noch einen Bruder und einen Vater. Lacroix 376 b. Ternaux XVII, 13. Von den drei heiligen Felsen auf dem Gebirge, von denen früher die

Rebe war, S. 62, soll einer ben Catequil vorstellen. Er hatte auch die drei Ramen Chuquilla, Catuilla und Intiallapa, Donner, Blis und Wetterstrahl, die aber auch wieder mit dem Collektivnamen Illapa, Donner, zusammengesaßt wurden. Prescott I, 71. Vgl. unten S. 74. Man sieht, daß die Bildung von Göttertriaden auf verschiedene Weise möglich ist. Wir begegneten oben einer solchen von Nanco Capac, Con und Pachacamac. Aber auch Catequil wird noch auf andere Weise außer der so eben angesührten mit anderen Göttern zu einer Trias zusammengestellt. So wurde er mit Viracocha und der Sonne als die oberste Göttertrias verehrt. Acosta V, 4. Die Inkareligion machte aber solgerechter, wenn diese Fassung nicht bloß dem Garcilasso zuzuschreiben ist, Donner und Blis zu den gefürchteten Dienern der Sonne, die jedoch in eigenen Tempeln verehrt wurden. Prescott I, 71.

Ein anderer Schöpfer aller Dinge, an den sich ebenfalls eine Gottertrias anhängt, ist Ataguju. Es ist nicht weiter berichtet, was das für ein Gott war, nur daß ihm viele Tempel errichtet waren, und ihm zahlreiche blutige und unblutige Opfer dargebracht wurden. Da dieser Schöpfer aller Dinge sah, daß er allein sei, schuf er noch zwei ander Bötter, die sich mit ihm in die Regierung der Welt theilten. Lacroix 375 ff. Unten §. 78.

Auch ein Gott Tangatanga soll als einer in Dreien und bein Ginem verehrt worden sein. Hazart 249 b. An dem Hauptsonnens feste stellte man drei Sonnenbilder auf, die besondere Namen hatten, und die Sonne wohl in verschiedenen Beziehungen auffaßten. Auch eine Trias. Ugl. unten §. 81.

Der oben (§. 64) erwähnte Chincha Camac, ter Schöpfer ober Beleber von Chincha, ist auch eine schöpferische Kraft gewesen, die bie Chinchas als ihren Nationalgott, als ben personisizirten Urtypus ihrek Volkes rerehrten.

#### S. 67. Aritik der Peruanischen Aulturmythen. Ihre historische Gedeutung.

Wir haben ben Weg eingeschlagen, jeder Erörterung über die bisstorischen Verhältnisse ber peruanischen Urzeit die alten Sagen und Mnsthen vorauszuschicken. Es ist billig, ein großes Kulturvolk über seine

eigenen Ursprünge das erste Wort reben zu lassen, und das Zeugniß seines eigenen, wenn auch riel spätern, Bewußtseins zuerst anzuhören. Natürlich muß man seine Sprache kennen, die alte Sprache des My=thus und Symbols, wenn man sein Zeugniß verstehen soll. Aber unter dieser Voraussehung werden auch viel sichrere Resultate gewonnen wer=den können für die mythische Urzeit, als für die spätere historische Kö=nigszeit. Und glücklicher Weise ist gerade jene Urzeit für unsern Zweck das Wichtigste, da gerade in den Urmythen die religiösen Grundan=schauungen des Volkes sich ausgesprochen haben.

Diese Kritik ist nun bereits halb vollzogen worden in den vorigen Paragraphen, in welchen auf der Grundlage der ältern Gestalt der Mythen und der auf andern Gebieten durch die neuere deutsche wissenschaftliche Mythologie entdeckten Gesetze der Mythenentwicklung der religiöse Ursprung der Mythen aus dem Kultus und der kosmologischen Bedeutung der jeweiligen Gottheiten erklärt wurde. Die Erklärung einer Sache ist ihre natürlichste Kritik. Es bleibt nur übrig, da wir bisher nur jeden Mythus für sich, und seine etwaigen Vermischungen mit den andern ins Auge fasten, hier noch die allgemeinen Resultate und Gesichtspunkte, die allen gemeinsam sind, zur Uebersicht zusammen=zusassen und durchzusühren.

Vor Allem ist ber Sat festzuhalten, ber aus allen jenen Sagen und Mythen am allgemeinsten sich ergibt, daß diefelben naturreligiöse Mythen sind, welche erst allmälig, wenn überhaupt, die Form von Sa= gen angenommen haben. Die mythischen Personisikationen find immer mehr zu anthropomorphischen Göttern, balb sogar manche zu mensch= lichen Personen geworden. Das geschah schon bei ben Peruanern, vol= Ienbete sich aber bei den an die Mythen der heidnischen Religion ungläu= bigen Spaniern. Die Veränderung der Götter zu Menschen fand schon bei ben gläubigen Peruanern statt, so gut wie in ben übrigen Rultur= religionen Amerikas und der alten Welt. Es ist die lette Stufe reli= gibser Entwicklung, auf welcher die religibse Anschauung in die poetische übergeht, und der Mythus die Gestalt der Sage annimmt. Wir konnen bieß Euhemerienus im weitern Sinne nennen, insofern benn boch bas Wesen des Euhemerismus in jener Umgestaltung der Götter nicht bloß in anthropomorphische Göttergestalten, sondern in irdische Menschen be= steht. Aber von bem Euhemerismus im weitern Sinne unterscheibet sich ber im engern baburch, baß ersterer mit gläubigem Gemuthe vollzogen

wird, selbst eine Entwicklungsstufe der Religion ist, letterer bagegen seinen Ursprung in dem Unglauben an die heidnische Religion hat. Für biefes Verfahren ist Euhemerus ganz eigentlicher Reprafentant. Von ihm her ist bann ber sogenannte Pragmatismus in die Geschichte eingeführt worden, b. h. die Erweiterung und Bereicherung der Geschichte aus ben Mythen, wie dieselbe z. B. bei Diodor von Sizilien, und namentlich vielen Franzosen aus dem Ende des vorigen und dem Anfange bieses Jahrhunderts vorliegt. Die Spanier wendeten nun, wie gefagt, die pragmatische und euhemeristische Auffassung auf die amerikanischen My= then an, indem sie dabei zunächst dem Beispiele der Rirchenväter folg= Jene peruanischen Mythen sind aber naturreligiöse Mythen, in benen Rosmogonien enthalten sind. Die vier Geschwister sind am An= fange ber Dinge ber Erbe entstiegen. Viracocha und Pachacamac find felber Schöpfer mit leicht nachweisbarem Naturwesen. Rosmogonisch find auch die Götter, die uns im vorigen Paragraphen nachträglich find vor= geführt worden. Manco Capac ist nur ein Rester des Schöpfers, ber Sonne, und ihres Dienstes, — und Juca Roca endlich gehört nur in= fofern hieher, als wesentliche Eigenschaften und Thaten Manco Capac's auf ihn übergetragen worden sind, namentlich insofern er, wie andere Sonnengötter, aus einer Höhle hervorgegangen war.

Diese kosmogonischen Mythen nun sind auch Kulturmythen geworden. Von allen diesen Göttern, besonders aber von Manco Capac, ging nach der Aussage ihrer Mythen die Kultur aus, die Sitte und Religion des Volkes, oder sie wurde durch eine Reformation erneuert. Denn ber Kultus jener Götter, der überall ben Mythen zu Grunde liegt, mar überall ber Dienst einer Kulturreligion, eines Kulturvolkes, ber reli= gibse Mittelpunkt ihrer Kultur. Darum mußten im Mythus bie Götter selbst die Rultur auf Erden gebracht haben, wie Geres den Acerbau, Bacchus ben Wein u. s. w. Dieses Verfahren, alte Naturgötter zu Menschen, Königen, Städtegründern, Religionsstiftern und Kulturhelben zu machen, das wir als Euhemerismus im weitern Sinne bezeichneten, ift uralt und bei den Naturreligionen naturwüchsig. Schon Hesiod läßt in sei= ner Theogonie (478) ben Zeus in Kreta geboren werden. In Babylon, Phonizien, Egypten, Italien find die alten Naturgotter Baal, Aftarte, Ofi= ris, Saturnus, Faunus, Picus u. a. m. zu Königen geworben. So find bie alten Asagötter ber ältern Ebba mit bem Sonnengotte Obin an ber Spite in der jungern Ebba zu einwandernben Afiaten unter der Anführung

eines Religionsstifters geworden. Wir werden später bei den Muyscas, Majas, Tolteken, Chichimeken, Azteken dieselben Gesetze der Naturreli= gion wirken sehen.

Wenn sich nun allerbings als Resultat ber Kritik ergab, daß die in biesen Sagen vorgeführten Menschen, Könige, Religionsstifter und Rulturheroen keine historische Wirklichkeit in dieser ihrer menschlichen Existenz anzusprechen haben, bas in ber Sage Erzählte auch niemals in dieser Besonderheit als einzelne Thatsache sich ereignete, — so haben diese Sagen bennoch eine historische Bedeutung und sprechen ein hi= storisches Volksbewußtsein aus. Dieses Bewußtsein weiß nun bavon, daß die Kulturherven, namentlich die des Sonnenmythus, in Gegensat traten zu einem alten Zustande roher Wildheit und Unsitte, — ebenso aut ergibt sich aber auch aus der Verschmelzung der verschiedenen My= then, daß bereits vor dem Sonnendienste Kultur und Kulturreligion in vielen Gegenden statt fand, an die sich ber Sonnendienst anschloß, aber sich über sie stellte. Diese sammtlichen Mythen mit ihrer Kulturreligion geben fich auch burchaus als ein inländisches Produkt, und endlich als Natur= religion ober Polytheismus. Wir wollen diese historischen Bestandtheile jener Mythen uns etwas genauer vergegenwärtigen.

Nach ber Sage von Manco Capac bei Garcilasso bewohnten vor bem Auftreten bes Sonnensohnes Wilbe bas Land, und auch im Ver= lauf der Geschichte der Inkas werden nicht nur von Garcilasso, sondern auch von den andern Geschichtschreibern, namentlich von Montefinos, Wilbe ben Sonnenbienern entgegengesett. Diese Erzählungen von Wil= ben in der Urzeit mögen allerdings einzelne unhistorische Züge enthalten, die im Interesse des Kulturmythus, um ihm eine passende Unterlage zu geben, geschaffen worden sind, Züge, die bann von den Spaniern und bem spanisch gebildeten Garcilasso die Farbe ihrer Zeitphilosophie er= hielten. Aber beswegen entbehrt die Sache boch nicht ber historischen Grundlage, und die Kritik barf nicht nach bem Vorgange Niebuhrs (Römische Geschichte I, 87 ff. 4 Ausg.) solche Sagen von früherer Wild= heit später kultivirter Völker als rein aus der Luft gegriffene Speku= lationen von der Hand weisen, nach der aprioristischen Theorie, daß niemals wilde Bölker zur Kultur übergehen, ohne zu Grunde zu gehen, baß also Rulturvölfer von Anfang an Rulturvölfer gewesen seien. Ueber letteren Punkt haben wir aus Anlaß der brafilischen Indianer uns schon ausgesprochen. Was aber bas zu Grunbegehen ber Wilben be=

trifft, wenn fie zur Rultur übergeben, so ist eine ba und bort unter besonbern Umständen vorkommende Erfahrung nicht sogleich zu einem unabanberlichen Gesetz zu erheben. Allerbings gehen Wilbe zu Grunde, wenn sie zugleich mit der Bekanntschaft aller Laster der Kultur die alte vollkommene Freiheit behalten, fich in dieselben hineinzustürzen. Bölker, bie aus bem Stande ber Wilbheit in ben ber Kultur mit glücklichem Erfolg übergingen, thaten es mit Aufgeben ihrer alten ungebundenen Freiheit, und mit Annahme ber strengsten Gesetze zur handhabung einer geordneten Zucht. Germanische und Navische Bölker liefern genug Beispiele. Und so find auch Indianer, Reger und Malapen durch kathelische und protestantische Missionäre, wie Eliot und Zeisberger unter ben letteren hervorzuheben find, aus bem Zustande ber Wildheit in ben ber Kultur versetzt worden. Wenn nun Ein Staat in der Welt mit ber alten Freiheit schroff abgebrochen hat, so ist es ber ber Inkas. Ja, sein greller Gegensatz gegen alle individuelle Freiheit erklärt fich, wie wir bas später noch bestimmter zeigen werben, weitaus am natürlich sten aus dem schroffen Uebergang aus der Wildheit in die Kultur, berm Begenfäte man um so schroffer halten mußte, je naber bie lebergange lagen. Rivero und Tschubi führen noch einen andern Grund gegen bie alte Wildheit im Lande Peru an, nämlich alle bie Kulturreste aus ber vorinkaischen Zeit. Allein dieselben beweisen bloß, daß die Darstellung Garcilasso's musse eingeschränkt werben, daß in altester Zeit nicht blok Wilde da wohnten, sondern auch Kulturrölker. Daß aber neben lettern auch Wilde da waren, sieht man außer dem Zeugniß des in solchen Dingen gar nicht zu verachtenden Mythus auch noch aus der fortwäbrenden Erwähnung von Unterwerfung und Civilisirung wilber Horden in der historischen Zeit durch die Inkas. Dem ist noch beizufügen bas Vorkommen von Wilden in solchen Gegenden, wo ber Arm der Inkas früher noch nicht hinreichte, Menschen, die nicht einmal in Dörfern wohnen, die sich vergifteter Pfeile bedienen, Menschenfresser sind, und beren Religion der Geisterglaube und Fetischismus anderer Wilden ist, mabrend bagegen die Inkainbianer ein ackerbautreibenbes Volk bis auf ben heutigen Tag geblieben find. Lgl. bef. Arriaga, bann Balboa c. 1. Herrera V, 3. 6. Garcia V, 8. Tschubi's Reise II, 222 ff. Andree Westl. I, 115 ff. Die oben erwähnten Mythen von Abstammung mancher Stämme vom Condor, von Löwen und anderen Thieren weisen ebenfalls auf ben Anschauungskreis von Wilben hin.

Es ist vielleicht hier nicht überflüssig, an die schon bei ber allge= meinen Einleitung S. 3 hingeworfene Bemerkung zu erinnern, daß wir beim Wort Wilbe nicht an einen thierischen Zustand zu benken Denn so wenig und der Wilde ein Ideal der Unschuld ist, so widrig das Ebenbild Gottes in ihm durch grausenerregende Unnatur entstellt ist und die Menschheit zerrissen erscheint, — so ist und bleibt der Wilde doch ein Mensch schon von Geburt. Wie die Schwalbe, der Biber, die Biene, wie alle Thiere mit ihren Instinkten geboren werden, so ber Mensch mit ben seinigen, mit ber Anlage zur Religion und Sprache, mit der Fertigkeit Werkzeuge und Waffen selbst zu verfertigen, das Feuer zu machen und zu gebrauchen, — ohne welche Instinkte keine menschlichen Stämme, Horben ober Familien angetroffen werben. Wilbe sind nicht Thiermenschen, in die der Mensch erst hineingebildet werden müßte, sondern Menschen, die das Land nicht bebauen, und nur von bem leben, was die Natur ohne ihr Zuthun wachsen läßt. Es ist außer= orbentlich, was ihnen badurch abgeht, Kultur, Gesittung, Unterordnung größerer Massen unter Gesetze, das Recht, und so vieles andere. die Menschheit fehlt ihnen nicht, wenn auch die Menschlichkeit.

Die Peruanischen Kulturmythen setzen nun aber nicht bloß Wilbe, sondern auch Kulturvölker und Kulturreligionen in der vorinkaischen Beit voraus. Zwar scheint dem nicht so nach der Erzählung des My=thus von Manco Capac. Aber was er nicht erzählt, das verräth er boch durch seine vielsachen Verschmelzungen, wie wir gesehen haben, mit den andern Mythen. Bedeutsam ist besonders, daß er den Manco Capac vom Titicacase ausgehen läßt, jenem uralten Kultursise, und daß erst nachher Cuzco zum Nabel der Bildung wird. Ueberhaupt sind sa alle sene Mythen Kulturmythen, ihre Götter sind Schöpfer, Kulturhe=roen, Reformatoren. Ihr Dienst war an Centralpunkte der Kultur geknüpft, an Tempel, die nicht von Wilden herrühren konnten. Die Göttertriaden zudem beruhen auf zusammengefaßter Tempelkultur, der Mythus von den drei Giern auf einer Trennung des vorinkaischen Bolkes in Stände oder Kasten, die uns bei den Wilden nirgends begegnen.

Was so die Verschmelzung verschiedener Kulturmythen aus verschiesbenen Landestheilen auf eine alte vorinkaische Kultur und Kulturrelisgion schließen läßt, das wird durch vielfache Ruinen aus dieser vorinkaischen Zeit bestätigt. Sie tragen alle einen andern Charakter an sich als die Gebäude der Inkas, und sind Zeugen der alten Kuls

tur, die lange vor den Intas im Lande verbreitet war. Dahin gehören vor allen die Bauwerke von Tiaguanaco (Tiahuanaco) am Titicacasee im Lande der Anmaras. Viele alten Schriftsteller sprechen von ihnen, und ihr Dasein ist so alt und ihr Ursprung so unbekannt, daß man von ihnen sagte, fie seien gebaut worden noch ehe bie Sonne bie Erbe beschien. Das heißt aber, wie schon einmal bemerkt wurde, in ber mythischen Sprache nichts andres, als daß vor ber Herrschaft ber Sonne im Sonnenbienste bereits am Titicacasee Rultur und Tempel sich vorgefunden hätten. Selbst ber Sonnenmythus muß ben Manco Capac und die Mama Dello von diesem See ausgehen laffen. Und in gleichem Sinne heißt es auch im Mythus, daß schon vor ber Sonne Denschen gewesen seien, und daß damals Viracocha bem Titicacasee entstieg. In einer Höhe von 12000 Fuß, aber unter bem Einfluß der tropischen Sonne, lebte ichon in uralten Zeiten eine bichte Bevolkerung vom Landbau in diesem Gebirgsthal am See, — also wie in Anahuac und Cunbinamarca. d'Orbigny hat die Gebäube bieser alten Rultur wieder aufgefunden, es sind 100 Fuß hohe Erdhügel, die mit Säulen umgeben find, 300—600 Fuß lange Tempel, mit kolossalen edigten Säulen geziert, Säulengänge mit Reliefs, welche symbolische Darstellungen geben, gewaltige Basaltstatuen mit Köpfen wie die Egyptischen, auch ein Palast, ber aus zugehauenen Felsenstücken besteht. Prichard IV, 486. Prescott I, 9. 10. Rugler Kunstgeschichte, zweite Ausg. S. 17 ff. Paul Chair I, 1. 182 ff., der S. 197 noch andere Quellen anführt, besonders Beschreibungen von Weddell bei Castelnau III, 389—397, Cieza be Léon und d'Orbigny. Schon die Abbildungen im Univers pittoresque geben keine unvortheilhafte Ibee von dem alten Stile. Ebenso stand schon vor der Unterwerfung des Thales Lerin durch die Inkas der Tempel bes Pachacamac zu Pachacamac. Die Inkas hatten ihn stehen laffen, errichteten aber baneben noch einen Sonnentempel, ober richteten ihn, wie andere sagen, zu einem Sonnentempel ein. Die Augenzeugen Ulloa Mem. II, 78, W. B. Stevenson, Aufenthalt von zwanzig Jahren in Sübamerika, 1804—24, französisch übersett 1826, 3 vol., und Tschubi in seiner Reise I, 291 berichten von bessen Trummern. Tschubi zählt sie zu ben interessantesten ber ganzen Kuste. Nach Ullea legen biefe Ruinen selbst noch in ihrem jetigen Aussehen Zeugniß von ihrer ehemaligen Pracht und Stärke ab. Und doch sind nur noch einige Sale, Nischen und Malereien übrig. Hieher gehören auch die Gebäute eines Religionsstifters geworden. Wir werden später bei den Muyscas, Majas, Tolteken, Chichimeken, Azteken dieselben Gesetze der Naturreli= gion wirken sehen.

Wenn sich nun allerbings als Resultat ber Kritik ergab, daß die in biesen Sagen vorgeführten Menschen, Könige, Religionsstifter und Rulturherven keine historische Wirklichkeit in bieser ihrer menschlichen Eristenz anzusprechen haben, bas in ber Sage Erzählte auch niemals in dieser Besonderheit als einzelne Thatsache sich ereignete, — so haben diese Sagen bennoch eine historische Bedeutung und sprechen ein hi= storisches Volksbewußtsein aus. Dieses Bewußtsein weiß nun bavon, daß die Kulturherven, namentlich die bes Sonnenmythus, in Gegensat traten zu einem alten Zustande roher Wildheit und Unsitte, — ebenso gut ergibt sich aber auch aus der Verschmelzung der verschiedenen My= then, daß bereits vor bem Sonnendienste Kultur und Rulturreligion in vielen Gegenden statt fand, an die sich der Sonnendienst anschloß, aber sich über sie stellte. Diese sämmtlichen Mythen mit ihrer Kulturreligion geben sich auch durchaus als ein inländisches Produkt, und endlich als Natur= religion ober Polytheismus. Wir wollen diese historischen Bestandtheile jener Mythen uns etwas genauer vergegenwärtigen.

Nach ber Sage von Manco Capac bei Garcilasso bewohnten vor bem Auftreten bes Sonnensohnes Wilbe bas Land, und auch im Ver= lauf der Geschichte der Inkas werden nicht nur von Garcilasso, sondern auch von den andern Geschichtschreibern, namentlich von Montesinos, Wilbe ben Sonnendienern entgegengesett. Diese Erzählungen von Wil= ben in ber Urzeit mögen allerdings einzelne unhistorische Züge enthalten, die im Interesse bes Kulturmythus, um ihm eine passende Unterlage zu geben, geschaffen worden sind, Züge, die bann von den Spaniern und bem spanisch gebildeten Garcilasso die Farbe ihrer Zeitphilosophie er= hielten. Aber beswegen entbehrt die Sache boch nicht ber historischen Grundlage, und die Kritik barf nicht nach bem Vorgange Niebuhrs (Römische Geschichte I, 87 ff. 4 Ausg.) solche Sagen von früherer Wild= heit später kultivirter Bölker als rein aus der Luft gegriffene Speku= lationen von der Hand weisen, nach ber aprioristischen Theorie, daß niemals wilde Bölker zur Kultur übergeben, ohne zu Grunde zu geben, daß also Kulturvölker von Anfang an Kulturvölker gewesen seien. Ueber letteren Punkt haben wir aus Anlaß der brafilischen Indianer uns schon ausgesprochen. Was aber das zu Grundegehen der Wilden be= vor den Inkas in Quito, so viel in ihrer Macht stand, abgeschafft, so daß jene Könige hier dieselbe Stellung eingenommen hatten, welche die Inkas in Peru. Bgl. Belasco I, 18 ff. 106. 118 ff. 122. 124 ff. Chair I, 1. Ch. 16. S. 300 ff.

Im Ganzen muß ber Grab dieser vorinkaischen Rultur nicht höher angeschlagen werden als der der inkaischen, wie schon aus dem Beispiel von Quito erhellt und aus den mancherlei Rohheiten, die von den Inkas auch bei Rulturstämmen bekämpft wurden. Im Einzelnen mag man früher weiter gewesen sein, wie z. B. in der Architektur und in der Schrift. Im Ganzen waren die uralten Rulturstaaten hier wie im übrigen Amerika nur klein im Vergleich zu dem Peruanischen und Merikanischen.

Nach allen Mythen gehen die Peruanischen Kulturherven aus dem Lande selber hervor, aus Seen, Höhlen, Felsen, ober stammen von anberen Landeskindern ab. Nach der Ansicht der Mythen ist also ihr Rultur und Rulturreligion, eine einheimische. Es läßt fich nun futlich der Fall denken, daß eine fremde Rultur und Kulturreligion in einem neuen Lande sich akklimatisirt und lokasirt hatte. An und für sich ist dieß weber unmöglich, noch beispiellos. Allein in unserm gegenwärtigen Falle sind alle die Gottheiten sammt ihren Namen so wir peruanisch und eigenthumlich, tragen die Peruanische Denkungsart und bie Beziehung zum eigenen Lande so beutlich an der Stirne, daß ein Blick nach außen nur zum unstäten Hin= und Herschweifen verurtheilt ist, während die Erklärung aus der eigenen Volksnatur nirgends auf die geringste Schwierigkeit stößt. Es hat nun allerdings Wuttke I, 305. 322 (vgl. auch Pöppig, Art. Inkas) seiner Hypothese von aktiven und passiven Rassen zu lieb angenommen, daß die Inkas ein ganz frember Stamm seien, ber ber weißen bartigen Rasse angehörte, welcher ben Pernanern die Kultur von außen und künstlich aufgepfropft habe. Diese Annahme zerfällt schon durch das, was im Vorigen von einer weitverbreiteten vorinkaischen Kultur erzählt worden ist. Daher haben Rivere und Tschudi S. 17, vgl. Ausland 1852 S. 213, den Manco Capac nicht als einen Inka, sondern als einen viel frühern Rulturhelben, als einen Usiaten und Budbhisten angesehen. Noch bestimmter machte schon John Ranking in einer 1827 in London herausgegebenen Geschichte ber Eroberung Peru's burch die Mongolen ben Manco Capac zum Sehn des Großmogul Rubla"=Rhan. Aber auch Tiebemann (Zeitschrift für Physiologie, Bd. V) läßt bie Inkas, die er von dem alten Kulturvolke am Titicaca wohl unterscheibet, aus Affen einwandern, und zwar in verschiedenen Einwanderungen, von denen die lette in das zwölfte Jahr= hundert unserer Zeitrechnung fallen wurde. Bgl. auch Prichard I, 373. Ueber die Ableitung derselben aus England vgl. oben S. 61. Ueber die Eintheilung des Menschengeschlechtes in aktive und passive Rassen haben wir schon in ber Einleitung S. 2 uns ausgesprochen. Ueber die Herleitung amerikanischer Kulturherven aus den Buddhisten wird bei dem vormerikanischen Kulturheros Votan der schicklichste Plat sein zur ausführlichern Besprechung. Hier sei nur so viel zum Voraus bemerkt, daß der Charafter keiner heidnischen Religion von den amerikanischen verschiedener ist als der des Buddhismus. Hier ist aber für uns die Hauptsache, daß wir Ursprung und Herkunft der Peruanischen, inkai= schen und vorinkaischen, Kulturhelben bereits kennen gelernt haben. Ihr Ursprung ist die Personifikation, ihre Herkunft Naturgegenstände und Naturgesete, in benen sich bie Gottheit offenbart, ihr Wachsthum An= thropomotphirung, ihr Ende Menschwerdung. So beweist ber Bart des Meergottes Viracocha nichts für solche Abkunft von Oftasiaten, die selber keinen Bart haben, S. 63. Aber eben so wenig beweist der Bart Manco Capacs für seine Herkunft aus England, Stephenson I, 265. Wir werden von diesem Barte, mit dem auch die Bilber anderer Kul= turgötter, wie eines Quehalcoatl, Corcor, Bochica, geziert find, weiter unten sprechen, S. 88. Hier kann die Bemerkung genügen, baß ben Inkas der Bart noch mehr fehlte als anderen Indianern. Bgl. Pri= charb IV, 482. 488. Braunschweig 44. Anders ist es allerdings mit ber weißern Farbe ber Inkas. Prescott I, 8. Allein auch anbere Bölker in den Anden, namentlich vorinkaische Kulturvölker, waren von weißerer Farbe als die Masse der Amerikaner. Man nennt diese Stämme die antisischen, die aber trot ihrer weißern Farbe doch zu der Amerika= nischen Rasse gehören. Prichard IV, 491 ff. nach d'Orbigny, Ternaux XV, 181 nach Angelis, Pöppig Inkas 382 nach Cieza Cap. 37. Es ist natürlich, daß das aus den Gebirgen herkommende Geschlecht der Inkas, welches felbst bas Land nicht bebaute, die hellere Farbe beffer bewahrte als die arbeitenden Klassen. Ihr Schädel hat aber mit bem ber Anmaras dieselbe Form. Prichard IV, 482 ff. Wir erinnern uns, auch in anderen Theilen Südamerika's Leute mit weißerer Hautfarbe kennen gelernt zu haben. Wgl. S. 39. Auch unter den Rothhäuten heißen die Arcanzas ober Afasas die schönen weißen Leute, und süblich vom Missouri gab es weiße Panis. Bgl. Imlays Nachrichten von den westlichen Lande der Nordam. Freistaaten. Deutsch 1793, S. 165. 166, und dazu Jimmermann.

Endlich geben sich biese Sagen als polytheistische aus, nicht als monotheistische. Allerbings haben wir gesehen, daß Spanische Bericht erstatter, wie Montesinos, Balboa u. v. A. die vorinkaischen Hauptgötter zum wahren und alleinigen Gott machten, bessen Dienst erst burch ben Sonnendienst der Intas verbrängt worden sei, - ebenso wurde erwährt, wie nach Garcilasso die Inkas selber fortwährend in dem Pachacamer den obersten alleinigen Gott verehrt hätten. Bgl. S. 65 a. E. Letterer Ansicht find auch Picard 188 und Pöppig. Wenn Tschubi, wie wir gesehen haben, in seiner Reise ben Pachacamac bie Welt aus Richts fcaffen läßt, so macht er ihn ebenfalls zum alleinigen Gott, benn eine solche Schöpfung ist ein spezisisches Unterscheidungszeichen des theistischen Menotheismus. Rach Rivero und Tschudi erhob sich die alte Religion zum Begriff eines höchsten Wesens bei Con, später bei Pachacamac, welcher lettere sogar Volksgott auch zur Inkazeit geblieben sei, während ber Som nengott eigentlich bloßer Hofgott gewesen. Bgl. S. 149. Ausland 1852 919. Das mag eine Zeitlang bei ben alten Verehrern bes Pachacamer so stattgefunden haben, aber die Pernaner selbst nahmen den Pachacamac mit in den großen Kreis ihrer Götter auf, nach einem gegenseitigen Vertrag, wie angegeben wird. Baumgarten II, 311. Darum beißt auch Pachacamac ein Sohn der Sonne. Zarate I, 10. Aber sein Dienst trat so sehr zurück, daß man ihm wenig opferte, nicht weil man einen Gegensatz zwischen einem Gott bes Herzens und einem Gotte bes Kultus gemacht hätte. Solcher Gegensatz ist durchaus antiker Denkart fremb. Sondern weil Pachacamac als frember, wenn auch hoher Gott, als unterworfener und besiegter Gott gegen ben siegreichen Sonnengott zurücktreten mußte. — Während nun Montefinos die Kenntniß bes wabren Gottes, nach ihm Viracocha's, birekt mit Noahs Rachkommen nach Peru kommen läßt, wird bieselbe von anberen dem Apostel Thomas zugeschrieben. Mit Einem Worte, wir stoßen hier wieber auf bieselbe Erscheinung, wie bei ben Nordamerikanischen Rothhäuten und ihrem Großen Geist. Bgl. S. 17 und S. 3. Allein alle jene Götter ber vorinkaischen Zeit find Naturgötter, die in Bilbern verehrt wurden ober in fichtbaren Naturgegenständen. Diese Bilber wurden nach Bestegung ber

Bölter nach Cuzeo gebracht, Herrera V, 4. Garcilasso V, 12, auf ähn= liche Weise, wie die Römer mit den Dii evocati der besiegten Völker und Städte zu verfahren pflegten. In der Nähe von Cuzco mar ein großer Tempel mit 78 Rapellen, in benen die Götterbilder aus dem gangen Lande versammelt waren; jede Landschaft hatte ihren Weihtisch, auf dem nach jedes Volkes Sitte Opfer gebracht wurden. Hazart 248 a. Baumgarten II, 232. Alle biese Götter buldeten einander nach Art bes Bolytheismus. Eine Anzahl mehr ober weniger schadet dem Prinzip nichts. Wenn der sonst so gründliche de Laet X, 1 sagt, nur dem ober= sten Gott sei eine Anbetung (adoratio), nicht aber ben Untergöttern mgekommen, welche fich mit einer Verehrung (veneratio) hätten begrügen muffen, so ift bieser Unterschied ben Peruanern nie in ben Sinn gekommen. Alle waren Götter, die Opfer erhielten, und eine selbst= fandige Eristenz und Wirksamkeit hatten, wenn auch die siegreichen eine weitgreifendere als die besiegten. War ihre Wirksamkeit beschränkt, so war sie es burch die der anderen Götter, namentlich durch das über allen stehende bose Verhängniß, dem alle heidnischen Götter unterwor= fen find. Montefinos 110, vgl. 17. Darum hat auch schon Acosta V, 3. 4, ber von allen ältern Spaniern mit ber meisten Kritik über Ame= rika schrieb, den Peruanern den Begriff des mahren Gottes abgesprochen. Unter den Neuern hat dieß mit der meisten philosophischen Bestimmtheit Buttke 307 ff. gethan. Bgl. aber auch noch Schneider bei Ulloa Mem. II, 417. 429. Ternaux XVII, 13. 93 XVIII, 99. Balboa 58. La= croix 377 b.

#### S. 68. Aritik der Peruanischen Geschichte.

Es ist nicht unser Zweck, hier eine Kritik der gesammten Peruanischen Geschichte zu geben. Dieß erfordert eine eigene Arbeit. Wir haben es hier bloß mit der Geschichte der Religion zu thun, und darum richteten wir auch unser Hauptaugenmerk auf die Peruanischen Urmythen, in welchen sowohl die religiösen Grundanschauungen von dem Verhält= niß der Gottheit zur Welt und zu den Menschen sich aussprechen, als auch das Bewußtsein der Menschen von ihren eigenen frühern Zustän= den. Die weitere Geschichte fassen wir auch hier, wie wir es bei ande= ren Völkern gethan haben, nur insofern ins Auge, als dieß für unsern religiösen Zweck nöthig ist. Die Religion und thre Geschichte entwickisten sten sich auch hier in Abhängigkeit von den menschlichen Berhältnissen, welche lettere aber auch wieder ihrerseits durch die Religion bedingt wurden. Hier aber, in Peru, ist noch auf einen Umstand Rücksicht zu nehmen, der bei den disherigen Völkermassen sich anders verhielt. Dier nämlich bietet der Rulturstaat wirklich Geschichte, er entwickelt sich selbst in einer Geschichte, und bewahrt diese Geschichte im Gedächtuisse und in Zeichen, die das Gedächtnis unterstützen. Die Wilden stellen bloß die undewußt wirkende Natur dar, so sehr ohne Geschichte, daß sie zu allen Zeiten und an allen Orten sich gleich sind.

Es sind zwei Hauptpunkte, die wir für die Aritik der Perusnischen Geschichte heranszuheben haben, die Inkaherrschaft in Guzco, und
das uralte vorinkaische Reich in Cuzco. Die anderen vorinkaischen Staaten Perus lassen wir underührt, obschon Manches über sie überliesen
ist. Wir begnügen uns bei ihnen mit dem, was über ihren Sottesbienk
und ihre Mythen, die sich mit den inkaischen verschmolzen, im vorigen
Paragraphen gesagt worden ist.

Was nun bas Inkareich anbetrifft, so herrscht unter ben Quellenschriftstellern, wie bas bei solchen alten Naturstaaten, z. B. in Borberasien, gern vorkommt, schon in den Regententafeln eine bedeutente Verschiedenheit. Dieselbe zeigt fich schon bei bem ersten Inka, Manco Capac. Während die anderen ihn zum ersten Könige machen, beginnt Montesinos die Reihe der Inkas mit Inca Roca, der gewöhnlich als der sechste gezählt wird. Diese Verschiedenheit ist jedoch von keiner großen historischen Wichtigkeit. Manco Capac ist, wie wir gesehen haben, eine mythische Gestalt. Als Repräsentant ber Sonne gehört er an die Spite der Sonnenkönige, der Inkas, als mystische Person gehört er, wie Montesinos und mit ihm Rivero und Tschubi die Sace ansehen, in eine viel frühere Zeit, nach Montesinos als Gründer bes uralten ersten Reiches von Cuzco, nach Rivero und Tschubi, benen man auch Wuttke beigesellen kann, als Bubbhist und Afiate, ber in ben Urzeiten die aktive Kultur den passiven rothen Menschen gebracht habe. Für uns macht Manco Capac nach allem bem, was oben über ihn bemerkt wurde, keine ernsthaften Schwierigkeiten. hingegen wird nun von ihm an die Reihe und Zahl ber Inkas verschieben angegeben. Bei Garcilasso und benen, die ihm folgen, ist eine Reihe von vierzehn Inkas aufgeführt, bei Acosta VI, 19—23 bloß zehn. Letterer läßt gleich auf Manco Capac ben Inca Roca, ben sechsten König bei Garcilasso, folgen. Mit ihm stimmen Montesinos und Rivero und Tschubi inso= fern überein, als sie überhaupt die Reihe der Inkas mit Inca Roca anheben, da fie ja den Manco Capac weiter hinaufrucken und von den Intas ablösen. Wir haben oben den Inca Roca bereits als Kultur= beros kennen gelernt, halten ihn aber boch mit den anderen für eine historische Person, auf welche aber viele mythische Eigenschaften bes Manco Capac übergetragen worden find. Was nun die Reihe der Intas von diesem Inca Roca an abwärts betrifft, so herrscht hier teine Verschiebenheit mehr, die Namen und ihre Reihenfolge stimmen Hingegen die vier Inkas, die bei Garcilasso zwischen Manco Capac und Inca Roca stehen, fehlen einmal bei Acosta u. s. w. und bei benen, die sie haben, sindet da und bort eine Verschränkung der Ramen und Thaten statt, und viele Wieberholungen von benfelben Wun= bergeschichten und andern Erzählungen kommen vor (Ternaux bei Mon= tefinos 218). Bei dieser Lage der Dinge sieht sich Tschudi (Reise II, 373) burch den Widerspruch zwischen Garcilasso und Montesinos zu der Alternative hingetrieben, nur dem einen von beiden Recht zu geben, da ber Wiberspruch unauflöslich sei. Die Entscheibung ist nun auch in bem Werke Riveros und Tschubis auf die Seite des Montesinos gefallen. Bevor wir und selber entscheiben, benn Montesinos hat so gut wie Gar= dlasso vieles Verbächtige, wollen wir uns boch nach ber Anzahl ber Jahre umschen, die ben Inkas und ihrer Dynastie zufallen, — viel= leicht legen sie für die eine oder andere Partei ein Gewicht in die Wag= schale. Die gewöhnliche Zahl der Regierungsjahre der Inkas nach der Darstellung Garcilassos ist vierhundert. Andere gehen noch weiter und erhöhen die Zahl, Polo de Indegardo (bei Montesinos 62) auf 450, Belasco auf 510, andere sogar auf 550. Bgl. Prescott I, 9. Gegen die Zahl vierhundert, und noch mehr gegen die höhern, machte man schon früher die Einwendung, daß sie für die Regierungszeit der Inkas zu hoch ei, es kamen bei ihrer Annahme bei breizehn Regenten (benn ber lette rele hier weg) dreißig (bis drei und breißig) Regierungsjahre auf jeden, — während boch nach Sir Isaak Newton bloß zwanzig Jahre auf jeden Regenten durchschnittlich zu fallen pflegen. So Robertson II, 558. Prescott I, 9 u. a. m. Ich muß gestehen, daß wenn die Zahl 400, ber auch eine höhere, eine wirklich überlieferte ware, mir biese Gin= vendung kein so großes Bebenken machen wurde. Denn einmal konnte

in Peru eine andere Mittelgahl bie richtige fein, und bann konnten, wie bas bei folden Registern und Genealogien nicht felten gefchab, unbedeutenbe Mitglieber weggefallen fein. Aber jene Bablen beruben meber auf munblicher Ueberlieferung, noch auf ben Quippus, nicht auf irgend einer inländischen Aera, sondern auf Berechnung, auf Combination. Daber auch ihre Abweichungen. Da wir fomit ebenfalls auf Berechnung angewiesen find, fo gewinnt beghalb bie Unnahme einer fleinern Bahl von Infas bie Wahrscheinlichkeit fur fich. Dazu kommt nun aber noch, bag biefenige leberlieferung, welche fcon außerlich bie meifte Gemabr bietet, bie Bahl ber Regierungsjahre noch mehr binunterbrudt. Es ist das der Bericht der königlichen Andiencia von Peru, welcher blek bie Bahl von zweibundert Jahren ber Jukabynaftie zuschreibt. Dec. de la Aud. Real, Mo. bei Predcott 1, 0. Diefe Angabe, welche bie lunen und ble außere Gewähr fur fich bat, gieben wir ber Bahl breibunbert bei Acosta VI, 19 und Nivero und Tschubi vor, stimmen aber im Wefentlichen und in ber Sauptfache barin mit ihnen überein, bag wir ber kleinern Zahl ber Jukas mehr historisches Butrauen schenken. Mat mochte ich babet nicht einzig auf Montefinos fußen, sondern biefen duch bie anberen altern Bewahrsmanner, befonbere ben genauften aller, ben Acosta, controlliren. Wenn nun so die bier Intas Gareilaffos gwifchen Manco Capac und Inca Roca wegfallen, fo fragt es fich, wohrt fle gekommen seien? woher Gareilaffo fie nahm? Wir werben bei der zweiten hauptfrage bieses Paragraphen über bas vorinkaische Reich von Sugco wieberum zu biefer Frage hingebrangt werben, und verweifet also für die hier zu eriheilende Antwort auf die bort vorkommende.

Was ben allgemeinen geschichtlichen Charakter bes Inkareiches betrifft, so geht schon aus obigen Lokalmythen und ihrer Verschmelzung hervor, und auch die Berichte ber verschiebensten Schriftsteller stimmen barin überein, daß von Anfang an dieses Reich durch glückliche Eroberungszüge sich fortwährend vergrößerte. Die verschiebenartigen Stämme bes Landes, die vorher nichts weniger als Ein Volk von Einer Spracke ausmachten, werden, wie das von jeher so zu geschehen pflegte, selbst in den Naturstaaten, auf der Grundlage eines kleinen Volkes und einer von Natur wenig verbreiteten Spracke, zu einem großen Weltvolke gleichsam chemisch verbunden. Die Rolle der chemischen Synthesis übernimmt an der Stelle der Natur die Geschichte, welche; wie die Chemie, noch lieber verschiedenartige Bestandtheile zu großen Organismen verschmelzt

als die gleichen Elemente. Aber wie in weltlicher Hinficht, so herrscht auch in religiöser über ben innern Zustand des Inkareiches verschiedene Ansicht. Während nach Garcilasso im Lande die glücklichste Ruhe herrschte und eine ungetrübte Glückseligkeit, werden von Montefinos und Sarmi= ento (Prescott I, 11) mancherlei Empörungen und beren harte Bestrafun= gen, viele Verschlechterungen der Sitte und Religion, und wiederum beren Reaktion und Reformation erzählt. Während in religiöser hinficht von Garcilasso ben Inkas bie Verehrung bes einigen Gottes zugeschrieben wird, machen die anderen, wie wir gesehen haben, die Inkas zu Geg= nern bes Monotheismus, ben sie ben vorinkaischen Staaten zuschreiben. Wir haben aber die Unrichtigkeit der lettern Ansicht nachgewiesen. Als besonders wichtige Greignisse in politischer wie religiöser Hinficht find herauszuheben die endliche Besiegung der Ahmares am Titicacasee burch ben Inka Dahuarhuacac, den dritten Inkas nach Acosta, den siebenten nach Garcilasso, in welcher Zeit also die Verschmelzung der fremben Ursagen mit ben inkaischen beginnen konnte; — bann folgt unter bem fünften (neunten) im vierzehnten Jahrhundert, Pachacutec, die Bereini= gung von Ort, Tempel und Gott Pachacamac mit dem Inkareiche, und die Besiegung bes großen Chimu, — unter bem siebenten (eilften), Tu= pac Dupanki, in der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts die Eroberung Chilis, — und unter seinem Sohne Huanna die Quito's. Die Geschichte ber Entwicklung nach außen und innen ging ihren fichern regelfesten Gang, nach bemselben Prinzip und Plan von Anfang bis gegen bas Enbe hin. Es verräth keinen großen historischen Sinn, eine so große Erscheinung wie das Inkareich sie uns barbietet, mitten unter ben kleinen Staaten und zerrissenen Stämmen Sübamerikas, gemeiner Schlauheit eines herrschfüchtigen Geschlechtes, bas aus Eitelkeit sich zu Kinbern ber Sonne emporgelogen, zuzuschreiben. Wir gehören wahrlich nicht zu ben ibealistischen Bewunderern inkaischer Glückeligkeit, — die folgenden Pa= ragraphen werben das hinlänglich zeigen, — aber anzuerkennen ist, daß bie Inkas Jahrhunderte lang für eine Sache kämpften, für eine Ibee arbeiteten, für etwas Großes begeistert waren, das sie mit wunderbarer Einheit bes Gebankens burchführten, ein zahlreiches Bolk unter ben Wohlthaten ihres Sonnengottes zu gemeinnütigen Riesenwerken so zu einigen, daß kein einziger Mensch arm und als Proletarier geboren wurde, keiner ohne Antheil an ein Stud Erbe. Der nächste Paragraph wird diese Behauptung durchführen. Am meisten trug vielleicht zum Un= tergang dieses Reiches die Inkonsequenz seiner Theilung bei, welche ein in Bruderzwist zerrissenes Volk den spanischen Angrissen blosskellte, als der rechtmäßige Herrscher Huascar gegen den siegreichen Bruder Atahuallpasich dem Fremdling zuwandte.

Bevor wir indessen einen Blick auf bas politisch-religisse Wert ber Inkas werfen, liegt unserer Kritik die Darlegung bes Montefinos von einen vorinkaischen Reiche von Cuzco vor, bas bis in die Zeit von Roch zurudgeht. Montefinos hatte, wie gesagt, anstatt bes Manco Capac ben Inca Roca an die Spițe der Inkas gestellt. Dagegen macht er um ben Manco Capac zum Stifter jenes alten Reiches von Cuzco, in welchem als oberster Gott Matici Viracocja verehrt worden sei. Richt weniger als eine Reihe von achtzigkkönigen wird biesem alten Reiche zugetheilt. Rein anberer weiß von biesem ungeheuern Reiche von Cujo, und der ihm zugeschriebene Gott ist der vom Titicacasee. Montefinst führt als Hauptgrund für sich an (S. 62), daß die geringere Jahreangabe des Reiches von Cuzco auf einem Jrrthume des Lizentiaten Polo be Inbegarbo beruhe, welcher ben Sonnenchklus von taufend Jahren mit bem von hundert verwechselt, und so bem Reiche von Cuzco flatt 4500 Jahre bloß 450 zugetheilt habe. Allein die Angaben ber anberen, die viel geringer find, beruhen ja nicht auf Inbegardo, und stimmen doch gegen Montesinos und bas alte Reich. Dieses Zusammenstimmen aller anberen in der Annahme bloß Eines Reiches von Cuzco, und zwar besjenigen der Inkas, beruht eben auf der alten Ueberlieferung der Peruaner, und das vorinkaische Reich von Cuzco ist eine Erfindung bes Montesinos, oder, wenn man eine milbere Sprache gegen den gelehrten Mann vorziehen möchte, ein Resultat ber positiven Kritik bes Mannes, ber eben, koste es was es wolle, den Peruanischen Monotheismus bis dur noachischen Fluth hinaufführen will. Wenn Indegardo bei seiner Zeitangabe sich barin, daß er jene Null rechts zu wenig ansette, geirrt hat, warum gibt benn Montesinos nicht bem Inkareiche eine größere Zahl von Jahren? Denn auf bas Inkareich bezieht sich bes Inbegardo Bahl, und wenn er sich bloß verstoßen hat, so muß ja die Zahl 4500 dem Inkareiche von Cuzco zukommen. Ohnehin weiß ja die peruanische Erzählung von keinem andern.

Aber wie ist, fragen wir, Montesinos zu allen diesen Königen gestommen? Woher hat er alle diese Namen genommen? Erdichtet hat er sicht, er wollte dieß nicht, und er hätte es auch nicht gekonnt. Er

nahm sie also anderswoher. Viele Geschichten, die er dem alten Reiche zutheilte, nahm er aus der Inkaüberlieserung, Vieles aus der der ans deren Staaten, vor allen den Hauptgott seines Reiches. So ist auch mit jenen Namen. Viele der hervorragendsten Inkanamen sind wieder die hervorragendsten Könige des alten Reiches, Manco Capac ist dis zu einem Manco Capac IV vervielfältigt, — dann kommen die Inti Capac Dupangui, die Pachacuti, Huiracocha, Topa Yupangui. Aber auch die Ereignisse sind keine anderen als wie sie im Inkareiche vorkommen, dieselben Eroberungen, Empörungen, gottesbienstlichen Einrichtungen, Versschlechterungen, Reformationen und Reaktionen, dieselben Mythen endslich und Sagen, und Alles auf demselben Schauplate. Besonders springt in die Augen, wie eine ganze Wasse notorischer Inkacinrichtungen in dieses alte Reich gesetzt wird.

Somit hat bas Einzelne, bas Montesinos über bieses alte Reich beigebracht hat, als Einzelnes wohl eine Bedeutung, es beruht auf alten Erzählungen, und ist immerhiu zur Darlegung peruanischer Denkweise brauchbar. Aber die Construktion des Ganzen, des alten Reiches von Cuzco, das der Inkaherrschaft in dieser Hauptstadt vorangegangen wäre, entbehrt jeder sowohl traditionellen als kritischen Grundlage. Es ist ein moderner Bau aus antiken Bausteinen. Alles Einzelne zu sichten muß einer künftigen Geschichtskritikt überlassen werden. Wir haben den Schutt nur insofern aufgeräumt als nöthig war, unsern Weg durch denselben zu wandeln. Klar sollte aber jedem geworden sein, daß dem Montesinos dem Garcilasso gegenüber nicht unbedingtes Zutrauen zu schenken ist.

# S. 69. Die Aulturverhältnisse im Peruanischen Aulturstaate.

Alljährlich pflügte ber Inka, ber Sonnensohn, vor dem versammel= ten Bolke die Erde mit einem goldenen Pfluge, und legte so ein an= schauliches Zeugniß ab von der Bedeutung des Ackerbaus für den Kul= turstaat der Sonnendiener. Der höchste Staatszweck war die dichteste Bevölkerung und der möglichst reiche Ertrag des Bodens, um immer= fort die Zahl der Sonnendiener zu vermehren. Da gewinnt nun die Sache plößlich westlich der Cordillieren ein ganz anderes Ansehen als bei den bisher uns vorgeführten Stämmen des Ostens, bei denen, wenig= stens ber Männer Hauptgeschäfte Jagd und zerstörenber Krieg sind. Diese sinden das Wild das ganze Jahr, und sein Fang ift bloß von einer Masse Einzelnheiten abhängig. Das Leben des Acerdau treibens den Bolkes ist dagegen durch den Kreislauf der Sonne bedingt und durch den jährlichen Wechsel der Jahreszeiten. Dort lebt man vom Tage, hier vom Jahre. Dort herrscht die Gottheit im Jufall, hier durch die Sonne, und nirgends ist ihr Dienst so sehr zum Mittelpunkt der ganzen Religion geworden wie in Peru. Sie ist die Leiterin der Acerdaus, und dieser wiederum ist die einfache und alleinige materielle Grundlage der Kultur.

In diesem Sinne, wegen ihres Zusammenhangs mit ber Religion, baben wir hier einen flüchtigen Blick auf die Inkakultur zu wersen, webei wir für das Einzelne und Genauere auf Garcilasso, Acosta, Robertson, Baumgarten, Ullva, Braunschweig, Poppig, Prichard, Present, Kottencamp, Paul Chair, Tschubi nebst Nivero, und so viele ander (Klemm hat in seiner Kulturgeschichte die Pernaner vergessen) verweisen.

Schon bie Natur bes Lanbes nothigte bier bie Menschen, falls fie zur Rultur übergeben wollten, zu einer fehr centralifirten Ginbelt bes Staatslebens. Das Land Bern ift von Natur in brei scharf ge schiebene Regionen getheilt, welche alle brei bem Ginzelnen bas Aulturleben unmöglich gemacht haben wurden. Das ebene, fantige obn fumpfige Ruftenland, wo es nie regnet, war größtentheils wafferarn, bon wenigen, burftigen Rluffen burchichnitten, ober ber Sumpf trat ber Rultur entgegen. Die Abhange des Gebirges waren zu fteil, als bas nicht bas vom Aderbau aufgebrochene Erbreich bei ber nachften fchlimm: ften Gelegenheit weggeschwemmt worben ware. Auf ben hochebenen kann aber hier wie in Mittelaften nur Gras gebeihen für bas Bich, welches überall im kulturlosen Bustanbe auf ber Jagb erlegt wurde. Der Mittelzustand bes Nomabenlebens und seiner Dilchwirthschaft war ohnehin in Amerika unbekannt (vgl. oben S. 3). Da bemächtigte fic ber Inta im Ramen ber Sonne ber Arbeit ber Menfchen, verbanb fie ju einer Befammtarbeit. In ber Centralisation gab ber Gingelne feine Inbivibualität auf unb wurde ein Theil. Der Ruftenftrich wurde burch Bafferleitungen, burch hinleitungs= und Abzugetanale in bie fruchtbarften und angebauteften Gegenben umgeschaffen. Alles im großartigften Styl, fo bag manche Bafferleitungen bei 500 Englische Deilen lang waren. Auf folden fünftlichen Bewäfferungefpftemen, beruhte ja auch

die Rultur Egyptens, Mesopotamiens, ber Gangesebene, so vieler Theile Chinas, und anderer Rulturebenen. Es leuchtet ein und bie Erfahrung von Jahrtausenben bestätigt es, daß hier ber Einzelne als solcher nichts ausrichten konnte. Die Gesammtheit allein vermochte biese Einrichtun= gen zu schaffen und zu erhalten, indem fortwährend ein Beamter bes Inka die gehörige Vertheilung des Wassers anordnete. Manche Theile bungte man mit dem Vogelmiste Guano aus benachbarten Inseln, beren strenge Bewachung in ben Händen des Staates war. In der Region aber ber steilen Cordillieren=Abhänge wurden Erbstufen ober Terraffen angelegt, und zwar bermaßen mehrere übereinander, daß fie nach ihrer verschiebenen Höhe ben verschiebenartigsten Pflanzenwuchs barboten. Auch diese Arbeit konnte nur das Werk der Gesammtheit sein. In diesem zweiten Landestheile baute man Kartoffeln, Papas genannt, die jest noch nach alter Art am Titicacasee gepflanzt werben. Im ganzen angebauten Lande war aber auch hier wie in dem Mexikanischen die Haupt= frucht ber Mais, aus dem die Peruaner breierlei Brot bucken. Andree Westland V, 1. 47 ff. Dazu kamen noch anbere Wurzel- und Krautpflanzen, besonders die Coca, aus welcher die Indianer das geistige Ge= tränk Chicha verfertigten, bas bei ihnen bei Arbeit und Strapazen sehr beliebt war. Tschubi's Reise II, 179. In den obersten Landestheilen endlich weibete bas Vieh, sowohl Lamas, beren Fleisch für bie Opfer und die Inkafamilie bestimmt war, als auch Schafe, von beren Wolle jeber Familie nach Bebarf mitgetheilt wurde, — bie in bem heißen Strich erhielten Baumwolle. Aber weber wurde von den Thieren Ge= brauch gemacht, daß man ihnen die Milch nahm, noch fie Lasten tra= gen ober überhaupt an der menschlichen Arbeit Theil nehmen ließ. Aber trop aller dieser Beschränkung war die Rupniegung dieser Thiere eine Sache von ber ausgebehntesten Wichtigkeit für bas Gesammtvolt, die man unmöglich bem amerikanischen einzelnen Indianer überlaffen konnte, der alles Vieh erlegt hatte. Diese auf angegebene Weise burch alle Lanbestheile folgerecht burchgeführte Centralisation ließ bem Ein= zelnen zwar so viel als Nichts von Freiheit, sorgte aber vielfach für seine Eristenz. Der schroffe llebergang von der unbeschränktesten Freiheit bes Gaunerlebens ber Wilben zur größten Strenge und Unterorb= nung im Kulturleben war gerabe bas naturgemäße Verfahren. Dit ber Schroffheit des Ertrems wurde bem zu bekampfenben Ertreme ent= gegengetreten. So muß bei Vielen die Trunksucht burch die schroffsten

ber Mäßigkeitevereine besiegt werben. Go hat man bei robern Bblnur mit ber Tobesstrafe bem Diebstahl wehren konnen. Und auf bie je haben auch bie Zesuiten in Paraguan bie Civilifirung wilber 1 möglich gemacht. Gehr anschaulich wird einem bie Babrbeit bieuptung, wenn man in Stephens Centralamerita bie Schilberung freien immer befoffenen Inbianer liedt, und bamit ben orbents paushalt jener bei ber Sacienda in ber Rahe von Urmal vergleicht. Bur handhabung ber fo nothwendigen Berbindungen im centrali-, Lanbe bienten Runfiftragen mit Bruden und Pofteinrichtungen. m biefe Werke bes centralifirten Bolfes waren hier nothwendiger als berenvo. Denn überall ift bas Land bier burch bie fchroffften Abbe und Spalten, in die man ben Besub hineinstellen tonnte, burch then. Die Verbindung wurde bewerkstelligt durch zwei parallele Sauptn, welche bas Land ber Lange nach von Chili bis Quito burden, mabrent viele fleinere biefe burchfrengten. Meiftens maren fu Sanbsteinen gepflaftert, bisweilen fam noch Mortel bagu, Die Brat ir etwa zwanzig Schuh. Es waren bie Kunftftragen, besondere tie tch bas Gebirge, eines ber bewundrungewürdigften Werte ber alter t, und nur von ben Gebirgeftragen bes neunzehnten Sahrbunberte noertroffen. Die eine biefer hauptstragen nahm nämlich ihren Weg burch bas Bebirge, über die Fluffe führten Bruden entweber von belg ober Stein, ober es waren Bangebruden von Binfengeficcht, bie Bruden hatten ihre Gelander. Die Bergichluchten waren mit festem Mauerment überbrudt. Dagegen ging die Runftstraße auf ber Ebene bes Ruften landes auf einem funstlichen Erddamm, und war burch baneben ge pflanzte Baume und wohlriechenbe Geftrauche gegen bie Sonnenbite geschrmt. An allen Straßen waren in mäßigen und regelmäßigen Gutfernungen Tambos ober Guttchen für bie Läufer (Chasquis) angebracht, bie fich hier aufhielten, um einander bie Befehle und Auftrage ber Regierung abzunehmen und weiter zu forbern. Solche Auftrage tonnten an einem einzigen Tage 150 englische Meilen weit gebracht werben. Ge waren bas Bofteinrichtungen fur bie Regierung, wie fie abnlich bei ben Chinefen, Berfern und ben taiferlichen Romern eingerichtet waren. Außer biefen Tambos bienten größere Baffenplage mit Magazinen ben burchziehenben Infabeeren.

Much bie Bearbeitung und Rutnie gung bes Lanbes mar nach bem confequenteften Spfteme bes antiten Sozialismus centralifirt. Alles

Land zerfiel ber Rugnießung nach in brei große Theile, Sonnenland, Inkaland, Bolksland. Das erstere, bas ber Sonne gehörte, war für den Gottesbienst bestimmt; das des Inka für Hofstaat und Regierung; ber britte Theil wurde bem Einzelnen aus bem Volke zur Benutung angewiesen. Dieser lettere Theil wurde alljährlich in so viele Theile getheilt als Haushaltungen waren. Aber die Loose waren nicht gleich groß, die Curacas und Ebelleute bekamen größere und beffere Theile. Die im Uebrigen gleichen Theile ber gemeinen Ackerbauer erhielten für jebes ihrer Rinder noch eine Beigabe. Reiner durfte seinen Antheil als sein absolutes Eigenthum ansehen, so daß eine Beräußerung beffel= ben ihm gestattet worden wäre; er trug es vom Staate als Lehen, es war ihm nicht einmal erlaubt, nach eigenem Gutbunken es zu verlaffen, zu reisen und herum zu schlenbern. So war kein Müssiggänger, und tein geborner Armer im Lande, der Mussiggang wurde als schweres Berbrechen gestraft. Dieß war die Nutnießung des Landes. Was die Arbeit anbelangt, so wurde zuerst ber Theil ber Sonne besorgt, bann vom Theile ber Einzelnen die Stude ber Greise, Kranken, Wittwen, Wai= sen und im Kriege Abwesenben; erst bann besorgte jeber seinen eigenen Theil, wobei man aber einander, namentlich beim Pflügen, gegenseitig unterstütte. Der Pflug war nämlich nichts anbres als ein starker zu= gespitter Pfahl, burch welchen einen Schuh oberhalb ber Spite ein Querholz ging, auf das der Pflüger den Fuß sette, mahrend sechs bis acht Mann sich an den Pflug spannten, und ihn unter Absingen von Liebern weiter zogen. Zulett von allem bestellte man bie Ländereien des Inka im Feiergewande und unter Absingung der Heldenthaten bessel= ben. Auf dieselbe Weise wurde auch die dem Inka zufallende Wolle von der Gesammtheit der Ackerbauer verarbeitet, während die für die Priester ben Händen ber Sonnenjungfrauen übergeben wurde. Also wurde jebe Abgabe an den Staat durch persönliche Dienstleistung ent= richtet. Gelb gab es keines, weber geprägtes, noch wie im Merikani= schen Staate, ungeprägtes. Alles eble Metall floß in reicher Fülle ent= weder in die Tempel zum Schmuck und zur Zierde, oder an den Hof des Inka. Die für den Inka bestimmten Lebensmittel aber, und die Wolle, die nicht sogleich gebraucht wurde, speicherte man in den großen Magazinen auf, welche bie flussigen Schäte bes Staates enthielten.

Die große Masse des Volkes waren Ackerbauer, und eine durchge= führte Trennung der Arbeit fand nicht statt. Der gemeine Mann Gesetze der Mäßigkeitsvereine besiegt werden. So hat man bei rohern Bölzern nur mit der Todesstrafe dem Diebstahl wehren können. Und auf diessem Wege haben auch die Jesuiten in Paraguan die Civilistrung wilder Horben möglich gemacht. Sehr anschaulich wird einem die Wahrheit diesser Behauptung, wenn man in Stephens Centralamerika die Schilderung der ganz freien immer besoffenen Indianer liest, und damit den ordentslichen Haushalt jener bei der Hacienda in der Nähe von Urmal vergleicht.

Bur Handhabung ber so nothwendigen Verbindungen im centralifirten Lande bienten Runftstraßen mit Bruden und Posteinrichtungen. Auch diese Werke bes centralisirten Volkes waren hier nothwendiger als anberswo. Denn überall ist bas Land hier burch bie schroffsten Abgrunde und Spalten, in die man ben Besuv hineinstellen konnte, burdbrochen. Die Verbindung wurde bewerkstelligt durch zwei parallele Hauptstraßen, welche bas Land ber Länge nach von Chili bis Quito burchliefen, während viele kleinere biese burchkreuzten. Meistens waren sie mit Sanbsteinen gepflastert, bisweilen kam noch Mörtel bazu, bie Breite war etwa zwanzig Schuh. Es waren die Kunststraßen, besonders tie durch das Gebirge, eines der bewundrungswürdigsten Werke der alten Welt, und nur von ben Gebirgestraßen bes neunzehnten Jahrhunderts übertroffen. Die eine bieser Hauptstraßen nahm nämlich ihren Weg durch das Gebirge, über die Flusse führten Brücken entweder von Holz ober Stein, ober es waren Hangebruden von Binsengeflecht, bie Bruden hatten ihre Geländer. Die Bergschluchten waren mit festem Mauerwerk Dagegen ging die Runststraße auf der Gbene bes Ruften= landes auf einem kunstlichen Erddamm, und war durch daneben gepflanzte Bäume und wohlriechenbe Gesträuche gegen die Sonnenhitze ge-An allen Straßen waren in mäßigen und regelmäßigen Ent= fernungen Tambos ober Hüttchen für die Läufer (Chasquis) angebracht, die sich hier aufhielten, um einander die Befehle und Aufträge der Re= gierung abzunehmen und weiter zu fördern. Solche Aufträge konnten an einem einzigen Tage 150 englische Meilen weit gebracht werben. Cs waren bas Posteinrichtungen für die Regierung, wie sie ahnlich bei ben Chinesen, Perfern und ben kaiserlichen Romern eingerichtet waren Magazing Außer biesen Tambos bienten größere Waffen burchziehenben Infaheeren.

DI

Auch die Bearbeitung und Nust bem consequentesten Systeme bes antiten Land zerfiel ber Rusniegung nach in brei große Theile, Sonnenland, Inkaland, Bolksland. Das erstere, bas ber Sonne gehörte, war für ben Gottesbienst bestimmt; bas bes Inka für Hofstaat und Regierung; ber britte Theil wurde bem Einzelnen aus bem Volke zur Benutung angewiesen. Dieser lettere Theil wurde alljährlich in so viele Theile getheilt als Haushaltungen waren. Aber die Loose waren nicht gleich groß, die Curacas und Ebelleute bekamen größere und beffere Theile. Die im Uebrigen gleichen Theile ber gemeinen Ackerbauer erhielten für jedes ihrer Kinder noch eine Beigabe. Reiner durfte seinen Antheil als sein absolutes Eigenthum ansehen, so daß eine Beräußerung beffel= ben ihm gestattet worden wäre; er trug es vom Staate als Lehen, es war ihm nicht einmal erlaubt, nach eigenem Gutbunken es zu verlaffen, zu reisen und herum zu schlenbern. So war kein Müssiggänger, und tein geborner Armer im Lande, ber Mussiggang wurde als schweres Berbrechen gestraft. Dieß war bie Rutnießung bes Landes. Was bie Arbeit anbelangt, so wurde zuerst ber Theil ber Sonne besorgt, bann vom Theile ber Einzelnen bie Stude ber Greise, Kranken, Wittwen, Wai= sen und im Rriege Abwesenben; erst bann beforgte jeber seinen eigenen Theil, wobei man aber einander, namentlich beim Pflügen, gegenseitig unterftütte. Der Pflug war nämlich nichts andres als ein starker zu= gespitter Pfahl, burch welchen einen Schuh oberhalb ber Spite ein Querholz ging, auf das der Pflüger ben Fuß sette, mahrend sechs bis acht Mann sich an den Pflug spannten, und ihn unter Absingen von Liebern weiter zogen. Zulett von allem bestellte man die Ländereien des Inka im Feiergewande und unter Absingung der Helbenthaten bessel= Auf dieselbe Weise wurde auch die dem Inka zufallende Wolle von der Gesammtheit der Ackerbauer verarbeitet, während die für die Priester ben Händen ber Sonnenjungfrauen übergeben wurde. Also wurde jede Abgabe an den Staat durch personliche Dienstleistung ent= Geld gab es keines, weder geprägtes, noch wie im Merikani= schen Staate, ungeprägtes. Alles eble Metall floß in reicher Fülle ent= weber in die Tempel zum Schmuck und zur Zierde, oder an den Hof

Inka. Die für den Inka bestimmten Lebensmittel aber, und die die nicht sogleich gebraucht wurde, speicherte man in den großen inen auf, welche die slüssigen Schähe des Staates enthielten.

e große V rennt lkes waren Ackerbauer, und eine durchge= t fand nicht statt. Der gemeine Mann Gesetze der Mäßigkeitsvereine besiegt werden. So hat man bei rohern Bölztern nur mit der Todesstrafe dem Diebstahl wehren können. Und auf die sem Wege haben auch die Jesuiten in Paraguan die Civilistrung wilder Horden möglich gemacht. Sehr anschaulich wird einem die Wahrheit dieser Behauptung, wenn man in Stephens Centralamerika die Schilderung der ganz freien immer besoffenen Indianer liest, und damit den ordentslichen Haushalt zener bei der Hacienda in der Nähe von Urmal vergleicht.

Zur Handhabung ber so nothwendigen Verbindungen im centralifirten Lande bienten Runftstraßen mit Bruden und Posteinrichtungen. Auch biese Werke bes centralisirten Volkes waren hier nothwendiger als anberemo. Denn überall ist bas Land hier burch bie schroffsten Abgrunde und Spalten, in die man ben Besuv hineinstellen konnte, burd= brochen. Die Verbindung wurde bewerkstelligt durch zwei parallele Hauptftraffen, welche bas Land ber Länge nach von Chili bis Quito burchliefen, während viele kleinere biese burchkrenzten. Meistens waren sie mit Sandsteinen gepflastert, bisweilen kam noch Mörtel bazu, bie Breite war etwa zwanzig Schub. Es waren bie Kunftstraßen, besonbers bie durch bad (Achirge, eines der bewundrungswürdigsten Werke ber alten Welt, und nur von den (Bebirgeftraßen bes neunzehnten Jahrhunderts übertroffen. Die eine biefer Hauptstraßen nahm nämlich ihren Weg durch das (Aebirge, über die klusse führten Brücken entweder von Helz ober Stein, ober es waren Bangebruden von Biniengeflecht, bie Bruden batten ibre Welander. Die Bergidbluchten waren mit festem Mauerwerf Dagegen ging bie Aunüftrafe auf ber Gbene bee Ruftenlandes auf einem fünstlichen Grobamm, und war durch baneben gepflangte Baume und wohltsechende Gefträuche gegen bie Sonnenhipe ge-An allen Straffen waren in maktigen und regelmäßigen Entfernungen Sambos ober Nurchen für bie Läufer (Chasauis) angebracht, die nich bier authielten um einander die Befehle und Aufträge ber Requeinng abgunebmen und weuer zu ferdern. Gelde Auftrage konnten an einem einzigen Lage 100 engliche Meilen meit gebracht merben. Es neuen der Rentemmennten für bie Ronamma, wie fie abnlich bei ben eductes Person und der kanntlichen Kömern eingerichtet waren. Busing dieser Burnton dierrier gegebere Belatigerland Courtest of the Assignment

A september of the state of the second secon

and zerfiel ber Rupnießung nach in brei große Theile, Sonnenland, Inkaland, Bolksland. Das erstere, das ber Sonne gehörte, war für en Gottesbienst bestimmt; bas bes Inka für Hofstaat und Regierung; er britte Theil wurde bem Ginzelnen aus dem Volke zur Benutung ngewiesen. Dieser lettere Theil wurde alljährlich in so viele Theile etheilt als Haushaltungen waren. Aber die Loofe waren nicht gleich roß, die Euracas und Ebelleute bekamen größere und beffere Theile. de im Uebrigen gleichen Theile ber gemeinen Ackerbauer erhielten für thes ihrer Kinder noch eine Beigabe. Reiner durfte seinen Antheil 18 sein absolutes Eigenthum ansehen, so daß eine Beräußerung bessel= en ihm gestattet worden ware; er trug es vom Staate als Lehen, es var ihm nicht einmal erlaubt, nach eigenem Gutbunken es zu verlaffen, u reisen und herum zu schlenbern. So war kein Müsfiggänger, und ein geborner Armer im Lande, der Mussiggang wurde als schweres Berbrechen gestraft. Dieß war die Rupnießung des Landes. Was die Irbeit anbelangt, so wurde zuerst ber Theil ber Sonne beforgt, bann om Theile ber Ginzelnen die Stude ber Greise, Rranken, Wittwen, Wais en und im Kriege Abwesenden; erst dann besorgte jeder seinen eigenen Theil, wobei man aber einander, namentlich beim Pflügen, gegenseitig nterftütte. Der Pflug war nämlich nichts anbres als ein starter zuespitter Pfahl, burch welchen einen Schuh oberhalb ber Spite ein Querholz ging, auf bas ber Pflüger ben Fuß sette, während sechs bis cht Mann sich an den Pflug spannten, und ihn unter Absingen von iebern weiter zogen. Zulest von allem bestellte man die Ländereien es Inka im Feiergewande und unter Absingung der Heldenthaten bessel-Auf dieselbe Weise wurde auch die dem Inka zufallende Wolle on der Gesammtheit der Ackerbauer verarbeitet, während die für die Briefter ben Banben ber Sonnenjungfrauen übergeben wurde. Also nurbe jebe Abgabe an ten Staat burch personliche Dienstleistung entichtet. Geld gab es teines, weber geprägtes, noch wie im Meritani= hen Staate, ungeprägtes. Alles eble Metall floß in reicher Fulle entseber in die Tempel zum Schmuck und zur Zierde, ober an ben hof Inta. Die für den Inta bestimmten Lebensmittel aber, und bie le nicht sogleich gebraucht wurde, speicherte man in ben großen lauf, welche tie Aufügen Schäpe bes Staates enthielten.

t 284

les waren Aderbauer, und eine burchges fant nicht fatt. Der gemeine Mann verfertigte alles das selbst, was er für seinen Privatgebrauch nöthig hatte, Weib und Kinder, disweilen auch er selbst, woben die Wolle oder Baumwolle zu den Kleibern der Hausgenossen, die sie selber verfertigten, für den Mann ein Hemd oder einen Rock, (wie man es nennen will) bis an die Kniee, für die Frau dis an die Fersen, beide ohne Ermel. Zur Verfertigung der Kleiber bedienten sie sich bloß der Dornen, Radeln waren ihnen unbekannt. So baute auch jeder seine unansehnliche Wohnung selber. Aber für die Staatsbedürfnisse und alle öffentlichen Kunstenrbeiten und Verrichtungen mußte allerdings Trennung der Arbeit stattssinden, und in Folge davon hatte denn auch dieser antike Kulturstaat und Naturstaat seine durch die Geburt kastenmäßig von einander gesschiedenen Stände.

Den ersten Stand bildet die große Inkafamilie, die von den Inkas abstammenden Sonnenkinder. Diese pflügten weder, noch woden sie, sondern sie waren im ausschließlichen Besitze der obersten geistlichen und weltlichen Aemter, nämlich des Priesterkollegiums mit den Oberspriestern, der Statthalterschaften in den Provinzen, der obersten Feldsberrnskelle. Sie allein erhielten den gelehrten Unterricht in den Gesetzen, Religionsgedräuchen, Sagen, Quippus, in der Geschichte und Rriegstunst. Die Jünglinge dieser Familie wurden im sechszehnten Altersjahre nach bestandener Prüfung, namentlich ihrer kriegerischen Tüchtigsteit, mit der Auszeichnung des Ohrgehänges geschmückt. Darum nennen sie die Spanier immer Orejones. Garcilasso I, 22. 23. Balboa 9.

Der zweite Stand war der ber Euracas ober Abkömmlinge ber unterworfenen Fürsten. Zeweilen nach Besiegung eines Volkes wurden die Curacas nach Cuzco gebracht, baselbst der neuen Bildung angewöhnt und dann mit erblichen Civilämtern und Militärstellen belehnt. Aus diesen, sowie aus dem Inkageschlechte bedurfte man bei der durchgeführten Beamtenverwaltung eine Unzahl von Beamten, welche das ganze Leben die ins Ginzelne hinein beaufsichtigten, controllirten und nach Cuzco berichteten. Denn das Volk war zu diesem Behuse in kleinere, größere und große Abtheilungen getheilt, in Gemeinden, Bezirke, Propinzen, deren jede unter einem Beamten der Regierung in Cuzco stand. So gab es auch verschiedene Stufen von Gerichtshöfen, denen zur Entscheidung höchstens fünf Tage eingeräumt waren. Alles Wichtige, und dazu gehörte die für viele Källe bestimmte Todesstrafe, kam zur Entscheidung nach Cuzco.

Der britte Stand war der der Ackerbauer, das eigentliche Bolt der. Plebejer. Dasselbe bestand aus verschiedenen Volksstämmen, wie sie allmälig dem Inkareiche einverleibt worden waren. Den Mittelpunkt bildete Stamm und Sprache der Quichua, welche die anderen zusam= menhielt. Häusig brachte man das Verpstanzungsspstem in Anwendung, so daß ein frisch unterworfenes Volk in eine bereits centralisirte, in das neue Leben hineingelebte Provinz verpstanzt wurde, während Leute aus dieser in die leeren Wohnsitze jener einrückten und Inkaweise dort ein= richteten.

Dieser Klasse der Plebejer gehörten noch andere Leute an, die zwar nicht der Kaste, aber boch der Arbeit nach von der großen Masse der Ackerbauer fich unterschieben. Es sind wohl Stände im modernen, aber nicht im antiken Sinne bes Wortes. Dahin gehören zuerst bie Ge= werbsleute ober Handwerker, die Belasco als einen vierten Stand an= fieht. Diese hatten aber als eigentliche Demiurgen bloß für ben Staat zu arbeiten. Hieher gehörten bie Metallschmelzer, Goldschmiebe, Stein= hauer, Baumeister. Sie standen aber höher als die Ackerbauer, waren eine Art Beamter (Parlier, Ferger) und hatten ben feinern Theil ber öffentlichen Bauten zu beforgen, während die Handlangerarbeit ben Frohn= diensten der Ackerbauer, ober auch einer noch andern Klasse von Men= schen zufiel, von welcher sogleich die Rede sein soll. Die Unrollkommen= heit ber Werkzeuge, die Unkenntniß der wissenschaftlichen Mechanik, der Mangel an thierischer Hülfe nahm große Massen von Menschen zur Ausführung jener Riesenwerke in Anspruch. Zubem fehlte bas Gisen, wie überall in Amerika. Die Mechanik lag so sehr in ben Winbeln, daß ihnen Zange, Säge, Nägel, Scheere und alle Hebemaschinen fehl= Wie in den ältesten Zeiten unsres Festlandes waren die Werkzeuge meistens von Stein, doch gebrauchte man auch beren von Rupfer, welches durch eine Zuthat von Zinn gehärtet war. In den Bauwerken, beren Trümmer noch jest bas Erstaunen erregen, zeigt sich aber neben Besiegung der Masse feine Ausführung und Politur, ein einfacher, wenn auch einförmiger Stil. Die Straßen und Kanäle beurkunden eine wahre Liebe Naturschwierigkeiten zu überwinden. In den jetzt noch zahlreich gefundenen Schmucksachen bewundert man eine bedeutende Fer= tigkeit ber Arbeiter in Thon und getriebenem Metall. In der Dar= stellung der menschlichen Figur wurde hier so wenig als sonstwo bei ben Barbaren der Naturstaaten ibeale Schönheit oder Individualität auch nur erstrebt. Im Ganzen war ber Kreis ber Peruanischen Kunkt und Wissenschaft beschränkter als ber Merikanische, wenn auch in einzelnen Theilen, wie in den Straßen, die Peruaner höher stehen. Ein auch in den Urzeiten der Kultur mächtiger Debel für sede Kultur, der Handel, sehlte in Peru; der Staat schloß sich gegen außen ab, und das Privatinteresse war zu sehr beschränkt. Geschichte und Dichtung mit ihren Bühnenvorstellungen waren kaum geschieden. Die Sternkunde war viel undebeutender als im Merikanischen. Und auch die Quippus waren eine weit unvollkommnere Schreibart als die hieroglyphen der Merikaner. Von der Wissenschaft der Peruaner werden wir übrigens im folgenden Paragraphen noch besonders reden.

Eine eigene Klasse bilbeten bie Anechte, Yanaconas, welche sowohl als Lastträger, wie in Meriko, als auch zu Hirten, Tempelbienern und Thürhüthern bei Palästen gebraucht wurden. Belasco I, 133 protestist bagegen, wenn Robertson II, 363 nach Horrera dec. V, 3, 4.—10, 8 sie für Sklaven balt, ba sie boch freiwillige Diener gewesen. Man aus Balboa 120 erfahren wir, daß sie ein unterworfenes Geschlecht sind, welches nach einer verunglückten Empörung zum Dienen verurtbalt wurde. Man weiß ohnehin, welche Bewandtniß es in den Naturstaten mit solchem freiwilligen Dienste haben konnte, der zu mit allen Ginzichtungen bes Sonnenreiches, das dem freien Willen nichts überließ, in den schneidendsten Wiberspruch getreten wäre.

Daß in Pern die Stände anders gestellt waren als die Raften in den orientalischen Naturstaaten, wird auch durch den Mangel einer Priesterkaste und Rriegerkaste anschaulich. Die Priester der Pernamer fallen mit den übrigen Beamten des Sonnensohnes zusammen, sie find seine von ihm angestellten Beamten, der Sonnensohn ist so gut geistlicher wie weltlicher Fürst. Dies die politische Stellung der Priester. Von ihrer religiösen Bedeutung reden wir beim Rulins.

Ginen besondern Kriegerstand gab es auch nicht, jeder war bier noch, wie im Stande der Wildheit und der höchsten Kulturstuse, ein Krieger und konnte in den Krieg gerusen werden. Bu gewissen Zeiten, wenigstens des Monats einmal, wurde die wassenfahige Mannschaft in Ueinern Abtheilungen in den Wassen geübt. Aber die praktische Uedung für dieses Volksheer verschaften beständige Kriege. Waren indessen auch alle Leute dienstpflichtig, so brauchte man bei der zahlreichen Bevölker rung doch nicht immer alle aufzudieten. Oft wechselte man, besonders

bei anstrengenben Feldzügen, die Mannschaft; oft nahm man vorzugs= weise bloß die Leute aus benjenigen Gegenben, die kühnere Krieger er= zeugten, eher aus dem Gebirge als dem Flachlande; oft, und zwar gewöhnlich, beschränkte man sich auf einen Mittelschlag von Männern um bas breißigste Altersjahr. In den Zeiten der ersten Infas, als ihre Herrschaft sich auf wenige Quabratmeilen beschränkte, war die Zahl ihrer Truppen nur wenige Tausenbe; später werben oft 40,000 bis 50,000 angegeben, zulest nach den Angaben ber Zeitgenoffen 200,000 Mann. Solche Maffen bedurften nothwendig, sollten sie sich nicht selbst erbrücken, einer bestimmten Glieberung, und es zeigte sich hier dem organisirenden Centralisationstrieb dieses Volkes die beste Gelegenheit, seine Ueberlegen= heit über die Nachbarvölker zu entwickeln. Wie das Volk, so war das Beer in kleinere und größere Abtheilungen mit ihren Führern und Fähn= lein gegliebert. An der Spipe stand der Oberfeldherr aus dem Inka= geschlechte, oft ein königlicher Prinz, nicht selten ber Inka selber. die vielen Fähnlein fanden wie bei den Mexikanern ihren Mittelpunkt in der einen großen Reichsfahne für das gesammte Heer. Die Führer waren leicht kenntlich. Die höhern Felbherren führten goldene und fil= berne Waffen, die Hauptleute trugen hölzerne Helme ober von Thier= häuten, bas gemeine Bolk hatte ben Ropf mit bunten Turbanen bebeckt, was auf bem Marsche ein gar munteres Aussehen gewährte. Zeber Mann war burch bas feste bide baumwollene Unterkleib und burch einen Shilb geschütt. Rach ben Angriffswaffen zerfielen bie verschiebenen Abtheilungen in verschiedene Truppengattungen. Voran zogen gewöhn= lich, wie bei ben ältern Römern, die Steinschleuberer und Bogenschüßen, beren Geschicklichkeit sehr gerühmt wird. Dann kamen die Leute mit den Morgensternen und hellebarbenähnlichen Streitärten, welche andert= halb Arm lang und mit metallenen Schneiben versehen waren. folgten die Lanzenträger. Deren gab es zweierlei, die einen trugen Wurfspeere mit Spigen von Knochen ober auch von Metall; — bie anderen firitten mit dreißig Palmen langen Spießen. Lettere hatten den linken Arm mit dicker Baumwolle belegt, um die schwere Waffe darauf zu legen. Diese eigentlichen Schwerbewaffneten kamen zulett. Das war die Hauptwaffe für den Kern der Mannschaft, und barum bezeichnete man auch das Grab des Kriegers mit einer Lanze (Pöppig Incas 391). Die ganze Taktik beruhte hier wie überall auf Ordnung, Bucht, Glieberung der Massen, auf zweckmäßiger in die Hände des

23

Oberbefehlshabers gelegter Anwendung der Bassengatungen, auf der entschlossenen Entscheidung des Handgemengs durch den siegewohnten Kern des Fusvolts. Das Geheinnis der Strategie aber dernhie auch hier auf den Beinen des Fusvolts, auf der Raschheit der Heeresterwegung, die durch die Postläuser, durch die Kunststraßen, durch die siberall angelegten Kriegsmagazine tresslich unterstätzt war. Der Sieg wurde mit Mäßigung und möglichstem Wohlwollen gegen die Bestogten benutzt. Während die Kriege der Wilden Auspländerung, Rache und Vertilgung bezwecken, war die Triedseder aller Inkakriege Grweiterung der Herrschaft der Sonne und ihrer Kultur. So waren eigentlich alle Kriege Religionskriege, die Bestegten wurden Gleichberechtigte.

Man könnte sich barüber wundern, warum die so wohlorganistien Pernanischen Heere ben Spaniern nicht benselben hartnäckigen Biberftanb geleistet haben wie bie Mexikaner. Man kann ben Grund nicht in körperlicher Weichlichkeit ober Mangel an Muth finden. Die Pernaner waren zwar ein kleiner Menschenschlag, aber breitschnlitzig wie viele kriegerischen Gebirgsvölker, abgehärtet burch Landbau, Staatsarbeiten und Kriege. An Muth kann es auch einem Heere nicht gefehlt haben, das zweihundert Jahre lang ben Sieg an seine Fahnen gefesselt batte. Der Hauptgrund liegt an der Defenflvschwäche eines so burch und burch centralisirten Staates, welcher einem teden Felbherrnblick ben sichern Angriffspunkt bietet, der alles entscheibet, sobald einmal die individuelle Regsamkeit burch so absoluten Centralismus ertöbtet ist. Bruberzwist machte das Nationalgefühl unsicher, und als der Inka siel, hatte bas Volk ben Kopf verloren und gab den Kampf auf. Als bagegen bie Spanier sich sowohl des Hauptes als der Hauptstadt der Mexikaner bemächtigt hatten, da regte sich erst recht ber Feubalgeist ber Azteten, bie erst besiegt waren, als Abel und Priesterschaft und je der Tapferste ben Tob gefunden hatte.

Im Inkareiche waren die beiben Centralpunkte, die Hauptskabt und ber Inka, entscheidend für das Schicksal des Ganzen, wie Hirn und Herz für den Körper. In Cuzco residirte nicht bloß der Inka, sondern auch der hohe Abel. In dieser heiligen Stadt, so zu sagen der einzigen des Landes, war der große Sonnentempel, hier die große Festung mit ihren gewaltigen Mauern und unterirdischen Felsengängen, hier der Palast des Inka. Hier liesen alle Fäden der Verwaltung zusammen, hier sprach die letzte Instanz des Obergerichts, hier blickte die allge-

meine Beaufsichtigung nach allen Seiten, von hier ging der Organis=
mus des Heeres aus. Nach dem Borbilde von Cuzco hatte jede Pro=
vinz ihren Hauptort mit Sonnentempel und Inkapalast. Aber das
waren bloße Borstädte und Filiale von Cuzco, bloße Stufen an der
Reichspyramide. Ueber Cuzco vgl. Paul Chair I, 1. 225 ff.

Die oberste Spite bieser Pyramibe war ber Inka in Euzeo, ber absoluteste Herrscher, ber noch je gewesen ist. Bon ihm ging ber Ibee und ber Wirklichkeit nach alle Macht und alle Würde aus, jedes Amt, jede Befugniß eines Beamten, jedes Strafrecht. Inka wurde einer burch Geburt, durch Abstammung von der Sonne. Dem gestorbenen Inka folgte ber älteste Sohn der Cona oder Sonnentochter, der eigentlichen legitimen Königin, gewöhnlich Schwester und Gattin des Königs, so hoch erhaben über die Menge der Redsweiber wie der Mond über die Sterne. Fehlte ein Sohn von ihr, so folgte des Inka Bruder. Ein so absoluter Herrscher der Inka auch war, so väterlich war er nach seisner Einsicht um das Gedeihen seines Bienenvolkes bedacht. Bon Zeit zu Zeit durchreiste er das Land, versicherte sich von dem geregelten Zustande besselben, sprach mit den Unterthanen und hörte ihre Klagen, entschied selbst im Interesse der bestehenden Regierungsgrundsäte und der obersten Landesgottheit.

### S. 70. Wissenschaft und Litteratur. Quippus.

Als Anhang zu dem Kulturzustande, in welchem der Zustand der praktischen Künste und Kenntnisse der Peruaner dargelegt wurde, haben wir noch einen Blick auf den Grad der wissenschaftlichen Einsicht und der Art ihrer Aufzeichnung oder Litteratur zu werfen. Wenn auch die Peruaner in einigen Punkten, was die seine oder auch großartige Ausstührung ihrer Werke andelangt, die Merikaner und Tolteken zu überstreffen scheinen, so ist doch, wie schon bemerkt, der allgemeine Kulturzgrad ein niedrigerer, was sich namentlich auch aus unserm Paragraphen herausstellen wird.

Von Wissenschaft im eigentlichen Sinne des Wortes, von Ersorschung der natürlichen Ursachen der Erscheinungen aus Beobachtung, waren nur schwache Anfänge da. Der Körper, dessen Einwirkung auf

bie Natur man erkannt hatte, wurde zur oberften Gottheit erboben, anthropomorphirt, und so der wissenschaftlichen Auffassung entzegen. Ueberhaupt befand sich die Sternkunde auffallend mehr als bei den Merikanern und Mundeas in den Wiegen. Die Tag= und Nachtgleischen und die Solstischen wurden durch Säulen und deren Schatten ansgegeben. Das alte populäre Jahr war das Mondjahr mit zwölf Mondmonaten und ihren Festen. Doch wurde dieses von den Inkas mit Hülfe der Sonnensäulen in ein Sonnensahr berichtigt. Prescott I, 96. Nivero und Tschudt 124. Ausland 1852, 914 d. Garcilasso II, 22. S. 37. 41. Acosta VI, 3. Wuttke 316 ff. Gigentliche mathematische Kenntnisse sehlten, in der Naturkunde und Arzuei zeigen sich bloß vereinzelte Erfahrungen und Beobachtungen. Garcilasso II, 24. 25. Wuttke 317.

Am meisten Fortschritte hatte noch biejenige Wissenschaft gemacht, bie sich auf den Menschen bezieht, die Geschichte. Wie aber bieselbe mit Mythen und Sagen bis in späte Zeiten hinab verwoben war, so ist auch ihre Vehandlung größtentheils eine dichterische. Nur eine sebr unvollkommene Aufzeichnung durch die Quippus sixirte Zahlen und bielt die Phantasie in Schranken. Und doch haben wir hier ein Volk mit historischem Bewußtsein vor uns, das in einer historischen Entwicklung begriffen war.

Wie bei allen kultivirten Naturstaaten war auch bei bem Peruanischen die Bearbeitung ber Geschichte in ben Sanden bes Staates. In allen bedeutenden Gemeinden waren Leute angestellt, welche bie wichtigften Ereignisse zu controlliren hatten. Den Amantas aber war aufgetragen, die Geschichte bes Reiches und der Könige zusammenzustellen, den Schülern vorzutragen, und von Geschlecht zu Beschlecht zu überliefern. Die Ueberlieferung war zunächst eine mundliche. Aber bas Gebächtniß wurde babei boch unterftutt burch historische Bemalbe, Lie ber, besonders burch die Quippus, welche von ben Amautas fleißig flubirt und gelehrt murben. Die hiftorischen Gemalbe, auf welden die tapfern Thaten abgebildet waren, welche im Dienste der Conne rertichtet wurden, fab man am großen Sonnenfeste gur Schau getragen. Acosta IV, 8. Kulb 190. Prichard IV, 483. Berwandt bamit find die Landfarten, welche aus Thon, Steinchen und Strop in halberhabener Arbeit verfertigt murben, und in benen fich eine gute Renntmis bes großen Landes, feiner Gintheilung, ber Lage ber Orte u. bgl. tundgab. Garcilaffo II, 26. Kottencamp I, 357. Dit biefen biftorijden

Gemälden werben die Bilderschriften verwandt sein, deren Vorhan= bensein bei den Peruanern zwar Zarate leugnet, Acosta aber behauptet. In neuerer Zeit hat Tschubi (Reise II, 387) eine Probe solcher Perua= nischer Bilberschrift vorgefunden und mitgetheilt. Es ist daher nicht mehr an der Aussage Acostas zu zweifeln, um so weniger, da durch ganz Amerika, Suben wie Norben, und bas bei noch viel ungebilbetern Bölkern, bergleichen angetroffen werden. Malen ist überall ber Anfang bes Schreibens gewesen, auch in ber Quichuasprache wie in so vielen anberen wird beibes mit demselben Worte bezeichnet: Quellccanni. Anbree Nordamerika 237. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß biese Bilder= schrift eine Art Hieroglyphen war, und mit bemjenigen zusammen= hing, was die Geschichtschreiber von einer uralten Buchstabenschrift in Peru berichten. Es soll nämlich in ben vorinkaischen Zeiten eine solche Schrift, welche die Spanier Buchstabenschrift nennen, im Gebrauch ge= wesen sein, die sich später verlor. Sie hing mit einer frühern Rultur und einem frühern Rultus zusammen, und galt sogar bei ben Intas, bie fie verboten, für so irreligiös, daß ihretwegen ein Amautas leben= big verbrannt wurde. Bgl. Montefinos 33. 60. 100. 108. 113. 119. Ausland 1852 S. 918 b. An eine eigentliche Buchstabenschrift kann bei der völligen Unbekanntschaft aller Amerikanischen Bölker mit der= selben nicht gebacht werden. Aber es begreift sich, wie die Spanker biese alte Schrift im Gegensatz zu den Quippus als Schrift ober Buch= stabenschrift bezeichnen konnten, und ebenso, daß Zarate, der nur die normalen Zustände des Inkareiches im Auge hatte, die Bilderschrift in Abrede stellte. Man malte ober schrieb solche Schrift auf die Blätter bes Bananasbaumes, auf Pergament und auf Stein.

Die glänzenbsten Thaten wurden aber auch in Liebern besungen von den Dichtern und Sängern, den Haravicu's. Es geschah dieß bessonders bei Festen und an der königlichen Tafel. Es waren Erzählungen und Sagen, die sich von Bater auf Sohn fortpstanzten und allgemein bekannt waren. Garcilasso I, 321. II, 56. 57. 145. Lacroix 381 ff. Presscott I, 94. Tschudi Reise II, 380. Dergleichen Lieder haben wir übrigens dei sämmtlichen Wilden, oder doch haldwilden Stämmen Ostamerikas angetrossen. Hingegen wurden bei den Peruanern die Thaten der Kösnige in Tragödien und Komödien dargestellt. Lacroix 401 b. Prescott I, 96. Tschudi's Reise II, 380 nach Garcilasso. Es werden die rohen Anstänge dramatischer Kunst gewesen sein, wie wir Aehnliches auch noch

bei den Muyscas und den Tolteken in Cholulu finden werden. Ueber religiöse Gefänge zu Ehren der Sonne werden wir unten beim Kultus sprechen, sowie über die Musik.

Das dritte und vorzüglichste Mittel aber, bessen sich die Inkaperu= aner zur Unterstützung ber geschichtlichen Erinnerung bebienten, waren bie Quippus. Das waren zusammengeflochtene, ungefähr zwei Schuh lange Schnüre, von welchen Faben wie Fransen herabhingen, und die in Anoten geschürzt waren. Quippu heißt eigentlich Anoten. Diese Quippus hatten verschiebene Farben, ober auch nur eine ober zwei, je nach Beburfniß. Jede Farbe bedeutete nämlich etwas Andres, gelb Gold, weiß entweber Silber ober Frieden, roth Krieg, ober auch Kriegsvolk, grun das Getraide. Im täglichen Verkehr bienten die Quippus namentlich zu Rechnungeregistern, Steuerliften, Verzeichnissen bes Rriegevolts unb der Bevölkerung. Zunächst wurden damit Zahlen bezeichnet, baber man fich ihrer auch zum Zählen beim Feldmessen bebiente. Jeder einfache Anoten bedeutete 10, jeder doppelt verschlungene 100, der dreifache 1000 u. s. w., zwei einfache neben einander 20, zwei doppelte 200. Die Rech= nungsführer der Inkas hießen daher Quippubewahrer. Einer führte die Duippus über die königlichen Vorräthe, ein anderer die über die Geburten, und so über die Todesfälle, Heirathen, über die waffenfähige Mannschaft u. s. f. Noch jett führen die Hirten auf den Cordillieren bie Listen ihrer zahlreichen Heerden auf dieselbe Weise. Unter ben Inkas aber wurden die von den Quippubewahrern geführten Quippus aus bem ganzen Reiche nach der Hauptstadt geschickt, wo sie bas Central= archiv bilbeten. Und ba nun die Quippus auch noch besondere Zeichen hatten, um Gesetze und Gebräuche, Aufträge, Greigniffe, Kriegserklärungen und Friedensschlüsse auszudrücken, so bilden sie eine Art Urkun= ben und einen Halt für bokumentirte Geschichte. Freilich nur sehr un= vollkommen, nur bas Einzelne ist überliefert, für ben Zusammenhang fehlt es an einer Chronologie, und baher bie große Verwirrung. Gegen= wärtig findet sich noch eine große Masse solcher Quippus vor, aber ihre Enträthselung ist unbekannt. Nur einzelne Indianer sind noch damit vertraut, halten aber ihre Kenntniß gegen Weiße geheim. Bgl. Acosta IV, 8. VI, 11. Garcilasso II, 6 S. 27. 35, und aus ihm Picard 209, Mon= tesinos 119 ff. Prichard IV, 484. Prescott I, 91 ff. Tschubi Reise II, 383. Kottencamp I, 356. Ausland 1852. S. 918 nach Rivero und Tschubi.

in der vorinkaischen Zeit, so wurden auch unter den Inkast und Elementarwirkungen verehrt, sowohl unmittelbar als dern, welche die personisizirten Geister der Elementar=

n. Das sind z. Th. die großen Götter der alten war auch hier der Polytheismus, daß schon Her=

Irgend etwas Ungewöhnliches in der Natur, ir=

Scheinendes wurde ihnen ein Gegenstand der

solchen Dingen vermutheten sie einen Gott. Schäd=

.cwiesen sie eine göttliche Verehrung, damit sie ihnen

.en, wohlthätige Einslüsse beteten sie an, um ihre Fortbauer

angen."

Den Objekten der Anbetung war auch die Art der Verehrung, der Rultus, angemeffen. Neben vielerlei Pflanzenopfern finden wir ebenso viele blutige von dem grausamen Verfahren der ältesten heidnischen Völ= ter begleitete. Und wenn auch die Menschenopfer der vorinkaischen Zeit vielfach durch bie Inkas beschränkt wurden, sie konnten sie weber ganz abschaffen, noch wollten sie es, so wenig als bas Verbrennen ber Witt= Der Sonnendienst hatte hier ebenfalls wie überall die Sonnen= fäulen im Gefolge. Bei den Tempeln findet zwischen der vorinkaischen Beit und ber inkaischen ber bebeutende Unterschied statt, daß erstere wie bie mexikanischen kunstliche Opferhöhen sind, die letteren dagegen Got= teshäuser. Die ausgebilbete Hierarchie ist ein Casaropapismus, und steht unter dem Inka. Eigenthümlich ausgebildet ist das Institut der Son= nenjungfrauen. Unter den Festen sind besonders die ordentlichen heraus= zuheben, und unter biesen bie vier Karbinalfeste bes Sonnenjahres, bas Fest bes Winters, bes Frühlings, bes Sommers und bas ber Ernbte. In den Ansichten über die Offenbarung der Gottheit sehen wir noch vieles Zaubermäßige nach Art ber Wilben. Aber im Ganzen ist bie Erforschung des Willens der Gottheit nach Art antiker Rulturreligionen geordnet. Die Zauberer werben zu orbentlichen Drakelpriestern, Auguren und Opferschauern, die nach gewissen Erscheinungen Rhabbomantie anwenden, ober die Eingeweide und den Rauch der Opfer befragen. Finsternisse und Rometen zeigen aber auch hier den Born ber Gottheit Die Vorstellungen von der Unsterblichkeit sind noch z. Th. die ber Fetischbiener. Aber bem Naturdienst entspricht auch hier die Bor= stellung von der Seelenwanderung, und dem Anthropomorphismus die 3bee einer Licht= und Schattenseite, eines himmels und einer Unter=

testen Landesgötter vorgeführt, um welche sich die Borstellungen von ber Schöpfung der Welt und ber Menschen breben. We ift vor allem bie Sonne mit ihren irbischen Stellvertretern, ben Jukas, Manco Capac voran; — es find die Gottheiten Con Maticici Biracocha und Pachacamac, sowohl in ihrer Gesonbertheit als Landesgötter verschiebener Staaten, als auch in ihrer burch bie Inkapernaner bewirkten Bereinigung, — es ist ferner ber Donnergott, es sind Steingotter. Wenn wir nun fragen, welche Stellung biese alten Götter in bem neuen Reiche zu bem obersten Inkagotte und ben übrigen Gottheiten einnahmen, so haben wir bereits die Annahme jedes Monotheismus sowohl in den vorinkaischen Staaten, als in den inkaischen abgewiesen. Alle biese Götter waren Raturgötter, und konnten baber in bem neuen Reiche neben bem Sonnengotte eine solche untergeordnete Stellung einnehmen, daß ber Polytheismus burch sie in seinem Prinzipe im geringsten nicht gestört wurde. Der Polytheismus mußte auch hier innerhalb seines Prinzips Dulbung üben. Daher brachte man nicht nur die Bilber ber fremben Götter nach Cuzco in einen Tempel, sonbern man ließ auch in ben Provinzen ihre Tempel und ihren Dienst stehen als Theil bes großen Polytheismus, bem bas gesammte Volk sammt ben Inkas ergeben war. Natürlich wurden in jeder Provinz die frühern Götter fortverehrt, nicht aber in anbern, und es kam bloß ber Sonnenbienst als oberster Gipfel zum Gan= zen. Der Naturdienst hat ja überhaupt ben Sonnendienst gern an seiner Spike. So erscheint als ber Gesammtcharakter ber peruanischen Religion ein unmittelbarer Naturdienst als Grundlage. Derselbe ent= wickelte bloß die ersten Anfänge zum Bilderdienste und anthropomor= phischer Personisikation. Damit verbinden sich auch hier zahlreiche Reste eines alten Geisterglaubens, der fich im Fetischismus eine körperliche Wohnung gefunden hatte. Meistens wurden solche Schutzeister, Guacas, als Steinfetische angebetet. Dieses lettere Religionselement rührte ursprünglich aus bem Zustande ber Wildheit her, hatte aber bereits in vielen vorinkaischen Staaten, die wir uns als Kulturstaaten zu benken haben, die Form einer höhern Religionsstufe angenommen. Der Natur= dienst zeigte sich auch hier vor allem als Gestirndienst, und zwar mit Sonnendienst an der Spiße, mit solcher Bestimmtheit wie nirgende, während in geringerm Grade auch schon in der vorinkaischen Zeit Son= nenverehrung in Peru stattgefunden hatte. Parallel mit bem Gestirndienst steht auch hier ber Thierdienst, bem Fetischismus die Hand reis chend. Wie in der vorinkaischen Zeit, so wurden auch unter den Inkas die Elemente und Elementarwirkungen verehrt, sowohl unmittelbar als mittelbar in Bildern, welche die personissirten Geister der Elementarwirkungen darstellen. Das sind z. Th. die großen Götter der alten Zeit. So vielgestaltig war auch hier der Polytheismus, daß schon Hererau. Ingend etwas Ungewöhnliches in der Natur, irsende etwas merkwürdig Scheinendes wurde ihnen ein Gegenstand der "Andetung; denn in solchen Dingen vermutheten sie einen Gott. Schädzuschen Thieren erwiesen sie eine göttliche Verehrung, damit sie ihnen "nicht schadeten, wohlthätige Einslüsse beteten sie an, um ihre Fortdauer "zu erlangen."

Den Objekten der Anbetung war auch die Art der Verehrung, der Rultus, angemeffen. Neben vielerlei Pflanzenopfern finden wir ebenso viele blutige von dem grausamen Verfahren der ältesten heidnischen Völ= ker begleitete. Und wenn auch die Menschenopfer der vorinkaischen Zeit vielfach durch die Inkas beschränkt wurden, sie konnten sie weder ganz abschaffen, noch wollten fie es, so wenig als bas Verbrennen der Witt= Der Sonnendienst hatte hier ebenfalls wie überall die Sonnen= fäulen im Gefolge. Bei ben Tempeln findet zwischen der vorinkaischen Beit und ber inkaischen ber bebeutenbe Unterschieb statt, daß erstere wie die mexikanischen kunstliche Opferhöhen sind, die letteren dagegen Got= teshäuser. Die ausgebilbete Hierarchie ist ein Casaropapismus, und steht unter dem Inka. Eigenthümlich ausgebildet ist das Institut der Son= nenjungfrauen. Unter ben Festen find besonders die ordentlichen heraus= zuheben, und unter biesen bie vier Karbinalfeste bes Sonnenjahres, bas Fest bes Winters, bes Frühlings, bes Sommers und das ber Erndte. In den Ansichten über die Offenbarung der Gottheit sehen wir noch vieles Zaubermäßige nach Art der Wilben. Aber im Ganzen ist die Erforschung des Willens der Gottheit nach Art antiker Kulturreligionen geordnet. Die Zauberer werden zu ordentlichen Orakelpriestern, Augu= ren und Opferschauern, die nach gewissen Erscheinungen Rhabbomantie anwenden, ober die Eingeweide und den Rauch der Opfer befragen. Finsternisse und Rometen zeigen aber auch hier den Zorn ber Gottheit Die Vorstellungen von der Unsterblichkeit sind noch z. Th. die ber Fetischbiener. Aber bem Naturdienst entspricht auch hier die Vor= stellung von der Seelenwanderung, und dem Anthropomorphismus bie Ibee einer Licht= und Schattenseite, eines himmels und einer Unter= welt. Was endlich bas Verhältniß ber Sittlichkeit zur Religion betrifft, so sind die großen Verdienste nicht zu verkennen, welche der Sonnendienst auch in dieser hinsicht sich um die Peruaner erworden hat, ins dem er einerseits ihr Leben aus dem Zustande der Wildheit in den der Rultur und des Wohlbehagens in rerständiger Mischung von Strenge und Milde umgewandelt hat, anderseits statt einer ältern entarteten und grausamen Kultur eine neue humanere erstrebte. Aber auch die Götter der Inkas geben keine sittliche Anschauung, konnen sie nicht geben, und verschmähen daher auch nicht unsittliche Kultusbestandtheile.

Diese hier leicht hingeworfene Stizze soll in ben folgenben Paragraphen ihre Ausführung und Begrundung erhalten.

#### S. 72. Der Sonnengott mit feinem Gefolge.

Die bie Sonne ben Mittelpunkt bes Rultus ausmachte, mit welden Gaben, Festen, Priestern und Tempeln sie verehrt wurde, babon muß später bei ber Darstellung bes Kultus besonders bie Nebe sein. hier haben wir es mit ber Vorstellung zu thun, die man sich von ihr als einem Gotte machte.

Die Sonne wurde von den Bernanern nicht bloß, wie man eine fagt, als die fichtbare Offenbarung der Herrlichkeiten und Wohlthaten bes unfichtbaren Gottes gebacht, fonbern felbft als Gott unb Berfon. Sie herricht und offenbart fich, und bie anderen himmelstörper, ebenfalls als Personen gebacht, find ihre Diener und Dienerinnen. Der Sonnendienst ift spezifisch in Peru berfelbe wie anberswo, in Peru if er nur am folgerechteften ausgebildet, und ihm die überragenbfte Stellung in ber Mitte bes übrigen Polytheismus angewiesen. Der Gonnengott mar hier herr ber Welt und bes Reichs, ber Gotter, ber Intas, bes Gottesbienstes. Alle Werke des Friedens und des Rriegs wur: ben für ihn und in seinem Namen unternommen. Bon ber Personifcation ber Sonne als Manco Capac und feiner Wirksamkeit als Rulturberos auf Erben ift oben gesprochen worden. Go unmittelbar war aber bier ber Sonnenbienft, bag eine fo ftarfe, irbifche, beroenartige Personification sich von dem Grundbegriff unter dem Begriffe eines Gobnes icheiben mußte.

Der Rame für die Sonne war Inti, Indi ober Intip. Sie wurde theils unmittelbar verehrt, besonders beim Sonnenaufgang; bie Inbianerborfer ftanden gern auf Anhöhen gegen Often gerichtet, so baß man den allgemeinen Nationalgott gleich bei seinem ersten Erscheinen am Morgen sehen und begrüßen konnte. And an Festen und bei an= beren Gelegenheiten richtete man die Verehrung unmittelbar an die Sonne selbst. Der oberste Sonnengott wurde aber auch im Bilbe verehrt. Es ist unbegreislich, wie ein Gelehrter wie Ullva bieß leug= nen konnte. Das Peruanische Sonnenbild ist bekannt genug, und war wie anberswo eine Scheibe von massivem Golbe, welche ein mannliches Angesicht mit Strahlen und Flammen barstellte. Es stand bem großen öftlichen Thore bes Sonnentempels so gegenüber, daß gleich bei Son= nenaufgang die Sonnenstrahlen darauf fielen, welche auf ben vielen golbenen Bergierungen ber Wände und ber Decke wieberstrahlten. Es galt als ein Sonnenkuß, wie bas Sonnenlicht, bas am hohen Festage auf die Lippen des Serapisbildes in Alexandrien fiel. Das Golb wurde aber überhaupt vorzugsweise für den Sonnendienst verwendet. Man sah in ihm von der Sonne geweinte Thränen. So legte man nach Plinius Hist. Nat. VII, 56 die Erfindung des Goldschmelzens dem Sol, bes Deeanus Sohn, bei, ber nach Diobor I, 13 Egyptischer König gewesen sein soll.

Belasco I, 129. Ternaux XVII, 13. Schneiber zu Ulloas Mémoires II, 418. Külb 198. 156. Prescott I, 71. 73. 74. Tschubis Reise II, 392. Wutte S. 164. 169. Baumgarten II, 221. Zarate I, 15. Meiners kr. Geschichte I, 392.

Sonnendienst fand auch schon in det vorinkaischen Zeit statt, so gut in Peru als in dem übrigen uralten Amerika. So war es in Quito. Und so war ein uraltes Sonnendild aus der Zeit vor den Instas ein unverarbeiteter Stein. Lindemann VI, 48. Vielleicht war es eine Art Fetisch, da es Wilde giebt, welche sich die Sonne zu ihrem Festisch ausersehen. So stellten oft würfelförmige und kegelförmige Steine die Sonne dar. Meiners krit. Geschichte I, 391. Dupuis origine III, 837 ff. Indessen ist die Nachricht darüber zu unbestimmt, um eine sichere Charakteristik zu versuchen.

Die nächste Stelle an dem Sonnengotte nimmt seine Schwester und Gattin, der Mond, ein, Mama Quilla oder Killa, im Mythus der Sonnenkinder von Cuzco anthropomorphirt als Mama Della, wie mem weiblichen Antlit. Wie bas Gold für die Sonne, so ber für ben Dienst des Mondes verwendet. Man brackte ide Gelübde, hingegen soll ihm nicht geopfert worden sein, welch Umstand sich daher erklären würde, daß seine Bedeutung und im Verhältniß zu ihrem Gatten, der Sonne, ebenso zurücke im Pernanischen Leben überhaupt die Frau gegen den Mann. ist diese Notiz immer mit einigem Mistrauen aufzunehmen. sien Belasco I, 130. Prescott I, 75. Wutte I S. 164.

ter ber Sonne, bem aber auch nicht geopfert tvorben fein jenbogen, Cuncha, in großer Achtung. Ihm geborte \$61 amel over eine Abtheilung bes Sonnentempels, in welchem fein in seinen verschiedenen Farben auf Goldplatten fo groß bargeftelli , baß es bie eine Geite bes Bebaubes faft gang einnahm. Benn aber ben wirklichen Regenbogen erblidte, fchloß man ben Munb Rurcht fich bie Bahne gu verberben. Beladen 1, 130. Rulb 186. in vielen Länbern ber alten und ber neuen Welt Sonnente garen, Abkommlinge ber Sonne, benen ber alte Glaube gottliche anute, fo mar im alten Bern Sohn und Stellvertreter ber \_mne ver Inta, ber Erbe Manco Capace, baber erhielt ber Infa göttliche Berehrung und Opfer, und zwar nicht bloß nach feinem Lobe, foubern auch bei Lebzeiten. Rach bem Tobe wurden bie Leichname ber Intas mumifirt, und fo fagen fie an ben Banden bes großen Sonnertempele in Guzco auf goldenen Thronen, und an ben boben Festiagen wurben fie auf ben Marktplat gebracht. Aehnlich fagen in bem Tempel des Mondes die alten Königinnen. Babrent des Lebens aber lief fich ber Inta in Bilbern barftellen und verehren, welche Guacigni ober huacigui, Bruber, hießen. Diefe Buder nahm man mit in ben Rrieg, um Sieg, mit an bie Prozesstonen, um gutes Wetter gu erlangen. Acosta V, 6. VI, 22. Garcilasso I, 15. 21. 26. 31. Rath 184. Schneiber bei Ulloa's Mem. II, 442. Rottencamp I, 384.

Als Diener und Dienerinnen der Sonne werden die Sterne dats gestellt. So ist der Stern Benus, der hier Chosca oder Langhaar helft, der Edelknappe der Sonne, der ihr bald voranleuchtet, bald nachfolgt. Die Pleiaden sind nach diesem die bedeutenbsten. Die Rometen find Verkündiger und Boten des göttlichen Jorns. Die übrigen Sterne das gegen sind die Possfräulein des Mondes. Manche andere Sterne war

ben noch nach Acosta von den Hirten verehrt, von denen übrigens auch noch im folgenden Paragraphen die Rede sein wird. Acosta V, 4. Balboa 58. Montesinos 67. 158. Velasco I, 130. Prescott I, 71. Külb 184.

### S. 73. Die Chiergötter und die Pflanzen.

Auch bei den Peruanern wurden parallel mit den Gestirnen die Thiere göttlich verehrt. Dieser Parallelismus ist besonders bei der See= lenwanderung sichtbar, von der später die Rede sein wird. Aber ebenso ist derselbe augenscheinlich in der Vorstellung himmlischer Urbilder für Man nahm nämlich an, daß jede Thiergattung ein Indi= viduum ihresgleichen am himmel habe, welches ein Stern war und die Mutter der anderen Thiere genannt wurde, der Gattung. Das ist bie Ibee des Dinges. Als solche Sterne werben die Namen ber Mütter ber Tiger, ber Baren, ber Löwen u. s. w. genannt. Von bem Sternbild Leter nahm man an, es sei ein vielfarbiges Lama, und beß= wegen wurde es von den Hirten verehrt. Von zwei anderen Sternen, die immer bei einander sind, sagten sie, der eine sei ein Schaf, der an= bere ein Lamm. Namentlich wird von den Fischen gemelbet, daß ber erste Fisch jeber Gattung im Himmel lebe, von ihm gingen alle Nach= kommen berselben Gattung aus, und man glaubte, daß er zur bestimmten Zeit eine Menge seiner Kinder zur Nahrung der Völker aussenbe. Das Gestirn ber Schlange, Machacuay, wurde deßwegen verehrt, weil man in ihm ein Schutzmittel gegen ben Biß schäblicher Thiere fah. Dann wird auch erzählt, es seien einmal am himmel zwei Rometen er= schienen, ber eine in Gestalt eines Löwen, ber anbere in Gestalt einer Schlange, welche ben Mond verschlingen wollten. Acosta V, 4. Mon= tefinos 67. Ternaur XV, 58. Hazart 249 a. Külb 147.

So nahmen die Irokesen ein geistiges Urbild jeder Thiergattung an, und nichts anderes ist der Manitu der Bisong, Bären u. s. w. bei anderen Rothhäuten. Meiners kr. Gesch. I, 145. de Brosse's Fetisch= götter 40 ff. (beutsch). Die Bewohner der Marquesasinseln stellen noch jett für jede Thiergattung eine besondere Mutter auf neben der allge= meinen Mutter aller Dinge, doch wunderlicher Weise so, daß die Hen= nen und Schildkröten eine gemeinschaftliche Mutter haben, und ebenso die Meerschweinchen, Stachelrochen und Fliegen. Bgl. Magazin ber Litteratur bes Anslandes 1851, Nro. 120, nach ben Mittheilungen eines Französischen Marineoffiziers.

Die Bahl ber verehrten Thiere war in Bern fehr groß. Der Ursprung biefer Verehrung ift mit ben meisten Berichterstattern als vorinkaisch anguseben, indem fie sowohl bei ben Wilden, als bei ben Rulturstaaten bes vorinfalschen Beru fich vorfand. Wenn aber bebauptet wird (Montefinos 48. Lacroix 377 b), daß die Infas biefelbe bekampften, fo ist biefe Behauptung, wo nicht gang abzuweisen, fo bec mit mistrauischer Beschränkung aufzunehmen. Wir wissen ja ichon aus bem Borigen, welche Bewandtuiß es hat mit ber Befampfung folder alten Religiondelemente in Peru fowohl wie anderewo. Die Intal tonnten nur bie Unterordnung biefer Berehrung unter ben Connenhienft in ihrer Sand behalten wollen. Der Wiberwille gegen ben Thierdienft gehört einer gang anbern Stufe bee Bewußtseins und ber Entwicklung an, als biejenige mar, auf ber fich bie Urbevölkerung Amerikas, Infas fo gut wie andere, befanden. Daher hat benn auch bei ihnen fo wenig als in Mexiko ber Thierbienst je aufgehört. hat boch felbst Egypten benselben in viel bobere Rulturftufen binein bewahrt! - In Beru mar besonders die Verchrung der Schlangen sehr verbreitet. In allen Gebauben, welche ben Intas angehörten (und hier herrschte boch wohl wur ihr Wille!), waren große Walbichlangen angemalt. Man fagte, bief felen bie Baffen ber alten Ronige. Der Gott ber Reichthumer wurte auch hier als eine Schlange gebacht. Er hieß Urraguat, und man bachte fich ihn mit golbenen Rettchen am Schwanze. Go erfchien er einmal bem Oberfelbheren ber Peruaner als eine gewaltige Schlange, bider als ein Schenkel, ben Ropf abnlich bem eines hirsches. Als er bas zweite Mal erschien, zeigte er feine Rudtehr in ben himmel an, und bas gange Bolt fab ibn fich emporwinden, bis er berichwand. Ferner genog eine fteinerne Schlange bleibende Berehrung, welche fich in einem Gebäube befand, das man bas Schlangenhaus nannte. Teres bei Külb 59. Garcilaffo bei Külb 146. 199. Lacroix 377 b. Bei ben Meer= und Flußbewohnern waren seit ben alteften Beiten bie Fische heilig, besonders der bei ben Chingas verehrte Wallfisch, dann auch ber Daififch. Die Collas betrachteten bie Fische eines Fluffes als ihre Bruder, well thre Borfahren ehebem aus demfelben Fluffe entstanden feien. So waren auch Biracocha, Manco Capac, und ein Bruder beffelben aus bem Wasser entstanden. Fischgötter fanden sich auch im Tempel des Pachacamac. Bgl. Belasco I, 104. Ternaux XV, 73. Baumgarten II, 253. 306. 310. 340. Külb 147.

Daneben wurden Papageien (oben S. 65), Füchse, Hunde, Baren, Tiger, Löwen, Condore, lettere als Boten der Sonne und am Scepter des Inka (S. 66), und andere Thiere mehr verehrt. Prischard IV, 486 nach d'Ordigny. Montesinos 147. Ternaux XV, 73. Lacroix 377 a und d. Acosta V, 7. Hazart 249 a. Baumgarten II, 310. Küld 146 ff. Da man weiß, daß ein weißes Schaf angebetet wurde, Meiners I, 194. 220. Baumgarten II, 253, so befremdet es, daß die Lamas nicht auch unter der Zahl der göttlichen Thiere aufgezählt sind. Aber das jetige Benehmen der dortigen Indianer gegen diese Thiere weist doch mit aller Wahrscheinlichkeit auf eine frühere göttliche Berehrung berselben, die nur aus Zufall nicht überliefert wurde. Ulloa Mem. I, 159 ff.

Bon ber mit bem Thierdienst zusammenhängenden Ansicht einer Abstammung von Thieren ist schon früher gesprochen worden. S. 66.

Auch Pflanzen genoffen einer göttlichen Verehrung und zwar hier vorzüglich in hinsicht ihrer wohlthätigen Bebeutung für bas Menschenleben, boch auch wegen ber Anschauung einer unbeschränkten Zeusungskraft, die sie gewähren. Darum wurden die Bäume, Blumen, Blüthen und Früchte in besonderen Gottheiten verehrt. So hatten die zwei hauptsächlichsten Nahrungsmittel, Mais und Kartosseln, ihre besonderen Gottheiten, Zarap Conopa und Papap Conopa. Bisweilen machten sie ein Frauenbild von Mais ober Cocablättern, und verehrten es als die Mutter der Pflanzen, Zaramamas oder Cocamamas. Ogl. Acosta V, 4. Belasco I, 104. Ternaux XVII, 13. 14.

### S. 74. Die Elemente und ihre Wirkungen.

Wie die Gestirne, Thiere und Pflanzen insofern göttlich verehrt wurden, als sich eine göttliche Naturkraft in ihnen offenbart und an ihnen zur Anschauung kommt, so erscheint die göttliche Persönlichkeit auch in den Elementen und ihren gewaltigen Machtäußerungen. Wie die Sonne wirken sie auf die Gesammtnatur ein, und ihre Verehrung gehört mit zur Kulturreligion, die sich immer mehr anthropomorphirt.

iberifde Reinhelt, Rraft und Schonheit bes Feuers wies md in ber Pernanischen Religion seine hohe Stelle an. Schon wandtichaft mit ber Sonne forberte folche Ehre. Das Teuer wern schon vor ben Inkas eine alte Gottheit, es gehörte zu ben ingottern, bie Bilbfaule bes Feuers war von Stein, und ibt n Lobtenopfer bargebracht. Bei ber Thronbesteigung Manco Cafragten bie Bauberer nach ber Darftellung bes Montefinos bas : um Rath, welches bamals bie erfte Gottheit gewesen mar. Daist benn auch zusammen, was früher (§. 64) über bie Feuernatut jacamae bemerkt worden ift. Unter den Inkas blieb der Feuerther fo, bay er mir blenfte in die engfte Berbinbung mentempel, ale in bem Saufe wurde. Denn fon nnenjungfrauen branni je Reuer. Un bem boben Reft= tfee Feuer wie bei ben Nomern omi, dem Winterfeste, wir vem golbenen Sohlfpiegel ang t. Blog bet überzogenem Simfuchte man bas Feuer ni uter Art burch Reibung zweier Bolu gewinnen. Wenn in bes Jahres bas heilige Feuer, anvertrant mar, aus Berfeben ber Obhut ber Sonnengu 1 'all auslöschte, so galt es als ein bem Staate Unglud bringen-200 Worgelchen. Montefinos 15. 115. 12. 108. Prescott I, 72. 82. Rulb 193. Plutarch Ruma 9.

Die befruchtende Kraft des Wassers, zumal in einem Tropenlande, ist auch in Peru göttlich verehrt worden. So haben wir gesehen, das Biensocha, der Meerschaum, ursprünglich ein Wasserzott war. Im zur Seite sieht Mama Cocha, das Meer, welche als oberste Gottheit der Chinchas die Mutter aller Dinge genannt wurde. So gensssen auch wegen dieser befruchtenden Zengungstraft die Flüsse und Kandle göttliche Verehrung. Sin Stamm der Collas behauptete von einem Blusse abzustammen, ein anderer von einem Brunnen. Man opferte den Brunnen und Quellen vielsach, besonders Meermuscheln, die man für Töchter des Meeres, der Mutter aller Gewässer, hielt. Vgl. Acosa IV, 5. 18. Balboa 58. Ternaux XVII, 13. 93. Baumgarten II, 253. 306. Külb 147. Prescott I, 72. Oben S. 63.

Bon ber Regengöttin, welche aus einem Arnge Baffer und Schnee auf die Erbe gießt, ist schon oben beim Mythus von Biracocha die Rebe gewesen. Das fie besingende Gebicht lautet nach ber Ueber- setzung und Recension von Tschubi (Reise IL 381) also:

Schöne Kürstin,
Deine Urne
Schlägt bein Bruder
Jett in Stücke.
Von dem Schlage
Donnerts, blitts und
Wetterleuchtets.
Doch du Fürstin,
Dein Gewässer
Gießend regnest

Und mitunter Hagel ober Schnee entsendest.
Weltenbauer,
Weltbeleber,
Viracocha,
Zu dem Amte
Dich bestimmte
Und dich weihte.

Bgl. noch Garcilasso de la Vega, Commentarios reales fol. 53. Herber Stimmen ber Bölker. Lacroix 402. Külb 241. Baumgarten II, 202.

Die Erbe, aus deren Höhlen nach den Mythen die ersten Menschen hervorgehen, ist auch den Peruanern die Mutter der Menschen, Pachamama, d. h. Mutter Erde. Daß sie schon längst als Gottheit verehrt wurde, sieht man daraus, daß auch sie bei der Thronbesteigung Manco Capac's um Rath befragt worden war. Montesinos 12. 108. Acosta V, 4. Balboa 58. Ternaux XVII, 13. 93.

Der Himmelsgott war bei den Peruanern allerdings nicht ber oberste Gott wie so häufig anderswo, in Amerika namentlich bei ben Azteken. Der Sonnengott hatte in Peru bie oberste Stelle eingenom= men, man sah die Ursache alles Lebens und Sterbens ber Natur in der Sonne. Der Luftgott ober Himmelsgott war hier vorzugsweise Der Donnerer. Wir haben biesen Catequil bereits (§. 66) als Schöpfer kennen gelernt, ber in einem Felsen verehrt wurde, vor welchem Gotte bie Indianer oft aus Furcht ftarben. Auch von seinen verschiedenen anderen Namen und der Spaltung seines Begriffs in drei Theile, Don= ner, Blit und Wetterstrahl, ist bort die Rebe gewesen. Wir fügen bem dort Bemerkten hier noch bei, daß bieser Gott eine Schleuber und eine Reule in ber Hand hat, mit benen er Regen, Hagel und Donner schafft, und alles was aus der obern Luft herkommt. Nach der Aussage der einen opferte man bem Donnergotte nicht, nach ben anbern bagegen allerdings, und zwar Rinder, und in Cuzco selbst. Diese Opfer wurden zu der großen Furcht vor ihm passen. Uebrigens muß der ungenannte Bruber ber Regengöttin, wenn es nicht Catequil selbst war, ebenfalls ein Donnergott in der Luft gewesen sein, der durch das Zerschlagen

jener Urne ben Donner bewirkte. Was ben Blip noch besonders betrifft, so wurden unter dem Ramen Libiac ihm zu Ehren die schönsten Maisstauden verbrannt. Zwillinge, sowohl der Menschen als der Lamas, wurden für Kinder des Blipes gehalten. Wenn solche gedoren wurden, so mußte gefastet und dem Gotte Acuchuccacpue geopfert werden. Starben solche Kinder jung, so wurden sie in großen Basen auf bewahrt. Bgl. unten S. 83. Schlug aber der Blip in ein Haus oder in einen Acter, so dursten sie nicht mehr gebraucht werden. Acosta V, 4. Ternaux XVII, 13. 14. XVIII, 114 nach Arriaga. Belasco I, 30. Laeroix 376 d. 377 a. Prescott I, 71. 72.

## S. 75. Die Guacas und der fetischismus.

Bei ben Geschichtschreibern über bas alte Peru ist seine oft neben ben obigen Gottheiten auch noch von ben Guacas, Huacas, Billeas bie Rebe. Der Begriff bieses Wortes ist aber so antik, baß er ben Peruanern selbst nicht mehr einsach war. Und baher erklärt sich auch bie Verschiedenheit der Auffassungen besselben. Die einen, wie Acosta, Garcilasso, de Laet, Lacroir, verstehen darunter überhaupt alles Göttliche, Götter; andere, wie Velasco, bloß sekundäre Götter; wieder andere, wie Balboa und zum Theil auch Montesinos, Tempel; Schneiber, Baher und Tschudi Gräber, woher die in ihnen gefundenen Gegenstände Huaqueros genannt worden seien. Acosta V, 2. 4. Picard 189 nach Garcilasso, de Laet X, 1. Lacroir 376 b. Belasco I, 103. Balboa 63. Montesinos 72. Schneider und Baher bei Ulloa's Mem. II, 422 st. 466. Tschudis Reise II, 397. Reisen XV, 495.

Reine von diesen verschiedenen Angaben ist ganz unrichtig. Guaca heißt alles Göttliche, der Gottheit Geweihte, Heilige, Religiöse, so daß außer Göttern auch noch Tempel und Gräber in diesen Begriff hineinsfallen. Es ist etwa damit, wie mit dem Begriff des Tabu bei den Südseeinsulanern, oder dem des Fetisch bei den Negern, welche Fetisch machen sagen für opfern. So allgemein war in Peru der Gebrauch dieses Wortes, daß er selbst von der Sonne angewendet werden konnte; wenigstens trägt der Hohepriester in Cuzco den Namen Huacapvillao, d. h. der mit dem Huaca redet. Ternaux XVII, 15 nach Arriaga,

welcher überhaupt biesen Ausbruck ganz allgemein für Gott gebraucht. Daneben beschränkt aber boch wieder ber Sprachgebrauch, wie es sich besonders oft bei Montesinos zeigt, den Begriff dieses Wortes auf alte und fremde Götter, und stellt sie in Gegensatz zu den Inkagöttern. Es sind also Götter und Kultusgegenstände, die den vorinkaischen Zustänzden Perus angehörten, die aber deswegen hier in Betracht kommen müssen, weil sie in die Religion der Inkaperuaner mit aufgenommen worden waren. Acosta V, 12. 18. Montesinos 146. 147. 149. 164. 187. 200.

Noch bestimmter ergiebt sich bas Wesen ber Guacas aus ihrer Gestalt und Bestimmung. Ihrer Gestalt und bem Stoffe nach waren es Bilber von Metall und Holz, Belasco I, 103. Lacroir 376 az meistens aber find es Steine, oft unbearbeitete, bisweilen Donnersteine, ober auch Ebelsteine. So verehrten die Mantas einen Smaragb, ber die Größe eines Straußeneies hatte. Meiners I, 152. Baumgarten II, 340. Bon einem Donnersteine wird gleich unten die Rede sein. Aus einem Steine, deffen Verehrung burch einen Inka aufgehoben worden war, und der ein Guaca war, flog einst ein Papagei, und begab fich von ba in einen andern Stein, bessen Dienst von ben Inkas anerkannt wurde, Montefinos 147. Wir find schon früher aus Anlag bes Mythus von ben vier Brübern (§. 62) bem Steinkultus als einer altern Reli= gionsform begegnet. Es waren bieß größere, feststehende Felsen. waren auch auf der Höhe eines Berges drei Felsen als drei Götter, als Mutter mit den beiden Söhnen, verehrt worden. Lacroix 376 b. Diese Steingötter gehören also ber höhern Stufe, ber Verehrung ber Natur= trafte und bes Symbols, an. Dergleichen waren außer jenen vier Brubern auch noch ber Feuergott, ber Donnergott Catequil, selbst Bira= cocha, und auch noch ein vorinkaischer Sonnengott. Nach Garcilasso I, 3, vgl. Chair I, 1. 256, verehrten bie Inkas später noch ein Kreuz, bas aus einem einzigen Arnstalljaspis bestand. Es gehört daffelbe ebenfalls zu biesen Steingöttern früherer Zeit, die, wie wir bei Centralamerika ausführlicher sehen werden, im ganzen Uramerika als Rreuze sich finden, und als Regengötter verehrt wurden. So find alle biese Steingötter kosmogonische Wesen und oberste Stammgötter, nach dem Mythus Ur= götter und Urmenschen.

Die Steingötter sind aber ursprünglich Fetische, und gehören als solche der Stufe der Wilden an. Schon ihre Gestalt zeigt dieß zum

Mell an, inbem es gewohnlich fleinere tragbare Steine find. Die Steingotter bilben eine Art Uebergang von ber Stufe ber Wilben gur Rulturflufe. Colde Uebergangofteine wurden auch bei ben alteften Griechen verehrt. Paufanias VII, 22. Die ursprungliche Gerischnatur ber Steingotter zeigt fich aber in Bern bei ten Guacas befonbers an threm Auftreten, an ihrer Wirtfamfeit und Bestimmung. Gie find pichts anbred ale Batylien ober Delgogen. Diefer Tetifciemus bat fich fowohl hobern Stufen eben in jenen Uebergangefteinen genabent und angefchloffen, als auch bat er fich als folder mitten in ben bobern Stefen erhalten. Ja er weiß fich fogar in den Umgebungen ber bobern Sinfen frifch gu erzeugen. Bie nun im Allgemeinen bem Tetifcbiemus ber Glaube an Cputgeifter, bie Gefpenfterfurcht, gu Grunte liegt, fo gab es auch bei ben Pernanern Befpenfter, welche Duargellas biefen. Ternaur XVII, 13. Und auch biefe Sputgeifter find an Terifde eber Banberftude, meiftene Steinfetische, gefnupft morben. Wahrend fie nun bie einen mit ihren Erscheinungen schreden, find fie für andere wiederum Soutgeifter, Baubergeifter, Drafelgeifter. Ochungeifter maren fie fowohl für größere, als fleinere Abtheilungen. Die erften franden in ben bffentlichen Tempeln als Ponatos publici, Beladco I, 103. Dick waren baburch in eine höhere Rulturftufe und die ihr entsprechenbe Anschauungsweise übergegangen. Sie waren die Götter des Thales, des Stammes, des Rationalheiligthums, bes Bauptlings geworden. Pontefinos a. a. D. Lacroix 377 a. Außer ben oben angeführten Steingöttern gehören auch noch in biese Rlasse öffentlicher Schutgeister bie neun blauen Guacas, welche von ben Bewohnern von Guamachuco ober huamachuco in ben Beiten vor ben Infas verehrt wurden. Aber auch nachher noch besaß teber biefer Guacas Beerben und eine Angahl von Sachen, die ihnen ber Inta gefchentt, ober vielmehr gelaffen hatte. Baumgarten II, 301. Lacroix 376 b. Anbere von ausgezeichneter Schönheit und Farbe waren als Schutgeister über ein Dorf gesett, in beffen Mitte ein großer Stein aufgestellt war, ber feinen Schutgeift barftellte und Guachecoal hieß. Ternaux XVII, 14 nach Arriaga, Lacroir 377 a. Dann gab es wieber Guacas in ben Saufern, Familiengotter, Penaten und Laren, ebenfalls von Stein, die man auch Conapas hieß, und welche je ber Ersigeborne erbte. Ternaux XVII, 14. Auch bie Schutgeister für bie Felber waren von Stein. Acosta V, 4. Der Schutgeist für bie Beerben trug ben Ramen Caullam. Ternaux XVIII, 13. Diese Steine ober Guacas hatten wie andere Fetische ober Zauberklötze Zauberkraft. So bebiente man fich ber Donnersteine, die vom him= mel sielen, und die ausbrücklich Guacas genannt wurden, in Liebes= angelegenheiten. Montes. 161. Sogar bei ben altesten Griechen ober Pelasgern stellten bergleichen Steine bie verschiebenen Liebesgötter bar. Meiners I, 151. Ueberhaupt vgl. über ben Steindienst ber Alten: Creuzer Symb. 1. Ausg. Th. I, S. 182 ff. Baur Symb. I, 168. be Brosses Fetischgötter S. 33. 39. 59. 80. 101. 123. Dupuis a. v. D. anderes bei Pauly: Bätylien. Defter werben in ben Schlachten ber Peruaner Steine durch Zauber in Krieger verwandelt, kampfen mit gegen ben Feind, und kehren bann wieber in ihre Steinnatur gurud. Montes. 48. Baumgarten II, 286 u. a. m. Eine wesentliche Eigen= schaft der Guacas wie anderer Fetische ist, daß sie Orakelgötter find, die auf Befragen göttliche Antworten ertheilen. Montes. 146. 147. 149. 164. 187. 200. Wie sehr ber Dienst ber Guacas im Volke sich er= halten hatte, und zwar mit bem Willen ber Inkas, fieht man aus ben ihnen gebrachten Opfern, wobei sie, wie bei ben Römischen Lectisternien geschah, auf Polster gesetzt wurden; ebenso bei ben ihnen mit Tang und Trinkgelagen gefeierten Festen. Solcher Dienst hat sich bis in die Mitte bes sechszehnten Jahrhunderts (wenn nicht noch länger) erhalten. La= croix 375.

#### S. 76. Der Aultus. Weihgeschenke und Opfer.

Der wahre Charakter der Religion tritt noch deutlicher als in den Vorstellungen von den Göttern in ihrer Verehrung zu Tage, welche der Kritik noch den Vortheil bietet, daß sie, weil weniger wandelbar und beweglich als die Vorstellungen, weit sicherer auf die ältere und ursprüng= liche Weise hinweist.

Zahlreich waren in Peru und reichlich die Weihgeschenke, die der begüterte Staat vor allem der Sonne darbrachte. Sie bestanden in Muscheln, Flaumfedern, Tüchern, Perlen, Edelsteinen, Silber und Gold. Von der gemachten Kriegsbeute wurde immer der dritte Theil der Sonne geweiht. An allen Sonnenfesten erhielt der oberste Nationalgott eine außerordentliche Masse Goldes zum Geschenke, seine schwesterliche Gattin Silber. Eine Menge Golbschmiebe war beständig sowohl mit der Berzierung der Tempel beschäftigt, als mit Verfertigung von Tempelgeräthschaften, Töpfen, Basen, Rohlbecken u. a. dgl., anch Thierbildern. Außer der Sonne erhielten die Tempel anderer Götter als herkömmeliche Wallfahrtsorte bedeutende Geschenke. Acosta V, 18. Hazart 249 d. Külb 188.

An die Weihgeschenke schließen fich zunächft bie unblutigen Opfer an, boch unterscheiben sich lettere von erstern baburch, daß sie auf ben Altar gelegt ber Person bes Gottes, lettere bem Tempel geschenkt wer= ben. Der Unterschied, ohnehin fließend, tritt bei bem einen Gegenstande ftarter hervor als bei bem anbern. Opfer von mohlriechenben Blumen und Räucherungen von Coca find taum von ben Weihgeschenken zu un= terscheiben. Dagegen find Nahrungsmittel, die ben Göttern - bargebracht werben, wesentlich wieber mit der Mehrzahl ber blutigen Opfer verwandt. Die Götter genießen sie. Dergleichen unblutige Opfer bestehen aus Pflanzen, Kräutern, Früchten, besonbers Mais und Coca, bann Trankopfern, die in golbenen Schalen bargereicht wurden, aus bem geistigen Getränk Chicha ober auch bem Maistrank. Von allen Früch= ten opferte man die Erstlinge. Bei gewissen Feierlichkeiten tauchte man die Fingerspite in das Trankopfer und spritte einige Tropfen der Sonne entgegen. So oft die Peruaner in einen Tempel gingen, zog ber an= gesehenste ber Gesellschaft ein Haar aus ben Augenbrauen, blies ed gegen bas Gögenbild und weihte es ihm als Opfer, - einen Theil seiner selbst, wie auch bie Griechen ein Buschel Haare dem Opferthiere abschnitten und ins Feuer warfen, und wie das Abschneiben einer Locke als Todesweihe galt. C. Friedr. Hermann gottesdienstliche Alterthümer S. 28. 12. Nach Virgil Acn. VI, 246 begann bas Thieropfer mit bem Abschneiden der Stirnhaare, welche als Opfererstlinge ins Feuer gewor= fen wurden. Theodoret zu Levit. 27 erwähnt der heibnischen Sitte, den Anaben die Haare wachsen zu lassen und sie nachher den Damonen (Göttern) zu weihen. Noch jest geben die Buddhapriester bem Dalai Lama die Haare zu eigen, und nach der Ansicht der Mongolen sind sie ein Eigenthum ihres Königs. Auch die heibnischen Russen opferten ihrem Gotte Perun zu Kiew ihre Haare. Sepp Mythologie II, 363. — Bei ben Peruanern nun schenkte gewöhnlich berjenige unblutige Opfer ober Weihgeschenke, ber von ben Göttern Gesundheit ober Glückgüter er= stehen wollte. Acosta V, 6. 18. Garcilasso II, 8. VI, 21. Belasco I, 133.

Hazart 249. Ternaux XVII, 15. 16. Lacroix 375 b. Baumgarten II, 226. Dabei ist aber die große Anzahl blutiger Opfer nicht zu übersehen, welche neben den unblutigen Gaben den Göttern im ganzen Lande zu= fielen. Ganz gewöhnlich wurden Lamas und Schafe geopfert, Lamas täglich eines in Cuzco, von Schafen bloß solche, welche nicht mehr trächtig waren, ober Hämmel. Vor einem Kriege wurde ein schwarzer Hammel geschlachtet, den man vorher hatte hungern lassen; die Feinde sollten so schwach werden wie sein Herz! Auch opferte man alsbann kleine Bögel, wenn auch nicht in solcher Unzahl wie die Merikaner. Für die Sicherheit des Inka vor Vergiftung schützte das Opfer des schwar= zen Hundes. Am Erndtefest opferten die Vornehmen Kaninchen. Wie von den Früchten, so wurden auch von den Thieren die Erstlinge ge= opfert. Acosta V, 18. Hazart 249. Ternaur XVII, 15. Baumgarten II, 233. Die eigentlichen für die Götter, namentlich als Speisen bestimmten Opfer, sowohl unblutige als blutige, wurden zum Theil als Branbopfer dargebracht, d. h. die Opferstücke wurden ganz verbrannt. So war es bei den Griechen, bei benen sie daher Ganzverbrannte (ολοκαυτώματα) hießen. Sowohl bei diesem Volke (vgl. Hesiods Theog. 535 ff.) als ben Hebräern werden diese Brandopfer in die älteste Zeit versetzt. Das Feuer, welches bei ben Peruanern die Opfer verzehrte, wurde durch einen Hohlspiegel gewonnen, ähnlich wie am Feste Raymi, oben S. 368. Prescott I, 71. nach M'Culloch researches p. 392.

Das Verfahren beim Opfern war bieses. Der Opferer packte bas Thier unter ben rechten Arm, brehte ihm bie Augen gegen bie Sonne, und rebete bann ben Gott an, bem es geopfert werden sollte. Dem noch lebenbigen Thiere wurde der Leib aufgeschnitten, Herz, Lunge, und andere Eingeweibe herausgenommen. Diese wurden sammt dem Blute dem Gotte geopfert, von dem man fest überzeugt war, daß er (auch die Sonne nicht ausgenommen) diese Gaben esse und trinke. Man opferte daher auch nur solche Thiere, die den Menschen zur Nahrung dienten. Belasco I, 133. Der genießende Gott lud den Inka mit seiner Familie ein, Bescheid zu thun (besonders nahm man dies von der Sonne an). Dieses Bescheidthunlassen galt überhaupt für ein Zeichen der höchsten Gnade und Freundschaft. Daher wurde das Fleisch von den Opferern verzehrt, und zwar roh, außer bei den Brandopfern, — eine Sitte der Omophagie, die im Alterthume, selbst bei den Griechen, sehr versbreitet war, Preller bei Pauly II, 1067. C. Fr. hermann, gottesbienstl-

Alterth. 31, 10, und die sich auch noch jeht bei afrikanischen Bölkern vorfindet. Rosenmüllers Morgenland I, 39, 309. Mit bem Opferblute wurden aber sowohl die Gögenbilder, als auch die Pfosten der Tempel bestrichen, zunächst um ihnen das Blut zukommen zu lassen, daher auch um sie zu besänstigen. Acosta V, 18. Hazart 250 a. Ternaux XVII, 15. 16. Külb 191, 192. Ugl. unten §. 82 g. d. G.

Es wurde fast allen Göttern geopsert. Denn obichen die Opfer für die Sonne, und ihren irdischen Stellvertreter, ben Juka, ben lebenbigen sowohl als die todten, vor allen andern herrlich waren und sie überragten, so verschlang doch der Mittelpunft nicht alles andere, sendern versammelte es bloß um sich, und zwang es wie nach einem Beseihe der Schwere nach ihm hinzustreden. Gs ist darum bei den einzelnen Göttern immer im Obigen bemerkt worden, wie ihre Opfer nicht eingegangen waren. So empfingen fortwährend unter den Inkas ihre
Opfer sowohl die hehen Götter Biracocha, Pachacamae, Catequil, Atagujn, als die geringern, die Götter der Thiere, Pflanzen, Brunnen,
Ouellen, Kanäle. So war es auch mit den verschiedenen fremden Guacas, welche z. Th. an altem Ort und Stelle ihre Opfer empfingen,
z. Th. in Guzeo, wehin sie durch die Inkas gebracht worden waren.
Wgl. Acosta V, 18. Hazart 248. Kottencamp I, 349.

Buttte I, 311 gablt auch noch ju ben Opfern bie Entfagung von Speise und die Reufchheitsgelübbe, welches Opfer man ber Gottheit bringe. Allein ich zweifle, ob biefe Auffassung ber Sache richtig und antik sel. Theilweise Fasten, und theilweise ober fortbauernde Entfagungen von der Geschlechtevermischung kommen wie bei allen alten Religionen, so auch bei ber peruanischen vor. Besonders ift bier bas Reuschheitsverhaltniß ber Sonnenjungfrauen zu bemerken, bon beneu wir später ausführlicher reden werden. Bgl. Garcilaffo VI, 20. VII, 6. Barate C. 11. Aber folche Entfagungen find im Sinne bes Alterthums noch feine Opfer, fie find nur Buftanbe, die unter Umftanben ber Gottbeit angenehmer find. Die Fasten machen gottlicher Erscheinungen fahiger, wie wir das bei den Wilben und ihren Zauberern gesehen haben. Auch ist ber Besuch eines Nüchternen anständiger als der eines Angefüllten. Das Gelübbe der Reuschheit aber, oder besser gesagt, bie Berpflichtung, ift beghalb icon nothwendig für die Sonnenjungfrauen, weil biefelben einziges Gigenthum ber Sonne und bes Inta find. Gine fitt= liche Bebeutung haben biefe Entfagungen nicht, fonbern eine bloge religibse im engern Sinne des Wortes. Erst das Christenthum hat den tropischen Gebrauch der Wörter Opfer, Aufopferung und dgl. aufge= bracht. Im Heidenthume geschieht alles dieß wegen der Götter und ihres Bedarfes.

### S. 77. Fortsetzung vom Aultus. Die Menschenopfer.

Daß in der vorinkaischen Zeit und bei den andern kleinen Staaten dortiger. Lande Menschenopfer stattfanden, berichten die Quel= lenschriftsteller einstimmig. Es spricht sich diese Ansicht sowohl in den Rulturmythen aus, als in den verschiedenen Berichten über die Sitten jener Völker in der historischen Zeit. Ueber diese Urzeit ist hier nur noch beizufügen, daß man sogar, wie z. B. bei einem Stamme in Quito, regelmäßig die menschliche Erstgeburt opferte. Velasco I, 106.

Was nun aber ben Einfluß ber Inkas anbetrifft, so hat Garci= lasso die Ansicht ausgesprochen (I, 11. II, 8. IV, 15. VI, 30. 31. IX, 4) und ihr Eingang zu verschaffen gewußt, daß die Inkas überall, so weit ihr Ginfluß sich erstreckte, die Menschenopfer bei Todesstrafe verboten und abgeschafft hätten. Namentlich hätten nie bergleichen ber Sonne zu lieb, ober im Sonnentempel stattgefunden. Ihm stimmen noch an= dere bei, wie Belasco I, 133. Nizza, Montenegro, und die neuern Benuper Garcilasso's. Cieza schweigt wenigstens. Dagegen berichtet nun aber eine große Masse ber gewichtigsten Gewährsmänner auf bas be= stimmteste von fortbauernden und gar nicht unbedeutenden Menschen= opfern. So Acosta V, 19. Balboa 109. Montesinos I, 69. 158. Xeres 190 bei Külb 40, Zarate I, 4. Diesen fügt Ternaux XVII, 69 noch folgende bei: Betanzos, Garcia, Levinus Apollonius, Tamara, Benzoni, Gomara, Herrera. Von Neuern sind zu nennen Robertson II, 559. Prescott I, 81' Rottencamp I, 349. Wuttke I, 312. Paul Chair I, 1. 260. Indessen wi= dersprechen sich diese verschiedenen Angaben bei genauerer Betrachtung nicht absolut, sondern es geht aus den einzelnen Ueberlieferungen aller= dings hervor, daß die Inkas, gerade wie die lette Königsbynastie in Quito, und die Tolteken in Centralamerika, die Menschenopfer zu ver= brängen und einen menschlichern Götterdienst einzuführen sich bemühten. Allein bei bem beibehaltenen alten Dienste ber fremben Götter, be=

sonbers bemienigen in ber alten Heimat, konnten bie Bestrebungen ber Intas weber so burchgreifend, noch so glücklich sein, wie sich Garcilasso bie Sache so gern bachte. Auch selbst bie eigene Intareligion behielt noch bei ben einen Inkas mehr als bei ben anbern von ben frühern Menschenopfern bes Quichuastammes bei, wenn auch weniger bei ber Berehrung ber Sonne selber, als vielmehr bei bem Dienste bes Sonnensohnes, des Inka. Die Religion der Peruaner stand noch auf einer viel zu primaren und barbarischen Kulturstufe bes Beibenthums, als baß ihr bie Menschenopfer ganz und gar hätten fehlen können. Es ift auf bieser Stufe tein Wiberspruch, wenn einem Rultus, wie 3. B. bem bes Saturns wie bem ber Intas einerseits Menschenopfer, anberseits nicht bloß die Förberung ber Kultur, sonbern sogar milberer Sitten zu= geschrieben wird. Gelbst ber Sonnenbienst gestattete noch gewisse Ausnahmsfälle für die Menschenopfer. Wenn ein Inka gefährlich krank wurde, opferte man einen seiner Sohne, und zwar bem Sonnengotte, mit der Bitte an lettern, den Tausch anzunehmen. Montefinos 68 begieht biese Bitte auf ben Juatici, allein offenbar in ber Absicht, in ben ältesten Zeiten ben Viracocha als obersten Gott von Cuzco zu gewin= Auch noch andere Menschenopfer für die Sonne werden ermähnt. So wurde bisweilen an dem Sonnenfeste Raymi ein kleines Kind, ober ein schönes Mädchen geopfert. Prescott I, 80. Und daß bieses nicht gar so selten vorkam, konnte man aus den großen irbenen Geschirren abnehmen, die man im Sonnentempel fand, und die von tredenen geopferten Kinbern ganz angefüllt waren. Zarate I, 4. Rotten= camp I, 349. Auch am Titicacasee wurden nach Acosta I, 25 ber Sonne Opfer bargebracht, wei! sie sich dort bei ber großen Fluth geborgen und erhalten habe. In den anderen Fällen galt das Opfer nicht der Sonne, sondern dem Inka. So wenn man beim Regierungsantritt eines Inka Rinder vom vierten bis zum zehnten Jahre opferte, nach ben einen tausent, nach ben anderen zweihundert. Man ertränkte die Kinder, und begrub Diese massenhaften Kinderopfer sollen indessen nicht regel= mäßig, sondern nur einige Male vorgekommen sein. Aber auch so beweisen sie, daß ber Inka etwas thun konnte, was sich bei ben Römern auch kein Nero hätte erlauben burfen. Acosta V, 19. Hazart 249 b. Betanzos bei Montesinos 121 und Garcia orig. p. 198. Zarate I, 11. Re= gelmäßige Rinderopfer wurden aber den anderen Göttern gebracht, und zwar alle Monate. Mit ihrem Blute wurden die Angesichter ber

Gößen und die Thüren ihrer Tempel bestrichen. Xeres I, 190. Kotten=camp I, 349. Auch am Erndtefeste beschmierte man mit dem Opfer=blute entweder eines Menschen, oder eines Schafes ein Gößenbild. Za=rate I, 4. Solches Bestreichen mit Blut werden wir in Centralamerika wieder sinden.

Ju ben Menschenopfern mussen wir auch zählen die Verbrennung von Frauen verstorbener Inkas und von Sonnenjungfrauen, welche Garcilasso selber berichtet. Die Inkas wurden ja göttlich verehrt. Bei dem Tode des Inka Hayna Capac sollen mehr als tausend Menschen ihr Leben auf diese Weise verloren haben. Allerdings kommen solche Wittwenverdrennungen bei andern Großen auch vor. Es ist dann in diesem Gedrauche ein Todtendienst zu sehen, der mit dem Glauben der Wilden noch zusammenhängt, daß ihre Verstordenen göttliche Geister würden, die aber wie andere Götter die menschlichen Bedürfnisse jenseits auch noch hätten. Man gab Leute zur Bedienung jenseits, und die Gattinnen unterzogen sich gerne diesem Liebesdienste, dessen Verweigerung für Chebruch gegolten hätte. Bgl. überhaupt Garcilasso VI, 5. Acosta V, 7. Herrera V, 4. 5. Montesinos 121. Velasco I, 114. Hazart 249 b. Prescott I, 25, wo noch andere Quellen genannt sind.

Das Bestreben ber Inkas, die Menschenopfer zu verdrängen, sieht man aus den Ersakmitteln oder Surrogaten für dieselben. MIS solche haben wir anzusehen Bilber von Männern und Weibern, die man statt lebenbiger Menschen beerbigte. Montef. 68. Nach Gomara S. 170. vgl. Pöppig Inkas 387. gab man die hölzernen Abbilder der Die= nerschaft ben Verstorbenen mit ins Grab, welche ebenfalls als Ersat= mittel die Stelle der Menschen zu versehen hatten. Zu solchen Surro= gaten ist ebenfalls das in Amerika, besonders in Centralamerika, so häufig vorkommende Aberlassen zu zählen. Külb 149. Man gibt für das Leben doch das Blut, in dem das Leben und die Seele haftet. Auch hier war daher die Geißelung und Zerfleischung bes Leibes, wie bei ben Spartanern und Karaiben ein solches Surrogat. Ober wenn Prie= ster in Wilbnisse gingen und sich bort die Augen ausstachen, ober sich in Abgründe stürzten. Mit Recht gablt auch Wutte I, 312 hieher die später noch ausführlicher zu erwähnende Sitte, bei hohen Festen das heilige Brot mit Kinderblut zu bereiten. Bgl. überh. Zarate I, 53. Garcilasso VII, 6. Meiners II, 164. Unten §. 81.

# §. 78. Fortsetzung vom Rultus. Site der Götter. Opferplate und Altare, Saulen und Cempel.

Der unmittelbare Naturdienst bebarf an sich keines künstlichen Altares ober Tisches, und ebenso wenig einer Götterwohnung ober eines Tempels. Man opsert auf bleser Kulturstuse auf höhen und freier Pläpen im Walbe, und zwar ber sichtbaren Naturgottheit selbst, ber Sonne, bem Monde, bem himmel, Donner, ben Glementen u. s. w., welche als solche keine von Menschenbänden erbauten Wohnungen bedürsen oder vertragen. So ist es auch da, wo der Bilberdienst noch nicht aufgekommen ist, oder wo neben demselben auch noch der alte unmittelbare Naturdienst fortläuft. In letzterm Falle sindet dann auch neben seinem unmittelbaren Kultus auch noch der zum Vilberdienst gehörige Tempeldienst statt. So war beides neben einander in dem beide Arten der Götterverehrung barstellenden Peru.

Bas zunächst die Opferpläte betrifft, so opferte man, um nur die eine Art zu nennen, vor der Zeit der Inkas auf Opferhöhen, zur Zeit der Inkas auf dem großen freien Plate der Hauptstadt. Daneben gab es aber auch Altäre, mit denen das Göpenbild in unmittelbamr Verbindung war. So stand z. B. bas Sonnenbild im großen Tempel zu Cuzco auf dem Altare. Külb 184. 187. Baumgarten II, 221.

Beim Sonnendienste pflegen überall die sogenannten Sonnensfäulen die Aequinoktien und Solstitien nebst andern nothwendigen Bestimmungspunkten des Sonnenjahres durch ihren Schatten anzugeden. Dergleichen sind die Säulen des Sonnengottes Herkules, die Säulen in Vorderassen, in Centralamerika und auf den großen Antillen. Finden wir sie überall beim Sonnendienste, so können sie im Inkaride nicht sehlen. Hier galten sie als Sitze der obersten Landesgottheit, und bei den Aequinoktien und Solstitien wurde der goldene Thron der Sonne darauf gesetzt. Daher wurden auch die Säulen in der Nähe des Aequators für heiliger gehalten als alle anderen, weil bei ihnen die Schatten kleiner waren. Man glaubte, die Sonne ziehe diese Sitze allen andern vor, indem sie sich senkrecht auf sie sehen könne. Bgl. Garcilassoll, 22 ff. Külb 233 ff. Prescott I, 97. Ein Kulturvolk, das mit solchen Mitteln vereinter Kraft ausgerüftet war wie das Peruanische, konnte

auch nicht bei ber Götterverehrung die patriarchalische Einfachbeit bewahren. War der Palast in Euzeo der politische Mittelpunkt des Reichs, so war der Sonnentempel der religiöse. Wo die Menschen in sesten Gebäuden wohnen, da gibt schon der Anstand den Göttern Tempel. So entstand in Gemeinschaft mit dem vielgestaltigen Bilderwesen auch in Peru ein glänzender Tempeldienst. Die erste Stufe des Uebergangs erblicken wir dei den vorinkaischen Tempeln, welche, gerade wie auch in Gentralamerika und im Merikanischen, die natürliche Grundlage der Opferhöhe in der Architektur beibehalten hatten. Nur geschah es im Peruanischen auf eine etwas andere Art. Während nämlich der merikanischen auf eine etwas andere Art. Während nämlich der merikanische Tempel nichts andres ist als eine künstliche Opferhöhe, eine oben abgestumpste Pyramide, auf deren Höhe sich die Götterkapellen wie kleine Anhängsel befanden, umgaben in den vorinkaischen Zeiten die Kapellen die Opferhöhe, unter den Inkas den Tempel, der an die Stelle der alten Opferhöhe getreten war.

Wir finden dieses Verhältniß namentlich bei dem schon früher als Beweis uralter Kultur vorgeführten Tempel am Titicacasee, ber in mancher hinficht für spätere Tempel bie Grundform war, jene auch an Großartigkeit und Schönheit übertroffen haben soll. Der Mythus läßt auch beswegen die Sonnenkinder von bort ausgehen. In der Mitte dieser Tempelgebäude befand sich nun ein nahezu an hundert Fuß hoher Erd= hügel, ber mit Kapellen, Säulen, Säulenhallen, sowie mit Basaltstatuen umgeben war. Als die Inkas hier Meister geworden, wurde von ihnen ber Tempel ber Sonne geweiht, weil bas Land früher mit Finsterniß bedeckt war, da aber wurde es plötlich von diesem ihrem Gotte erleuch= tet und erquickt. Die Maisfelber, die zu biesem Tempel gehörten, waren auch zur Zeit der Inkas so heilig, daß von dem jährlichen Ertrag der= selben überall hin in alle Speicher und in alle Haushaltungen Körner zur Heiligung des übrigen Vorraths vertheilt wurden. Auch als Wall= fahrtsort besuchten die Peruaner diesen Tempel und überhäuften ihn mit Schähen. Bgl. Garcilasso III, 24. 25. Prichard IV, 486 nach d'Orbigny, Prescott I, 9. 10. 73. Hazart 248. Baumgarten II, 225 ff. Pöppig In= kas, nach Cieza C. 106. Reisen XV, 583.

Auch der Tempel zu Pachacamac am Fluße Rimac bestand aus einer Anzahl von Gebäuden rings um und auf einem kegelförmigen Hügel. In einer Kapelle auf der einen Seite dieses Hügels befand sich das hölzerne Bild des gleichnamigen Gottes, und der Opferplat. Der

Tempel war wie alle in ber Ebene aus Ziegeln erbant. Garcilasso VI, 29 a. E. Prescott I, 338. 341 ff. Pöppig: Pachacamac 30.

Ganz eigenthümlich und völlig andrer Art als die anderen Tempel waren die des Gottes Ataguju, die in bedentender Anzahl im Lande zerstreut waren. Die Einrichtung derselben war folgende. Eine bobe Mauer umgab einen großen Hof, in dessen Mitte war ein tiefer Grasben, der mit Mastdäumen bepflanzt war. Diese waren mit Stroh umgeben. Wer nun opfern wollte, bestieg einen solchen Mast, opferte dort das Thier, dot das Blut dem Ataguju dar, das Fleisch as er selbst. Bei aller Verschiedenheit spricht sich doch auch hierin die Idee des Hospenopsers aus. Lacroix 375 d. Oben S. 66. a. C.

Unter ben Inkas geschieht nun mit ben Tempeln ber Sonne eine bebeutenbe und nicht unwesentliche Beranberung, zu ber es in Deriko nie gekommen war. Die neue Form schloß sich allerbings an bie alte an. Der Sonnentempel ber Inkas ift nämlich nicht mehr eine von Rapellen umgebene Opferhöhe, sonbern ein großer palastartiger Tem= pel, bessen Inneres zugleich Opferstätte für ben Gott ist. Borbereitet war biese Einrichtung baburch, daß bei ben vorinkaischen Tempeln auf ber Opferhöhe eine Kapelle stand, in der nicht bloß das Ibol sich befand, sondern auch geopfert wurde, während bei den merikanischen Tem= peln auf ber Plattform vor der Kapelle bas Opfern verrichtet wurde. Bei ben Inkas wurde nun aber ferner die Centralkapelle bermaßen rer= größert, daß sie Bedeutung der alten Opferhöhe schon durch ihre Größe einnehmen konnte. Einerseits hatte man ja schon früher burch das Opfern in der Kapelle die Grundbedeutung der alten Opferhöhe verwischt; — anderseits aber blieb boch noch bei den Inkas neben bem Opfer im Tempel auch bas auf bem freien Plate, wahrscheinlich bas Brandopfer und Rauchopfer. Die Hauptveränderung war aber immer bie, daß der Tempel jett nicht mehr ein Altar, sondern eine Wobnung des Gottes war. Ein andrer Anschluß bieser Inkatempel an die alten Opferhöhen ist in den Felsentempeln zu sehen, die aus ausgehauenen Felsen bestehen, wie in Indien. Ein solcher mit Steinbilbern versehener Tempel, im übrigen bem sogleich zu beschreibenden Sonnen= tempel in Cuzco so ziemlich ähnlich, soll sich nach Garcilasso III, 1 an bem See Chucantu befunden haben. Wgl. Reisen XV, 576.

Der Hauptsonnentempel ober das Centralheiligthum ber Inkarelisgion war der große Sonnentempel in Cuzco, der heiligen Stadt

des Reiches. Er galt wie Alles, was von dem Nabel des Landes her= kam, für vorzüglicher als was die Provinzen boten. Dieser Tempel bestand aus dem Hauptbau und einigen Nebengebäuden. Ersterer war eine wahre Goldgrube, wurde auch wegen des reichen strahlenden Gold= schmuckes Coricancha, b. h. Golbort genannt. Das Ganze war ein Vier= ed, bessen Mauern von Backsteinen aufgeführt auf der innern Seite mit Wänden von Goldplatten von unten bis oben bekleibet waren. An der westlichen Wand gegenüber dem östlichen Thore befand sich am Altar das goldene Antlit der Sonne, und neben ihm saßen auf goldenen Thronen die gestorbenen Inkas. Das Dach war von kostbarem Holze verfertigt, inwendig ebenfalls mit Goldplatten vertäfelt, nach außen aber landesüblich mit Stroh bedeckt. Der ganze Bau war also sehr einfach, bloß auf ben Sonnenbienst berechnet, und zwar so, daß wenn am Mor= gen die Sonne das Sonnenbild bestrahlte und der ganze Tempel von ben Strahlen bes Gottes erglänzte, ber unmittelbare und mittelbare Sonnendienst auf die einfachste Weise vereinigt waren. Neben biesem Hauptgebäude befanden sich mehrere kleine Tempel oder Rapellen für das Gefolge ber Sonne, welche alle zusammen mit jenem Hauptgebäube einen großen Flächenraum in ber Mitte ber Stadt einnahmen, und burch eine steinerne Mauer eingefaßt waren. Gine solche Rapelle hatte bes Sonnengottes Gattin, ber Mond, mit der filbernen Mondscheibe und ben alten Königinnen ober Coyas; bann bie Sterne, unter ihnen ber Stern Benus, hier Chaska ober Langhaar genannt; bann bie Plejaben; auch Blit, Donner und Wetterstrahl, der Regenbogen, und endlich eine Rapelle, ober mehrere für die Priester, welche den Tempelbienst versa= hen. In den Provinzen errichteten die Inkas überall Sonnentempel die Menge, die dem in Cuzco nachgebildet waren. Agl. Prescott I, 73 ff. Garcilasso III, 20—24. IV, 3. Hazart 248. Baumgarten II, 221 ff. Külb 184 ff. Reisen XV, 580 ff. Paul Chaix I, 1. 249 ff. Wie ich aus ber Justration Nr. 531 S. 284 sehe, hat auch Squier sich mit diesen Bau= werken beschäftigt und Abbildungen derselben verfertigt.

#### S. 79. Fortsetzung des Aultus. Gebet, Gesang, Mufik, Cang.

Wir fassen hier die unmittelbaren Rundgebungen des religiösen Gefühls, welche durch und an dem eigenen Körper sich zeigen, zusammen.

Das Gebet, in bem sich bas religiose Gefühl auf eine sehr be= wußte Weise zeigt, tritt nicht nur bei ber Religion der Wilden und Halbwilden, sondern auch bei der Inkareligion noch sehr zuruck. Golchen Rultur= und Religionsstufen untersten Grades ist die Geberben= sprache und Symbolik natürlicher. Es ist baher bei ben Peruanern nicht viel von Gebeten in Worten ober Wortformeln die Rede. und Sprache gehen tiefer wie auch ihre Organe tiefer liegen als bas Gewöhnlich blieb man daher bei ber Geberbe stehen, wenn man ber Sonne bezeugte, daß man sie für Gott und ben Bater halte, man warf ihr mit der Hand Kusse zu, zog die Schuhe aus und warf sich nieder, lauter Aeußerungen, die sich im Alterthume der öftlichen Welttheile wieder finden. Ein munbliches Gebet bes Oberpriesters wird erwähnt, das er in der Regel sprach, wenn er das Opfer dem Gößen= bilde darbot: "Siehe da, was dir beine Kinder und Geschöpfe darbringen! Empfange es, und sei nicht gegen sie erzürnt. Gieb ihnen Leben und Gefundheit und segne ihre Felder." Külb 191. Ternaux XVII, 16 nach Arriaga. Wutte I. S. 167.

Als Gebete sind auch die Gefänge anzusehen; die Hymnen, die Psalmen, die Lieder der Bedas sind Gefänge und Gebete zugleich. Der= gleichen Lobgefänge, in benen die Sonne gepriesen wurde, und die bem Inka zu lieb in Peru ertönten, hörte man an den Sonnenkeften, und bei der Bearbeitung ber Sonnenäcker und Inkaländereien. Jede Strophe sol= der Lieder schloß sich mit dem Worte ab: Hailly, d. i. triumphe. Der Charafter bes Gesanges zeigte etwas Weiches und Melancholisches, wie denn beim Gesange barbarischer Lölker gern die Molltonarten vorherr= schen. Aber weder die Melodien, noch die Worte scheinen weit von den Rriegsgefängen und Liebesliedern entfernt gewesen zu sein, benn gewöhn= lich trug man sie von diesen auf jene über. Wie dem aber auch sein mag, immerhin sprachen Gefänge und Melobien die Spanier so sehr an, baß man nach dieser Weise im Jahr 1555 eine Messe componirte, und in Chören von Spaniern, Mestizen und Indianern aufführte. lasso V, 1. 3. Lacroir 386. Prescott I, 39. Prichard IV, 485. Tichudis Reise II, 382.

Anders lauten die Berichte über den Gindruck ber Instrumentalmusik. Diese bestand bier wie bei allen Barbaren in Blas- und Schlaginstrumenten, Trommeln, Panspfeisen, Schellen und Flöten von vier bis fünf Tönen, auch einer Art Trompeten. Saiteninstrumente tannten sie keine. Lettere bezeichnen bei den Griechen ganz klar den Uebergang vom pelasgischen Barbarenthum zur hellenischen Humanität. So in den Mythen von Apollo und Marsnas oder Pan, und vom Gegensaße der Leier und Zither Apollos zu der Musik des Dionpsos. Auch Athene, die anfänglich die Flöte geliebt, verschmähte sie später. Die Egypter, Etrusker und Hindus bedienten sich dei religiösen Festlichkeiten der alten flötenartigen Instrumente. Die Saitenmusik gehört einer Epoche der Kunstentwicklung an, die von keinem Amerikanischen Kulturvolke erreicht worden ist. Sie blieben Barbaren. Die Musik der Beruanischen Blas= und Schlaginstrumente wird als roh, schauerlich, kreischend und höllisch geschildert, wozu dann noch der geringe Grad der Ausbildung (sie kannten keine halben Töne) und Aussührung das Seinige beigetragen haben mag. Vgl. Velasco I, 149. Lacroir 386. Külb 190. Prescott I, 80. Minutoli über die Ruinen von Palenque, Anshang S. 53.

Der bei ben Amerikanischen Wilben als Ausbruck bes religiösen Gefühls übliche Tanz gehörte auch in Peru zum Kultus. Bei allen religiösen Feierlichkeiten fand berselbe auf die glänzendste Weise statt, gewöhnlich in Berbindung mit Gesang oder Musik. Das Wort, das die Peruaner für die großen Feste gebrauchen, Raymi, heißt eigentlich Tanz. Die Weise ihrer religiösen Tänze war verschieden, jede Provinz hatte ihren eigenen Tanz, auch war derselbe nach der Gelegenheit verschieden. Von dem Tanze, der mit ihrer Instrumentalmusik aufgeführt wurde, heißt es, er habe mit ihr benselben Charakter getragen, man hätte die Leute mit ihren Sprüngen und Bewegungen für wahnsinnig halten können. Dagegen war der Tanz des Inkageschlechtes gemessen und anständig. Als sehr schön wird ein solcher Tanz geschildert, der von einigen Tausend Personen beiberlei Geschlechts aufgesührt zu wers den psiegte. Vgl. Belasco I, 137. 148. Hazart 251. Baumgarten II, 333. Külb 190.

## S. 80. Fortsetzung vom Aultus. Die Priesterschaft,

Den Gottesdienst besorgte eine eigene Priesterschaft, wie bei Kulturstaaten immer der Fall ist. Die Opfer, Gesänge, Musik, Tanz, Gebete wurden durch besonders dazu verordnete Personen, die biesem Geschäfte lebten, dargebracht und geleitet. Diese Priesterschaft zerfiel in Peru in männliche ober eigentliche Priester, Cushipatas, und in weibliche ober Sonnenjungfrauen.

Die Priester bilbeten nun zwar keine Kaste, und es könnte bieß bei solchen primären Verhältnissen bes Naturstaates auffallen. benke an bie alten Naturstaaten bes Morgenlandes. Nach ber Ibee bes Inkastaates konnte es aber nur zwei Kasten geben, die durch die Geburt ewig geschieden waren, das Inkageschlecht, und die übrigen Men-Alles andere war bloß Modifikation dieses Dualismus, welche mehr den vorgefundenen Verhältnissen zu lieb, als der Idee wegen zuge= lassen wurde. Es gab nur Regierende und Regierte, und auch bie Cu= racas waren bloße Beamte. So waren auch in religiösen Dingen die Priester vom Inkageschlechte die eigentlichen Oberpriester, die Pontifices, die durch Abzeichen und besondere Kleidung sich unterschieden. ihnen gab es noch andere Priester ohne Abzeichen und ohne besondere Rleidung, welche bloße Beamte waren in religiösen Dingen. Diese leb= ten, wenn wir hierin dem Garcilasso V, 8 glauben dürfen, von der Bearbeitung ber jedem Einzelnen zugetheilten Grundstücke, außer in ber Zeit, in welcher sie gerade den Tempeldienst besorgten. Es gab auch Priester, die es von Jugend auf waren, und in den Tempeln erzogen wurden. Aber neben ihnen auch andere, sowohl verheirathete, als auch da und dort in den Provinzen unverheirathete. Einen Stand bildeten die Priester wohl, gewisse Leute betrieben den Gottesdienst, sei es nun zeitlebens, ober nur für eine Zeitlang, — aber eine durch Geburt mar= kirte Raste vildeten sie nicht, sie waren Beamte des casaropapistisch centralifirten Staates.

An der Spite aller Priester stand der Hohepriester, Villac Umu, der redende Priester, auch Huacapvillac genannt, der mit der Gottbeit Redende. Er war aus dem Geschlechte der Inkas, stand dem Könige an Würde am nächsten, und wurde von diesem unmittelbar auf Lebendzeit gewählt. Hinwiederum wählte der Hohepriester alle seine Untergebenen auf Lebenszeit. Der Hohepriester war auch hier zugleich der oberste Orakelpriester, durch den die Sonne ihren Willen offenbarte.

Zunächst unter ihm standen die von ihm gewählten Oberpriester über die Sonnentempel in den Provinzen, welche aus dem Inkageschlechte genommen werden mußten. Die Priester des Sonnentempels in Cuzco sämmtlich, auch die Unterpriester, waren Sonnenkinder. Sie versaben den Tempeldienst abwechselnd, wie die Priester in Jerusalem, je nach Wochen, die sie nach den Mondvierteln abtheilten. Während ihrer Zeit verließen sie den Tempel nie, weder bei Tag, noch bei Nacht. Sie hat= ten nicht bloß ben Dienst im Tempel zu besorgen, sondern auch im königlichen Palaste, und zwar als einen religiösen, benn ber Palast bes göttlichen Sonnensohnes war ja auch ein Tempel. Für geringere Dienste standen ihnen die Knechte, Danaconas, zu Gebote. Dagegen waren die Unterpriester ber Sonnentempel in ben Provinzen nicht aus bem Inkageschlechte, sondern Verwandte der Statthalter ober Curacas. wird es auch mit den Priestern der andern Gottheiten in den Provin= zen fich verhalten haben (benn Bestimmtes finde ich über sie nichts ver= zeichnet), wenn nicht bieselben gerabezu mit ben Unterpriestern ber Sonne in den Provinzen zusammenfielen. Hingegen werben besondere Priefter für die Schutgeister der Orte, die Conapas, erwähnt, welche nicht wohl Sonnenpriester gewesen sein können. Balboa 28. Montesinos 66. Belasco I, 109. Ternaur XVII, 15 nach Arriaga, Hazart 251. Pres= cott I, 78 ff. Külb 187 ff. Kottencamp I, 352. Wuttke 312 ff.

Von anderen Priestern, wie von den verschiedenen Orakelpriestern, die mit den alten Zauberern zusammenhingen, ebenso von den soge= nannten Beichtvätern wollen wir später reden, von den erstern bei den Vorstellungen von den Offenbarungen der Gottheit (§. 82), von den lettern bei der Besprechung der sittlichen Verhältnisse der Menschen zur Religion (§. 84).

Bur Priesterschaft ber Sonne sind auch die Sonnenjungfrauen zu zählen, die in einer Hinsicht mit den Bestalinnen verglichen werden können. Es gab solche in Cuzco und in den Provinzen. Erstere, fünfzehnhundert an der Zahl, waren aus dem Inkageschlechte genommen, die anderen waren Töchter der Curacas, doch machte ausgezeichnete Schönzheit auch Mädchen aus dem gemeinen Volke dieser Ehre würdig. Die allgemeine Vorsteherin dieser Sonnenjungfrauen wählte die Einzelnen in zarter Jugend aus. Unter dieser Vorsteherin führten noch Matronen, Mamaconas, die Aussicht über die Jungfrauen, welche Matronen in den Gebäuden der Sonnenjungfrauen ergraut waren. Im Uedrigen waren die Sonnenjungfrauen nicht zu ewiger Jungfrauschaft bestimmt. Sie galten als Gemahlinnen der Sonne, und aus ihnen wählte sich der Sonnensohn die schönsten zu Bräuten, und auch die meisten anderen wurden nach Verlauf von sechs die sieben Jahren an die Curacas ver=

heirathet. In Cuzco waren bie fünfzehnhundert Sonnenjungfrauen in einem Kloster vereinigt, in den Provinzen zweihundert bis siebenhundert. Alle lebten unter sehr strengen Gesetzen, außer allem Umgang mit allen anderen Menschen, einzig ber Inka und die Königin, Copa, durften sie besuchen. Ein Vergehen gegen bie Reuschheit wurde bei bem Mabden mit lebenbigem Begraben, beim Verführer mit Erbroffeln bebroht. Schwur bas Mäbchen, baß ihre Schwangerschaft von ber Sonne herrühre, so wurde fie nicht mit dem Tode bestraft. Die Beschäftigung ber Sounen= jungfrauen bestand in weiblichen Arbeiten, Verfertigung von Rleibern für bas königliche Haus, Geschenken, Borhängen und anderem Zierrath für den Sonnentempel. Sie hatten ferner das heilige Brot zu backen, und den heiligen Trank für das große Sonnenfest zu bereiten, wover sogleich die Rede sein soll. Besonders aber lag ihnen, ähnlich wie den Bestalinnen, bie Sorge für bas heilige Feuer ob, für bie am Feste Ranmi angezündete heilige Flamme. Bgl. Acosta V, 15. Garcilasso IV, 1-7. Zarate I, 11. II, 7. Montefinos 57. Belasco I, 113. 193. Hazart 251. Baumgarten II, 234. Prescott I, 82. 84. 286. Wuttk 312 ff. Paul Chair I, 1. 251 ff.

### S. 81. Fortsetzung vom Aultus. Die Sefte.

Wie die Tempel die räumlichen Mittelpunkte des Kultus darstellen, so die Feste die zeitlichen. Von diesen sind hinwiederum die ordentlichen mehr der Mittelpunkt des religiösen Lebens eines Kulturvolkes als die außerordentlichen, welche, wenn auch nicht selten mit großem Schaugepränge geseiert, doch immer nur wie die des Fetischismus auf die Zufälligkeiten des Lebens sich beziehen. Zu diesen außerordentlichen rechnet Velasco I, 147 gewisse Turnspiele der jungen Leute, Kämpse, Wettläuse, welche nicht zu bestimmten Zeiten stattgefunden haben. Wit außerordentlicher Theilnahme des Volkes, besonders der Hauptstadt, sind die in den Geschichtschreibern oft erwähnten Triumphzüge nach Siegen und Eroberungen, oder sonstigen freudigen Staatsereignissen gesteiert worden, an denen allen man die Sonne als die Hauptperson bes Staates Theil nehmen ließ. Baumgarten II, 233.

Ein außerorbentliches Fest war auch das Fest Ptu, welches zu keisner wiederkehrenden Zeit, sondern bei jeweilen eintretender Noth wie die Supplicationes der Römer gefeiert wurde. Zwei Tage lang bereitete

man sich durch Fasten und die sonstigen üblichen Enthaltungen auf das Fest vor. Dann zog man in demüthiger Prozession ohne ein Wort zu reden, bloß von den Tönen der Trauertrommel begleitet, einen Tag und eine Nacht einher. Zulest folgten zwei Tage und zwei Nächte Tanz und Fröhlichkeit, denn man lebte der getrosten Ueberzeugung, daß jest das Gebet erhört sei. Acosta V, 28 a. E.

Mehr bem Kreise der Familie gehörten die beiden Feste der Na=
mengebung der Kinder. Die erste Namengebung geschah am fünf=
zehnten dis zwanzigsten Tage nach der Geburt. Das Kind wurde am
Tage der Namengebung wie bei den Merikanern ins Wasser getaucht.
Der Name, der ihm jetzt gegeben wurde, war aber bloß der Kindes=
name, und galt nur dis zur zweiten Namengebung. Im zehnten dis
zwölsten Jahre erhielt nämlich das Kind einen andern Namen, mit dem
es fortan genannt werden sollte. Es wurden ihm auf seierliche Weise
bie Haare und die Nägel abgeschnitten, und dieselben entweder ausbe=
wahrt, oder der Sonne, oder auch den Schutzgeistern geopfert. Velasco
I, 105 ff. 147 nach Cieza Cron. cap. 66 und Montenegro. Baumgar=
ten II, 239.

Das Abschneiden einer kleinen Locke bei ber Namengebung findet auch noch bei den jetigen Peruanischen Indianern statt. Stephenson I, 261.

Von den ordentlichen regelmäßigen Festen besitzen wir zwei nach ben Monaten geordnete vollständige Verzeichnisse, eines bei Balboa 124 ff., das andere bei Velasco I, 138 ff. Obschon diese Verzeichnisse nicht genau zusammenstimmen, so widersprechen sie einander doch nicht so sehr, daß sie beswegen nicht neben einander gebraucht werden könn= Man muß dabei nur im Auge behalten, daß Belasco aus einem leicht begreiflichen Irrthume die Jahreszeiten verwirrt, indem er z. B. bas Frühlingsfest in den März sett, ein Fehler, der auch andern Leu= ten der nördlichen Hemisphäre begegnete. So verlegen Prescott und Hazart das große Sonnenfest beim kürzesten Tage in den December ober an das Sommersolstitium; Marmontel das Cihua Raymi in ben Herbst unsers Kalenders, mahrend es doch das Frühlingsfest im Sep= tember war; ebenso sett Montesinos 99 das Peruanische Frühlings= äquinoctium in den Mai, das des Herbstes in den September. Zu Balboas und Velascos Festverzeichnissen ist durchaus Acosta V, 28 bei= zuziehen, welcher, wenn auch nicht ganz so vollständig wie die anderen, boch auch hier wieber ber genauste ist.

Rir beginnen mit den vier Hauptfesten, welche bei allen Naturreligionen von Rulturvöllern ber primären Rulturstusse bie Hauptseite find. Ja es erhalten sich dieselben auch noch in die höbern Stufen ber polytheistischen Religionen, die niemals die Naturbasis abstreisen können, wenn sie auch auf dieselbe sowohl für die gesammte Religion, als bei ben Festen insbesondere menschliche und geschichtliche Beziehungen aufpfropften. Diese vier Hauptseste sind biesenigen, welche in die Zeiten ber beiben Sonnenwenden und in die Tag= und Nachtgleichen fallen.

Oben an fieht das fo bebeutenbe Winterfest im Junt, bas namirlich auf ber füblichen Balbkugel biefelbe Bebeutung bat wie auf ber nordlichen bie Decemberfefte, von bem Tobe und ber Geburt bes Connengottes. Die Sonne, und mit ihr die Ratur fliebt mit ihrer Wirffamileit ab, wendet fich aber balb wieber von ihrem Bege men erftere ten Pole jurud und wird nen geboren. Darum gab man auch in Peru bem Juni ben bezeichnenben Ramen Citoe Rabmi, b. b. er macht bie Sonne klein und groß. Montefinos 98. Das Fest felbft bieß Jitip Raymi, Sonnenfest, ober auch blog Raymi, Fest. Ce bauerte nen \* Tage lang. Drei Tage waren ber Borbereitung burch Faften gewibmet. Am Morgen bes hauptfeftiages gog bas gange Boll barfuß vor Sonnenaufgang ins Freie, voran ber Inta, ber an biefem Tage als oberfter Priefter die vorzüglichstent Ceremonien verrichtete, mit ihm bas Intagefchlecht, - bann zeichneten fich im Juge bie Curacas aus, bie einen in Golbidmud, bie anderen in Silber, wieder andere in ber Lowenhaut, noch anbere mit den Flügeln des Condor, oder wieder folche mit Larven. Die verschiebenen Bolkeflaffen jogen mit ben ihnen eigenthum: lichen Waffen einher. Es ertonten balb bie Dufit, balb wieber bie Befange berer, welche auf Tafeln bie Thaten ber Intas babertrugen. Sobald bie Sonne aufging, warf man ihr Ruffe gu, fiel nieber unb betete fie an. Dann trant ihr ber Inta ein Trantopfer gu, und theilte ben Trank feiner Begleitung mit. Rach biefem zog man zuruck in ben Tempel und brachte ber Sonne schone Geschenke. Drei Sonnenbilber follen an biefem Tage aufgestellt gewesen sein, Apointi, Churiunti, Intiquoqui. Man kann wohl auch hierin eine jener Göttertriaben erbliden, von benen oben §. 66 bie Rebe war. Die Sonne lagt fich in ihrer großen Naturthätigkeit in verschiebenen Beziehungen auffassen. Rach Darbringung ber Geschenke an bie Sonne ging nun ber Inta mit sciner Familie in bas hauptgebaube bes Tempels, bie übrigen Leute in Defern ist besonders ausgezeichnet das des schwarzen Lammes, aus bessen Singeweiden man die künftigen Geschicke des Jahres weistagte. Bisweilen wurde aber auch ein kleines Kind oder ein schönes Mädchen gesopfert. Weiterhin zündete man das heilige Feuer mit dem großen Brennspiegel an, oder bei trübem himmel mit zwei Holzstädchen. Ginem Brandopfer für die Sonne folgten die Opfer vieler Lamas, mit welchem Opfermale die Sonne ihrerseits wieder das ganze Volk bewirthete. Alsbann aß man auch die Opferkuchen, die von den Sonnenjungfrauen gebacken worden waren. Die sämmtlichen darauf folgenden Festage erfreute sich männiglich an Musik, Tanz und Spielen, und erholte sich von den vorigen Fasten durch reichliche Schmausereien und Trinkgelage. Bgl. Garcilasso VI, 20 ff. Acosta V, 28. Külb 190. Prescott I, 79. Hazart 250. Baumgarten II, 211. 227 ff. Balboa und Velasco a. a. O. Reisen XV, 503 ff.

Das zweite Hauptfest ist bas Frühlingsfest im September, Citua Rahmi, berühmt zugleich als großes Reinigungsfest und Sühne. Es hatte an sich keine eigentlich sittliche Bebeutung, sonbern man wollte die Früchte vor Schaben bewahren, und alle Krankheiten und Plagen aus der Stadt und Umgegend verscheuchen. Daher wurde öffentlich ausgerufen, daß das Uebel weggehen sollte. Auch auf dieses Fest be= reitete man sich durch mehrtägiges Fasten vor, und babete sich in ber Nacht vor dem Hauptfesttage. Aus dem heiligen Brote, Caucu, wur= den darauf Rugeln geformt, die in Resseln gekocht, und mit Opferblut ober auch mit dem Blute junger Knaben gemischt wurden, welchen let= tern man zwischen ben Augenliebern und ber Nase zu Aber gelassen hatte (vgl. oben §. 77). So war es auch Sitte in Centralamerika. diesem Blutbrot rieb sich nun jeber ben Kopf, besonders das Gesicht, bann Magen, Schultern, Schenkel und Arme, um sich zu reinigen und alle Krankheiten vom Leibe zu entfernen. In bemselben Sinn rieb auch ber Hausvater die Hausthüre (vgl. damit Erod. XII, 7 ff. Deuter. VI, 9. Bährs mosaischer Rultus II, 633), der Hohepriester das Thor des Pala= stes, ber Tempel und ber Wohnungen ber Sonnenjungfrauen. Man schickte von diesem Brote nicht bloß zu allen Tempeln, sondern auch zu ben Curacas, für die es, sowie das geistige Getrank Aca, ein Zeichen der Verbindung mit dem Inka sein sollte. Noch vor Sonnenuntergang verrichtete man das Gebet zur Sonne. Zest sah man einen Boten ber

Sonne aus bem Intagefdlechte aus ber Feftung berabtommen, benn kriegerisch war fein Auftrag. Praditvoll geziert und bie Lanze fermugenb verfündigte er bier anbern aus bem Infageichlechte, bie Connt befehle ihnen als ihren Stellvertretern, alle Rrantbeiten mit Gewalt aus ber Stadt und Umgegend zu verjagen. Diefe vertheilten fich alfebalt burch bie vier Dauptftragen ber Stadt, und wo fie vorübertamen, er hoben bie Ginwohner ein großes Freudengefchrei, schüttelten ihre Rlie ber, rieben bie Glieber, und legten bie Sand auf Ropf, Arme und Schenkel, bes Glaubens, baburch alle Hebel zu verbannen. Jene Ber liefen aber eine Biertelftunbe weit, übergaben bort ihre gangen wer unberen, und fo ging es von Biertelftunde zu Biertelftunde einige Sins ben lang, bis bie letten ihre Langen in ben Boben ftedten als Belden, bag jest alle Uebel fiber die Grenzen gebannt seien. Des Racits wer großer Fackelzug, ber bamit enbete, baß man bie Fackeln in ben Fluß warf, ber sofort mit ihnen die Uebel ber Racht wegfchwemmite, wie men mit ben Lanzen bie Uebel bes Tages weggetrieben hatte. Butife I, 314 vergleicht mit biefer Guhnung bas Todaustreiben im öftlichen Deutsch-Janb und bei ben Slaven. Bgl. Acofta V, 28. Garcilaffo II, 22. VII, 6. 7. Belasco I, 108. Baumgarten II. 231. Kalb 194. Retien XV. 510.

Im Mai war bas britte Fest, das Erntefest ober Ahmorai. In biesem Monat entsteht aus den vorher vertrodneten Feldern plötlich wie durch einen Zauberschlag ein blühender Garten. Denn jett des ginnen die Nebel über die öfilichen hügelreihen sich zu lagern. In diese Zeit siel daher die Maisernte und ihr Fest. Unter Chorgesangen wurde der Mais eingebracht, aus Maiskörnern ein Bild versertigt, eingekleibet, und als Pirua angebetet. Der hansvater opferte mit seiner Familie in seinem Hause, der ärmere Talg, der vornehmere ein Kaninchen. Vgl. Acosta V, 28. Baumgarten II, 233. Tschubis Reise I, 339.

Das vierte Hauptfest ist bas Sommerfest im December, bort bem ersten Monate bes Jahres. Es hieß Capac Raymi, vorzügliches Fest. Der Sommer beginnt in Peru im November mit großer Gluth und Darre. Daher seierte man bieses Fest zunächst um Donner und Regen zu erhalten, und stellte neben ben brei Bilbern ber Sonne auch die brei bes Donnergottes auf. Bu biesem Naturcharafter hat bieses Fest aber auch noch eine politische Bebeutung angenommen. Es ist bas Fest ber Wehrhaftmachung ber jungen Leute aus bem Intageschlechte, eine

Art Turnsest mit Ritterschlag. Auch zu biesem Feste bereitete man sich burch Fasten vor. Beim Feste selbst wurden zuerst die Gebete an den Sonnengott, den Urahn des Geschlechtes, gerichtet, und derselbe um Kraft und Muth angesteht. Es solgten die Prüfungen selbst, und wer sie mit Ruhm bestanden, erhielt die Ehrenzeichen, Schärpe, Streitart, Blumenstrauß und den Namen eines Sonnensohns. Der König munterte die Jünglinge auf, sich der Sonne würdig zu erzeigen, durchbohrte ihnen die Ohren für die Ringe, und erklärte sie sosort durch einen Kuß der Andetung würdig. Leute aus dem übrigen Bolke, z. B. Suracas, dursten erst gegen das Ende des Festes in Suzco zugelassen werden. Sie empfingen dann das heilige Brot nebst dem Opferblute zum Zeischen ihrer Berbindung mit dem Inka. Bgl. Garcilasso VII, 6. Acosta V, 28. Ternaux XVII, 17. Külb 169 st. 194. Tschudis Reise I, 337.

Neben biesen vier Hauptfesten erwähnen bie Monatsverzeichnisse noch eine Menge anderer Feste, die das ganze Jahr hindurch ge= feiert wurden. Alle Monate kommen die Opfer von hundert Lamas, ober feierliche Tänze vor. Aus allen biefen Festen heben wir noch zum Schlusse heraus bas Fest Caman, an welchem bie Asche bes verbrann= ten Opferthiers in den Fluß geworfen wird. Man lief berselben vier Meilen den Fluß hinunter nach, den Stab in der Hand, und mit ber Bitte, daß die Asche, sei es dem verstorbenen Inka, sei es dem Vira= cocha, zu gute kommen möge, ersteres nach Hazart, bieses nach Acosta. Im April, wenn die ersten Maisähren reiften, am Feste Aprihua ober Anrihuanita, verkleibeten sie sich mit Hirschköpfen und allerlei Berzie= rungen von Silber und Febern. Ternaur XVII, 17. Im August wurde ein Brandopfer von tausend Meerschweinchen bem Frost, ber Erbe und dem Wasser dargebracht. Damals fanden auch die Kriegerfeste und Rriegertänze statt. Die Zeiten ber Tag= und Nachtgleiche feierten bie Peruaner mit Lustbarkeiten, sie bekränzten die Sonnensäulen, auf einen Pfeiler wurde ber goldene Thron der Sonne gesetzt, dann wurden Blu= men und Früchte geopfert. Zulett ist noch zu bemerken bas Fest Ta= quis, welches fünf Tage lang zu Ehren von Ataguju in seinen Tem= peln mit Gefang und Gelagen gefeiert wurde. Bgl. Prescott I, 97. Lacroir 375 b. Balboa, Belasco und Acosta a. a. D.

#### S. 82. Die Vorftellungen von der Offenbarung der Gottheit.

Der Glanbe an eine Offenbarung der Gottheit ift allen wirklichen Religionen, b. h. Berhältnissen der Menschen zur Gottheit, gemeinsam. Die Borstellungen find verschieben. Aus dem Borigen erhellt, wie den Bernanern die Gottheit die Wirksamkeit ihres Wesens in der Name offenbart. Dazu kommt aber noch die besondere Offenbarung ihrer Stimmung und ihres Willens.

Die Gottheit offenbart bie Birtfamteit ihres Befens in der Rafur, benn die ganze Ratur ist nicht nur eine Offenberung der Gottheit, sonbern biefelbe ift auch ber Raturreligion felbft bie Gottheit, und fo viele ber Raturwirtungen find, fo viele Gotter giebt es. Bo nun bie Sonne einen fo beftimmten Mittelpunkt bes Raturbienfies bildet wie in Peru, da ist dieselbe auch die oberfte Offenbarung und der aberfte Gott felbft. Sie namentlich offenbart nicht blog bie Wirffan-Beit des göttlichen Wesens, fondern ift das göttliche Wesen selbst, fichtbar auch bem Annlichen Ange, wie Cafar von ben Germanen fagt, bas fie biefenigen als Götter verehren, die fie feben. Wenn die Sonne bes Abende untergeht, fo taucht bem Bernaner ber Sonnengott in bas Meer, um fich zu fühlen, taucht unter ber Erbe burch, und erfrischt erscheint er ben nachsten Morgen wieder. Rulb 236. Er offenbart fic aber auch burch feinen Stellvertreter auf Erben, ben Infa, feinen Sobn. Denn biefer ift ber Mund bes Sonnengottes, ber Wille bes einen ift ber Wille bes andern. Und wie ber Sonnengott, fo offenbaren fic auch alle anberen Gotter in ber fichtbaren Ratur. Wie beim Regen bie Regengottin ihren Baffertrug ausgießt, und beim Donner ihr Bruber ihren Krug zerschlägt, so find alle anderen Naturbegebenheiten Birtungen und Hanblungen ber zu Gottern personifizirten Naturfrafte, Offenbarungen ber Gottheit in ber Natur.

Neben ber Offenbarung des Wesens und ber Wirkung offenbaren bie Götter auch Stimmung, Sesinnung und Willen gegen bie Menschen. Das sind die Offenbarungen im engern Sinne, in benen sich aber bei allen Polytheisten ihre trübe Naturbefangenheit als eigent- licher Aberglaube erzeigt.

Ihre Stimmung zeigen die Götter schon burch die außern Naturgegenstände, vor allen die bes himmels, an. Durch die verschiebene Stellung ber Gestirne wird bei ber Geburt und anderen wichtigen Lebensepochen kundgegeben, welches Schickal die Götter dem Menschen zugedacht haben. Daher üben auch hier, wie anderwärts, die Gestirne Einstuß auf die Menschenschicksale aus. Balboa 58. Es spricht sich in diesen Vorstellungen allerdings der allgemeine religiöse Glaube aus, daß das Schickal des Menschen in einer himmlischen Macht stehe. Aber diese Macht ist kein freier Wille, keine Intelligenz, kein Herz, sondern ein so starres Verhängniß, wie der Lauf der Gestirne. Besonders aber sagen die Götter dem Volke, Reiche, Könige kunstige Schickale, die sie über sie verhängen, durch außerordentliche Erscheinungen am Himmel an. Die göttliche Stimmung, die angezeigt wird, ist gewöhnlich die des Jorns.

Dahin gehören besonders Verfinsterungen der Sonne und des Mondes, sowie das Erscheinen von Kometen. Bei einer Sonnensinsterniß glaubten die Peruaner, die Sonne halte wegen ihres Jornes ihr Angesicht verborgen. Den versinsterten Mond hielten sie für krank, und waren überzeugt, daß, wenn er ganz versinstert würde, er sicherlich sterben, auf die Erde fallen und das Ende der Welt verursachen würde. Oder sie glaubten, ein böser Geist in Thiergestalt suche ihn zu verderben. Daher machten sie sowohl aus großer Furcht, als auch um den Geist zu verscheuchen, ein gewaltiges Getöse mit Trommeln und Trompeten. Man band Hunde an, die durchgeprügelt wurden, damit sie durch ihr Bellen und Heulen den Mond aus seiner Betäubung erwecken, oder den seinblichen Geist in Schrecken sehen möchten. Um so größer war dann aber auch die Freude, wenn die Mittel angeschlagen hatten, und der Mond sein Licht und seine volle Gestalt wieder erhielt. Bgl. Garcilasso II, 21. 22. Külb 236. Lacroix 40. Lindemann III, 165.

Es ist oben bei ben Karaiben (§. 43) schon barauf hingebeutet worden, wie basselbe Verfahren bei anderen Völkern stattsand, so wohl amerikanischen, wie den Rothhäuten, Karaiben und Abiponern, als auch in der alten Welt. Dem dort Bemerkten fügen wir hier noch Folgendes bei. Die Kömer pslegten bei Mondsinsternissen eherne Geräthschaften aneinander zu schlagen, als ob es gelte, einen bösen Dämon zu verscheuchen, der das freundliche Licht verschlingen wollte. Plutarch. Aemil. Paul. c. 17. Schol. Juvenal. VI, 441. Petron. Satyr. p. 100. Gierig zu Ovids Met. IV, 232. Auch den Celten erschienen die Mondssinsternisse als etwas Erschreckliches, das den Untergang der Welt besinsternisse als etwas Erschreckliches, das den Untergang der Welt bes

1

wirken könnte. Man stellte sich vor, ein Riese habe ben versinsterten Theil schon verschluckt. Um diesen zu verjagen, erhob man ein Geschrei. Edermann Lehrbuch der Religionsgeschichte III, 1.58 ff. Grimm Deutsche Mythologie 669. Letzterer führt auch noch ähnliche Gebräucke und Borstellungen anderer Völker an. So z. B. daß nach Indischem Glauben eine Schlange, ein Riese oder Dämon Sonne und Mond, wenn ste versinstert werden, zu fressen oder zu verschlingen suchen. Dahin gehört, daß die Chinesen die Sonnensinsterniß Verzehrung der Sonne, die Wondsinsterniß Verzehrung des Mondes nennen, da sie ebenfalls der Ansicht sind, daß ein Drache den beiden Himmelslichtern nachstelle. Und so sinden sich dieselben Vorstellungen im Norden Assen und Gurzpas, bei den Tschuwaschen, Finnen, Esthen, Litthauern, Grönländern, Mongolen, — selbst bei den Mauren in Afrika.

In Peru entstand aus diesem religiösen Gebrauche ein aitiologischer Mythus, auf ben man ben Ursprung bes Gebrauches zurückführte. Unter ber Regierung von Manco Capac II, heißt es, seien zwei Rome= ten am himmel erschienen, ber eine in Gestalt eines Löwen, ber anber in ber einer Schlange. Dazu gesellten fich noch Sonnen= unb Monb= finsternisse. Diese Erscheinungen bebeuteten ben Weltuntergang, zu welchem bie Schlange und ber Löwe ben Anfang machen sollten. Da konnte man ein großes Wehklagen hören. Andere machten absichtlich großen Lärm, um die beiden Thiere zu verscheuchen, und zu beffen Vergrößerung prügelten sie bie Hunde. Wieder andere suchten noch bestimmter in das Rab des Schicksals einzugreifen, und schossen Steine und Pfeile gegen ben Mond. Denn es war sicher, sollte es ben Thieren gelingen, ben Mond zu verschlingen, dann würden alle Werkzeuge ber Männer in Löwen und Schlangen, die ber Weiber in Vipern, die Werkzeuge zum Weben in Baren, Tiger und andere wilbe Thiere rerwandelt werden. In dieser Stunde würden Sonne und Mond vom Himmel verschwinden, der Mond auf die Erde fallen und sie zerstören. Da nun bamals die Ratastrophe nicht eintrat, so erwartete man boch bas Eintreten berselben auf jeden Fall unter benselben begleitenden Um= ständen. Und so leitete man von dieser Begebenheit jenes Verfahren bei Sonnen= und Mondfinsternissen ab. Bgl. Montefinos 67. Belasco I, 105. Gomara 122. Külb 236.

Auch noch auf andere Art als durch himmelserscheinungen gaben die Götter ihren Zorn zu erkennen, durch Blutregen, wie bei ben

Römern, durch Zucken ber Augenlieder, Ohrensummen u. bgl. m. Garci= lasso IV, 16. II, 23. IX, 14. 15. Wuttke I, 310. Reisen XV, 513.

Wenn man nun wissen wollte, wie der Jorn zu befänftigen wäre, oder wenn man auch sonstwie menschlicherseits die Gesinnung, den Willen, die Hülfe der Götter gewinnen und in Anspruch nehmen wollte, so wurden auch hier dieselben verschiedenen Mittel angewendet, die bei anderen Naturvölkern der verschiedensten Rassen, himmelsstriche und Zeiten die gebräuchlichsten waren, und es noch sind. Man fragte die Götter durch Zauberer, Orakel, Träume, durch die Eingeweide der Opferthiere, durch den Opferrauch.

Als älteste Werkzeuge, ben Willen ber Götter zu erforschen, fan= ben wir überall bei ben Wilben Amerikas die Zauberer, Seher, Scha= manen, bie in ihren ekstatischen Zuständen die Schranken zwischen Dieffeits und Jenseits durchbrechen zu können glauben. In den Peruanischen Ländern war in der Zeit vor den Inkas bei den wilden Völkerstämmen dieß die ausschließliche oder doch vorzüglichste Art, die Geister zu befra= gen. Unter den Inkas dauerten sie entweder, wie das beim gemeinen Volk geschah, in der alten Form fort, und zwar mit Begünstigung von Seite ber Regierung, — ober bisweilen fanden auch Einschränkungen patt, was auch dem orthodoren Standpunkt angemeffener war. boa 30. Alsbann erhielt die Thätigkeit der alten Zauberer eine andere dem Standpunkte bes Rulturvolkes mehr angemessene Form. So gab es nun, wie ja auch bei den Wilden, solche, die Zauberer waren burch Erbschaft, andere durch Wahl anderer, wieder andere durch Selbstbe= stimmung. Ternaux XVII, 15. Den convulsivischen Zustand wußten manche, welche man Hechecoc nannte, mit Hülfe von Taback ober Coca zu bewirken. Von diesen wird ausdrücklich angegeben, daß sie weniger bei den Vornehmen, mehr bei dem gemeinen Volke in Ansehen standen. Balboa 29. Auch die Caviucoc ertheilten im Rausche über geheime Dinge Auskunft. Balboa 29.

Die Zauberer befragten auch die Gestorbenen, die bei vielen Wilden mit Geistern und Göttern völlig identisch sind. Es gab im Peruanischen besondere Zauberer, welche von ihrer Nekromantie den Na=men hatten, wie die Malquipvillac, d. h. die mit den Todten reden, Ternaux XVII, 15, die Anatapuc, d. h. die, welche die Todten reden machen, Balboa 29. Solche Zauberer haben sowohl die Götter in ihrer Gewalt, die sie zwingen können zu erscheinen, als auch die Menschen,

bie sie bezaubern. So wußten die Canchas ober Ripnacmicuc durch ihre Zaubereien ihre Feinde zu verderben und ihnen das Blut auszusaugen. Ternaux XVII, 15. Auch gab es hier wie im Osten Südamerikas böse weibliche Zauberinnen, Heren, die sehr gefürchtet waren. Hazart 252 b. Alte Weiber sind bei diesen Indianern immer in Gesfahr für heren gehalten zu werden, und oft wird der Tod als Folge von Verzauberung angesehen. Auch fürchtet man sich vor dem Scheelsblick. Stevenson I, 260. Ein eigenes Thal in der Gegend des jehigen Lima hieß das herenthal. Stevenson I, 262.

Bu biesen Zauberern sind auch zu zählen die Ranatinguis, welche aus Wurzeln oder Febern wie die Thessalischen Zauberer Liebestränke versertigten, die in der Geschichte oft erwähnt werden, und nicht selten streng bestraft wurden. Balboa 29. Montesinos 161. Auch Steinsetische oder Guacas wurden, wie wir schon früher gesehen haben, in Liebessacken befragt. Ueberhaupt waren sie häusig Orakelgötter. Als ein besonders berühmter Orakelgott in Liebessachen war ausgezeichnet Huacanqui oder Cuian Carani. Montesinos 161, vgl. 146. 147. 149. 164. 187. 200. Manche Zauberer besasen auch noch die Gabe, Ereignisse in weit geslegenen Gegenden im Augenblicke des Geschehens in den Wolken zu ersblicken, also das zweite Gesicht (second sight) der Schottischen Hocksländer. Herrera I, 4. 7. Pöppig: Incas 391 a.

Manche solcher Zauberer stehen bereits auf der Nebergangsstufe zwischen den Schamanen der Wilden und den Orakelpriestern der Kulturreligion. Denn auch ohne Ekstase bedienten sie sich regelmäßig äußerer Mittel, um den Willen der Gottheit zu erforschen, haben aber doch in ihrer ganzen Art und gesellschaftlichen Stellung noch das meiste mit den Zauberern der Wilden gemein. So die vorhin erwähnten Zauberer in Liebessachen. Dahin sind auch zu rechnen die Pacharicuo, Pachacatic, Pachacuc, die mit Hülfe der Spinnen die Jukunft deuten, Ternaux XVII, 15; dann die Hacaricue oder Cunricae, welche die Meersschweinschen zu diesem Zwecke anwendeten, Ternaux a. a. D.; endlich die Hachus oder Aillacos, die aus Maiskörnern oder Thiermis weissagten. Balboa 29.

Es gab aber auch eigentliche Drakelpriester, die als Staatsbeamte im regelmäßigen Inkakultus bestellt, und in die Peruanische Hierarchie eingereiht waren, wenn man auch anzunehmen hat, daß gerade dieses Priesterthum aus den vorinkaischen Zeiten in das Inkareich sich herübergeerbt hatte. Schon der Hohepriester hatte von diesem Ge= schäfte seine beiben Namen Villac Umu, rebenber Priester, und Huacap= villac, der mit Gott redet. Ternaux XVII, 15. Und ebenso hießen die Orakelpriester Guacarimachi, die den Gott reden machen. Man schrieb ihnen nämlich die Kraft zu, die Geister zur Antwort auf jedwede Frage zwingen zu können. Balboa 28. 29. Unter ben Göttern nun waren gewisse vorzugsweise als Orakelgötter verehrt, wie bieß von Pachaca= mac schon früher berichtet wurde, den selbst der Inka befragte. Gar= cilasso II, 2. IX, 4. Als Orakelgott war auch besonders ausgezeichnet Rimac, der einen Tempel bei Lima hatte, und der der Gott hieß, welcher redet. Ulloa voyage II, 237. Mémoires H, 417. Baumgarten II, 310. Andere Orakelgötter wurden nach uraltem Herkommen in Höhlen befragt. Hazart 253 a. Es wird sehr oft erzählt, baß bie Priester die Götter oder Ibole befragt hätten, so daß wohl so ziemlich fast alle Götter um Antworten werben angegangen worden sein. So= gar jest noch lassen sich Reste von solchen Orakelfragen auffinden. Tschubi Reise II, 357.

Die Art bes Orakelfragens ergibt sich zum Theil schon aus bem Bisherigen, in bem von Ekstasen, von Anwendung von Steinchen, Spin=
nen, Meerschweinchen, Maiskörnern, Thiermist die Rede war. Man
beobachtete an diesen Gegenständen gewisse zufällige Erscheinungen, die
nach der Disciplin einer herkömmlichen Erklärung diese oder jene Ant=
wort gaben. Also wie bei der Rhabdomantie. Es sind dieß Formen
der Mantik, wie sie uns bei allen Naturreligionen begegnen. Aber die Versahrungsart im Einzelnen wird in den wenigsten Fällen angegeben.
Zu den so eben angeführten Arten werden, außer daß einmal einer Stimme vom Himmel erwähnt wird, Montessnos 205, besonders die Traumbeutungen und die Opferschau genannt, welche letztere bei den Inkaperuanern die gewöhnlichste und regelmäßigste Weise war, sich die Kenntniß bes göttlichen Willens zu verschaffen.

Für die Traumbeutungen gab es besondere Orakelpriester, die man Moscoc hieß. Ternaur XVII, 15. Die Traumbeutungen sollen oft so schrecklich gewesen sein, daß selbst spanische Schriftsteller sich fürchte=ten, dieselben mitzutheilen, weil schwache Seelen nothwendig darüber außer sich kommen würden. Külb 236.

Das Befragen der Opfer geschah auf zweierlei Weise, entweder, und diese ist die vorherrschende, durch Betrachtung der Eingeweide der

Opferthiere, alfo bie Barnspicina ber Struster und Romer, ober burd bas Beobachten bes Opferrauchs. Bei ber Gingemeibeschau waren bie Calparicule thatig, bie befonbere bie Lebensbauer ber Befragenten aus den Opfereingeweiben weiffagten. Balboa 30. Gine hauptrolle fpielte bas Opfer des schwarzen Lammes. Wenn die aus dem Irbendigen Leibe herausgeschnittene Lunge sich noch bewegte, so galt bieß für ein gutet Beiden. Ein bofes Beiden bagegen war es, wenn ein gewiffes Stud Bleifch beim Bergen eines ichwarzen hammels, ben man absichtlich vorher hatte hungern laffen, burch ben hunger nicht weggezehrt war. Gbenfalls für ein bofes Beichen murbe es angesehen, wenn bas Opfertbier fid baumte und ben Banben berer, welche es hielten, entwich, ober wenn beim herandziehen ein Theil ber Lunge zerriß, ober endlich, wenn bad herz Flecken hatte. Acosta V, 18. Montefined 18, Garcilasso VI, 21. 22. Barate I, 11. Rulb 187. rgl. 73. 77. Prescott I, 81. Baum: garten II, 230. Buttfe 310. Reisen XV, 499. Bgl. Ovid. Motam. XV, 136 ff.: Protinus ereptas viventi pectore fibras inspiciums meatesque Deum scrutantur in illis. Virg. Aen. XII, 214. IV. 64. Sgl. sben S. 76.

Diefenigen Priefter, welche aus bem Rauche bes Feties vom verbrannten Opferthiere weiffagten, hießen Birapircos, und bilbeten wieber für fich eine besondere Rlaffe von Orakelpriestern. Balboa 30.

Allen biesen Weissagungen liegt wohl bie Vorstellung zu Grunde, baß bas Opfer in ber Weise, in ber es so eben geschlachtet wird, ror ben Gott komme, und ihm nach seinem Befinden angenehm ober unangenehm sein musse.

# 5. 83. Der Ansterblichkeitsglaube mit seinen verschiedenen Worstellungen.

Auch hier entsprechen ben verschiebenen Religionselementen verschiebene Vorstellungen von ber Unsterblichkeit, welche wie die von den Göttern parallel nebeneinanderlaufen. So finden wir die dem Fetischismus und Seisterglauben entsprechenden Vorstellungen auch von der Unsterdlichkeit; dann die dem Naturdienste der Gestirne und Thiere zukommende Seelenwanderung. Begegnet uns endlich bei ben Peruanern eine personissirte Götterwelt mit ihren anthropomorphirten mythischen Gestalten, so werden wir auch hier die dem Anthropomorphismus gewöhnlichen Ansichten von der Unsterblichkeit wieder finden.

Die gewöhnlichen Vorstellungen ber Volksmasse von ber Unsterbelichkeit sind hier wie in Chili (Meiners krit. Gesch. II, 767) fetisch=artig, d. h. sie sind ber Art, wie sie überall bei den Wilden oder Feetischbienern sich zeigen. Denn auch die Mehrzahl der Peruaner war der Meinung, daß das Leben nach dem Tode seiner ganzen äußern Art nach eine Fortsehung des Lebens diesseits sei, mit denselben Erscheisnungsformen, Bedürfnissen und Verhältnissen. Daher gab man den Verstordenen Kleider mit in die Gräber, Vasen und allerhand Geräthsichaften zum Gebrauche jenseits, den Vornehmern Schähe, Weiber und Diener, oft in bedeutender Zahl. Auf die Gräber aber legte man Speisen und Getränke, weil die Seelen, welche nach dem Tode umherirrten, Hunger, Durst, Kälte und allerlei andere Mühsale zu ertragen hätten.

Wie die göttliche Verehrung der Geister ber Tobten und ihrer leiblichen Ueberreste mit zum Geisterdienste bes Fetischismus gehört, so auch diejenigen Vorstellungen des Unsterblichkeitsglaubens, welche bem Tobtendienste anheimfallen. Wenn die Peruaner den Tobten opferten, und ihnen Frauen und Diener nach dem Tode nachschickten, so saben sie sie so gut als Götter an als die Karaiben, die Brasilianer, und die Römer ihre Dii Manes. Von der göttlichen Ehre, welche die Leichname der Inkas genossen, ist schon früher die Rede gewesen. Nach der Ana= logie berselben zu urtheilen, kann das gewöhnliche Unverwesbar= machen ber Leichname, das hier wie in vielen anderen Gebirgsländern Amerikas durch Aussetzen in der trockenen und kalten Luft geschah, kei= nen andern Zweck als den eines ähnlichen Todtendienstes gehabt haben. Man weiß, daß die Pernaner die größte Verehrung für die Leichname hatten, die sie Malquis und Munaos nannten, deren Verehrung sich wenigstens noch bis ins siebenzehnte Jahrhundert erhielt. Die Bebeu= tung bieser Aufbewahrung ergibt sich auch noch aus bem Gebrauche, die Zwillinge, welche sie als eine heilige Sache und Kinder des Blipes ansahen (vgl. oben S. 74. E.), in großen Vasen aufzubewahren, falls sie jung starben. Und so wird auch, wie bei ben Wilben Amerikas, das Aufbewahren von Nägeln, Haaren und anderen Körpertheilen zu erklären sein. Gine Beziehung bagegen auf eine einstige Auferstehung

ber Tobten mit nicht wenigen Schriftstellern in diesem Gebrauche zu finden, widerspricht der ganzen Anschauungsweise dieser Bölker, die an nichts weniger bachten als an eine Wiederbelebung des Leibes auf bieser Erbe. Wie das hineinlegen von Gegenständen ins Grab nicht erft einem in der Zukunft auferstehenden Menschen zu gute kommen soll, sondern dem sogleich nach dem Tobe im Jenseits anlangenden, so geschieht auch das Unverweslichmachen des Leichnams mit alleiniger Rücksicht auf den Bustand der Seele gleich nach dem Tobe, und ist nach Analogie jenes Hineinlegens zu erklären. So hatte auch bas Mumisiren ber Egypter keine Beziehung auf eine Auferstehung des Leibes, sondern ursprünglich stand sie mit dem so stark hervortretenden Todtendienste in Verbindung; und bann wurde später an die Erhaltung bes Leibes nach einer mehr pantheistischen Fassung die selige Ruhe bes Tobten bei Ofiris geknüpft. Es beruht auch in Peru die Auferstehung der Todten auf einem Dißverständniß der Spanier, welche die fremde Verehrung nach eigener Anschauungsweise auffaßten. Der klarer sehende Acosta (V, 7) bemerkt ausbrücklich, daß die Peruaner nicht zu dem Glauben an die Auferste= hung bes Leibes gelangt seien.

Dem Naturdienst mit Sonnendienst an der Spike entspricht für den Unsterdlichkeitsglauben die Vorstellung von der Seelen wan der ung. Wäre daher in Peru der Sonnendienst so ausschließlich gewesen, wie man im vorigen Jahrhundert glaubte, so würde auch die Vorstellung von der Seelenwanderung weit mehr vorgeherrscht haben, und zwar namentlich mit bestimmter Beziehung auf die Sonne. So aber beschränkte sich letztere bloß auf die Inkas, denen man als Söhnen und Stellvertretern der Sonne nach ihrem Tode Wohnungen in der Sonne anwies. Für die Todten des Bolks fand die Beziehung auf die Sonne bloß inssofern statt, als ihre Grabstätten gern auf solchen hügeln angebracht wurden, welche die Strahlen der aufgehenden Sonne zuerst empfingen. Hingegen kam für sie desto mehr die andere und niedrigere Seite der Seelenwanderung in Anwendung, nach welcher die Seelen der Versterbenen durch Thiere wandern, eine Vorstellung, von der nach Tschudinoch jetzt sich Reste erhalten haben.

Wie nun auch bei ben Peruanern die Vorstellungen von der Seelenwanderung in zwei Richtungen sich zeigen, in einer nach oben zur Sonne, und in einer nach unten durch Thiere, so erblicken wir einen ähnlichen Parallelismus bei ben Unsterblichkeitsvorstellungen des An= thropomorphismus, ber hier so gut wie bei ben Vorstellungen von ben Göttern auf ber Grundlage bes Naturdienstes die ersten Reime zu entfalten begann. Die Unsterblichkeitsvorstellungen haben nämlich zwei Seiten auch beim Anthropomorphismus, eine höhere und eine niedrigere, eine Lichtseite und eine Schattenseite, einen Ort der Seligkeit und einen Ort der Unseligkeit. Und wie bei der Seelenwanderung der Grund der Scheidung nicht ein moralischer ist, sondern einzig und allein in der höhern oder niedern Stellung des Menschen auf Erden fußt, in den Verhältnissen des Naturstaates und seiner Geburtsstände, so werden nach demselben Trennungsgrunde auch bei der anthropomorphischen Vorstellung von der Unsterblichkeit die Todten in Selige und Unselige, in Himmelskinder und Kinder des Todes abgetheilt.

Die Lichtseite der Oberwelt ober der Wohnsitz der Seligen heißt Haman Pacta, obere Welt oder Himmel. Hieher gelangen nur die Leute der hühern Stände. Ihre Seligkeit besteht in Befreiung vom Uebel, in Ruhe und Gemächlichkeit. Wie weit diese Vorstellung mit der Unsterblichkeit des Inkageschlechtes in der Sonne zusammenhing, oder für sich bestand, vielleicht zunächst die Curacas anging, ist nicht überliefert.

Die Unterwelt heißt Ucu Pacha, ober auch Cupan (Supan) pa Huacin, die Wohnung des Todtengottes, bei den Völkern in Quito Supan Urcu. Dieser Cupan, bem man in Quito jährlich hundert junge Rinder geopfert hatte, wurde als Gott ber dunkeln Unterwelt dem lich= ten Feuergott der heitern Oberwelt Pachacamac entgegengesett. Er ift aber nicht, wie manche sagen, ein boser Gott im sittlichen Sinne bes Wortes, nicht eine schattenhafte Verkörperung der Sunde, wie ihn Pres= cott nennt. Er ist dieß so wenig als Pluto, Habes, und anbere Götter der Unterwelt. Was bei der Mythologie der alten Deutschen ber in diesen Dingen so bewanderte Jakob Grimm bemerkt hat, daß allen Naturvölkern bie Ibce bes Teufels fremb sei, bas gilt auch für die Peruaner. Wie der Naturbetrachtung der Tod das lette und äuf= serste ber Uebel ist, so ist Cupan als Tobtengott ein boser Gott, unb sein Wohnsitz ein Ort der Unseligkeit so gut als alle unterweltlichen Schattenwohnungen des heidnischen Anthropomorphismus, Habes, Hell= heim u. s. w. Vgl. Acosta I, 6. 7. Gomara 123. Belasco I, 104 ff. 117. 122. be Laet X, 1. a. E. Picard 206 ff. Ternaux XVII, 14 nach Arriaga, Garcilasso II, 2. 7. Lacroix 368 sf. 379 sf. Prescott I, 68 sf. nach On=

begardo u. a. m. Tschubi's Reise II, 355 ff. 398 ff. 303. 397. Bgl. sben S. 150.

THE PERSON NAMED IN

## S. 84. Das Verhältniß der Sittlichkeit zur Metigien.

Diese allgemein wichtige Frage steigert bei ben Pernanern noch bas Interesse burch die verschiebenen Urtheile, die hier gefällt worden sind. Während die einen, wie Garcilasso, Marmontel, Herber (Ibeen VI, 6), Carli (bei Prescott I, 131) u. v. a. in den Pernanern das glücklichste und unschuldigste Volk erblicken, das frei von Lastern und Verbrechen, frei von den künftlichen Bedürfnissen unserer Ueberkultur einerseits, sowie anderseits auch wieder frei von allen Robbeiten der Wilden, — den liedenswürdigsten Character entwickelte; — sind sie den anderen (vgl. Pedro Pizarro dei Prescott I, 132. Rottencamp I, 357) faule, wollüstige, ausschweisende, knechtische, seige Indianer, die unter ihrer despotischen Regierungssorm nie über die Stlavennatur hinaustamen, und von allen Völkern am allerwenigsten die Engenden freier Männer entwickelten.

Um nun einen billigen Maßstab anzulegen, und nicht von einseitigen Eindrücken zu allgemeinem günstigem oder ungünstigem Urtheile uns verleiten zu lassen, oder, was noch schlimmer ist, die ununtersuchte Wahrheit in die Mitte der extremen Urtheile zu versetzen, fassen wir die sittliche Bedeutung ihrer Kulturstufe, sowie die allgemeine Natur ihrer Religion ins Auge, wodurch dann das Einzelne der Ueberlieferung von selbst seine Erklärung sinden dürfte.

Schon die Bildung eines Staates an und für sich im Gegensatz zu dem Leben der Wilden ist eine sittliche That, oder doch eine That von der größten sittlichen Bedeutung. Das Judivituelle, das Selbstische, das Launenhafte des Augenblicks ordnet sich einem größern Allgemeinen unter, der Einzelne fügt sich dem Gesetze des Ganzen, er lebt dem Ganzen, das Ganze für den Einzelnen, der stolz und zwerssichtlich auf sein Ganzes ist. Der unmoralische Haß der Stämme und Sprachen gegen einander wird in einem centralen Weltreich wie das pernanische gebrochen. Anstatt das Leben zwischen Müssiggang und Blutsverzsießen zu theilen, sieht man ein, wie die Gottheit auf Schweiß und

Arbeit ihren Segen gelegt hat. Der peruanische Staat stellt aber wie kein anderer den schroffen unvermittelten Gegensatz zum Zustande ber Wilben bar. Wenn überhaupt manche harten Erscheinungen in ber Geschichte barbarischer Rulturvölker sich durch die Nothwendigkeit er= klären, den schroffsten Gegensatz gegen den Zustand der Wildheit fest= zuhalten, so war diese Nothwendigkeit bei keinem Staate so unausweich= lich gegeben und so klar erkannt, wie bei bem der Inkaperuaner. Hätte eine gewisse weiche Humanität der alten Unart auch nur den kleinen Finger gereicht, sogleich hatte sie bie ganze Hand ergriffen. Tausenbe hatten es bequemer gefunden, andere saen, pflügen, wässern, bungen, ernbten zu laffen, und bann hintenher zu stehlen, ober boch zu betteln. Der peruanische Staat hatte beshalb wie kein anberer ein für allemal mit der Freiheit gebrochen, und in bem Communismus ein Mittel ge= funden, kein Proletariat, keine Gauner, Bagabunben, Tagebiebe, Bettler, Wirthshauspolitiker, und somit auch keine Demagogie und Ochlokratie aufkommen zu lassen. Der Europäer, der nach Amerika auswanderte mit bem Erbe einer tausenbjährigen Rultur in Ropf und Gliebern, bas Mittelalter im Rucken, konnte wohl die individuellste Freiheit ertragen, er hatte im Ganzen keine Versuchung mehr in seinem Blute zum Leben bes Wilben. Nicht so ber Peruaner, aus bem ber Staat alles machen mußte, ben bei mehr Freiheit sein altes angeerbtes Wesen unzweifelhaft in Rückfälle gebracht hätte. Dazu kam hier noch allerdings jene früher betonte Nothwendigkeit der Centralisation, die durch die Natur des Lan= bes so bestimmt vorgeschrieben war. Nichts konnte ber vereinzelte Pe= ruaner, der in seinem Lande hatte zur Kultur übergehen wollen, an= fangen und ausrichten, während hingegen der einzelne Europäer in Nordamerika, oder boch die einzelne Familie, gar wohl ein Stuck Land urbar zu machen im Stande ist.

So gab ce nun allerdings nirgends weniger Freiheit als im Inkasstaate, nirgends einen absolutern Despotismus und Centralismus, ber sich in Alles mischte, Alles überwachte, alle Arbeit, alles Eigenthum in seine Hand nahm, der alles Land nur als Lehen verlieh, und weber die Berufsart, noch den Wohnort, nicht einmal eine kleine Reise ober Bergpartie dem Einzelnen freistellte. Dieser Centralismus wurde geshandhabt durch eine Quippokratie von mehr als einer Million Beameten (Garcilasso I, 2. 15. Kottencamp I, 355), die die ins Hausleben hinein, weßhalb auch die Thüren offen stehen mußten, Alles beaussich=

tigte und controllirte. Und so sehr war bieser Absolutionne in ber Person bes Connensohnes religiös geheiligt, baß jebes Wort gegen ihn einer birechter biteslästerung gleichgeachtet wurde, ja baß das Stolpers eines ber abelichen Sanftenträger sogleich die Enthauptung des Berbrechers nach sich zog.

Der Berluft ber Freiheit lag hier im Intereffe ber Rultur, wie in Maraguan, wo bie Jesuiten auf bemfelben Wege bie Rultur ber In-Dianer pflegten, welche feit ihrer Bertreibung wieber zu Wilben geworben find. Auch tann man wohl fagen, baß im Allgemeinen ber Gaft ber Intaregierung ein milber, vaterlicher, patriarchalifcher gewesen fei, heffen Kriege teine andern Zwecke hatten als alle unterworfenen Wölker unter ben Segnungen bes Connengottes einander gleichzustellen. Glega 6. 44. herrera III, 10. 4. V, 3. 17. Robertson II, 191. Das fchief aber nicht aus, mas burch eine nothwendige Confequeng gefett mar, bağ man gegen Emporer mit Strenge, felbft mit Graufamfeit perfubr, bie emporten Stabte gerftorte, bie Emporer binvidytete. Monte-Anos 173, 207. 217. Poppig Intas 385. Rottencamp I, 350. Buttle L 332. Ce war fur bas Bolt aus mobiverstandenem Intereffe bes Rulturftaates geforgt, bem es fo wohl war wie ben Bienen in ihrem Rorbe, ben Ameifen in ihrem Saufen. Und felbst bie fur nothwendig erachteten ftrengen Gefete, welche gewöhnlich bas Berbrechen mit bem Tobe bestraften, Garcilasso II, 6. Robertson II, 358. Lacroix 266 b. Poppig Intas 392, mußten nur selten angewendet werben. Denn Furcht bor gottlichen und menschlichen Strafen, vielleicht noch mehr ber Dangel an Freiheit und die Ueberwachung der individuellen Regungen, verhinderten die Masse der Berbrechen. So sollen namentlich Diebstahl und Mord sehr felten gewesen sein, Garcilaffo VIII, 16. Prescott I, 131. Aber unrichtig ift, bag feine Ungucht vorfam, fie ift ben beibnischen Boltern feine Gunbe, und auch in Peru lebten überall vor Stabten und Dorfern öffentliche Dirnen. Garcilaffo IV, 36. Rulb 202. Prescott I, 34. Ja fogar Jungfrauschaft beim Gingeben einer Che galt nicht für etwas Geschättes. Garcilaffo II, 19. Cieza Cap. 49. Boppig Incas 393. Dagegen scheinen Chebrecher mit bem Tobe bestraft worben ju fein. Garcilaffo VI, 36. vgl. Poppig Incas 392.

Da bieß so war, fo finden wir auch bei ben Peruanern weniger außeres Unglud, Glend, Armuth, weniger physischen und moralischen Jammer als in freiern Staaten. Die Bedürfnisse und Möglich-

keiten zu Begierben waren außerst beschränkt. Die Erziehung ber Rinder, weil rauh und streng, paßte zu dem Leben und ließ keinem Weltschmerz Raum. Garcilasso IV, 12. Wuttke I, 322. Gelbft die Kin= ber ber Sonne mußten sich vor den andern durch kriegerische Tüchtig= keit auszeichnen, und den Beweis dafür bei der Feier der Wehrhaft= machung ablegen. Richt als ein Geringes rechnen wir es auch biefer peruanischen Rultur an, daß sie die alte Robbeit der Anthropopha= gie ganz aufhob, die Sodomiterei mit dem Flammentobe bestrafte, Garcilasso III, 13, die Menschenopfer, wo nicht ausreutete, so doch zurückbrängte. Nicht wenige Anerkennung verbient auch, wenn man bie Trägheit der Wilden bebenkt, die Liebe zur Arbeit, die das Volk burchbrang, so daß es keinen Mussigganger gab. Man sagte sprich= wörtlich von ihnen: Ama sua, ama qualla, amallulla, keine Diebe, keine Faullenzer, keine Lügner. Ausland 1853. S. 454. Es schien ihnen gang in der Ordnung, daß ein unordentlicher Hausvater, und wer sei= nen Acer nicht zur rechten Zeit bewässerte, gepeitscht wurde, eben so wer unsaubere und zerrissene Kleiber trug. Das pernanische Volk gibt die schlagenbste Wiberlegung gegen die so oft gehörte Behauptung, daß kein Indianerstamm von sich aus grbeite. Hier arbeitete ein ganzes Volk mit Lust, fügte sich als Volk dem Geiste der Inkas, dasselbe Peru= anische Volk, welches der Arbeit unter den Spaniern unterlag. Wenn die Peruaner und Azteken dergleichen einseitige Urtheile über die kauka= fische Race aufstellen wollten, sie brauchten die Belege für ihre Behaup= tung nicht weit von ihrer Umgebung entfernt zu suchen. Die Sache ist die, daß der einzelne Wilde, gehöre er zu einer Race, zu welcher er wolle, nicht gern arbeitet. Die Peruaner unter ben Inkas waren aber keine Wilden, und wenn sie nicht die Fähigkeit von Haus aus in sich getragen hätten, sobalb sie zur Kultur übergegangen, ein arbeitsames Volk zu werben, hatte sie ihnen ein uralter aktiver Menschenstamm so wenig als später bie Spanier ben Wilben eingepfropft. arbeitet der unbewachte Peruaner ganz ruhig sein Stuck Land, die Ar= beit ist ihm zur andern Natur geworden. Und so war es unter ben Inkas.

Aber eine andere Frage ist nun allerdings die, wie denn die Freis heit bei dieser Staatseinrichtung gefahren sei? Plato würde darauf antworten: Wenn die Freiheit die Staaten zu Grunde richtet, so wollen wir sie nicht, kehren zum alten Naturstaat mit seinen sozialistischen

Einrichtungen zurud, und loben Pern. Wenn bieße ber Zweif ber Noch seine Beine fehung ware, so hatte fie ihn möglich gemacht. Wir haben bem Bernenischen Staats eine relative Anerkennung gezollt, zur Erziehung bei Wolfes in ber Rabe ber Wildheit hat er feine Dienste geleistet. Bur Ewigkeit war er nicht bestimmt, und tein Guropäer wird bei genauer Einsicht in seine Verhältnisse Reib gegen ihn verspüren. Die venesm Schriftsteller find auch über biese schwache Seite besselben zientlich ber selben Ansicht. Der Mensch frebt von Lindheit an der Freiheit zu. Daß er nicht an ihr zu Grunde gehe, bafür erhält er eine Erziehung. Der Staat sucht sich zu individueller Selbstständigkeit und zum Bewestsfein seiner Bürger zu erheben. Werden biesen unüberwindliche Schennkungesetz, so stiebt er in Erstarrung.

Diefe Bertummerung ber Freihelt ift mber gerabe in Beziehung auf Die Sittlichteit von bem wefentlichften und entscheibenften Belang. Das Befen ber Sittlichkeit bewegt fich nur auf bem Boben ber Breiheit, der eigenen Berantwortlichkeit. Und in diefer Dinficht fteht ber Bernanische Antturftaat am tiefften, bieweil er für immer bie Rultur mur mit bem Berlufte ber Freiheit glaubte festhalten gu tonnen. Die Merikaner, wenn auch in Ginzelnheiten rober, fieben boch im Gangen bober, wie in wissenschaftlicher und sozialer hinficht, so in fittlicher. Die Mexikaner ließen ber freien Entwicklung einen größern Spielraum, und zeigten bann auch in ber Stunde ber letten Doth mehr mannlide Selbstftanbigfeit. Bei ben Peruanern fehlte jebe Doglichkeit einer fpatern etwas freiern Stufe ber Entwicklung. Die Religion fließ noch mehr aller Möglichkeit biefer Entwicklung ben Riegel vor. Der gemeine Dinbu tann boch burch muftische und schwarmerische Buftanbe fein bochftes religibles 3beal bieffeits und jenseits erreichen. Der gemeine agte-Hiche Rrieger hoffte burch ben Belbentob gur Geligfeit bei Buigilopochtli ju gelangen. Der Peruaner muß auch jenseits ewig in feiner Stellung bleiben. Und fo entwidelte bie Religion nicht bie Sittlichfeit, lettere ging gar nicht aus erfterer bervor, sonbern wurde wie in China fic bloß als einer Kenniniß ber Behanblungsart ber verschiebenen Menschen unter einander bewußt. Rulb 242. Die Grundidee ber Gotter war felbst keine sittliche, sondern eine bloß natürliche, und zwar ber blogen außern Natur entnommene. Dieg ift ichon bei Bachacamac, bei Biracocha, bei ber Frage über ben Monotheismus ber Bernaner nachgewiesen worden. Dieß versteht fich von ber Sonne, ben Geftirnen,

Thieren, Elementen von selbst. Und die von den Wilben zum Theil ererbten, auf jeden Fall noch niedriger stehenden Guacas find noch weni= ger sittliche Wesen. Es trägt also biese Religion zunächst biesen allge= meinen Charafter jeder heidnischen Religion, daß sie dem Prinzipe nach nicht sittlich ist und nicht sittlich sein kann. Die Naturgegenstände geben so wenig als die Naturkräfte sittliche Anschauungen. Garcilasso I, 15 freilich läßt ben Sonnengott seine eigenen Kinber auf sein Beispiel im Wohlthun hinweisen. So haben auch in der klassischen Welt die Mora= listen den Göttern solche Gebanken untergeschoben. Den Peruanern siel nicht ein, den Sonnengott nachahmen zu können. Bei höheren Stufen des Heibenthums kommen allerdings von anderswo her als von ber Religion, von dem Leben der Menschen in seinen vielfachen Ausbildungen, aus der Vermenschlichung der Kunst, besonders der Dichtkunft, aus bem Staatsleben, ber Wissenschaft, Weltweisheit — auch an die Religion moralische Elemente heran. Wenn bann die Naturgötter bis fast zur Unkenntlichkeit ihrer Grundlage vermenschlicht werben, empfangen sie mit den menschlichen Eigenschaften auch sittliche. Dasselbe geschieht, wenn gewisse Seelenkräfte personifizirt und vergöttlicht werben; sie neh= men sittliche Züge an. Wenn auch biese Verbindung natürlich religiö= fer Glemente mit sittlichen in ben Naturreligionen nie rein und ur= sprünglich ist, so baß bie nachfolgenbe sittliche Entwicklung ber religiösen den Tod bringt, — so ist doch so viel wahr, daß der Anthropomorphis= mus in allen Gestalten die Geistesbildung und Sittlichkeit der Menschen geförbert hat, in Ostindien wie bei den ostasiatischen Buddhisten, bei den Hellenen wie bei ben Germanen und bem Zendvolke. Die Peruanische Religion, welche die Stufe des Anthropomorphismus nie so weit er= reicht hat, daß sie den Göttern sittliche und unsittliche menschliche Eigen= schaften zugetheilt hatte, muß natürlich unter jener Stufe stehen, wohin denn auch das übrige Leben die Peruanische Kultur verweist. Zu einem Homer, Ferdusi, Ramayan, Mahabharata, einer Ebba, und zu allem dem, was daran hängt, ist es hier nicht gekommen. Und wenn die Götter reine Naturwesen, wenn auch etwas personisizirte, geblieben find, aus welcher Quelle fließt benn alsbann bie sittliche Ratur bes Menschen? Aus Naturwesen, die ihrer Natur nach der Sittlickkeit fremb sind; die einen stammen aus der Sonne, die anderen aus Thieren, ober gar aus tobten Naturgegenständen, aus Flussen, Seen, Quellen, Bergen. So fehlt ihrer Sittlichkeit und ganzen Anthropologie eine religiöse Grundlage.

Man hatte vermuthen konnen, bag bei bem menschlichen Stellvertreter ber Gottheit ein sittliches Clement bes Anthropomorphismus fic hatte zeigen konnen. Es war ja ber Sonnenfohn religios beilig unb unverlehlich, ber Inka war Gegenstand ber Verchrung und bes Rulius. Aber es wurde nicht an ihn die sittliche Anforderung ber Beiligkeit geftellt, fo bag er felbft bem gangen Bolf ein fittliches 3beal batte fen tonnen. 3m Gegentheil, Alles was er that, galt fur recht, wie febt es auch ben fonftigen und allgemeinen Begriffen ber Nation wiberftrebte. Darum mochten für ihn wohl Menschenopfer gebracht merben, bie bod felbft bem Beifte bes Sonnenbienftes entgegen waren. Darum tonnte ber Inta wohl, um fein reines Connenblut fortzupflangen, Die leiblide Schwester heirathen. Montefinos 214. Belasco I, 66 ff. Ralb 159. Prescott I, 87 vgl. 15. Rottencamp I, 351. Und boch war bieg bei anberen Menschen so febr gegen bie Bernanische Sitte, also Anschmungt speise, daß es mit dem Tobe bestraft wurde. Acosta VI, 18. Bei der Mapptern, bei benen bie Gefchwifter Oftris und Bils vereinlicht waren, gefchah bieg wenigstens wicht gegen ben Landesgebranch. Philo do spoc. dong. S. 4 Die im Canbe foult verbotene Bielweiberei war ebenfo den Inta in höchsten Grade erlaubt. Garcilaffo I, 25. Auch tounte ber Inta gar mohl, ohne Digbilligung anberer, fei es ber öffentlichen Bolbflimme, fei es eines hochgestellten Geiftlichen, Bertrauten, ober Dachtigen, fei es bes eigenen Bewiffens, felbft Sonnenkinder tobten, wenn er in ihnen Rebenbuhler fürchtete. Rulb 202, 15. 48. Die Menfchen haben überhaupt mit ihren eigenen Gebanken keine würdige Offenbarung ber Gottheit in ber Menschennatur aufzustellen vermocht, fo febr biefelbe auch durch die gottliche Erziehung bes Menschengeschlechtes vorbereitet war. Gine gottliche That mußte bieg felber thun.

Daher ist es auch nicht zu verwundern, wenn ber Peruanische Rultus keine sittliche Bedeutung hatte, um so weniger, da er bloß die Neußerung war und sein wollte des Abhängigkeitsgefühls von den Götztern in irdischen Dingen, des Danks und der Bitte für irdische Boblithaten oder für Entsernung irdischer, materieller, nicht sittlicher Uebel. Dieses Resultat hat sich und schon früher (S. 76) aus der Darstellung des Kultus selbst ergeben, wo wir sogar gesehen haben, daß die Entsegungsopfer nicht sittlicher Natur sind, sondern bloß religiöser im engern Sinne des Wortes. Der Grundbegriff des Opfers ist überhaupt nicht der der Sühne, sondern der des Dantes, wie das auch hengstenderg in

seinem Vortrag über die Opfer der heiligen Schrift 1852, S. 5. 8 ausgesprochen hat. Und wo im Beibenthume auch Sühnopfer vorkom= men, so beziehen sie sich auf Kultusvergehen, sprechen nicht ein sittliches Schuldbewußtsein aus. Das pantheistische Grundgefühl alles Heiben= thums kennt ber Gottheit gegenüber keine fittliche Schuld eines frei hanbelnben Menschen, nur ber Monotheismus ist eine Sunberreligion. So hatten auch das Reinigungsbrot ber Peruaner und das große Sühn= fest keinen sittlichen Sinn, sonbern waren bloß Göttersühnen für natür= liche Unvollkommenheiten ober unterlassene Rultusgeschenke. Denselben Charakter trägt auch die sogenannte Peruanische Beichte ober Buße. Nach Balboa S. 3 hatten mehrere Provinzen Beichtväter, benen man die Fehler bekannte und welche Buße auferlegten. Balboas Aussage wirb auch von den meisten Geschichtschreibern bestätigt. Bgl. Ternaur XV, 3. XVII, 16. Wären biese Beichtväter Priester, und biese Fehler sittliche gewesen, so hätten wir hier allerdings ein sittliches Rultusele= ment. Dem war aber nicht so. Und barum kann auch Garcilasso II, 13 geradezu die Wahrheit dieses Berichtes in Abrede stellen und ihn ber Schmeichelei gegen die Spanier zuschreiben, benen bas Vorkommen einer Beichte bei ben Indianern wohlgefallen konnte. Er geht aller= dings hierin zu weit, und kann an sich die Berichte aller anderen nicht ganz und gar umstoßen. Aber so viel ist richtig, daß diese Beichte mit der driftlichen nicht verglichen werden kann. Die Beichtväter waren weltliche Richter, Wuttke I, 331, und überhaupt war die ganze Hand= lung keine Kultushandlung, sondern eine Sitte gegen den Staat, welche für die große Masse bes Peruanischen Volkes und bessen Folgsamkeit ein sehr gutes Zeugniß ablegt. Daß biese Fehler aber keine sittlichen gewesen, daß sie nicht auf einem Gefühle ber Versundigung gegen eine Gottheit beruhen, sondern auf dem Gefühl des Uebels und Unglücks, sieht man aus den angeführten Fällen. Wenn z. B. eine Frau Zwil= linge geboren hatte, mußte sie beichten, und wurde dafür bestraft. Be= lasco I, 107. 114 nach Cieza, und baselbst Ternaur. Wenn ein Sohn sich verfehlte, erlitt der Bater eine Strafe, Garcilasso II, 12. 13; ebenso wenn ihm ein Rind früh starb, Hazart 250 a. Man sieht, es sind teine Fehler, die in das Gebiet der Freiheit und Selbstentscheidung fallen, keine sittlichen, und so ist auch biese Beichte keine sittliche, sondern eine politisch richterliche Einrichtung, die auf fatalistisch religiöser Anschauung fußt, bei ber bas Verbienst der Freiwilligkeit bes Geständnisses gewal=



Verstorbener. Sie sind nichts andres als Menschenopfer für göttlich verehrte Tobte, Verletzung ber Menschenrechte im Namen der Religion.

Die andere Unsittlichkeit im Kultus war die Böllerei. Dieselbe war nicht etwa ein Mißbrauch, wie bei antiken oder orientalisch christ=lichen Bölkern, sondern es war eine ganz gewöhnliche Kultushandlung und ein wesentlicher orthodorer Bestandtheil der religiösen Feierlichkeiten, daß man sich mit berauschendem Getränke zu Ehren der Gottheit auf die unmäßigste Weise betrank. Belasco I, 148. Ternaux XVII, 16. Prescott I, 132. Es ist daher sonderbar, wie Pöppig Incas 391 diese endlosen Trinkgelage nur den heutigen Peruanern im Gegensate zu der ernsten Feier der alten Feste zuschreiben kann.

# 9. 85. Allgemeiner Charakter der Aultur und Religion in Terra sirma.

Der nördliche Theil von Sudamerika, nördlich von Quito und bem Amazonenstrome, wird unter bem Namen Terra sirma zusammengefaßt. Zwischen Meriko und Peru in der Mitte, aber kaum von einem der beiben Centralreiche historisch berührt, zeigt bieser Theil ber neuen Welt, wie es überhaupt vor ber Grünbung und ben Eroberungen jener beiben Weltmonarchien im ganzen Welttheile ausgesehen habe. Analoge Ver= hältnisse begegnen uns hier mit benjenigen, welche in Peru vor ber Herrschaft der Inkas, in Meriko vor der nordischen Einwanderung obgewaltet hatten. Denn auch hier stoßen wir sowohl auf Kulturstaaten, als auch auf eine Masse wilder Jägerhorben, die aber boch ba und dort Theile einer frühern Rultur bewahrt ober angenommen hatten. Die Kulturstaaten haben wir auch in der Terra firma wie anderswo am ehesten in dem gemäßigten Klima an den Scen der Hochebenen der Cordillieren zu suchen. Von ihnen sind bloß die beiben Staaten ber Muyscas in Cundinamarca oder der Hochebene von Bogota oberhalb bes berühmten Wasserfalls von Tequendana zu einer genauern Rennt= niß der Geschichte gekommen. Von diesen werden wir in den nächstfol= genden Paragraphen reben. In den Gbenen des heißen Klimas (torra calionto) lebten dagegen größtentheils Wilbe. So rings um die Muys= cas die Panches, und bann wieber andere, so daß bloß in Neugranaba zehn verschiebene, jest ausgestorbene Sprachen aufgezählt wurden. In diese Urbevölkerung war nicht so gar lange vor Entdeckung Amerikas das Seevolk ber Karaiben an den Flussen und Meereskusten einge= Als Feinde derselben und Ureinwohner auf dem Festlande sind die Daer und Sapaper bekannt, am untern Orenoko die Rabrer, am obern die Guappunabis, am Rio Negro die Maripizanos und die Manivilanos, am Isthmus, besonders in Veraguas, die Dorachos. Alle diese Völker zeigen zwar manche Verschiedenheiten, balb sind sie reine

Wilbe, balb sinden sich bei ihnen wie bei ben nordamerikanischen Rothhäuten, ben Antillenindianern und Raraiben, ben Tupi Guarani und selbst ben Waldinbianern Brafiliens, Spuren von Kultureinstüffen, seien es nun Reste ober Anfänge. Viele gingen geradezu nach Wilbenart nackt einher, wie z. B. die Leute in Pupopan, westlich von Bogota, die in Dabaiba am Rio Grande öftlich von Darien, ebenso die Horben in Guiana, überhaupt nach Piebrahita bie Mehrzahl ber Judianer in Terra firma. Andere trugen Kleiber von Baumwollengewebe, wie in der Gegend von Carthagena und St. Martha, und die Dorachos, wenig= stens die Frauen berselben. Wieder andere, wie die Leute in Cumana, gingen nacht bis an die Schamtheile, im Kriege bekleibeten fie fich mit bichten Baumwollenhemben. Bei biesen lag, wie bei so vielen anberen Wilben, die einige wenige Annäherung an die Kultur zeigen, ber Acerbau den Weibern ob, während die Manner bei der Jagd und Fischerei blieben. Als Erbschaft einer frühern verkommenen Aultur haben wir auch hier Reste unnatürlicher Laster anzusehen, welche wir überall bei ber ältern Rultur ber tropischen Urbevölkerung vorfanben. So in Virginien, und überhaupt bei ben füblichen Retiffauten, in dem vorinkaischen Peru und in Quito, in Brafilien und bei den Patagoniern. . Sie werben uns ebenfalls bei ber süblichen Urbevölkrung in Centralamerika begegnen. Und so gab es benn auch in Corv ober Venezuela eine Klasse Männer, welche ber Paberastie ergeben waren, im Hause die Rolle der Weiber zu übernehmen hatten, und diese Stellung auch burch die Kleidung kundgaben. Am stillen Meere in Gare= gua, nahe bei ber Landenge, war zwar nicht das gemeine Bolk, wohl aber die vornehmern Stände mit diesem Laster behaftet, — auch wieder ein Fingerzeig auf den Zusammenhang besselben mit verkommener Kultur.

Daß nun aber boch nach ber Ansicht Piedrahitas ber Zustand ber Wildheit vorherrschte, sieht man aus dem Mangel an Landbau, ober, wo derselbe stattfand, aus dem Betreiben desselben bloß durch Weiber. Dazu kommt der Gebrauch vergifteter Pfeile, beren sich in Amerika kein Kulturvolk, nur Wilde bedienten. Die kultivirtern fürchten sich bessen vor ihren Göttern, wie bei Homer es von Ilus heißt. Obyssee I, 262. Ob die Horden in Terra sirma der Anthropophagie ergeben gewesen, ist darum schwer zu bestimmen, weil die Angaben über ihr Vorkommen daselbst auf karaibische Stämme sich beziehen können, die sich hier überall eingekeilt hatten. Zudem ist es bei manchen Stämmen

schwer zu entscheiben, zu welchen ber beiben Bolkermaffen fie gehörten. Doch werden die Antier, die nicht zu den Karaiben gehörten, als be= sonders grausame Menschenfresser genannt. Auch die Indianer von Da= rien und Panama fragen das Fleisch ber besiegten Feinde. weiß man sicher, baß alle biese Wölker Menschenopfer von Kriegsge= fangenen und Kindern mit vielen anderen Amerikanern gemein hatten. Allem nach zu schließen war auch in diesen Gegenden früher Kultur herrschend gewesen, dieselbe wie in Centralamerika, oder in den jetigen Vereinigten Staaten vor ben Nordischen Einwanderungen, in Peru vor ben Inkas, in Quito und Cundinamarca vor ben Sonnenkönigen. Hier in Terra firma wird sie wohl durch die Raubzüge der Karaiben gestört und zurückgebracht worden sein. Zeugen dieser Rultur find Stulpturen von Sonne, Mond, Schlangen, Tigern und andern Gegenständen, die man am Orenoko, bei Cuncara und Urbana findet, und bie auf jeden Fall von kultivirtern Menschen herrührten, als wie fie die Europäer im bortigen Flachlande vorfanden. Die Figuren und Bilber auf ben Sau= Ien und anderen Monumenten bei ben Dorachos sind durchaus verschie ben von ben Hieroglyphen Merikos und Centralamerikas. Die Gräber enthalten zum Theil gutgearbeitete Basen. Die Gebräuche waren größ= tentheils wie in Hispaniola.

Bgl. Peter Marthr (beutsch) 437. 600. Herrera III, 4. 10. 11. IV, 4. C. 1. Oviedo III, 5 bei Ternaux Comp. XIV. W. Raleigh bei de Bry VIII, S. 29 (beutsch). de Laet 672 (329). Baumgarten I, 630 ff. Reisen XV, 11 ff. 280 ff. XVI, 390 nach Coreal, Gomara, Benzoni. Vater Mithridates III, 2. 699. Humboldt Monum. 245. Reise (beutsch) V, 350, vgl. 16. Famin im Univ. I, 9 ff. Pöppig, Artifel Indier 175. Gomara 84. Pauw recherches I, 63 ff. II, 83 ff. Bertold Seemann, Reise um die Welt, Bd. I. 1853. Das neunzehnte Rapitel (S. 324 ff.) handelt von den Indianern am Ishmus nach Ferdinand Columbus, Herrera, und Kerrs voyages and travels, vol. III, chap. 1.

Die Religion ist bem Kulturstande angemessen die der Wilben, Geisterglaube mit dem sinnlichen Anhaltspunkt des Fetischismus. Bei St. Martha fürchteten sie bose Geister unter dem Namen Pares, wie sie später auch die Europäer hießen. Las Casas, devast. Ind. häusig aber nahmen sie die Gebeine ihrer tapfern Vorfahren als Fetische mit in den Krieg. Ober sie zerstießen diese Gebeine zu Pulver, mischten

fie mit Fluffigteit und tranten fie. Go bie Arnacas am Orenoto. Mac bei ben Dorachos ein Bauptling gestorben, fo wickelten bie Rachfolgen beffelben und zwolf ber erften bes Boltes ihn in Aucher, fagen bie Racht um ben Leichnam ber, und fangen in fcwermuthigem Zone bie Belbenihaten und bie Geschichte bes Berfchiebenen. Seine Frauen wurden mitbegraben, Waffen aber und Geräthe verbrannte man, des Glaubens, daß fie fo dem Sauptling jenfeits gutommen würden. Die alle anberen Wilben haben auch bie in Terra firma thre Janberer, welche Thierstimmen nachahmen, was auf Thierbienst hinweist. Diese Banderer mußten auch wie bie ber Raraiben, ber Ratichez, Ralifornier, Grow haber, Reuandalufier und Brafilter ben Kranten allerhand fichtbert Begenstände als Urfachen ber Rrantheit aus bem Leibe gu faugen. Ge war es wenigstens in Cumana. Die Zanberer am Ifthmus ertheilter ihre Antworten in besondern Butten ohne Dach und Thure. Auch Bereit gab et, welche fowohl Rinbern als Erwachsenen Uebel gufügten. Reben biefem Fetischismus zeigen fich aber auch in Berbinbung mit ben übris gen Kulturelementen Theile bes bobern Raturbienstos, Berebrung ber Sonne, bes Monbes, ber Gestirne, bes Donners und bes Bliges. Aber biefe Elemente einer bobern Religionsftufe waren zersplittert und unzusammenhängenb, so daß nirgends mehr auf bem Flachlande ber Gonnenbienft den Mittelpunkt eines geordneten priefterlichen Religionswesens bildete. Solchen vereinzelten Sonnendienst finden wir in Cumana, Panama, Darien, Paria, überhaupt von Carthagena und St. Martha bis Maracaibo am Orenoto. Am Orenoto fand A. humbolbt von ben Indianern zwei Felsen, Camost und Reri, als Sonne und Mond verehrt. Anfichten ber Natur G. 310 (1. Ausg.). In Beragua ftellt noch jest eine Figur auf einem Granitblod eine ftrablende Sonne bar. Reben ber Sonne murbe bas Golb angebetet, mahricheinlich war es mu in Peru ber Sonne heilig gewesen. Die Bersplitterung biefes Sonnendienstes findet einigermaßen barin eine Beschränkung, daß man fich auch hier noch Sonne und Mond ale Cheleute bachte. Bei Sonnenfinfter: niffen gerieth alles in Bewegung, und man fuchte burch Gelbftverfium: melungen bie Sonne zu bewegen, ihr Licht wieber zu geben. In Cumana glaubten fie bei Berfinsterungen ber Sonne ober bes Montee, bie beiden Cheleute Sonne und Mond seien in einem Zanke verwundet worden. Bei Paria, in Guiana und an dem Flusse Dabaiba hielt man bie Fleden in bem Monbe fur einen Mann, ber wegen begangener Blutschande mit seiner Schwester gefangen site. Es scheinen also auch hier wie in Peru Sonne und Mond zugleich für Gatten und Geschwister angesehen worden zu sein. Der Begriff der Strafe wegen der Blutschande ist hier sicher nicht ursprünglich. In Panama wurden auch die Gestirne verehrt, namentlich hält man in Cumana und Paria die Rometen für unglückbringend, suchte daher durch großen Lärm dieselben zu erschrecken und zu verscheuchen.

Donner und Blis wurden in Cumana als Zeichen bes Jorns der Sonne angesehen. Hingegen im Lande und am Flusse Dabaiba nahm die Stelle der Sonne die große Urmutter der Götter Dabaiba ein, von der die Gegend und der Fluß den Namen erhalten hatten. Hier war sie es, welche Donner, Blis und Wetterschaden schickte, wenn sie über die etwaige Nachlässigkeit in Darbringung der Opfer in Jorn gerathen war. Wenn die Dorachos kleine Bilder von Ablern am Halse trugen, welche noch jest in den Gräbern der Vornehmern gefuns den werden, so weist dieser Umstand auf Thierdienst, der überhaupt in Amerika niegends fehlt.

In Cumana wurde wie in Peru, besonders aber in Centralame= rika, bas Areuz verehrt. Man schrieb bemselben in Cumana Kraft gegen die Gespenster zu, und legte es deswegen auf die Kinder, wenn sie geboren wurden. Wir werden bei Centralamerika Gelegenheit neh= men, ausführlicher diesen amerikanischen Kreuzesdienst zu besprechen.

Bgl. Peter Marthr 482. 484 (lateinisch 252. 253). Raleigh bei be Bry VIII, 22. 46. Picard 168 ff. nach Purchas und Waffer. Roß (beutsch) 218. Reisen XV, 15. 262 ff., bes. 281 nach Herrera und Waffer. Baumgarten I, 630 ff. Dupuis origine des cultes I, 1. 114. 115. Bertold Seemann a. a. D.

# S. 86. Die Muyscas. Die Quellen über fie.

Mitten unter biesem Völkergemengsel wilder Horden und schwacher Kulturtrümmer in der Terra sirma hat hier auf einer Hochebene ein kleines Volk eine Stelle in der Reihe antiker Kulturvölker einzunehmen gewußt. Es ist das Volk der Muyscas, Muyzcas oder Mozcos auf der Hochebene von Bogota. Sein Land trug den Namen Cundinamarca,

seine Sprache hieß die Chichasprache. Man weiß nichts bavon, daß se mit den Peruanern in irgend eine Berührung traten, bagegen wohl, daß die nördlichen Eroberungen der Peruaner kurz vor dem Eintressen der Spanier unter Pizarro ihr lehtes Ziel in Quito fanden. Um so unbegreislicher ist es, wie man gegenwärtig in Frankreich die Jukas zu Muyscas machen kann. Bgl. Mustration 1853 Aro. 531. Ausland 1853 Aro. 45: Die Denkmäler der Muyscas in Peru. Rach dem Französsischen, von Dr. Ed. Z. Allerdings zeigen die hierarchischen Einrichtungen der Muyscas manche Aehnlichkeiten mit den Peruanischen; aber bloß, weil schon vor den Inkas überall in den südamerikanischen Cortikkeren Rulturstaaten mit Sonnendienst und Sonnenhierarchien bestanden haben. Von einem historischen Zusammenhang ist nirgends etwas berichtet.

Bas nun die Quellen über biefes merkwürdige Bolk betrifft, so ift ber Hauptschriftsteller ber Eroberer Reu-Granabas Gonzalo Kimenes be Quesaba. Sein Bericht an Karl V ist von Ternaux Compand übersetzt und mitgetheilt worden. Quesaba verfaßte aber auch ind ein größeres Wert über Neu-Granaba, welches zwar nicht im Drud erschien, aber hanbschriftlich von dem hauptsächlichsten Gewährsmann unter ben gebruckten Quellen über biese Gegenben, Piebrahita, benutt worben ist. Dieser lettre war Bischof von Panama und schrieb eine Historia general de la conquista de la Nueva Granada, Ma-Mabrid 1687 (ober 1688?). Außer bem Quesada benutte er noch bie hanbschriftlichen Werke von Juan de Castellanos, Pfarrer zu Tunja in Bogota, und den Franziskanermönchen Antonio Medrano und Petro Aguaba. Die beiben ersten Bücher ber Geschichte Piebrahitas handeln von den alten Muyscas. Dieses wichtige Werk ist mir aber nicht anbers zugänglich geworden als durch bie Schriften von A. r. Humbolbt, welcher zuerst in seinen Monuments des peuples indigenes de l'Amérique p. 20 ff. ben Mythus und Rultus bicfes Bolkes aus Pic= brahita mitgetheilt hat. Dazu verschaffte sich Humboldt auch noch ren bem Geistlichen Domingo Duguesne eine Handschrift über den Munscakalenber, ben er in bemselben Werke S. 244 ff. 128. 226. 265. 88 ausführlich erläutert. Humbolbt behandelte auch noch später in einer eigenen Monographie, die sich im ersten Hefte ber beutschen Bierteljahreschrift von 1839 befindet, benselben Gegenstand. Bon altern Schrift= stellern hat auch noch namentlich Herrera, dec. VI, l. V cap. 6, bie Muyscas behandelt. Unter den Neuern ist zu nennen der Franzose M. C. Famin, der in seiner Bearbeitung von Columbien im Univers, Amérique I, 9 st., Kultur und Religion der Muyscas nach Humboldt beschrieben hat. Von den Deutschen bemerke ich Vater, Mithr. III, 2. 699 st., wegen seiner Benutung des Hervas, und Kottencamp I, 467 st., weil er nach Quesada, Piedrahita, Herrera, Gomara manche Eigenthümlichkeiten dieses Volks erwähnt.

### S. 87. Der Aulturmythus der Munscas.

Der Betrachtung der Kultur und Religion dieses Volkes schicken wir am passendsten seine eigene Ueberlieferung über beibe voran, d. h. seinen Kulturmythus.

In den ersten Zeiten, damals als der Mond noch nicht war, war bie Hochebene von Cundinamarca geschlossen und der Paß von Tequen= dana noch nicht offen. Damals waren bie Menschen ober Muyscas (benn bas ist bie Bebeutung bes Wortes) Wilbe, ohne Landbau, ohne Religion, ohne Sitte, ohne Staat. Da erschien einmal von Morgen her ein bartiger Greis, der drei Namen trug: Botschika, Nemquetheba, Buhé, und der auch mit brei Häuptern abgebilbet wurde. Derselbe lehrte die Wilden Kleider tragen, das Land bebauen, die Götter vereh= ren, Staaten bilben. Sein Weib hatte ebenfalls brei Namen: Hunthaca, Chia, Nubecanguana. Sie war zwar von blenbenber Schönheit, aber bergestalt bösartig, daß sie alle heilsamen Unternehmungen ihres Gatten zu stören trachtete. Und wirklich wußte sie es burch ihre tückischen Zau= berkünste zu bewirken, daß der Landesfluß Funzha (jett Rio Bogota) bermaßen anschwoll, daß die ganze Hochebene durch eine Fluth über= schwemmt wurde. Nur der kleinere Theil der Menschen konnte dersel= ben auf die Gipfel der Berge entfliehen. Zest aber entbrannte der ge= rechte Jorn Botschikas, er verjagte das bose Weib für immer von der Erbe und verwandelte es in den Mond. Seitdem giebt es einen Mond. Um aber bem Uebel auf Erben abzuhelfen, öffnete Botschika bie Felsen= wand, und gab dem Wasser durch den fünfhundert und siebzig Fuß hohen majestätischen Wasserfall von Tequendana seinen Ablauf. Nach= bem so das Land trocken gelegt war, wurden die übrig gebliebenen

Menschen zur Kultur berufen, und der Sonnenkend Mit einer PriefterMach, mit periodischen Festen, Opfern und Wallschest eingeführt. An Spise der Staaten stellte er ein weltliches und ein geistliches Obertaupt, ordnete das Jahr, und nach einem Leben von zweitausend Jahren zog er sich zulest unter dem Namen Ibacanzas zurück.

### S. 88. Aritik des Aulturmythus.

Fragen wir nach der Bedeutung dieses Mythus und der in ihm auftretenden Personen, so stellt sich uns ein ähnliches Ergebniß herans, wie bei so vielen andern Kulturmythen, besonders aber bei dem Pernanischen von Manco Capac und Mama Dello, die wie Botschika den Sonnendienst in ihrem Lande eingeführt hatten. Und wie diese Personisitationen von Sonne und Mond sind, so auch Botschika und Huythaca.

Wir wollen biese Deutung burch Zerglieberung ber Hauptbestandtheile bes Mythus anschaulich machen. Dabei gehen wir von dem Cheweibe Botschikas Hunthaca aus. Denn bei ihr giebt ber Mythus schon daburch ihr ursprüngliches Wesen kund, daß er sie zulest in ben Mond verwandelt werden läßt. Es ist unter anderm besonders auch burch Otfried Müller in seinen Prolegomena zur Mythologie Flar ge= zeigt worden, wie Verwandlungsmythen in der Regel auf die ursprüng= liche Verehrung bestenigen Gegenstandes schließen laffen, in welchen bie Verwandlung geschieht, ben aber bie Sage nicht bloß zu einem personi= fizirten Gott, sonbern sogar zu einem Menschen machte, ber erst spater verwandelt worden sei. Die Verwandlung ist somit allerdings eine reli= gionsgeschichliche Thatsache, nur hat dieselbe in der Wirklichkeit ben umgekehrten Weg eingeschlagen als in ber Darstellung bes Mythus. Auch in Amerika verschafft uns einzig bieser Kanon ben Schlüffel zum Verständniß einer Menge Mythen, und auch bes vorliegenden. Dup= thaca ist ber Mond.

Anders als Mama Dello, die hülfreiche eheliche und schwesterliche Gefährtin Manco Capacs in seinen Kulturbestrebungen, ist Huythaca bose. Wir erinnern uns, daß auch bei den Rothhäuten Nordamerikas der Mond bose ist, sei es, daß der bose Geist geradezu der Mond ist, oder, was auf dasselbe hinausläuft, daß er seinen Sip im Monde hat.

Man darf hier nicht aus den Augen verlieren, daß die Muyscas, obgleich in der Nähe des Aequators, doch eine Hochebene der Cordifferen bewohnten, die sich achttausend Fuß über den Meeresspiegel erhebt. In dieser Temperatur sehen die Menschen die Königin der Nacht, der Feuchstigkeit und Kälte, eben so gut als bose an, und mit demselben Rechte, wie die nördlichen Rothhäute, die Ataentsic, und zwar aus demselben Grunde, aus welchem der Herrscher des Tages, der Wärme und Aufstrocknung, die Sonne, als Repräsentant der demiurgischen Kräfte, der Fruchtbarkeit und Kultur, erblickt wurde. Darum schwellte im Mythus Hunthaca das Wasser an, damit die Fruchtbarkeit zurückgehalten wers den möchte.

Sie that dieß vermöge der ihr zu Gebote stehenden Zauberkräfte. Natürlich. Als reine und unmittelbare Mondgöttin hätte sie derselben nicht bedurft, sie hätte die übermenschlichen Kräfte des großen Himmels=körpers in sich gehabt. Aber wenn sie als menschliches Weib gedacht wird, können ihr nach heibnischer Naturanschauung göttliche Kräfte nur durch Zauber zukommen. Daher wir so oft bei solchen vermenschlichten Gottheiten der Idee begegnen, daß sie ihre übermenschlichen Verrichtun=gen nur durch Zauberkräfte zu vollbringen im Stande gewesen seien. Namentlich ist es gern die anthropomorphirte Mondgöttin, welche als bose Zauberin gedacht wird, wie z. B. bei den Griechen.

Der Theil bes Mythus, nach welchem in ben ersten Zeiten ber Mond noch nicht gewesen war, und er erst später als die ersten Menschen entstanden sei, klingt zwar dem Unkundigen höchst sonderbar und komisch, der Mythologe sieht leicht ein, wie dieser Umstand durch eine mythologische Nothwendigkeit entstehen mußte. Der Mond entstand ja erst aus der Verwandlung des bosen Weibes, welche wiederum das Dasein von Menschen voraussett. Zugleich erklärt sich aus bieser gan= zen mythischen Anschauung die auch anderswo vorkommende Behauptung, daß es Menschen schon vor der Entstehung des Mondes gegeben habe. Es beruht dieselbe nicht bloß auf einer im Alterthume sehr verbreiteten Anmaßung, bas eigene Volk zum ältesten zu machen, sondern, wie ge= sagt, auf einer mythologischen Folgerichtigkeit. Nicht etwa bie Arka= dier allein behaupteten, älter als der Mond zu sein, sondern die Athe= ner, Egypter, und Beröa in Syrien machten fich alter als die Sonne. Wir sind bereits in Peru einer ähnlichen mythischen Behauptung begeg= net, nach welcher zur Zeit, als Viracocha aus bem Titicacasee emporstieg, schon Menschen waren, und zwar vor der Same Men S. 67). Und ebenso werden wir einen kosmogonischen Mythus der Mexikaner vorsusben, nach welchem es bereits vor dieser gegenwärtigen Sonne Menschen auf Erden gab. Nach der Ansicht der Karaiben war der Mond erst nach der Erde geschaffen. Oben S. 45. 47. S. 119. 129. Halten wir alle diese in keinem historischen Zusammenhange mit einander stehenden Erscheinungen zusammen, so wird die Ansicht von Kreds nicht unwahrscheinlich; daß auch nach einem arkadischen Mythus Selene einmal als Weib unter diesem Volke lebte, und erst nachher in den Mond verwarbelt wurde.

Bgl. über die Arkadier: Steph. Byzant. nach Hippys Ategians; die Scholien zu Appollon. Rhod. IV, 264 und zu den Wolken bes Arischanes Bs. 397. Luciani astrolog. 26. Gierig zu Ovids Fasten I, 469. II, 289. Heyne de Arkadibus luna antiquioribus. Opusc. acad. II, 332. Besonders noch Johannes Franz in Alex. von Humboldts Kosmos III, 480 ff. vgl. 441. Ueber die Egypter: Apoll. Rhod. IV, 261. Ueber Beröa Ronnus 41.

Aber wer ist benn ber Gatte bieses bosen Mondweibes? Wer ift bieser Botschika? Selbst Tiebemann (Heibelberger Jahrbücher 1851. 176) hält ihn wie Quepalcoatl, Votan und andere Rulturheroen für einen wahrscheinlichen driftlichen Missionär, ber entweder aus Spanien ober Island eingewandert war. Aber wer ist boch der Gatte der Mont= göttin in der Mythologie? Es kann derselbe nach der Anschaunng aller Naturvölker niemand anders sein als der Sonnengott. Und wie nun ber Mond bose ist, ober boch bose sein kann, aus bemselben Grunde ift Botschika gut. Die Sonne zeigt sich in biesen Gebirgsgegenden so zu sagen als die einzige sichtbare wohlthätige und schaffende Naturkraft. Nun wissen wir auch, warum Botschika von Morgen herkommt. stieg der Babylonische Gott Dannes bei Sonnenaufgang aus dem Perfischen Meerbusen, lehrte die Menschen Runste, Wissenschaften, Aderban, Religionsgebräuche und Staatseinrichtungen; beim Sonnenunter= gang tauchte er wieder ins Meer. Das ist der so oft vorkommende Sonnenheros, der die Rultur bringt. Denselben Sinn hat auch die östliche Herkunft bes Manco Capac. Wie dieser heißt auch Botschika ein Sohn ber Sonne, führte ben Sonnenbienst ein wie biefer, und tie Orbnung bes Jahres mit bem Kalenber. Den Lauf ber Sonne also bezeichnet biefer Mythus, und nicht ben historischen Gang ber Rultur.

In Amerika hatte die alte Kultur überall ihren Sitz und Ausgangspunkt in den Hochebenen der westlichen Gebirge, und verbreitete sich
von da nur sehr mäßig in die östlichen Niederungen. Ueberhaupt sind
in den Urzeiten der Naturstaaten nie Menschen weder bei ihrem Leben,
noch nach ihrem Tode in dem Sinne göttlich verehrt worden, daß sie
zu persönlichen Göttern mit speziellen Namen geworden wären. So die
Inkas, und so die Geister der Todten bei den Wilden. In erstern
wurde der Stand verehrt, nie wurde ihre Person ein spezieller Gott.
Die Geister der Todten aber sind namenlose Spukgeister. Dagegen
wurden Naturgötter überall anthropomorphirt.

Wit dem Sonnendienst hängt nun auch zusammen, was der Sonnenmythus von der großen Fluth und beren Ableitung durch den
Wasserfall von Tequendana erzählt. Die überalt in Amerika wiederkehrende Fluthsage ist hier lokalisirt als eine das ganze Land Cundinamarca bedeckende Uederschwemmung durch den Landessluß Funzha. Es
ist auch diese Sage nicht als eine historische Erinnerung an eine allgemeine Fluth (Sinstuth) zu fassen, sondern als ein kosmogonischer Mythus, welcher die Erde ursprünglich mit Wasser bedeckt sein, und aus
demselben hervorgehen läßt. Niemand anders konnte da helsen als der
Sonnengott, der die Feuchtigkeit auftrocknete, durch sein Feuer Leben und
Fruchtbarkeit gab, und dadurch zum Schöpfer eines gebildeten Lebens,
zum Kulturgotte wurde. Auch dieser kosmogonische Mythus hat seine
kosmologische geschichtliche Wahrheit, er erzählt die Geschichte eines jeden
Jahres.

Es giebt viele biesem sehr ähnliche Mythen. So namentlich der Rulturmythus des Hochthales Raschmir. Dort war ursprünglich auch das ganze Land mit Wasser bedeckt, und ein böser Geist verursachte beständigen Schaben unter Früchten, Thieren und Menschen. Da bewirkte ein Enkel Bramas, Raspapa, daß die Wasser, welche das Thal bedeckten, abliesen. Hierin war ihm Vischnu behülslich, der dem Wasser durch das Deffnen der Berge bei Baramulla einen Absluß verschaffte. Und so konnte nun Kaspapa leicht den gewonnenen Boden bevölkern. Bgl. Raschmir und das Reich der Siek, von Hügel, Bd. II, S. 16 ff. Karl Ritter, Erdkunde III, 2. 2. S. 1091 ff.

Bekannt ist auch, wie die Wasser des Thales Tempe, sei es durch Hercules, sei es durch Poseidon, welcher die Felsen zerriß, abgeleitet wurden. Dadurch entstand die paradiesische Natur dieses Thales. Was

bie Aelten sinem Gotte, schrieben bie Spatern einem Erbbeben gu. herob. VI; 129. Strabo IX, 576 (438). Diod. Sic. IV, 18. Athea. XIV, 10. Zwei bekannte Arbeiten des Hercules haben ebenfalls keinen anbern Sinn als ben, welchen unfer Mythus ausbrückt. Denn so wird ber Remeische Löwe, ber aus bem Monde herabsiel und ein Soin bes Monbes war, vom Sonnengott Hercules in feiner ersten Arbeit erlegt wie Huythaca von Botschika von der Erbe vertrieben und in den Mond verwandelt wurde. Bgl. Aolian. Hist. anim. XH, 7 aus bem Epimenibes, Servius zu Birg. Aen. VIII, 295. Schol. zu Apoll. Rhob. Argon. I, 498. Tatianus adv. Græcos cap. 27 aus Heroborns (480 v. Chr.), Plutarchus de orbe Lunse cap. 24. So ifts mit ber herkulischen Arbeit, in welcher ber Kulturhelb mit ber Schlaussches Lernaischen Sumpfes kampfte. Die Pfeile, bie Bertules gente absenbet, find nicht umfenft Gennende, auch konnte begreiflicher Beife die Schlange zulett nur durch bas Anzünden des Waldes gründlich überwältigt werden.

Drachengeschichten ber Schweizerischen Landsagen hat Scheuchzer in seinen Alpenreisen, Itinera per Helvetiæ regiones sacta, - Antzug von Sulzer, gegeben. Roch jest erzählt ber Senn auf ber Goschenenalp im Urnerland, wie ehebem Schlangen und anderes Ungethüm bas Land bevölkert hätten. Da sei ein Mann gekommen, ber hätte bie Thiere weggeschafft und das Land urbar gemacht. Auch erzählen bie Leute am Türlersee an der Südwestseite des Albis, wie vordem eine bose Fee hier gelebt habe, Namens Vreneli ober auch Chrymhilbere. Diese ergriff eines Tages ein Scheunenthor, schaufelte damit den Grund auf, und versuchte so ben Ablauf des Sees zu stauchen, um baburch bas ganze Thal zu überschwemmen. Da wurde sie aber plötlich von einer Windsbraut ergriffen und burch die Lüfte auf den Glärnisch ent= führt. Dort weilt sie noch auf Brenelis Gärtli, und dieß ist ber ein= zige Theil bes Alpengebirgs, ben man am Türlersee sehen kann. So rettete nach einer Elsässischen Sage ber Alte vom Berge bie Menschen von den Ueberschwemmungen des Sulteren=Sees. Stöber Sagen S. 94. Ein Gefangener befreite bas Rheinthal von ben Gewässern baburch, daß er das Bingerloch burchbrach. S. 183.

Rehren wir zu Botschika zurück. Es heißt von ihm, wie von dem Peruanergott Viracocha (oben S. 63. 67), er sei mit einem Barte verssehen gewesen. Wir werden noch zwei Kulturheroen mit Bärten antressen.

den Toltekischen Quekalcoatl, und den Chichimeken Corcor. Anch bei Copan in Honduras glaubt Stephens in seinem Centralamerika I, 152, Ausg. 12 einen Göpen mit einem Barte entbeckt zu haben. des Zurücktretens des Bartes bei der Amerikanischen Raffe hat man auch in diesen Bärten einen Beweis für eine Einwanderung aus ber aktiven Menschenrasse zu der passiven amerikanischen finden wollen. Der ganze Beweis zerfällt schon burch die bereits sicher gestellte Bebeutung Botschikas als eines Sonnengottes. Wenn zubem irgend ein anderer Welttheil auf Amerika einen Kultureinfluß ausgeübt hat, so ist es nach den Untersuchungen A. v. Humboldts Ostasien gewesen, also westlich von Amerika. Allein gerade hier tritt der Bart eben so gut zurück wie in Amerika. Die Erklärung bes Bartes Botschikas mag schwierig sein. Aber biese Schwierigkeit berechtigt obigen Resultaten einer besonnenen Kritik gegenüber noch keineswegs zur Annahme einer Einwanderung einer aktiven Rasse nach Amerika in den Urzeiten der Rulturheroen. Gine historische Schwierigkeit berechtigt den positiven Kritiker noch nicht zu jedem möglichen und beliebigen Schluß. Dazu kommt nun noch, daß dieser Bart doch auch nicht so absolut schwierig ist. Der Bart fehlt den Amerikanern nicht von Natur, wie seiner Zeit von la Hon= ton, Pauw und anderen Schriftstellern der Art hat behauptet werden wollen. Man weiß, daß die Eingebornen ihn gewöhnlich ausraufen, doch geschah dieß nicht so ausschließlich und immer. Man findet in Amerika nicht nur Leute mit Bärten, sondern auch mit langen Bärten. So in Patagonien, Brasilien, Centralamerika und Mexiko, in Louisiana, unter ben Nordamerikanischen Rothhäuten bei den Chepewnans, und auf der Nordwestküste bei den Yahipais ober Yabipais in der Nähe der Casa Granbe. Die Sitte bes Barttragens kann auch im alten Ame= rika wie anderswo gewechselt haben. So zeichnete sich in Meriko die tributäre Klasse burch ihre Anebelbärte aus, und zeichnet sich noch aus. Aber auch die Priester trugen den Bart lang, manche so lang, daß er bis auf die Beine hinunterhing. In Merikanischen Gemälden find Leute mit Bärten bargestellt, die keine Spanier sind. In Louisiana ließ man wie in Egypten und Rom ben Bart zum Zeichen ber Trauer wachsen. Auch unter ben Patagoniern giebt es Leute mit langhaarigem Knebelbart. — Ob nun ber Bart ber Kulturgötter ihr hohes Alterthum bezeichnen soll, ob die Strahlen des Sonnengottes (judar), ob bald das eine, balb das andere, oder ob ein anderer Grund ihn ins Dasein gerufen habe, ich kann es nicht bestimmen. Aber bas weiß ich, baß er weber auf Menschen im Osten, noch im Westen Amerikas hinweisen kann. Bei den Frokesen sindet sich auch noch die unthische Borstellung von sliegenden Köpfen, die feuerstammend und von übernatürlicher Größe, zugleich in Haare und Bärte gehüllt sind.

Bgl. A. v. Humboldts Essai p. 86. 305. 361. 410. Monuments pl. 47. 48. Reise V, 310. Spix und Martius I, 369. 377. Pöppig, Indier 373 nach Azar und Madenzie, Bater Mithrid. III, 2, 310. 3, 32, der noch andere Schriftsteller anführt, — Volney tableau du alimat etc. II, 442. Madenzie 103. Abair 4. Lang 230. Mühlenpsentt Mejico, I, 211. II, 537. Bromme Nordamerika 161. Prichard IV, 440. Braunschweig 21. Riemm I, 233. II, 10. Blumenbach de generis humani varietate, Göttingen 1781 S. 101. Bory de St. Bincent (beutsch) 217. Clavigero I, 382. Herber Iden, Bb. II, Buch VI, Cap. 6 nach Commersen, Schoolcrast Iroquois 266.

#### S. 89. Die Aultur.

Was sich im Mythus ausspricht, ist der Wiederschein von der Kultur und dem Kultus der Muhscas. Daher die Betrachtung der Kultur und des Kultus als eine Fortsetzung der Erklärung des Wythus und als eine Bestätigung derselben dienen wird. Wir reden zuerst von der Kultur.

Die Kulturverhältnisse bes Volkes ber Munscas sprechen sich schon in ihrem Kulturmythus als die eines Kulturstaates aus. Und diesem Eindruck machte auch dieser Staat auf die ersten Spanischen Entedeer. Als im Jahr 1537 Gonzalo Ximenes de Quesada, genannt der Eroberer, aus den Niederungen des Magdalenenslusses in das Hochland von Bogota kam, waren er und seine Leute nicht wenig über den Unterschied der Kultur erstaunt. Von wilden Horben waren sie zu einem ackerdautreibenden Volke gelangt, welches seine Felder mit Mais, Kartosseln und anderen Früchten sleißig bepflanzte, daher in dichter Bevölskerung lebte, und zahlreiche Heere ins Feld stellte. Dieses Volk lebte in zwei Staaten unter zwei Königen, deren sebnig, der Zaque hieß,

residirte in Tunja, der andere in Bogota hieß Zippa. Ein geistliches Oberhaupt, bas in Iraca seinen Sit hatte, scheint beibe Staaten unter seine Obhut genommen zu haben, doch wird dieß bloß von Tunja aus= brucklich angeführt. Von ber frühern Geschichte biefer Staaten wird nichts als Mythisches berichtet. Wenn im Mythus die ältesten Bewoh= ner als Wilbe ohne alle Religion bezeichnet werden, so geschieht bieß nach Analogie aller Rulturmythen, welche die Religion erst von ihrer Religion anheben, und wir haben hierin weniger eine Ueberlieferung zu erblicken als vielmehr eine Resterion, welche dem Rulturmythus eine scharfe und grelle Unterlage zu geben bemüht war. Wir können es als ein Resultat ber Geschichte ansehen, baß es keine auch noch so wilbe menschliche Gesellschaft je gegeben hat, welche von Natur ber Religion entbehrte. Wir werben später sehen, welche Art von Religion bem Sonnendienste Botschikas vorangegangen ift. — Der erste weltliche Fürst nun in dem von Botschika gestifteten Sonnenzeiche hieß Huncahua, d. h. ber Weise. Er war es, ber bie Stadt Tunja, eigentlich Hunca, erbaute, die benachbarten Gegenden eroberte, und die Herrschaft ber Chibchasprache verbreitete. Er regierte zweihundert und fünfzig Jahre lang, also noch etwas länger als die sieben Könige Roms zusammen= genommen. Die absolute Herrschaft bes Königs, bas Haremswesen und Hofceremoniell war ähnlich wie in Peru, der Wille des Königs hatte keine Schranken, sein Harem zählte zweihundert Weiber, er wurde in einer mit Golb und Ebelsteinen gezierten Sanfte getragen, begleitet von einem vornehmen Gefolge, das ihm ben Weg reinigte und mit Blumen bestreute. Der Abel war zwar auch hier durch Vorrechte vor dem gemeinen Volke ausgezeichnet, aber auch hier ein von der Krone vollkommen abhängiger Lehnsabel. In den Sitten wurde ähnlich wie im Inkaperu die Verbesserung getroffen, daß man die Paderastie streng bestrafte. Herrera d. III, l. IV, c. 7. Pöppig, Indier 375. hier trug man, wie in so vielen anberen Kulturländern bes tropischen Amerika baumwollene Kleiber. Daher wurde die Baumwollenspinne= rei sehr stark betrieben, besonders wußten sie sehr schön zu färben, und aus Baumwolle buntgefärbte Blumen zu verfertigen. Die Leute ver= standen fich auf Goldarbeiten, wie bie Peruaner, wie denn das Land reich an Gold ift, das man ohne Mühe und gediegen gewann. Quelle für Gold und andere Schäte, welche den Peruanern verstopft war, floß den Muyscas aus dem Handel. Man bezog aus dem Aus=

lande Gold, und lieferte dafür Salz. Humboldt hat noch folche Steinsalzgruben bei Zipaquira besucht. So war ber Auf von ben Schäten Cunbinamarcas bis nach Quito und Benezuela gebrungen, und hatte sogar später die fabelhafte Sage vom Aborado veranlast. Reben ben Golbarbeiten waren besonders Gefässe und Bilber aus Thon hanfig. Von der plastischen Kunstfertigkeit des Volkes zeugt unter anderm ein in Granit gearbeiteter Menschenkopf, beffen Abbilbung humboldt in seinen Monuments mitgetheilt hat, und ber mehr Geschmack verräth als bie gewöhnlichen anberen amerikanischen Bilber. Außer bem Danbel unterschied sich das Leben in Cundinamarca von dem in Peru auch nech burch ein bestimmtes Erbrecht, während im lettern Banbe eigentlich keine Gigenthumsverhaltniffe bes Grundes und Bobens ftattfanben. Besonders aber ist die Austur der Muyscas aus ihrem künstlichen von Prieftern geordneten Ralenber erfichtlich. Derfelbe hatte ein priefterliches, ein bürgerliches, und ein landwirthschaftliches Jahr von je sieben und breisig, zwanzig, und zwölf bis breizehn Monaten. Einschaltungen brachten Melelben immer wieber mit einander in Uebereinstimmung, und ordneten ben Chelus ber Feste. Humbolbt hat die Einzelnheiten, wie biese Einschaltungen und die verschiebenen Zeiteintheilungen angeordnet waren, genau bargelegt. Uns kann hier für unsern Zweck bie Bemerkung genügen, daß die Intercalationen der Muyscas merkwürdigerweise mehr Aehnlichkeit mit den ostassatischen zeigen als mit andern amerika= nischen. Uebrigens hatte man auch hier einen Kalenderstein, deffen hiere= glyphische Zeichen wie in Meriko Tage und Zahlen ber Einschaltungen angaben.

So war der Kulturstand der Art, daß auch die Naturreligion eine Kulturreligion sein mußte. Der Kulturmythus war auch ein Mythus des Sonnengottes, das durch die Sonne bedingte Kulturleben spiegelte sich in der Verehrung der Sonne, im Sonnenkultus ab.

## S. 90. Der Aulius.

Im Allgemeinen trug der Kultus den gewöhnlichen polytheistischen Charafter an sich besonders derjenigen Völker, welche den Sonnendienst zum Mittelpunkt ihrer Götterverehrung gemacht hatten. Neben Sonne

und Mond wurde eine Menge Götterbilder in ben Tempeln angebetet, und mit Opfern und Wallfabrten verehrt. Auch hier gehörten Fasten, Kastelungen und zeitweise steischliche Enthaltsamkeit zu ben Kultushand= lungen.

Die verschiedenen Theile bes Kultus erscheinen und vereinigt an bem Sauptfeste ber Mundead, welded mit ihren Ginschaltungen im genauften Zusammenhange ftebt. Da burch biefe lettern ein Enclus von fünfzehn Jahren gebildet wurde, in welchem alle Abweichungen ber verschiedenen Jahre ausgeglichen wurden, fo feierte man ben Unfang biefes Cuclus ober bie Intiction mit einem Feste, und gwar bem Saupt= fefte ber Nation. Der Mittelpunkt wieberum biefes Beftes war ein Menfchenopfer für die Conne, und biefes Menfchenopfer ftellte auch felbst bie Conne bar. Der für biefes Opfer bestimmte Mensch wurde fcon als ein junges Rind in einem bestimmten Dorfe, beut zu Tag San Juan be lod Llanes genannt, aus bem Saufe feiner Citern weggenommen. Daber trug er von nun an ben Ramen Guefa, b. b. ber Brrente, ber Obnebaus, ber Beimatlofe. Man nannte ibn and Qui= bica, Thare, weil er wie ber Romifche Janus ben Durchgang zwischen bem alten und bem neuen Beitabichnitt bilbet. Diefer Guefa wurde bis gu feinem gehnten Altersjahre im Connentempel zu Cogamogo auferzogen. Misbann murbe fein Aufenthalt verandert und ber Reibe nach und gwar in berfelben Aufeinanderfolge in Diejenigen Orte verlegt, wie fie Bot= fdifa mabrend feines irbifden Dafeins burdgegen hatte. Denn es mar biefer nach bem Mintbus von eben bemfelben Orte ausgegangen, aus welchem ber Guefa genommen zu werden pflegte. Der Gnefa ftellt, wie bieß namentlich auch bei Merikanischen Opfern vorkommt, ben Gott bar, bem er geopfert murbe. Daburch gab er Gelegenheit gur Ausbil= bung bes Mintbus, ber fich, wie fo oft geschiebt, an bie symbolische handlung bes Kultus aufchloß. - Im fünfzehnten Lebensalter bes Guefa endlich, bas zugleich mit bem Unfang bes Chelus gufammenfiel, winde der Jungling auf einen runben Plat gefahrt, in beffen Mitte tie zum Connenkultus geborige Connenfaule fich befand. Ihm folg= ten in felerlicher Projession bis zu ber Gaule bin die maskirten Priefter ober Teques, welche theils ebenfalls ben Botidifa barftellten, theils feine Gattin, theils andere Gotter. Wir erinnern und bier beiläufig an bie Mastenguge ber Peruaner an ibrem Winterfofte Raymi (oben S. 51). In Amerika waren bergleichen Maskirungen im religiösen lande Gold, und lieferte bafür Salz. Humboldt hat noch folche Stein= salzgruben bei Zipaquira besucht. So war der Ruf von den Schäten Cunbinamarcas bis nach Quito unb Benezuela gebrungen, unb hatte sogar später die fabelhafte Sage vom Elborado veranlaßt. Reben den Golbarbeiten waren besonders Gefässe und Bilber aus Thon häufig. Von der plastischen Kunstfertigkeit bes Volkes zeugt unter anderm ein in Granit gearbeiteter Menschenkopf, beffen Abbilbung humboldt in seinen Monuments mitgetheilt hat, und ber mehr Geschmack verrath als die gewöhnlichen anderen amerikanischen Bilber. Außer bem Handel unterschied sich das Leben in Cundinamarca von dem in Peru auch noch burch ein bestimmtes Erbrecht, während im lettern Lande eigentlich keine Gigenthumsverhältniffe bes Grundes und Bobens ftattfanben. Besonders aber ist die Rultur der Muyscas aus ihrem künstlichen von Priestern geordneten Ralender ersichtlich. Derfelbe hatte ein priesterliches, ein bürgerliches, und ein landwirthschaftliches Jahr von je fieben und breißig, zwanzig, und zwölf bis breizehn Monaten. Einschaltungen brachten bieselben immer wieber mit einanber in Uebereinstimmung, und ordneten ben Cyclus der Feste. Humboldt hat die Einzelnheiten, wie biese Ginschaltungen und die verschiedenen Zeiteintheilungen angeordnet waren, genau bargelegt. Uns kann hier fur unsern 3med bie Bemerkung genügen, daß die Intercalationen der Munscas merkwürdigerweise mehr Aehnlichkeit mit den ostassatischen zeigen als mit anbern amerika= nischen. Uebrigens hatte man auch hier einen Kalenderstein, dessen hiereglyphische Zeichen wie in Meriko Tage und Zahlen ber Ginschaltungen angaben.

So war der Kulturstand der Art, daß auch die Naturreligion eine Kulturreligion sein mußte. Der Kulturmythus war auch ein Mythus des Sonnengottes, das durch die Sonne bedingte Kulturleben spiegelte sich in der Verehrung der Sonne, im Sonnenkultus ab.

# S. 90. Der Aultus.

Im Allgemeinen trug der Kultus den gewöhnlichen polytheistischen Charafter an sich besonders derjenigen Völker, welche den Sonnendienst zum Mittelpunkt ihrer Götterverehrung gemacht hatten. Neben Sonne

### Verehrung des alten Gottes Somagata.

Abschnittes mussen wir noch einen Blick auf ühern Gottes Fomagata werfen, der bei sich auch noch einige Berücksichtigung zu großen Prozession nämlich, welche itete, stellte eine Abtheilung der abar. Man erzählte sich aber a als Feuergeist durch die Luft gefahmiga und Sogamoza. Man hielt ihn auch annen, der die Menschen in Thiere verwandelt aver von Botschika ein gleiches Schicksal erfahren aus von seinem Sohne und Nachfolger Kronos.

Mythus macht mit dem von Botschika nicht eine ursprüng= .nheit aus, Fomagata bezeichnet nicht wie Hunthaca eine bem .schika feinblich entgegentretende Naturkraft in dem Kreise berselben Naturauffassung, sondern einen früher verehrten Gott, deffen Dienst durch den Botschikas, wenn auch nicht abgeschafft, so doch stark in den Hintergrund gedrängt, und dem Sonnendienste Botschikas auf ähnliche Weise untergeordnet wurde, wie die früheren Götter Perus dem Son= nengotte der Inkas. Wahrscheinlich war Fomagata selbst ein Sonnen= gott, von dem das Wesentliche des Dienstes und bes Hauptfestes ber neuen Religion sich mitgetheilt hatte. So hatten auch die Ratschez in Florida ihr cyclisches Fest bes neuen Feuers ber Sonne zu Ehren ge= feiert (oben S. 6). Ebenso murbe bei ber periodischen Erneuerung bes Feuers auf der Insel Lemnos das neue Feuer für die häuslichen Herbe von dem Altar Apollos in Delos geholt. Daß Fomagata als grau= famer Tyrann geschilbert wird, ber im Lande vor Botschika geherrscht habe, rührt von bem euhemeristisch ausgebrückten Gegensatz bes Charakters beiber Religionen. Nach Analogie aller andern Urreligionen Cen= tralamerikas, Perus und Quitos war auch in Cundinamarca die ältere Fomagatareligion weit weniger milb und forderte weit mehr Menschen= opfer als die Botschikareligion. Aber aus dieser ältern Religion hatte fich boch wenigstens das Menschenopfer bes Guesa erhalten, wie auch in Peru die Inkas, und im Merikanischen die Tolteken die Menschen= opfer nicht ganz hatten abschaffen können, wenn fie auch einen humanern

35° ...

Sinne sehr verbreitet. Das Baster Mexikanische Museum besitt viele solcher Masten. Auch sind die Mummereien der Rordamerikanischen Rothstatte aus den Abbildungen bei Prinz Maximilian und bei Satiin hinlänglich bekannt. Auch noch die christlichen Römer kleibeten sich in Thiere, in hirsche oder Rühe. Diese Sitte hatte in der alten heidnischen ihren Ursprung, am Reujahrstage sich in Thierhäute, besondert von hirschen, zu vermummen. Dahin gehört das Ginkleiben der Egyptischen Priester in die Häute der heiligen Thiere. Diod. Sic. I, 83. Porphyr. abst. IV, 6. Ueberhaupt stellt ja der Priester auch in Kmertsa häusig die Gottheit vor, deren Ramen er nicht seiten trägt. Rachbem also in Begleitung dieser maskirten Priester der Guesa bei der Sonnensaule angelangt war, wurde er an dieselbe sestgebunden und mit Pseisen erschossen. Darauf riß man ihm das Derz aus dem Leibe, und brachte es dem Sonnengotte dar, das Blut aber wurde in die heiligen Gesässe gesammelt.

Das gange Beft ftellt, wie man icon aus ber Beit feiner Frier abuchmen tann, ben beiligen Chelus, feinen Ablauf und neuen Anfang, bar, welchen bie Gonne felbft gurudzulegen hat. Das gange Ralenberwesen ift ja nach bem Sonnenlauf als bem Mittelpunkt aller Beitbeftimmungen geordnet, und fo ift ber Sonnendienft ber Mittelpunkt, wie ber Rultur, so auch bes Rultus. Diese Bebeutung ber Sonne wirb burch ben ihr geopferten Guefa symbolisch und bramatisch bargeftellt. Bucfa und Botichita machen benfelben Weg, fie vollenden ihn in berfelben Beit. Die Gaule bezeichnet ben Endpunkt, ben Terminus, bie Meta bes Cyclus, bei welchem bie Sonne, bei welchem ber Guefa anlangt. Saulen meffen ben Weg ber Sonne. An ber Saule wirb ber Guefa angebunden, wie auch die Mexikaner ihren Cyclus ober ihr Ceeulum burch die Hieroglyphe einer zusammengebundenen Garbe bezeichnen, ober wie eben biefelben bas große Zeuerfest am Enbe unb am Anfang ihred Seculums bas Banb unferer Jahre nannten. Die Opferung enblich bes Guefa für Botschika ftellt fein Berschlungenwerben von biesem bar, sein Gingehen in beffen Wefen, — er hatte ja schon vorber seine eigene Perfonlichkeit gegen bie Botschifas vertauscht.

Bgl. Humboldt Monum. 259 ff. 128. 244 ff. 297. Deutsche Bietzteljahreschrift 1839 I, 102. 110. Herrera VI, 5. 6. Famin S. 10. Rottencamp I, 469 nach Piebrahita I, 3—5.

# S. 91. Die Verehrung des alten Gottes Somagata.

Bum Schlusse bieses Abschnittes mussen wir noch einen Blick auf die alte Verehrung eines frühern Gottes Fomagata werfen, der bei obigem Hauptseste ber Munscas sich auch noch einige Berücksichtigung zu erhalten gewußt hatte. Bei der großen Prozession nämlich, welche den Guesa dis zur Sonnensäule geleitete, stellte eine Abtheilung der maskirten Teques diesen Gott Fomagata dar. Man erzählte sich aber von ihm, wie er in uralten Zeiten als Feuergeist durch die Luft gefahren sein, und zwar zwischen Tunja und Sogamoza. Man hielt ihn auch für einen grausamen Tyrannen, der die Menschen in Thiere verwandelt hatte, nachgehends aber von Botschika ein gleiches Schicksal erfahren mußte, wie Uranus von seinem Sohne und Nachfolger Kronos.

Dieser Mythus macht mit bem von Botschika nicht eine urfprung= liche Einheit aus, Fomagata bezeichnet nicht wie Hunthaca eine bem Botschika feindlich entgegentretende Naturkraft in dem Kreise derselben Naturauffassung, sonbern einen früher verehrten Gott, bessen Dienst durch den Botschikas, wenn auch nicht abgeschafft, so doch stark in ben Hintergrund gedrängt, und dem Sonnendienste Botschikas auf ähnliche Weise untergeordnet wurde, wie die früheren Götter Perus dem Son= nengotte der Inkas. Wahrscheinlich war Fomagata selbst ein Sonnen= gott, von dem das Wesentliche des Dienstes und des Hauptfestes der neuen Religion sich mitgetheilt hatte. So hatten auch die Ratschez in Florida ihr cyclisches Fest bes neuen Feuers ber Sonne zu Chren ge= feiert (oben S. 6). Ebenso wurde bei ber periodischen Erneuerung bes Feuers auf der Insel Lemnos das neue Feuer für die häuslichen Herbe von dem Altar Apollos in Delos geholt. Daß Fomagata als grausamer Tyrann geschilbert wirb, ber im Lande vor Botschika geherrscht habe, rührt von dem euhemeristisch ausgedrückten Gegensatz des Charakters beiber Religionen. Nach Analogie aller andern Urreligionen Cen= tralamerikas, Perus und Quitos war auch in Cundinamarca die ältere Fomagatareligion weit weniger mild und forderte weit mehr Menschen= opfer als die Botschikareligion. Aber aus dieser altern Religion hatte fich boch wenigstens das Menschenopfer bes Guesa erhalten, wie auch in Peru die Inkas, und im Mexikanischen die Tolteken die Menschen= opfer nicht ganz hatten abschaffen können, wenn fie auch einen humanern

Dienst, wie wir uns ebenfalls ben des Botschika zu benken haben, einzuführen bemüht waren. Daß bei den Muyscas das Wesentliche des Cyclussestes sich von dem alten Dienste des Fomagata in die Botschikaverehrung hincin vererbt hatte, ist auch daraus klar, daß sich dieses feindselige und entthronte Wesen bennoch am Feste des jüngern Sonnengottes seinen Plat vorbehalten durfte. Alte Religionsreste lassen sich nicht so leicht beseitigen.

Die mythische Natur bieses Fomagata zeigt sich außer seiner Er= scheinung als himmlischer Feuergeist auch noch in seiner Verwandlung ber Menschen in Thiere. Diese Verwandlungen weisen uns nach bem soeben und schon oft ausgesprochenen Kanon auf einen frühern Thier= bienst, der mit der Verehrung Fomagatas in einem gewissen Zusam= menhange stand. Ze älter in Amerika die Zeiten find, besto mehr herrschte Thierdienst. Auch in Kaschmir ging bem Bramaismus eine ältere Thierverehrung, namentlich Schlangenreligion voran. Am Haupt= feste der Munscas wurde dieser alte Thierdienst durch diesenigen mas= kirten Priester angezeigt, welche bei der großen Prozession Krokobile und Schlangen barstellten. Diese Thierverwandlungen weisen aber auch wie diejenigen, die Circe durch ihre Zauberkunste vollbrachte, auf biejenige Art der Zauberei, welche die Menschen momentan in Thiere verwandeln zu können glaubt. Aber auch dieß steht mit dem alten Thierdienste in dem genausten Zusammenhange. Bgl. Famin 10. Chateaubriands Reise III, 94 ff. Carl Nitter Erdbeschreibung III, 2. 2. S. 1093. Eder= mann Mythologie II, 54.

Ich habe hier die Ansicht über Fomagata gegeben, wie sie aus den Neberlieserungen der Munscas mir hervorgeht, und zwar hervorging, bevor ich von dem Folgenden etwas wußte. Wir sinden nun aber die Verehrung dieses Gottes noch weiter verbreitet dis Nicaragua, ein Beweis, daß dieselbe in den Urzeiten in Mittelamerika verbreitet geswesen sein muß. Daß wir von der Verehrung dieses Gottes nur in Nicaragua wissen, rührt daher, daß wir zufällig gerade von diesem Lande die genauern Berichte Oviedos besihen. Hätten wir derartige Nachrichten auch von den andern Centralländern Amerikas, die die vorsmerikanische Zeit betreffen, so würden sich sicherlich auch in ihnen Spusen dieses Gottes erhalten haben. Es führen nicht wenige Anzeigen zu der Annahme, daß in den Urzeiten in Terra sirma vor der Ankunst der Karaiben und der Einführung der Botschikareligion in Cundinamarca

vor der Einwanderung der Tolteken. Wir können diese Anzeigen hier nicht weiter verfolgen. Ich erinnere bloß an die auch in Cumana wie im nördlichen Centralamerika vorkommende Verehrung des Kreuzes, Gomara I, 83. Hazart 284. Vgl. unten S. 98, an die Menschenopfer, welche den Gott darstellen, dem sie geopfert wurden, an das Vorkommen des Wortes Cundinamarca dei den Mexikanern, während doch dasselbe kein aztekisches sein kann, weil dieser Sprache das R fehlt.

In Nicaragua nun also waren die beiden obersten Götter Foma= gazdad und Zipaltonal, Mann und Frau, welche die Welt geschaf= fen haben, und von denen die Menschen abstammen. Zu ihnen ge= langen nach dem Tode die Tapfern, und ihnen wurden zahlreiche Men= schenopfer dargebracht in der Ueberzeugung, daß sie daß Fleisch und Blut der geopferten Menschen genössen. Man stellte sich diese beiden Götter stark anthropomorphirt vor und ganz wie Indianer.

Dieser Fomagazdad der Nicaraguer ist schon dem Namen nach nie= mand anders als der Fomagata der Muyscas. Er ist wie dieser ober= ster Gott, und wird mit zahlreichen Menschenopfern verehrt. Die Zu= sammenstellung mit seiner Gattin als die beiben obersten Götter bes Landes macht ihn schon nach einer weit verbreiteten Analogie Amerika= nischer Völker, besonders in Centralamerika und Terra firma, zum Son= nengotte, in dessen Haus überall beim Sonnendienste bie Helben nach bem Tobe gelangen; — bie Gattin muß ber Mond sein. Bei letterer kommt nun noch ein besonderer Grund dazu, der fie zur Mondgöttin stempelt, ber bann auch natürlich wieder indirekt ein Grund wird, in Fomagazdad, mithin auch in Fomagata, den Sonnengott zu erblicken. Wie nämlich die Mondgöttin in Nicaragua Zipaltonal heißt, so findet sich der zweite Theil des Wortes, offenbar der Haupttheil, auch wieder in dem Namen der centralamerikanischen Mondgöttin Tona, wie sie in Colhuacan und auf den großen Antillen hieß. Den ersten Theil bes Wortes aber haben wir schon früher in den Munscawörtern Zippa, wie ber eine König hieß, und Zipaquira, wo Humboldt die Steinsalzminen sah, vorgefunden.

Daraus erhellt, daß Fomagata, jener Feuergeist in der Luft, jener Tyrann auf Erden, der die Menschen in Thiere verwandelt und von Botschika entthront wurde, ein uralter bis Nicaragua hin verehrter Son=

nengott war, bessen Kultus mit bebeutenben Menschenopfern unb mit Thierbienst in Berbindung gestanden war.

Bgl. Oviedo S. 10. 21. 24. 29. 30. 35. 39. 40. 48 im vierzehn= ten Band des Sammelwertes von Ternaux.

#### Dritter Abschnitt.

# Religion der Merikaner.

§. 92—121.

S. 92. Einleitung. Die Duellen. — S. 93. Geschichtliche Berhältnisse bes gesammten Centralamerika, Das Majageschlecht. — S. 94. Rulturüberreste bes Majageschlechtes. — S. 95. Augemeiner Religionscharakter beim Majageschlechte. — S. 96. Alter Sonnen- und Gestirndienst. Uralte Mensschenopser für die Sonne und ihre Surrogate. — S. 97. Thierdienst. Botan. — S. 98. Götter ber Elemente und Lebensbedürsnisse. Das Kreuz. — S. 99. Unsterblichkeitsglaube. — S. 100, Ros, mogonische Mythen und eschatologische Besüchtungen. — S. 101. Ueberblick ber Geschichte ber nordischen Einwanderung. — S. 102. Geschichte ber Aztelen. — S. 103. Die Rultur der Mexikanischen Bölker. — S. 104. Die hieroglyphen der Mexikaner. — S. 105. Augemeiner Religionscharakter bei denselben. — S. 106. Der sübliche Raturdienst bei den Mexikanern. — S. 107. Der nordische Geisterglaube und Fetischismus in Berbindung mit dem süblichen Raturdienste. — S. 108. Duehalcoats. — S. 109. hubislopochtli. — S. 110. Tezcatsipoca. — S. 111. Der Rultus. Die Opfer. — S. 112. Menschenopser. — S. 113. Gebete, Gesübde, Gesang, Tanz, Musik. — S. 114. Götterbilder. — S. 115. Tempel. — S. 116. Feste. — S. 117. Priester. — S. 118. Reinigungen, Fasten, Wassertause, Feuertause. — S. 119. Offenbarung der Gottheit. — S. 120, Unsterblichteitsglaube. — S. 121. Berhältnis der Sittlichkeit zur Religion.

|          |   | • |  |
|----------|---|---|--|
|          |   |   |  |
|          |   |   |  |
| <b>1</b> |   |   |  |
|          |   |   |  |
|          |   |   |  |
|          |   |   |  |
|          |   |   |  |
|          |   |   |  |
|          | • | - |  |
|          |   |   |  |
| •        |   |   |  |
|          |   |   |  |
|          |   |   |  |
|          |   |   |  |
|          |   |   |  |

## S. 92. Ginleitung. Die Quellen.

Der Ausdruck Mexikaner bezeichnet im weitern Sinn alle die Vbl= ker, welche verwandt mit ben Azteken bas Mittelalter hindurch in die Länder des Mexikanischen Reiches von Norden her einwanderten. lette Geschlecht berselben, die Azteken, hatte jenes Mexikanische Reich gestiftet, das den Spanischen Eroberern bekannt wurde und dem un= erschöpflichen Geiste eines Cortes erlag. Es umfaßte aber bieses Reich unter der Oberherrschaft der Azteken nicht bloß jene nordischen Bruder= völker, sondern zugleich zahlreiche Reste einer ihnen fremden Urbevölke= rung, die aber auf die Bildung und Religion der Nordländer den be= deutenbsten Einfluß ausübte. Wir sehen und baher genöthigt, alle diese verschiedenen Völker mit in den Bereich der folgenden Darstellung zu ziehen. Wir schicken aber auch hier eine Uebersicht der Quellen vor= aus, welche sich leicht aus Clavigero, Baumgarten, Robertson, Ternaur Compans und Prescott nöthigenfalls vervollständigen läßt. Die Werke über das Urvolk des Majageschlechtes werden bei der Anführung der Rulturüberreste besselben aufgeführt werben.

## Die Quellen.

Für das Merikanische Alterthum, besonders die Religion, stehen uns die reichhaltigsten Quellen zu Gebote. Es ist das auch nicht ans ders als villig, denn kein andres amerikanisches Volk hat so vielfältige Bildungselemente theils in sich aufgenommen, theils aus sich entwickelt, keines hat so vielartige Formen des religiösen Lebens dargestellt, welche als der Urtypus des Religionszustandes in dem mythischen Zeitalter angesehen werden können, wie das Merikanische. Die Spanier haben sich auch außerordentlich um die Erforschung und Darstellung dieses

fich mit ben fprechenbften Bugen ihrem Gebachtniffe ein. e berfelben steht Don Fernando Cortes selbst. In vier Berichten ergablte er feine Erlebniffe feinem Monarchen, Carl V. Der erfte biefer Berichte wurde ben 16. Juli 1519 abgesendet, alfo gleich nach ber Entbedung bes Mexita= landes. Diefer Bericht ift unbefannt geblieben. Es tann e Meritaner nichts von Bebeutung, fonbern bloß Giniges renbewohner barin gestanden haben. Richt unwahrscheinlich uthung Robertsons, bag in ben Werten Beter Martyre seanicis et novo orbe, unb de insulis nuper inventis Bericht und bie mundlichen Aussagen ber Ueberbringer mit= Der zweite Bericht bes großen Eroberers ift vom 30. Diund giebt bereits ausführliche Nachricht vom Mexikanischen . britte ift vom 15. Mai 1522 batirt, und beschreibt bie Merifos. Der vierte Brief endlich führt bas Datum bes ers 1524, und glebt nadrichten von der Unterwerfung und un ber Provingen. Diefe brei letten Berichte find in Gpani= maider, Italienischer und Deutscher Sprache gebruckt worben, entid en guerft in Augeburg 1550, bann in Beibelberg 1779, 1 134, beforgt von Roppe, ber fich felbst mehrere Jahre in aufbielt, und feine Neberfetung mit ichatbaren Bemertungen be= Die gablreichen Beinde bes Cortes in Guba, Sevilla, Madrid te bie Wahrheit biefer Berichte verbächtigen können, die in cafa= -r Ginfachheit gefchrieben find. In Sachen ber Religion war wier im handeln als im Forschen, und er mußte oft vom Pater lomans von Olmeba, bem verftanbigen Geiftlichen, ber jene ar begleitete, in feinem Gifer gemäßigt werben.

nara sich in bem Besitze ber nachgelassenen Papiere bes Cortes beten babe. Gomara war später Hauskaplan bes Eroberers und ernatürlich Bieles von ihm burch ben persönlichen Umgang. Er
web eine Chronit von Neu-Spanien, und eine allgemeine Geschichte
Ther bie Mexikaner, ihre Gebräuche, Gesete, Feste, Zeiter ausführlich, und zog barüber Erkunbigungen bei

i bes Cortes befand fich gleich von Anfang an als un Bernal Diaz bel Caftillo. Seine Geschichte

führt die Aufschrift: Wahrhaftige Erzählung der Entdeckung und Ersoberung von Reu-Spanien. Sie wurde erst 1634 gedruckt. Wir desseite Nuflage erlebt hat und mit Recht sehr bekannt geworden ist. Diese Uebersehung von Rehsues enthält schähdare Anmerkungen, Beilagen und Untersuchungen. Abgesehen davon, daß Diaz nach seiner kerngesunden Ratur die ganze Eroberung mit dem urträftigsten Behagen beschreibt, wacht er eine Unzahl für uns wichtige Beobachtungen, die ihm sein von den Zeitgenossen bewundertes Gedächtniß treu ausbewahrt hatte.

Rehsues theilt unter den Beilagen des dritten Bandes auch noch die Uebersehung einer turzen Schrift über Meriko von einem andern Eroberer mit. Man nennt ihn gewöhnlich den unbekannten Eroberer bei Ramusio. Er war Offizier bei Cortes, schreibt sehr geordnet, und stellt das Insammengehörige über die Gebräuche und die Religion zusammen. Die Schrift ist aber sehr kurz. Auch Ternaux Compans giebt sie, Bb. X, S. 49 ff.

Die Schriften anderer Eroberer, die nur wenig Ausbeute für unsfern Zweck gewähren, find von Herrera, Torquemada u. a. benutt, ober von Ternaux ebenfalls mitgetheilt worden.

Wenn die Eroberer aufschrieben, was sie selbst noch sahen, so stellsten Beamte, besonders Geistliche, gelehrte Untersuchungen an Ort und Stelle an. Es waren meistens Leute, welche nach dem Ausspruch B. Irwings den blutigen Spuren der Eroberer auf dem Fuß folgten, und die Wunden verbanden, die ihre Landsleute schlugen. Sie standen in genauem langjährigem Umgange mit den Indianern, kannten ihre Nershältnisse, Neigungen, Sagen, Gebräuche, Sprache, und viele Schriften derselben.

Dben an steht hier Bartholomäus be Las Casas, von dem schon bet den großen Antillen gesprochen worden ist. Er erhielt den Titel und das Amt eines Protektors der Indianer, und nachher wurde er Bischof von Chiapa. Seine Memoriale, die er zu Gunsten der Eingebornen nach Spanien schickte, wurden mehrere Male herausgegeben. Im Jahr 1597 erschien davon eine deutsche Ueberschung, und 1822 eine französische von Alorente in zwei Bänden in Verbindung mit einer Lebensbeschreibung. Andere noch wichtigere Werke sind bloß handschriftlich vorhanden, wie die Geschichte des Bodens und Klimas der Amerikanischen Länder, von der Denkungsart und den Sitten der Amerikaner

unter Spanischer Oberherrschaft, und zweitens die schon früher besprechene Geschichte von Indien. Er war von Vielem Augenzeuge, über Vieles erkundigte er sich bei sachverständigen Männern, besonders Franziskanern, aber sein Herz steht höher als seine Kritik, welche Clavigero, Rehfues u. v. a. in Bezug auf Mexikanische Dinge gering anschlagen. Mehr Zutrauen schenkte ihm Herrera, der seine Geschichte von Indien sleißig benutt hat.

Andere kleine Schriften von Beamten über die alten Zustände der Indianer aus der Zeit der Eroberer theilt Ternaux besonders im zehnten Theile seines Sammelwerkes mit.

Das wichtigste Werk aus dem sechszehnten Jahrhundert ist das von dem Jesuiten Joseph Acosta, von dem schon bei den Quellen zur Peruanisichen Religionsgeschichte die Rede gewesen ist. Reben der Peruanischen behandelt er in demselben Werke die Mexikanische Religionsgeschichte. Hinsichtlich letterer benutte er außer den obigen Werken besonders noch eine ältere Schrift eines Ordensbruders Juan de Tobar, der auf Geheiß des Viceknigs Don Martino Enriquez genaue Forschungen über die alte Geschichte der akolhuakanischen Staaten angestellt hatte. Er ist der erste, der genauere Kunde von den Mexikanischen Hieroglyphen gab.

Das ausführlichste Werk über altmerikanische Dinge ist die Indische Monarchie vom Franziskaner Juan de Torquemada, welche 1614 in drei großen Folianten in Madrid herauskam. Er lebte fünfzig Jahre un= ter den Merikanischen Volksstämmen, deren Sprachen und Litteratur er vollkommen kundig war. Er benutte Bieles, bas später unzugänglich wurde, wie die Schriften der Eroberer Alfonso de Mata, und Alfonso d'Ojeba, brei Manuscripte von den Franziskanern Andreas de Olmos, und Toribio be Benavente. Dazu kamen Schriften vornehmer India= ner, welche in ber Buchstabenschrift ber Europäer ihre Renntnisse ber alten Zustände darlegten. Der erste ist Antonio Pimentel Irtlilro= chitl, der Großsohn des letten Königs von Acolhuan, welcher historische Nachrichten über dieses Königreich schrieb. Der zweite heißt Diego Magnoz Camargo, ein ebler Mestize aus Tlascala, der die Geschichte bieses Freistaates barstellte. Die Herausgabe bieses Schriftstellers be= spricht Ternaux Compans XII, 47. Endlich ist zu nennen Juan Ba= tista Pomar aus Tezcuco, ein Nachkomme eines dortigen königlichen Bastards, der historische Nachrichten über seine Vaterstadt hinterließ. nengott war, beffen Rultus mit bebeutenben Menschenopfern und mit Thierdienst in Verbindung gestanden mar.

Byl. Driebo S. 10. 21. 24. 29. 30. 35. 39. 40. 48 im plerzehn= ten Band bed Sammelwerkes von Ternaux.

#### Dritter Abschnitt.

# Religion der Merikaner.

§. 92—121.

\$. 92. Einleitung. Die Duellen. — \$. 93. Geschichtliche Berhältnisse bes gesammten Centralamerisa. Das Majageschlecht. — \$. 94. Kulturüberreste bes Majageschlechtes. — \$. 95. Augemeiner Religionscharakter beim Majageschlechte. — \$. 96. Alter Sonnens und Gestirndienst. Uralte Mensschenopser für die Sonne und ihre Surrogate. — \$. 97. Thierdienst. Botan. — \$. 98. Götter ber Elemente und Lebensbedürsnisse. Das Kreuz. — \$. 99. Unsterdlichteitsglaube. — \$. 100. Ros. mogonische Mythen und eschatologische Besürchtungen. — \$. 101. Ueberblicht ber Geschichte ber nordischen Einwanderung. — \$. 102. Geschichte ber Aztesen. — \$. 103. Die Rustur ber Mexikanischen Bölker. — \$. 104. Die hieroglyphen der Mexisaner. — \$. 105. Augemeiner Religions-charakter bei benselben. — \$. 106. Der sübliche Raturdienst bei den Mexisanern. — \$. 107. Der nordische Geisterglaube und Fetischismus in Berbindung mit dem süblichen Raturdienste. — \$. 108. Duepalcoats. — \$. 109. huipisopochtli. — \$. 110. Tezcatsipoca. — \$. 111. Der Rustus. Die Opfer. — \$. 112. Menschenopser. — \$. 113. Gebete, Gelübbe, Gesang, Tanz, Rusts. — \$. 114. Götterbilder. — \$. 115. Tempel. — \$. 116. Feste. — \$. 117. Priester. — \$. 118. Reinigungen, Fasten, Bassertause, Feuertause. — \$. 119. Offenbarung der Gottheit. — \$. 120. Unsterblichteitsglaube. — \$. 121. Berhältniß der Sittlichseit zur Religion.



# S. 92. Einleitung. Die Quellen.

Der Ausbruck Merikaner bezeichnet im weitern Sinn alle die Vbl= fer, welche verwandt mit den Azteken bas Mittelalter hindurch in die Länder des Merikanischen Reiches von Norden her einwanderten. lette Geschlecht berselben, die Azteken, hatte jenes Mexikanische Reich gestiftet, das den Spanischen Eroberern bekannt wurde und dem un= erschöpflichen Geiste eines Cortes erlag. Es umfaßte aber bieses Reich unter der Oberherrschaft der Azteken nicht bloß jene nordischen Bruder= völker, sondern zugleich zahlreiche Reste einer ihnen fremden Urbevölke= rung, die aber auf die Bilbung und Religion ber Nordländer den be= beutenbsten Einfluß ausübte. Wir sehen und baher genöthigt, alle diese verschiedenen Völker mit in den Bereich der folgenden Darstellung zu ziehen. Wir schicken aber auch hier eine Uebersicht der Quellen vor= aus, welche sich leicht aus Clavigero, Baumgarten, Robertson, Ternaux Compans und Prescott nöthigenfalls vervollständigen läßt. Die Werke über das Urvolk des Majageschlechtes werden bei der Anführung der Rulturüberreste besselben aufgeführt werben.

### Die Quellen.

Für das Merikanische Alterthum, besonders die Religion, stehen und die reichhaltigsten Quellen zu Gebote. Es ist das auch nicht ans ders als villig, denn kein andres amerikanisches Volk hat so vielfältige Bildungselemente theils in sich aufgenommen, theils aus sich entwickelt, keines hat so vielartige Formen des religiösen Lebens dargestellt, welche als der Urtypus des Religionszustandes in dem mythischen Zeitalter angesehen werden können, wie das Mexikanische. Die Spanier haben sich auch außerordentlich um die Erforschung und Darstellung dieses

Alterthums bemüht, und bie Untersuchungen ber Neuern, ber Nockamerikaner, Engländer, Franzosen, Deutschen, beruhen alle auf jenen Spanischen Quellen. Und wenn auch die alten Spanier in der Erklärung der religiösen Erscheinungen im Merikanischen Leben nicht immer gläcklich gewesen sind, so können sie sich noch im Grade mit dem Troste tidessen, daß es ihren unerdittlichken Kritikern nicht besser ergangen ist. Und boch hätten letztere leicht durch die Deutschen Forschungen auf dem mythologischen Gebiete in das richtige Geleise gelangen können, während man es zenen nicht verargen kann, daß sie auf dem wissenschaftlichen Standpunkte ihrer Zeit standen. Uedrigens ist dei alten sowehl, als neuern Berichterstattern nicht so fast ihr Urtheil für und wichtig, als die Thatsachen ihrer Berichte. Und wenn auch dier eine oberstächticke Kritik an der Richtigkeit dessen, was sie als Augenzeugen berichteten, hat zweiseln wollen, so haben auch dier im Allgemeinen und Ganzen die neuesten gründlichen Untersuchungen die Zweisel zerstreut.

Diefe Quellen find nun verschiedener Art. Dben an fleben bie Berichte ber Eroberer als ber ersten Guropäischen Augenzeugen, die in Buchstabenschrift Runde ertheilen. Es folgen bie gelehrten Männer, bie ihr Leben unter biefen Bolfern gubrachten, und einen großen That beffelben ben munblichen Ueberlieferungen und ben hieroglipben ber Eingebornen widmeten. Dahin gehören manche driftliche Indianer ber frihern Jahrhunderte, die noch die hierogluphen und Sagen von hauf aus fannten. Gine folgenbe Abtheilung von Quellenschriftstellern bilben folde Guropaer, welche fich nach uns unzugänglichen Quellen ier Erforschung des Mexikanischen Alterthums widmeten. Sehr verbient machten fich auch bie Berausgeber von Sammelwerken, fowie neuen Reisende, welche nicht blog eine reichliche Rachlese über Baubenfmale hielten, sondern viele Reste von noch erhaltenen Sagen und Aulten auf: fanben und mittheilten. Aber auch fleißige Bearbeitungen, felbft Compllationen, aus Quellen, bie im Allgemeinen wohl eröffnet finb, perschmaben wir um fo weniger, als bie Quellen selbst nicht jedem und immer zuganglich finb.

Die Eroberer, Conquistadores, find zwar, wo fie als Schriftsfteller auftreten, zunächst mit ber Aufzeichnung ihrer eigenen Thaten und Schickfale beschäftigt. Aber überall tritt aus ihren Schriften ber frifche Einbruck ber ersten Beobachtung Mexikanischer Gebrauche und Ansichten entgegen. Alles was sie saben berührte sie aufs Lebhafteste,



und prägte fich mit ben sprechenbsten Bugen ihrem Gebächtniffe ein. An der Spite derselben steht Don Fernando Cortes selbst. In vier ausführlichen Berichten erzählte er seine Erlebnisse seinem Monarchen, bem Kaiser Karl V. Der erste bieser Berichte wurde den 16. Juli 1519 von Veracruz abgesenbet, also gleich nach ber Entbeckung bes Merika= nischen Festlandes. Dieser Bericht ist unbekannt geblieben. Es kann aber über die Merikaner nichts von Bedeutung, sondern bloß Einiges über die Rüstenbewohner darin gestanden haben. Nicht unwahrscheinlich ist die Vermuthung Robertsons, daß in den Werken Peter Martyrs de rebus oceanicis et novo orbe, unb de insulis nuper inventis dieser erste Bericht und die mündlichen Aussagen der Ueberbringer mit= getheilt seien. Der zweite Bericht bes großen Eroberers ist vom 30. Dt= tober 1520, und giebt bereits ausführliche Nachricht vom Merikanischen Reiche. Der britte ist vom 15. Mai 1522 batirt, und beschreibt bie Eroberung Merikos. Der vierte Brief enblich führt das Datum bes 15. Oktobers 1524, und giebt Nachrichten von ber Unterwerfung und Rolonisirung ber Provinzen. Diese brei letten Berichte sind in Spani= scher, Lateinischer, Italienischer und Deutscher Sprache gedruckt worden, in der Deutschen zuerst in Augsburg 1550, bann in Heibelberg 1779, und zulett 1834, besorgt von Koppe, der sich selbst mehrere Jahre in Meriko aufhielt, und seine Uebersetzung mit schätbaren Bemerkungen be= gleitete. Die zahlreichen Feinde des Cortes in Cuba, Sevilla, Madrid haben nie die Wahrheit dieser Berichte verdächtigen können, die in cafa= rianischer Einfachheit geschrieben sind. In Sachen ber Religion war er eifriger im Handeln als im Forschen, und er mußte oft vom Pater Bartholomäus von Olmeba, dem verständigen Geistlichen, der jene Schaar begleitete, in feinem Gifer gemäßigt werben.

Rehfues behauptet, daß der Geschichtschreiber Francisco Lopez de Gomara sich in dem Besitze der nachgelassenen Papiere des Cortes bestunden habe. Gomara war später Hauskaplan des Eroberers und erstuhr natürlich Vieles von ihm durch den persönlichen Umgang. Erschrieb eine Chronik von Neu-Spanien, und eine allgemeine Geschichte von Indien. Ueber die Merikaner, ihre Gebräuche, Gesetze, Feste, Zeitzrechnung berichtet er aussührlich, und zog darüber Erkundigungen bei den ersten Missionären ein.

In Begleitung des Cortes befand sich gleich von Anfang an als gemeiner Kriegsmann Bernal Diaz del Castillo. Seine Geschichte

Jubem besaft Torquemada felbst eine Sammlung von Bilberschriften, und andere standenihm zu Gebote. Alles benutte Torquemada mit emsigen Sammlergeist. Man wirft ihm, und nicht mit Unrecht, Unbeholfenheit der Darstellung, Widersprüche, Wangel an Kritik vor. Wer aber weiß, wie eine falsche Kritik viel mehr verwirrt hat, als die Kritiklosisskit, der sieht ein, welchen Werth dieses sernpulöse Sammelwert, das die Methen gibt, wie er sie mit allen Unglaublichkeiten und allen Widersprücken vorfand, für die wirkliche Kritik hat. Sein Wert ist zwar selten, aber von den Spätern vielsach benutt, besonders von Stavigero, Dumbeltt, Prescott.

Welche in Europa geschrieben haben. Herrera, ben wir ebenfalls bei Pern kennen lernten, ist zwar immer ein Hauptschriftsteller. Als teniglichem Historiographen standen ihm alle Archive zu Gebote; in Bezies hung auf Pleriko benutte er die handschriftlichen Werke bes Alfonso de Mata und des Alfonso d'Ojedo, Gefährten des Cortes, bann noch die bissorischen Nachrichten über Meriko von Doctor Cervantes, Dekan an der Metropolitankirche zu Meriko. In diesem Hauptwerke für die Ersoberung ist indessen wenig Neues über das Indische Alterthum gedeten. Herrera folgt Las Casas, Gomara und Acosta, — Torquemada war noch nicht erschienen. Robertson hat sich vorzüglich an Herrera gehalten.

Unbedeutend ist die ehemals wegen ihres Styles berühmt gewesene Geschichte ber Eroberung von Mexiko vom Jesuiten Antonio de Solis, die 1684 herauskam, von der wir auch eine deutsche Uebersehung aus dem Jahr 1750 besitzen. Er schenkt den Mexikanischen Alterthümern faßt gar keine Ausmerksamkeit, am wenigsten der Religion, da, wie der belletristische Jesuit bemerkt, diese Betrachtung weder Vergnügen noch Ruben gewähre.

Die französischen Werke aus dem achtzehnten Jahrhundert von Bank und Raynal sind sehr verbreitet, aber ebenfalls von sehr mittelmäßigem Werthe. Pauw, von Geburt ein Hollander, zeigt zwar über die Urdevölkerung in seinen philosophischen Untersuchungen allerhand Renntnisse, vernachläßigt aber das genauere Quellenstudium, vernachläßigt den Unterschied zwischen Wilden und Kulturvölkern. Raynal schrieb über die Riederlassungen der Europäer in den beiden Indien ein ganz brauchbares Buch. Die ganze alte Geschichte der Mexikaner aber stellt er in Ab-



rede. Hätte boch selbst Buffon die Ansicht, die alten Merikaner hätten nichts von der Kunst verstanden, ihre Geschichte durch dauerhafte Zei= chen der Nachwelt zu überliefern.

Gründlicher läßt sich Robertson in seiner Geschichte von Ame=
rika in das Merikanische Alterthum ein. Mit großer Klarheit unterschied
erst er zwischen Wilden und Kulturvölkern. Allein er bietet nichts Reuck,
hält sich bloß an Cortes, Diaz, Gomara, Herrera, weniger an Acostaund Torquemada und andere Geschichtschreiber, welche die inländischen
Duellen benutzten, noch weniger an diese selbst, da er wirklich glaubt,
dieselben seien alle durch den mönchischen Fanatismus, namentlich des
Bischofs Jummaraga zerstört worden.

Die gründlichen Untersuchungen der Italiener Gemelli und Boturini sind erst von Clavigero auf angemessene Weise benutt worden. Da aber auch dieser im vorigen Jahrhundert selbst den bedeutendsten Gelehrten, die über diesen Gegenstand schrieben, unbekannt blieb, bedurfte es des Namens eines Alexander von Humboldt, um die gebildeten Völker Europas mit diesen Quellen bekannt zu machen und zu einer genauern Erforschung des Mexikanischen Alterthums, würdig der alten Spanier, zu veranlassen.

Francesco Gemelli Careri gab gegen bas Ende bes siebzehnten Jahrhunderts eine Reisebeschreibung unter dem Titel Giro del Mundo heraus. Französisch Paris 1719 in 6 vols. Vermehrt mit einer großen Zahl Abbildungen. In derselben theilte er Copien merikanischer Ge= mälde aus ber Sammlung bes Siguenza, Professors der Mathematik in Mexiko, mit. Letterer hatte solche Gemälde gesammelt und geerbt. Bei ihm fand sie noch Gemelli, nachher kamen sie in die Bibliothek des Jesuitencollegiums St. Peter und Paul in Meriko, wo sie Clavigero be= nutte. Später konnte humboldt keine Nachrichten mehr bavon erhalten. Aus dieser Sammlung nun und einigen gelehrten Werken des Siguenza befinden sich Bruchstücke bei Gemelli. Die Aechtheit derselben ist nicht zu bezweifeln, die Zweifel sind von Clavigero und Humboldt beseitigt wor= ben. Hingegen ist wohl zu beachten, daß der Copist der historischen Ge= mälde keine Facsimile's gab, sondern nach Europäischer Weise die Figuren zeichnete, was Jedem aus den 32 Tafeln bei humboldt klar wird. Seit 1540 war diese Sitte selbst bei ben Indianern beim Copiren auf= gekommen.

Bubem besaß Torquemada selbst eine Sammlung von Bilberschriften, und andere standenihm zu Gebote. Alles benutte Torquemada mit emsigem Sammlergeist. Man wirft ihm, und nicht mit Unrecht, Unbeholsenheit der Darstellung, Widersprüche, Mangel an Kritik vor: Wer aber weiß, wie eine falsche Kritik viel mehr verwirrt hat, als die Kritiklosigseit, wie eine falsche Merth dieses scrupulöse Sammelwerk, das die Mythen gibt, wie er sie mit allen Unglaublichkeiten und allen Widersprüchen wessand, für die wirkliche Kritik hat. Sein Werk ist zwar selten, aber von den Spätern vielsach benutt, besonders von Clavigero, Humboldt, Prescott.

Weniger wichtig für unsern Zweck sind die Werke der Spanier, welche in Europa geschrieben haben. Herrera, den wir ebenfalls bei Peru kennen lernten, ist zwar immer ein Hauptschriftsteller. Als königelichem Historiographen standen ihm alle Archive zu Gebote; in Bezie-hung auf Meriko benutte er die handschriftlichen Werke des Alfonso de Mata und des Alfonso d'Ojedo, Gesährten des Cortes, dann noch die hissorischen Rachrichten über Meriko von Doctor Cervantes, Dekan an der Metropolitankirche zu Meriko. In diesem Hauptwerke für die Creoderung ist indessen wenig Reues über das Indische Alterthum geboten. Herrera solgt Las Casas, Gomara und Acosta, — Torquemada war noch nicht erschienen. Kobertson hat sich vorzüglich an Herrera gebalten.

Unbedeutend ist die ehemals wegen ihres Styles berühmt gewesene Geschichte der Eroberung von Meriko vom Jesuiten Antonio de Solis, die 1684 herauskam, von der wir auch eine deutsche Uebersetung aus dem Jahr 1750 besitzen. Er schenkt den Merikanischen Alterthümern faßt gar keine Aufmerksamkeit, am wenigsten der Religion, da, wie der belletristische Jesuit bemerkt, diese Betrachtung weder Vergnügen noch Ruten gewähre.

Die französischen Werke aus dem achtzehnten Jahrhundert von Pauw und Raynal sind sehr verbreitet, aber ebenfalls von sehr mittelmäßigem Werthe. Pauw, von Geburt ein Holländer, zeigt zwar über die Urbevölkerung in seinen philosophischen Untersuchungen allerhand Kenntnisse, vernachläßigt aber das genauere Quellenstudium, vernachläßigt den Unsterschied zwischen Wilden und Kulturvölkern. Nannal schrieb über die Niederlassungen der Europäer in den beiden Indien ein ganz brauchbares Buch. Die ganze alte Geschichte der Mexikaner aber stellt er in Ab-

rede. Hätte doch selbst Buffon die Ansicht, die alten Mexikaner hätten nichts von der Kunst verstanden, ihre Geschichte durch dauerhafte Zei= chen der Nachwelt zu überliefern.

Gründlicher läßt sich Robertson in seiner Geschichte von Amerika in das Merikanische Alterthum ein. Mit großer Klarheit unterschied
erst er zwischen Wilden und Kulturvölkern. Allein er bietet nichts Reues,
hält sich bloß an Cortes, Diaz, Gomara, Herrera, weniger an Acostaund Torquemada und andere Geschichtschreiber, welche die inländischen
Duellen benutzten, noch weniger an diese selbst, da er wirklich glaubt,
dieselben seien alle durch den mönchischen Fanatismus, namentlich des
Bischofs Zummaraga zerstört worden.

Die gründlichen Untersuchungen der Italiener Gemelli und Boturini sind erst von Clavigero auf angemessene Weise benutt worden. Da
aber auch dieser im vorigen Jahrhundert selbst den bedeutendsten Gelehrten, die über diesen Gegenstand schrieben, unbekannt blieb, bedurfte
es des Namens eines Alexander von Humboldt, um die gebildeten Völker Europas mit diesen Quellen bekannt zu machen und zu einer genauern Erforschung des Mexikanischen Alterthums, würdig der alten Spanier, zu veranlassen.

Francesco Gemelli Careri gab gegen bas Ende bes siebzehnten Jahrhunderts eine Reisebeschreibung unter dem Titel Giro del Mundo heraus. Französisch Paris 1719 in 6 vols. Vermehrt mit einer großen Zahl Abbildungen. In berselben theilte er Copien merikanischer Ge= mälbe aus der Sammlung des Siguenza, Professors der Mathematik in Mexiko, mit. Letterer hatte solche Gemälde gesammelt und geerbt. Bei ihm fand sie noch Gemelli, nachher kamen sie in die Bibliothek bes Jesuitencollegiums St. Peter und Paul in Meriko, wo sie Clavigero be= nutte. Später konnte Humboldt keine Nachrichten mehr bavon erhalten. Aus dieser Sammlung nun und einigen gelehrten Werken bes Siguenza befinden sich Bruchstücke bei Gemelli. Die Aechtheit derselben ist nicht zu bezweifeln, die Zweifel sind von Clavigero und Humboldt beseitigt wor= ben. Hingegen ist wohl zu beachten, daß der Copist der historischen Ge= mälbe keine Facsimile's gab, sondern nach Europäischer Weise die Figu= ren zeichnete, was Jebem aus ben 32 Tafeln bei humboldt klar wirb. Seit 1540 war diese Sitte selbst bei ben Indianern beim Copiren auf= gekommen.

Lorenzo Boturini Benaducci aus Mailand hielt fich von 1736 an neun Sabre in Merito auf, ftubirte bie Sprachen ber Stamme, ftiftete mit Indianern Freundschaften, und verschaffte fich Abschriften von fall allen Meritanischen Schriftstellern, von benen bier noch besonders als neu dazu gefommen Domingo San Anton Chimalpain, ein ebler Die rifaner, berauszuheben ift, der im sechszehnten Jahrhundert bret Cornten über bas alte Merito fdrieb, und eine über bie Groberung burch Corted! Boturini war febr vertraut mit ben biftorifden Gemalben, Bubern, Symbolen, Charafteren, Wefangen, und Banbidriften ber Deris faner, und fammelte felbft über fünfhundert Stude Bilberfchriften. Diet Sammlung erlitt zwar Unglud und Berftremung, indeffen gelangte bod Manches bavon in bas Archiv bes Dizefonige, wo ce Clavigero und Humboldt zu Gesicht befamen. Gegenwärtig beschäftigt fich 3. M. A. Aubin mit ber Uebersetung von Merikanischen Beschichtewerken aus ber Sammlung Boturinis. Dahin gehört eine Geschichte ber Tolteten, Chidimeten und Meritaner, Die Braffenr unter bem Ramen bes Cober Chimalpopoca herausgab. Austand 1852. Nro. 257. Buschmann I, 183. Boturini schrieb auch felber ein Werk über bie Geschichte von Nordame rifa (Madrid 1716), bas aber blog ein Abrig eines größern Werkes fein follte, bas er zu verfaffen beabsichtigte. Diefes Wert murbe ven Clavigero, humboldt und Prescott fleißig benutt.

Gines ber wichtigften und zugänglichften Bacher über Meritanifches Alterthum und Religion schrieb ber Griesuit Franz Taver Clavigero aus Bera - Cruz. Rachbem er feche und breißig Jahre lang neufpanien burchreist hatte, schrieb er in Guropa (in Cefena) feine Alte Geschicht Merito's in italienischer Sprache, 1780/81 in 4 Quartanten. Sie wuck 1787 ins Englische, und 1789/90 aus biefem ins Deutsche überfest. 3 feinem Lobe stimmen bie Neuern alle überein. Er benutte bie bisher angeführten Borganger fammtlich, so wie die mundlichen und schriftlichen inländischen Quellen. Es tamen zu ben frühern noch bie Schriften bes Juristen Zurita (Corita) und bes Fernando d'Alba Irtlilpochits, welches lettern Geschichte ber Chichimeten besonders hervorzuheben ift. Beide Schriftsteller hat Ternaur in seine Sammlung aufgenommen. Auch gehört noch hieher bie Sammlung bes erften Bifchofe von Merito, Den Antonio Menboga, welche aus 63 Gemalben und aus gelehrten Erklarungen bes Bischofs und eines kundigen Merikaners bestand. Sie wurde in bie Sammlung von Purchas aufgenommen, bann 1692 in



Derk empsiehlt sich durch Gründlichkeit und Lesbarkeit. Es ist ans spruchlos, klar und schlicht geordnet geschrieben. Unbegreislich ist es, wie selbst die deutsche Uebersetzung dieses Buches einem Herder und Meisners unbekannt bleiben konnte.

Es bedurfte, wie gesagt, des Namens eines Alexander v. Hum= boldt, um das Interesse Mitteleuropas für ein gründlicheres Studium bes Merikanischen Alterthums zu wecken. Seine amerikanische Reise bauerte 1799 bis 1804. In Meriko selbst sah er sich in den Urkunden um, legte selbst eine Sammlung an, und widmete einen großen Theil seiner Zeit seit ber Rudfehr nach Europa bis zu seiner Reise nach Asien biesem Gegenstande, indem er die sammtlichen gebruckten und ungebruckten Quellen bes Me= rikanischen Alterthums, die sich in Europa befanden, so weit er sie kannte, einem gründlichen Studium unterwarf. Davon finden sich die Resultate in den meisten seiner Schriften niedergelegt, besonders aber in seinem französisch geschriebenen Versuch über Neuspanien und in seinen Ansich= ten der Cordillieren und den Denkmälern der eingebornen Bölker. Die vie= Ien Abbilbungen und Facsimile's in letterm Werke geben dem Leser eine getreue Anschauung bes Charakters altmerikanischer Art. Die bieselben mit beständigem Blick auf das Gesammtleben erläuternden Abhandlun= gen sind mit französischer Klarheit und der wissenschaftlichen Würde ge= schrieben, die sowohl dem Gegenstande als dem neunzehnten Jahrhundert geziemt. Ich citire überall nach der Folioausgabe. Außer den schon ge= nannten Schriftstellern sind von Humboldt noch zugezogen die Geschichte von Neuspanien vom Erzbischof von Tolebo, Lorenzana, die 1770 in Meriko herauskam. Dieser war nämlich in den Besitz des größten Thei= les ber boturinischen Sammlung gekommen. Von Benutung gedruckter Schriften durch Humboldt ist ferner noch herauszuheben die der Schrift Gama's über den Aztekischen Ralender, welche wesentliche Unrichtig= keiten der frühern mit Hülfe des Mexikanischen Schriftellers Christoval be Castillo aus dem sechszehnten Jahrhundert berichtigte.

Der Geist und die Forschungen Humboldts übten einen sehr verdan= kenswerthen Einfluß auf Majer, der in seinem mythologischen Taschen= buch, Weimar 1812, eine Bearbeitung der Religion der Mexikaner gab. Auch er konnte noch manches Werk aus den Bibliotheken von Weimar und Jena benußen, das nicht Jedem zugänglich ist. Aber auch ihm fehlte Torquemada.

Gin gewaltiges, aber auf bem Rontinent menig verbreitetes, Sams melwert aus neuerer Beit über Merifanische Quellen und Alterthumer ift bas Prachtwert, welches in England vom Jahr 1830 an von Lord Ringsborongh und Augustino Aglio beforgt wurde. Es find bier fast alle bamais in Guropa befannten Urtunben mit Ausnahme ber Spanischen und berfenigen ber frangofischen Deputirtenkammer gefammelt. In 900 lithographirten Tafeln find die Abbildungen der Merikanischen Dieroglyphen in Paris, Berlin, Dreeben, Wien, Rom, Bologna, Drford, im Museum Borgla, und bie in ben bisherigen Sammelwerfen fich befanden, bargelegt. Das ift ber Inhalt ber brei erften Banbe. Der vierte enthält bie Abbilbung von Baubentmalern und Seulpturen Dagu fommen viele gelehrte Abhanblungen alterer und neuerer Forfdungen, 3. B. Sumboldte. Gine ichatbare Zugabe ift bie Aufnahme ber Arbeiten von Dupaix und Sabagun. Erfterer unternahm Untersuchungen über bie Ruinen von Palengue und Mitla (1805 — 1807), seine Darftellungen enthalten viele Zeichnungen von Alterthumern. Paris 1834/35. Bernhardino de Sahagun's Geschichte ist im siebenten Theile bes Englischen Sammelwerkes enthalten. Er lebte fünf und vierzig Jahre unter ben Gingebornen, und benutte aufs treufte viele Indianische geschriebene und mündliche Nachrichten. Erft Munnoz hatte biefes Hauptwerk wieder aufgefunden, bas in zwölf Bucher getheilt ift, und bon Buftamente 1829 juerft herausgegeben wurde.

Weit zugänglicher ift bas schon öfter erwähnte franzöfische Sammel = und Uebersetungswert von Ternaur=Compans, aus welchem namentlich die Werke von Don Vernando d'Alba Irtillrochitl und Zurita hieher gehören.

Die Bearbeitung ber altmerikanischen Geschichte und Religion von be la Renaudiere im Univers pittoresque ift empfehlungewerth und aus guten Quellen geschöpft.

Bon Deutschen ist ein Hauptwert Dublen pforbt's Mejico, 2 Bbe. 1844. Dieses sehr fleißige und grundliche Buch behandelt eigentlich ben gegenwärtigen Merikanischen Staat, nimmt aber überall, und zwar ganz im Einzelnen bei ben verschiedenen Dertlichkeiten Rudficht auf bas Alterthum.

Weniger felbstftanbige Unterfuchung bietet Thummels Merito und bie Mexitaner, 1848. Dehr Erwartung erregen bie Bilber aus Merits von Karl Sartorius, von benen von Zeit zu Zeit Vorläufer in ber Allg. Zeitung erscheinen.

Von allgemeinern Zeitschriften, die neben anderm auch fortwährend auf das Merikanische Alterthum Rücksicht nehmen, ist auch hier auf das Ausland und auf das Magazin der Litteratur des Auslandes hinzu-weisen. Besonders ist aber zu nennen das Westland von Andree. Auch in der seit 1853 in Berlin erscheinenden Zeitschrift für allgemeine Erdstunde, von Gumprecht in Verbindung mit K. Ritter, Andree u. A. m. sind bereits einige interessante Darstellungen erschienen, die Amerikas Urzeit betressen. Allgemeinere Werke, zum Theil über die gesammte Kulturgeschichte, zum Theil über Amerika sind auch die schon früher genannsten Werke von Vater, Prichard, Braunschweig, Kottencamp, Wuttke.

Ein Hauptwerk ist die 1845 in beutscher Uebersetung herausgestommene Geschichte der Eroberung von Mexiko vom gegenwärtig wohl bebeutenbsten Geschichtsforscher Amerikas William H. Prescott, 2 Bbe. Es besitzt dieselben Vorzüge wie das Werk desselben Versasser siber Peru, worunter der Reichthum der benutten kostbaren Quellen obenan zu nennen ist, über die genaue Rechenschaft gegeben wird. Außer vielen andern Quellen, die bereits bei frühern Gelegenheiten genannt worden sind, aus denen ich aber die Benutung des Werkes von Kingsborough heraushebe, kommt hier namentlich noch hinzu die alte Geschichte des Don Mariano Ventia aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts, die aber erst in Mexiko 1836 gedruckt worden ist. Schade, daß die alten Mythen und Sagen dieses Buchs (wie die bei Torquemada) aus Manegel an Würdigung ihres Werthes nicht freigebiger mitgetheilt wurden.

Eine mit den Quellen, der Sprache und Landeskunde sehr gut verstraute Schrift ist die über die aztekischen Ortsnamen von Carl Ed. Buschmann, erste Abth. Berlin 1853. Außer seinem eigenen Zwecke, die große Verdreitung der aztekischen (welchen Ausdruck er im weitern Sinn von allen stammverwandten nordischen Völkern versteht) Ortsnamen nachzuweisen, verdreitet sich der Verfasser vielkach und auf besonnene Weise auch über die Völkerverhältnisse und die Religion. In letzeterer hinsicht mußte ich einigemal vom Verfasser abweichen, indem ich viele Kulte der südlichen Urbevölkerung zuschrieb, die ihm, zum Theil wenigstens, ursprünglich aztekisch sind. Im Uedrigen war mir das Buch vielfach belehrend.

Die Schriften über bas mit dem Mexikanischen Alterthum vielsach verstochtene und dessen Bildung zu Grunde liegende sübliche Central-amerika werde ich in den nächstfolgenden Paragraphen namhaft maschen, in denen diese Länder ihre besondere, den zum Theil ganz selbstständigen Verhältnissen angemessene, Behandlung sinden werden.

## S. 93. Geschichtliche und ethnographische Verhältnisse Centralamerikas im Allgemeinen, und des Majageschlechtes in Besondern.

Unter Centrakamerika verstehen wir nicht bloß die Länder bes alten aztekischen Reiches, sondern auch namentlich und im engern Sinne die füblichen bis Veragua, welches von Manchen bereits zur Terra firma gezählt wurde, und bann noch ebenfalls die nördlichen bes jetigen Reu-Meriko, welche lettern in der Geschichte bes alten Meriko oft erwähnt werben. Die Bölfer bieser nörblichen Gegenden sind häufig, am wenig= sten noch die Taraster in Mechoacan, Wilde geblieben, ober haben sich boch nur unbedeutende Rultur erhalten. Daß aber auch in biefen Gebieten, gerade wie in ben füdlichen Provinzen ber jetigen Vereinigten Staaten, vor den wilden Rothhäuten Kulturvölker mit Sonnendienst hausten, ist früher gezeigt worden. Solche Kulturvölker bewohnten aber bie übrigen großen Länderstrecken bis zum Isthmus noch zur Zeit ber Eroberung. Dieselben zerfallen aber in zwei große Hälften, in bie alten Urbewohner, und in die nordischen Einwanderer, welche sich bas Mittelalter hindurch in das Land zogen, es unterwarfen und sich als bie Herren in die alte Urbevölkerung einkeilten. Diese lettere nun bestand aus außerordentlich vielen Völkerstämmen, die gewöhnlich mit ein= einander ursprünglich keine Verwandtschaft der Sprachen zeigten, welche nicht einmal als Schwestersprachen zusammenhangen. Inbessen wußten sich boch einige ein solches Uebergewicht zu verschaffen, zeigten auch Ver= wandtschaft zu einander, daß aus biesem Verhältniß mit Recht auf eine frühere Kulturbedeutung berselben geschlossen wird. Weitverbreitete Spra= chen weisen auch auf eine weitverbreitete Kultur und Herrschaft ber sie rebenden Völker; wo Wilde leben, reben die vielen Stämme gewöhnlich

ganz verschiebene Sprachen. Im alten Centralamerika also waren die Sprachen der Totonaken, Otimier, Huasteken, Macahner unter sich so= wohl, als auch mit der Sprache in Pucatan verwandt. Man kann sie der Bequemlickkeit wegen unter dem Namen der Majasprache im weitern Sinn zusammenkassen. So Vater, und besonders Prichard. Diese Sprache war wohlklingend und weich, während die der Azteken eine rauhe, tiese Rehlsprache ist. Wenn nach A. v. Humboldt (Essai 81) die Sprache der Otimier die verbreitetste war, so bezieht sich diese Behauptung auf die große Sprachensamilie der Majasprache.

Das Majageschlecht theilt sich nun wiederum in zwei Abtheilungen, in Völker, welche dem Aztekischen Reiche angehörten, und zweitens in die süblichen, die den Azteken nicht unterworfen waren, wohl aber von den Tolteken berührt worden waren. Von den zahlreichen Völkern der ersten Abtheilung treten als die bekanntesten hervor folgende: Im Nord= osten von Meriko wohnten am Panuco die Huasteken bis zum Meri= kanischen Meerbusen; sublich von ihnen, ebenfalls im beißen Kustenstrich, die Totonaken, welche früher Anahuac bewohnt zu baben behaupte= ten. Vater, Mith. III. 3. 34; westlich von Meriko am stillen Meere die Zacateken, von biesen bann östlich und süblich von Mexiko sinben wir der Reihe nach die Cuitlalteken, Mirteken, Zapoteken. Dagegen wohnten nördlich ber Hauptstadt die Otimier ober Otomier, von denen ein Theil Wilde waren. Die Hauptstadt des kultivirten Theils berselben war ehebem Tula. Eine Unterabtheilung von ihnen, bie Macahuer, sinden wir westlich von Mexiko. Nordwestlich von biesen blieben in Mechoacan die Tarasker unabhängig vom Aztekischen Reiche, sie gehören aber ebenfalls zu ben Aboriginern, die schon vor ben Tolteken im Lande wohnten. Humboldt, Monum. 93. Im Mittelpunkte aller bewohnten vor der nordischen Einwanderung die Olmeken und Xicalanken ober Xicalteken das Thal von Anahuac. Damals herrschte bie gegenwärtige ober fünfte Sonne noch nicht (vgl. unten §. 100), sondern es war nach Alba Irtlilrochitl das Zeitalter der britten Sonne ober der Luft. Ternaux XII. 3. Neben diesen wurden auch noch als erste Bewohner von Anahuac die Cuitlalteken genannt. Humb. Mon. 90. 93. Buschmann I. 12 ff.

In den Ländern, die südlich vom Mexikanischen Reiche lagen, und demselben noch nicht unterworfen waren, herrschte das Majageschlecht. Unsere zusammengefaßte Behandlung beider Abtheilungen der Urbewoh-

ner bietet ben Bortheil, bag bie norblichere in ben Mexikanischen Befdidtidreibern bie gablreichern Quellen barbietet, bei ber fublichern Abtheilung bagegen bie eigentlichen füblichen Glemente ber alten Urbitbung unvermischter hervortreten. Zwar tamen nicht bloß nach Ducatan Tolteten, fonbern felbft nach Micaragua, wie aus ben Berichten von Srtiilrochitl, Ovieto, Berrera, Berbas und Torquemaba bervorgeht. Ternaur XIV, 2. Humbeldt Mon. 71. 72. 37. Buschmann I, 120 ff. 140. Stephens Ducatan I, 429. II, 465. R. Mitter in ber Beitfchrift von Glumprecht I, 3. 180. Andree Bestland II, 3. 251. Squier Nicaragua 473, 487. Auf Tolteken führt auch Gallatin (ethnol. soc. I, 8. 166) bie Merikanischen Ansiedlungen in Ricaragua zurud. Bgl. Buschmann I, 140. Rad Squier find es bie Stamme ber Niquiraner und Cholutelaner, ble fich jest noch von den alten Urbewohnern beutlich unterfdeiben, und bie nach ihren eigenen Stammfagen von Rorbweften berfamen. a. a. D. 487. In ben meiften Wegenben allerdings füblich vom Aztekenreiche perloren fich biese früher bort so weit vorgeschobenen Tolteken fo febr, baß fich in ben Sprachen von Ducatan und Costa Rica teine Mexikanischen Worte finden, die boch von ben Soltetischen nur bialektartig verschieben find, wenn man nicht fogar merikanisch, ober gar agtefifch, wie Bufchmann thut, im weitern Sinn fur alle biefe norbifden Bolfer gebraucht.

Wenn nun auch die Kultur von ben Tolteken zu ben Azteken kam, so ging sie doch nicht, wie Humboldt annimmt, ursprünglich von den Tolteken aus. Das ältere Kulturvolk sind die Urbewohner des Wajageschlechtes im weitern Sinne des Worts. Diesen Sat soll der folgende Paragraph anschaulich machen. Zu dieser Ueberzeugung sind übrigens schon früher Gallatin, Bradford und Walded (voyage en Vucatan p. 72) gelangt, und dasselbe Ergebniß geht auch auf das des stimmteste aus den neuesten Forschungen von Stephens und Squier bervor. Vgl. auch Tiedemann in den Peidelberger Jahrbüchern. 1851. S. 168 sf.

Die ältern Geschichtschreiber schilbern alle biese Länder als Kulturlander, Las Casas, Peter Marthr, Oviedo, Herrera, Benzoni. Befonbers sind hieher zu zählen über Ducatan Cogollubo in seiner Historia de Yucatan, Madrid 1688; — über Guatemala Don Francisco de Fuentes, der eine Geschichte des Sohnes und Großschnes des letten Königs in Guatemala benutte, und von dem Ternaur (VIII, 298) eine

Handschrift besitt; ferner Juarros in seiner Historia de Guatemala, Guatemala 1808 - 1818. 2 Thle. Alle biese benutte be la Renau= dière in seiner Beschreibung Guatemalas. Ueber Chiapa bezeugt bas= selbe Villagutierrez, und über Nicaragua besonders Oviedo, bei Ternaur XIV. Ueber alle biese vgl. Tiebemann Beibelberger Jahr= bucher. 1851. 85 ff. Karl Ritter in Gumprechts Zeitschrift. 1853 I, 3. Leipziger Repertorium. 1853. 330 ff. Es zeigte sich in Amerika dieselbe Erscheinung wie im alten Asien und Europa, daß jeweilen die nordi= schen Einwanderer im Süben die Rultur vorfanden, fich aneigneten, und dafür durch Erfrischung dem verweichlichten Geschlechte vergalten. Was Spir bei Sübamerika wahrnahm, daß, je mehr man gegen ben Aequa= tor komme, besto mehr die Bildung zunehme (vgl. oben S. 249), das gilt noch mehr für die Urbildung Nordamerikas. Die Länder im Suben des Aztekenstaates waren, wo nicht rauhe Gebirge es hinderten, im Allgemeinen von einer bichten Bevölkerung bebaut, und mit Stähten besät, die ihre Wochenmärkte und Messen hatten. In Nicaragua burfte aber ber Handel nur von Weibern und Knaben betrieben werden. Als Gelb bienten Cacaobohnen. Aus Gold, Silber, Rupfer, Baumwolle und Agavefäben wußte man allerlei Arbeiten zu verfertigen. So fin= bet man namentlich jest noch in Nicaragua nicht selten golbene Gößen= bilder, die schon Peter Martyr erwähnt. Squier Nicar. 119. 326 ff. Auch hier fand sich bereits das mit Obsidianstücken belegte Mexikanische Schwert, so wie die mit Baumwolle gestickte Kriegsjacke. Die Waffen wurden von diesen Bölkern, weil Rulturvölkern, durchaus nicht vergiftet. So fanden die Spanier diese Länder als Kulturländer. Ein König in Guatemala stellte ben Spaniern siebzigtausenb Mann entgegen. Stäbte hatten steinerne, mit Ralk gemauerte Häuser und Tempel. Die Leute kleibeten sich in Kleiber von Baumwollenzeug, und verfertigten außer Metallarbeiten Töpfergefäße für ben gewöhnlichen Gebrauch. Im Kriege zeigten sie in ber Schlacht eine geordnete Massentaktik. Aber einen centralisirten Staat bilbeten sie so wenig als die vorinkaischen Peruaner, ober die heibnischen Celten, Germanen und Slaven. weiß man aus Guatemala, Nicaragua, Ducatan von mehreren neben einander bestehenben Staaten, Monarchien sowohl als Republiken. Gine Art Mittelpunkt bieser uralten Bilbung scheint am Flusse Usumasintha gesucht werben zu muffen, welcher burch bas Gebiet von Chiapa in ben Merikanischen Meerbusen fließt. Villagutierrez, der Geschichtschreiber ber

am Ende des siedzehnten Jahrhunderts zur Entdeckung des Petensees (zwischen Guatemala und Ducatan) abgesandten Expedition, bezeichnete mit Exstaunen die große Anzahl von Städten mit Tzendal= oder Maja= namen. In der Umgebung der Reste dieser uralten Bildung herrschte die Tzendalsprache, aus welcher die Maja= und die guatemaltetischen Dialette stammen. Squier Nicaragua, 494 ff. nach Oviedo. Ausland 1852. Nro. 257. Buschmann I, 128 ff. Besonders sind zu diesen Urzeinwohnern nach Oviedo, Herrera und Squier die Chorotegas in Rizaragua zu zählen, die sich in allem von den Toltetischen Stämmen unterscheiden mit Ausnahme der Religion, die bei allen kultivirten Inzbianern Neuspaniens sich demselben Typus nähert. Squier Ricar. 474. 492. Sie nahmen eben gegenseitig, besonders die Tolteken von den Majas, religiöse Borstellungen an. In Guatemala gehören zu der Urzbevölkerung die Mazahuas und die Olmeken.

Von den nordischen Ginwanderern, die wir Mexikaner im weitern Sinne nennen konnen, muß spater eine bestimmtere Betrachtung ihrer ethnographischen Verhältnisse der Darstellung ihrer Religion vor= angeschickt werben. Hier werfen wir bloß bes Gegensates wegen einen vorläufigen Blick auf sie. Diese nordische Völkerwanderung gehört wie die deutsche dem Mittelalter und demselben Sprachstamme verschiedener Wölker an, dessen Aeste sich nur wie Dialekte zu einander verhalten. Zuerst erschienen im siebenten Jahrhunbert unserer Zeitrechnung bie Tolteken, welche sich die Kultur ber Urbewohner in einem solchen Grade aneigneten, daß sie auch später für die ihnen nachrückenden Nord= länder als bie Träger der Rultur angesehen, und der Ausbruck Toltek für Künstler gebraucht wurde. Die Hauptstadt des Volkes war zuerst bie alte Hauptstadt der Otimier, Tula, nachgehends Cholula, welches von dem Urvolke der Olmeken gegründet worden war. Im breizehnten Jahrhundert wanderten die mächtigen Chichimeken ein, im folgenden die Stämme der Nahualteken. Von diesen behaupteten zuerst die Oberherrschaft die Akolhuaner. Die Tlaskalaner ober Tlaskalteken wußten bis zur Zeit ber spanischen Eroberung ihre republikanische Un= abhängigkeit zu behaupten. Bon allen diesen ist das nahualtekische Bolk ber Azteken ober ber Merikaner im engern Sinn, bas berühmteste und dem Europäer bekannteste geworden. Sie hatten ein großes Völkerreich, ähnlich dem Peruanischen, gegründet.

## S. 94. Aulturüberreste des Majageschlechtes. Saudenkmäler, Hieroglyphen, Götterbilder u. dgl.

Neben den Sprachen, die die Urbewohner von den nordischen Ein= wanderern unterscheiden, beurkunden erstere ihr früheres Dasein und ihre frühere Kultur auch noch burch sichtbare Ueberreste. Dahin gehören vor allem bedeutende Ruinen von Baubenkmälern, die zwar Aehnlichkeit mit den Merikanischen zeigen, weil diese Architektur auf jener fußt, aber boch wieber burch manche Eigenthümlichkeiten, feinern Geschmack und eblere Plastik vortheilhaft vor den Merikanischen sich unterscheiben. Jedem fällt bei Betrachtung der Abbildungen die Aehnlichkeit in den Verzierungen mit Egyptischen, Etruskischen und Pelasgischen auf, ein Beweis, daß bis auf einen gewissen Grad die Naturvölker halb unbewußt nach bemfelben ber Seele angeborenen Ibeal Kunstwerke schaffen. Tiebemann stellt biese Denkmäler ber Architektur ohne Bebenken ben Egyptischen, Sprischen, Perfischen und Indischen an die Seite. Heibelb. Jahrb. 1851. 120. 122. 167. Rugler (S. 22) bagegen fieht bloß hinfictlich der Ausführung des Details in ihnen die einfachsten Gesetze der Architektur dargelegt. Auch muß man ebenfalls in Beziehung auf ihr Alter nicht zu weit gehen, und basselbe bem jener gleichstellen, wie Cabrera, Du= pair, le Noir, Galindo, Walbeck u. a. m. annehmen zu muffen glaubten. Wgl. Tiebemann a. a. D. Squier Nicar. 314. Karl Ritter in Gum= prechts Zeitschrift. 1853. I, 3. S. 185. Doch barf man auch ihr Alter nicht zu weit hinunterbrücken, wenigstens nicht bei allen. Allerdings haben Stephens und Squier Recht, wenn fie dieselben derzenigen Völ= termasse der Indianer zuschreiben, die von den Spaniern bei ber Ent= beckung vorgefunden wurden, nicht etwa Völkern der alten Welt. Aber jene Urbevölkerung bewohnte Centralamerika schon lange als Rulturbe= völkerung. Immerhin find biese Bauten ber größern Masse nach, wenn auch natürlich einzelne noch im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhun= bert entstanden, älter als die Werke der Tolteken und der übrigen nor= bischen Einwanderer.

Aus dem Mexikanischen Reiche haben sich weniger solche Baureste erhalten, sie sind im Verlauf der Zeiten zuerst von den Tolteken, und dann von den Azteken umgebildet worden. Indessen fanden sich boch einige berühmte Phramibentempel, beren Alter schon von den Azteken höher angeschlagen wurde als die Toltekische Einwanderung. Es sind dies die Phramiden von Cholula und Teotihuacan auf der Mexistanischen Hochebene, und die von Papantla im Lande der Totonaken.

Die Pyramide von Cholula ist von Humboldt in seinen Monn= ments beschrieben. Sie war 177, Fuß hoch, 1423 breit, und auf ihrem Gipfel stand ber Tempel. Wir erfahren aus Bentia I, 13. 20, daß biese Phramibe schon vor ben Tolteken von den Olmeken gebaut wor= ben war. Prescott I, 385. Wgl. Clavigero I, 374. Prichard IV, 357. Majer Taschenbuch 1812. 152 ff. Auch Irtlilrochitl (histoire des Chichimèques I, 7) berichtet, daß der Thurm von Chololan vor Ankunft ber Tolteken gebaut worden sei. Der alte Name ber Stadt lautete Chu= rultekal — kein Merikanischer Name, ba bas R bieser Sprache sehlt. Mayer Brantz, Mexico as it was and as it is. New-York. 1844. p. 32. Darum erzählt auch die Sage, daß diese Phramide von ben Miesen, oder von dem Niesen Xelhua, welcher, oder welche der großen Fluth entkommen waren, erbaut worben war. Prescott II, 436. Humb. Mon. 31. Mit dem Ausbruck Riesen bezeichnet auch hier bie Sage ein frembes, früheres Geschlecht von Aboriginern. Für eine Erbschaft von diesen alten Riesen ober Olmeken halten wir ebenfalls die alten, zum Theil ben Azteken ganz unverständlich gewordenen Gefänge, welche auch noch später bei ben Tänzen um diese Phramide gesungen wurden. Vater Mithribates III, 3. 90 nach Pedros de los Rios; Humb. Mon. 24. 31. Dergleichen Reste alter, kaum ober gar nicht mehr verstandener Sprache beim Gottesbienst finden sich auch beim Sintokultus auf Japan, — bann auf ben Sübseeinseln, besonders in Otaheiti, und auf den Marquesas. Braunschweig 63. 137. Achnlichet wird berichtet von den Kanadischen Zauberern, von Stämmen in Virginien und andern Völkern. Charlevoir, deutsch. S. 103. Ausland 1849. 1104. nach Oswald, Kämpfer III, 597. Picard 116. Vater Mith. III, 2. 655. Kraft, Sitten der Wilden, 291. Und eben so hat das= jenige, was bei ben Griechen und Standinaviern von ber Götterfprache erzählt wurde, dieselbe historische Grundlage. Creuzer, Symbolik III, 480. Grimm, beutsche Mythologie 307 ff. Wie in Sachen der Religion man sich überhaupt schwerer vom Hergebrachten trennt, so sehen wir burchgehends in berselben auch in unserer Zeit entweder eine alte Sprace,

oder doch eine ältere Sprachform beibehalten. So ist's mit Juden, Katholiken, Griechen und Protestanten.

Dieselbe Ansicht über bas hohe Alterthum ber Pyramibe von Teostihuacan (Götterwohnung) überlieferte schon Siguenza. Es waren bieß eigentlich zwei Pyramiben, von benen die größere 180 Fuß hohe dem Tonatiuh oder Sonnengotte gewidmet war, die kleinere dem Monde, Mezli. Die Mauern hatten einen Gypsüberzug wie dei Palenque. Auf der Höhe der ersten Pyramide befand sich eine riesenmäßige Bilbsäule der Sonne aus Einem Steine, welche nach Worgen schaute; auf der Brust war eine polirte Goldplatte, wie in Cuzco, auf welche die Strahslen der aufgehenden Sonne als ihr Worgenkuß zu fallen hatten. Rings herum standen noch eine Menge kleiner Pyramiden von dreißig Fuß Höhe, welche der Sage nach den Sternen geweiht waren. Bgl. Humb. Mon. 257. Essai politique II, 66. Prescott II, 68 sf. Clavigero I, 375. Beytia bei Ternaux XII, 25.

Zu diesen Bauresten des Mexikanischen Reichs aus der vortoltekt=
schen Zeit ist auch die Stufenpyramide von Papantla zu rechnen. Sie
lag im Lande der der Urbevölkerung angehörenden Totonaken am Mexiskanischen Meerbusen, welche erst seit kurzer Zeit dem Aztekischen Reiche
einverleibt worden waren. Diese Pyramide zeichnete sich aus durch ihre
große Haupttreppe und ihre Stufentreppen, alles in äußerst sorgfältig
gearbeiteten Porphyrquadern. Humb. Mon. 26 sf. Braunschweig S. 49 sf.
Majer, Taschenbuch 1812. 150 sf. Nebel. Rugler S. 26.

Eine weit bebentenbere Zahl solcher Baureste hat sich in den süb= lichen Ländern erhalten, die von den Merikanern weniger berührt worden sind. Und doch haben ja die Spanier dort viel ärger gewirth= schaftet als im Merikanischen, was wieder ein Beweis ist dafür, daß eine spätere Kultur der ältern mehr Abbruch thut als alle Zerstörungs= wuth der Barbaren.

Wir wersen zuerst einen Blick auf die neuern Forscher auf diessem Gebiete, und dann auf den Inhalt ihrer Forschungen. Zuerst machte Del Rio (1787) auf die Ruinen in der Nähe des jetigen Dorfes Pazienque in Chiapa aufmerksam. Dann beschrieb sie Cabrera (1822) auf eine sehr verwirrte Weise. Von seiner Beschreibung hat Winutoli eine Deutsche Bearbeitung mit beigefügten eigenen Untersuchungen gegeben. Seitdem sind aber diese Ruinen viel genauer dargestellt worden von Dupaix in seinen antiquités mexicaines (bei Kingsborough),

von Humboldt, Mon. 273, von de la Renaudière (Univers IV, 308 ff.), Nebel, Walbeck, Norrmann, Löwenstern. Besonders aber geschah dieß in ausgezeichneter Weise von Stephens in seinen Incidents of travel in Central-America, Chiapas and Yucatan, 12. Ausg. 1852, von welchem Werke erst 1854 eine Deutsche Uebersseing erschien. Die Citate bei uns sind daher nach dem Englischen. Ueber Palenque, wie über die alte Geschichte Centralamerikas überhaupt, verdreiten sich die Briefe von Brasseur de Bourdourg (Spanisch, Meriko 1851). Es gilt aber von ihm, d. h. von seiner Kritik, dasselbe was von Cabrera. Bgl. ferner noch: Kugler Kunstgeschichte, 2. Ausg. S. 26. Andree Westland II, 1. 52 ff. Allgemeine Zeitung 1853, Beislage Nro. 31. Buschmann I, 180 ff.

In Qucatan und Guatemala machten sehr viele Funde Walbeck, Dupair, Bullot, (six months in Mexico), Bradford (American antiquities). Die Schriften bieser find benutt in ben Werken von humbolbt, Gallatin (American Ethnological Transactions), Rings= borough, de la Renaubière, Braunschweig, Mühlenpfordt, Prescott und Rugler. Vor allen ist aber auch hier Stephens zu nennen, und zwar sowohl sein soeben genanntes Werk über Centralamerika, besonders aber sein neueres über Ducatan, von bem ich überall die Deutsche Uebersetung von 1853 benutte und citire. Es sind hier die Reste von vier und vierzig Orten beschrieben, die bisher nicht bloß den Europäern, sondern größtentheils auch den Indianern unbekannt waren. Im britten Rapi= tel ist ein Bericht gegeben über die frühern Entdeckungsreisen in Duca-Außer den architektonischen Ueberresten werden auch noch riele Menschenbilder, Thierbilder, besonders von Schlangen und Tigern, bann Säulen, Steine mit Bildhauerarbeit, Höhlen, und künstliche Hügel be-Erst durch diese Entdeckungen wurden die Nachrichten ter alten Spanier wieber verständlich. In Guatemala fanden in neuster Zeit Ambrosio Tut und Oberst Mobesto Mendez die Ruinen von Tikal 1848, und von Dolores 1852. Ueber biese Entbeckungen stattete ber k. Preußische Geschäftsträger in Centralamerika, Hesse, im Spit= sommer 1853 in der Akademie in Berlin Bericht ab. Vgl. R. Ritter bei Gumprecht I, 3. Buschmann I, 115. Allg. Zeitung 1853 Nro. 292 **S**, 4659.

Nicaragua ist in dieser Hinsicht besonders dargestellt worden von Squier in seiner Schilderung Nicaraguas, New-York und London 1852,

beutsch 1854. In den geschichtlichen Angaben benutte er den Oviedo, Herrera, Torquemada, Peter Marthr, welch letterer den Bericht des Cerezeda über die Expedition von 1522 aufgenommen hatte. Squier fand sehr viele Ruinen, die er beschreibt, von vielen andern hörte er noch, besonders fanden sich ungeheure Bauwerke am Nicaraguasee, die schon von Doctor Livingston entdeckt worden waren. Vgl. Squier Ric. 491. Im Allgemeinen ist Squier ebenfalls zu dem Resultate gelangt, daß solche Denkmäler von einer Kultur zeugen, die lange vor Cortes schon unbekannt war. Vgl. auch Tiedemann Heidelb. Jahrb. 1851. 81 ff. 91 ff. 170 ff. Außer diesem Werke ließ Squier auch einige interessante Aussatze in der Monatsschrift North American Review über Centralsamerika erscheinen.

Wir geben nun zu bem Inhalt aller biefer Forschungen über. Wenn Rugler S. 21 ben architektonischen Charakter ber Mexikanischen Runstwerke als einen gemessenen, ausgebildeten, geglieberten bezeichnet, so denkt er dabei wohl vorzüglich an die Bauruinen Centralamerikas. Bu biesem Charakter rechnet er noch, daß die architektonische Masse mehr= fach mit reichem Schmucke versehen ist, ber theils nur in anmuthigem Linienspiele die Flächen bebeckt, theils aber auch organische Gebilde, Werke einer selbstständigen Sculptur, enthält. Am meisten Aufsehen, und einen mächtigen Einbruck haben auf die Reisenden die Ruinen bei Palenque gemacht, die durch den großen von ihnen eingenommenen Raum auf das Dasein einer gewaltigen Stadt hinweisen. Das Haupt= gebäude ist der sogenannte Palast, 40 Fuß hoch, 228 lang, 180 tief. Die gegen Osten gekehrte Vorberseite hatte vierzehn Thore von je vier Fuß Breite, sechs bazwischen liegende Pfeiler find noch erhalten, die mit schönen Basreliefs von Figuren geschmückt find. Man besitzt Abbil= dungen außer in den Originalwerken, von denen die von Catherwood bei Stephens obenan stehen, auch noch in Humboldts Monuments, und im Univers pittoresque. Die Steine bes Gebäudes sind mit Kalk ver= bunden, mit Gpps überzogen, und bemalt. Es findet fich sogar eine Art von gewölbten Spitbogen, die größte Seltenheit in Amerika. Da= neben giebt es auch solibe Wasserleitungen, und viele andre künstliche Gebäube. Obschon die alten Spanier Ruinen in Chiapa vorfanden, waren ihnen doch die bei Palenque nicht bekannt. Garcia II, 1. 4 Gegenwärtig fand man in diesem Lande auch noch bei Deo= **S.** 95. zingo gewaltige Baubenkmaler, bie aber benen bei Palenque nachstehen.

In Ducatan fant Stephens viele Reste von Ppranibentempeln, Stäbten, Thürmen und Palästen, Grabhügeln und tünstlichen Höhen. Won diesen sind besonders hervorzuheben die von Urmal oder Istalana. Schon Cogolludo IV, 2 spricht von ihnen als von Zeugen vollendem Bankunst. Walbeck fand sie mit denen bei Palenque sehr ähnlich, und noch besser erhalten. Doch sind sie eigenthümlich an Charakter, Proportionen, Ausdehnung. Die Hauptsache ist auch hier eine steineme Ppramide, deren elegante Verzierungen sich von denen bei Palenque merklich unterscheiden. An Ausdehnung wird diese Ppramide noch von dem terasseumäßigen sogenannten Haus des Gouverneurs übertrossen. Belchard IV, 365. Present II, 455. 461. Univers IV, 321 ff. Lustand 1843, 175. 179. 184 ff. 321 ff. 357. Magazin 1843, 52. 71. 133. 139. R. Ritter bei Gumprecht I, 3.

In Guatemala ift zuerst Mitlan bei Daraca zu erwähnen. Der Tempel hat fcone Gaulen, bie uralte Festung fteht auf ber bek bes Berges. Die hauptstabt bes alten Reiches Quiche, Utatlan, if schon von Fuentes beschrieben worben. Sie war auf einer Anbobe te festigt, und der Palaft war eine mahre Citadelle. Gin Geminarium enthielt 6000 Böglinge und 60 Lehrer. In ber Mahe befinden fich bir Trümmer der Städte Tecpanatitlan und Atitlan. Gin fehr merk würdiger Pyramibentempel ift ber von Tehnantepec, ber and einen natürlichen Felfen gehauen ift. Noch viele andere Ruinen, wie bie ver Xilotepec, Mirco, Guirigua und Quicho ober Quefaltenangs liegen in Guatemala. Bgl. Dupaix, Prescott I, 535. II, 455. Bramschweig 49. Univers IV, 275. Bater Mithr. 111, 3. 33. Besonder Stephens Centralamerita II, 171 ff. 184. Rugler 29. Die Ruinen von Tital werben als Gruppen grandiofer Bauwerke geschilbert, bie unter geschickter Benutung bes Terrains luftig auf natürlichen Hügeln aufgeführt find, die Seiten theils terraffenformig abgestuft, theils mit Mauerwert betleibet, und zu bem Gipfel führen ftolge Treppen binauf. Es finden fich auch hier unvolltommene Berfuche jum Gewolbebau, als wie in Balenque. Rarl Ritter a. a. D.

Im Lande honduras liegen sowohl bei Copan bie Trummer einer Stadt und eines mit Bildfäulen gezierten Tempels, von benen Catherwood bei Stephens schätbare Abbildungen geliefert hat, als auch bie Tempelhohe Tibulco. Fuentes nach Fuarro, Prescott II, 371. Stephens Centralamerika I, 131. 118 ff. Tiebemann Heibelb. Jahrb. 1851, 85. Bon anbern hörte Squier (Ricar. 492) hier ebenfalls.

In Nicaragua ist als merkwürdig herauszuheben, daß die Götzterbilder, gerade wie bei Copan, nicht auf den Teocallis, sondern um ihren Fuß aufgestellt waren. Squier Rie. 313.

Mit den architektonischen Alterthumern stehen die plastischen im genausten Zusammenhang, und ergänzen bas Urtheil über die Eigen= thumlichkeit dieser uralten Rultur. Diese plastischen Ueberbleibsel finden fich zum Theil an ben architektonischen Ruinen, wie die Basreliefs an den Tempelmauern, oder sie stehen neben, auf, in ihnen als zu ihnen gehörend. Besonders in diesen Gegenständen der Plastik nun spricht sich ber eigenthümliche Charafter und ber gebilbetere Geschmack ber Urs bevölkerung aus. Ich habe früher in meinem Bericht über die Samm= lung Merikanischer Alterthümer im Museum zu Basel barauf aufmerksam gemacht, wie die Bilber aus der Urzeit benen bes Nordischen Mit= telalters meistens vorzuziehen seien. Bgl. Verhandlungen ber Deutschen Philologen vom Jahr 1847 S. 28. Diese Behauptung ist seither vielfach bestätigt worden. So unterscheiben sich nach Stephens bie Figuren in Copan durch ihre individuellen Züge, und weisen baburch auf einen höhern Grad von Rultur hin, als ihn gewöhnlich die Amerikani= schen Kulturvölker barstellen. Ebenso find die Figuren, die Squier ent= bectte, zum Theil so frei und kuhn gearbeitet, zeigen eine solche Runst= entwicklung im eblen, rein menschlichen Ausbruck, welcher ben Charakter bes Gottes bezeichnete, daß ber Entbecker sich schon deßhalb zu ber An= nahme einer höhern Rulturstufe in der Urzeit genöthigt sah, wie fie in Amerika nicht so leicht wieber zum Vorschein komme. Squier Nicara= gua 293 ff. 305 ff. 311. 313. Austand 1850 Nro. 181. 182. Aug. Beitung 1850 Nro. 891 S. 5144 aus einem Briefe Squiers über Cen= tralamerika, 1851 Beilage S. 1517. Frankfurter Conversationeblatt 1850 Aro. 268. 269. Damit stimmt auch bas Urtheil Ruglers S. 20. 32 ff. über die Eigenthümlichkeit des bildnerischen Theils der Denkmä= Ier süblich vom Mexikanischen Staate überein. Auch J. J. Ampere unterscheibet unter ben Alterthumsgegenständen im Museum zu Mexito solche, die ganz andern Racen und Kunstepochen angehören als die gewöhnlichen Mexikanischen. Die Gegenstände aus bem Suben, von Dajaca her, verrathen ihm eine höhere Kunstausbildung, Leben und Wirklich= keit, namentlich manche Steinmasken. Revue des deux mondes 1853,

1. Oct. p. 88. Ausland 1853 G. 967. Mach ben Angaben von Menbez und Beffe find bie Sculpturen von Dolores abulicher benen von Copan und Butrigna, und fie werben als entschieben originell und primitiv indisch bezeichnet, mabrend bie von Tikal eber mit benen von Balenque, Ocofingo, Urmal zusammenzustellen seien. R. Ritter a. a. D. - Stephens fand bet Palenque eine eilftehalb Fuß bobe Statue, bie, was bie Physiognomie betrifft, völlig Egyptischen Styl an fich tragt. Ueberhaupt find die Statuen koloffal, und die Röpfe haben einen ans bern Ausbruck als ben Aztefischen. Der Gesichtswinkel bagegen und Die zurudgebrudte Stirn, die fich burch gang Amerika findet, zeigt mehr Aehnlichkeit mit ben Figuren auf den Badreliefs bei Palenque und Daraca, sowie mit ben Aztefischen Gemalben, aber bet erftern ift ber Leib schlanker, proportionirter und weit richtiger gezeichnet. Daffelbe gilt besonders auch von ben Statueu nachter Bestalten bei Urmal. Rugler 34. Allerbinge finden fich auch in Centralamerifa genug robe und sehr unvollkommene Vilber ber menschlichen Gestalt und zwar von gigantifcher Große, gum Theil nacht, gum Theil mit überhäuften Ornamenten betleibet. Anbree Bestland II, 3 S. 251. Man ficht haufig von lettern Abbilbungen, g. B. bei Stephens und im Univers. Dabin find auch bie im fublichen Centralamerita fo baufigen Gaulen gu gablen, bie bernfagen mit Beigaben überlaben find, bag man oft erft nach einiger Betrachtung aus bem in ber Witte sich befindlichen Ropf inne wirt, baß man hier eigentlich eine menschliche Figur vor fich haben foll. Es fand fie Stephens bei Copan, und besonders baufig in Ducatan. Nicht felten fteht ein Altar baneben, aus welchem, wenn es überhaupt bafür noch eines Beweises bedürfte, ihre Rultusbestimmung flar hervorgebt. Es find dieß ihrem Wesen nach Sonnenfaulen, wie fie fich überall in ber Welt im Gefolge eines altern Sonnenbienftes vorfinben. Go haben wir fie in Peru, Quito, bei ben Munstas vorgefunden. Dieber geboren auch bie Sonnenscheiben, die ein Beficht mit berausbangenber Bunge barftellen, und die Sonne zu anthropomorphiren beginnen. Es gab bergleichen bei Balenque, in Urmal und anbern Orten Centralameritas, und fie murben fpater von ben Tolteten und Anteten m= gleich mit bem Sonnenbienfte bes Majageschlechtes in ben Rreis ibret Berehrung und ihrer Rultusgegenftanbe aufgenommen.

hubiche Bafen aus Guatemala, von benen Stephens und bas Univers Abbilbungen geben, erinnern an bie Arbeiten ber Mugland,

mit benen, wie wir geschen baben, Centralamerika auch noch anderweistigen Busammenhang gehabt hatte.

Meuere Untersuchungen haben gezeigt, bag ebenfalls bas Ralen= berwefen ber Mexikaner auf bie Grundlage eines Zufammenhangs mit bem Majageschlechte hintweist. Wie bie Azteken, fo hatten schon bie Urbewohner ein Jahr von achtzehn Monaten von je zwanzig Tagen. Das Vicesimaligftem beim Bablen, wie es bei ben Merikanern gebrauch= lich ift, findet fich auch in Nicaragua, Squier Nic. 485, ja fogar am Orenofo und bis Paraguay. Einige aftronomische Symbole und vier hieroglophische Tagesbezeichnungen auf ben Ruinen von Urmal find mit ben Mexikanischen gerabezu identisch. Bradford 202. Prichard IV, 364. Die Namen ber zwanzig Monatstage find auf dem Majakalender meist Götternamen, was boch wohl auf die Ursprünglichkeit ber lettern bin= weist. Ternaux zu Oviedo 55. 63. 71. Buschmann allerdings (1, 143, rgl. 171) halt bie Aztefische Form für bie ursprüngliche, und beruft fich auch noch auf andere Aztefische Wörter, bie Squier (Nic. II. 314) in Mearagua vorfand. Allein bei nichrern, wie Teot, Centeotl, Quia= vit, bin ich ficher, daß fie ursprünglich bem füblichen Sprachstamm an= gehoren. Bei anbern ift wenigstens alebann biefe Unnahme mahrichein= lich, wenn überhaupt bie Tolteten bie größere Rultur von ben Gublan= bern erhalten haben. Wenn aber auch in einzelnen Fallen bie Tolteten Worte in ben Majakalender gebracht haben follten, fo geschah bieg nur, wie fie auch andere Theile ihrer Sprache in ben Gaben verpflang= ten, wie bie Deutschen in bie Romanischen Sprachen, nicht weil bie höhere Rultur im Guten von ihnen ausging. In Fallen zweifelhafter Ursprünglichkeit von Rulturelementen spricht bie Wahrscheinlichkeit also eher zu Bunften bes Gubens. Auch bie Chiapanefen ferner berechneten bereits die Beit wie die Mexikaner, Prichard IV, 365, wenn auch beibe nicht burdweg bie gleichen Beichen fur Jahre und Tage anwendeten. Clavigero I, 412. II, 624 ff. Befondere bestätigen bie Entdeckungen von Stephens (Ducatan 241 ff. 407 ff.) die Anficht von der herkunft bes Merifanischen Ralenbers aus ber Majaquelle. Bum Beweis fügen roir Folgenbes bei. Wenn im Merikanischen Kalenber bas Zeichen bes Affen gebraucht wirb, fo weist bieg auf ein Land bin, in bem ce Affen gab. Diefe aber fehlten in Anahuae und ben noch nördlichern Gegen= ben, aus benen bie Tolteto-Agteten herfamen. Bater Dithr. III, 3. 81. Ebenfo ift es mit bem Tiger. Zwar will humboldt Monum. 152 ff. aus bem Bortommen bes Tigers im Merifanischen Ralender auf Gegenben Gubafiens als ursprüngliche Beimat biefes Ralenders folichen, und ihm ftimmt Bater Mithr. III, 3. 78 ff. bet. Allein ichon ber Recenfent bes humbolbtichen Werfes in ber Jenaer allg. Litteraturgeitung 1812 Mro. 251 G. 446 hat auf bie Wahrscheinlichkeit bingewiesen, bag bie Tolteten ihren Ralenber mit biefen Thierzeichen von einer von ibnen vorgefundenen Urbevolkerung bekommen haben. Dan barf bier nicht ben Namen bes Monats Atemogli (herabkommen bes Baffers) zu Gunften ber norbischen Seimat anführen, wie Buschmann I, 57 aus dem Grunde thut, weil in biefem Monate (15. December bis 3. Januar) in Centralamerifa fein Regen fallt. Der Name bes Monate bezieht fich auf bas Erfiehen bes berabzutommenben Baffers. Dan fieht bas garans, bag wirflich in biefem Monate ein Fest ber Botter bes Baffers mit Menschenopfern und ihren Surrogaten gefeiert wurde. Clavigero I, 430 (VI, 35). 617 (Unhang). Auch bem Waffergotte Tlaloc tourben mabrend ber gangen Beit ber Durre Dauptfefte gefeiert. Unten S. 98. Da nun auch fonft noch fo viele Grunde für bie Urfprünglichkeit ber Majatultur fprechen, fo wird es auch mit bem Ralender fo angenem= men werben muffen. Wir wollen ben Rulturgufammenhang Amerifas mit Oftaffen nicht in Abrebe ftellen. Wenn aber ein folder frattfant, fo gebort er in eine fo alte Beit binauf, bag er ichon bas Dajage fchlecht betraf. Bielleicht finbet biefe Behauptung auch in bem Umftanbe eine Bestätigung, bag fich zwischen ber Sprache bes centralameritanifchen Bolfes ber Othomi (Otimi) und ber Chinefischen in nicht wents gen Fällen eine fehr auffallende Aehnlichkeit zeigen foll, wie neulich 3. 3. Ampere zu zeigen versuchte. Rovne den deux monden 1853, 1, Oct. p. 93.

Auch die Merikanischen hieroglyphen hangen zum Theil mit benen des Majageschlechtes zusammen. Lettere wurden Amalthes genannt, waren gewöhnlich auf Baumrinde gemalt, und wie die der Merikaner in Bücher zusammengelegt. Prichard IV, 365 nach Bradford. Auch in Nicaragua hatte man nach Oviedo S. 7 hieroglyphenbücher, die aber den wenigsten Leuten aus dem Bolke scheinen bekannt gewesen zu sein. Es waren hier die Aeltesten oder Guegues die Chronikenschreiber ihrer Stämme, sie verzeichneten in ihre Bücher die Grenzen der Landestheile und der Besitzungen, die Flüsse, Seen und Waldungen. Squier Nic. 495. 499. Andere Zeichen, die nach Oviedo weber Figue

ren, noch auch Buchstaben waren, wurden auf Hirschhaut mit schwarzer und rother Farbe in ihre Bücher gemalt. Die ben Forschern bekannten Merikanischen Hieroglyphen, von denen wir S. 104 ausführlicher reben werben, sind Sach= und Sylbenzeichen. Es gibt nun aber unter ben erhaltenen Mexikanischen Hieroglyphen einzelne, die mit diesen bekannten keine Aehnlichkeit haben, bagegen mit solchen, die man auf Ruinen bes süblichen Centralamerikas findet. Von bergleichen Mexikanischen unent= zifferlichen, ober boch unentzifferten, Hieroglyphen theilt Humboblt, Mo= num. 266, aus einer Dresdner Handschrift ein Facsimile mit, bas eine große Aehnlichkeit mit Hieroglyphen aus den Ruinen bei Palenque und andern Orten des südlichen Centralamerikas zeigt, wie aus mehrern Dar= stellungen bei Stephens, sowohl in seinem Gentralamerika als in seinem Ducatan, zu sehen ist. Nicht nur ist ber Charafter ber einzelnen Zei= chen ähnlich, sondern hier wie bort sind die Zeichen in senkrechten Linien geordnet, und das Gesicht ist immer nach der rechten Seite gekehrt. Prescott I, 83. II, 459. Ausland 1831 S. 1003. 1042. Doch theilt Stephens in seinem Aucatan auch Bustrophedon-Hieroglyphen mit, die er bei Chichen=Ipa vorfand. Zu bieser noch unentzisserten Gattung von Hieroglyphen, die fast wie alphabetische Schrift aussehen, gehören auch die Schriftcharaktere auf den Bildsäulen von Tikal in Guatemala. Carl Ritter a. a. D. Buschmann I, 117. Ersterer hat Abbilbungen nach bem Berichte bes Obersten Mendez gegeben. Im Allgemeinen ist gerade bei biesen Majahieroglyphen ihre Unverständlichkeit ein Beweis ihres höhern Alters. Wir erinnern uns bei biesem Anlasse, daß auch in Peru in einer frühern, vorinkaischen Zeit eine Art Schrift gebräuchlich war, die manche als Buchstabenschrift bezeichneten, und deren Gebrauch in ber Inkazeit abkam, sogar verboten wurde. Und so sehen wir auch in ben Majahieroglyphen den Rest einer alten Kultur. Stephens freilich setzt biese Hieroglyphen in einen engern Zusammenhang mit den tolteko-aztekischen als gewöhnlich geschieht, und als auch wir nach der gegenwärti= gen Sachlage ber Untersuchung thun können. Wenn ein so bestimmter Zusammenhang zwischen beiben Arten von Hieroglyphen bestand, warum hat sich das Verständniß der einen im Allgemeinen erhalten, das ber andern so sehr verloren? Einen sehr weit gehenden Zusammenhang ber Majakultur mit der Mexikanischen nehmen auch wir an, und zwar in bem Sinn, daß lettere von der erstern fehr Bieles annahm. Gben beß= wegen stellen wir ja die Betrachtung dieser Majakultur an die Spike

ber Darftellung ber Merifanischen Rultur und Religion. Aber bie gefammte Majakultur in allen ihren Theilen nahmen fie nicht an, und fo nicht jene alten Majahieroglyphen. Umgekehrt haben ober Toltefifche Hieroglyphen bis nach Guatemala und Nicaragua fich verbreitet. Vgl. Buschmann I, 39. 117. 140 nach Gomara, Oviebo, Berrera, Sum= boldt. Wenn auch bie Merikanische Kultur auf ber ber Masas als ibrer Bafis ruht, fo maren boch belbe Aulturen verschiebene, und Bieles pon ber altern ging entweder zufällig für bie jungere verloren, ver wurde mit bewußter Absicht von letterer verschmäht und abgewiesen. Es fann biefer lettere Fall gar wohl, abulich wie im Intarciche, aus fittlichen Gründen in den Mexikanischen Staaten fratigefunden haben, indem die Majahieroglyphen mit einer verdorbenen Kultur und einem unfittlichen Kultus in Beziehung gestanden haben konnen. Die Bolfer ber nordischen Ginwanderung maren in folden Dingen ftrenger als Die rettommene Urbevolferung. Go war es auch mit bem Puntte, zu bem wir noch schließlich übergeben.

Ein anderer Rest nämlich einer alten Rultur ist auch bier bat Rafter wider die Natur. Ueberall fand fich unter ben Reften bes Sonnendienftes, Paberaftie bei einzelnen horben ober Gruppen ber Gefellschaft. Go in Birginien, Louisiana, Florida, Terra firma, Brafilien, ben Antillen, als Erbichaft einer verkommenen und entnervien Rultur bei ben Wilben, - in Peru und Quito von einer fpatern, refermatorischen Rultur bekämpft. Und so betrachten wir auch mit Recht in Gentralamerika biefe Erscheinung als einen Ausfluß einer frühern, bereits ins Berwelten übergegangenen Rultur. Schon bie allgemeine Betrachtung berechtigt uns zu biefer Annahme, baß folche Unnatur nicht roben und wilden Stammen ursprunglich angehört, welche ohnebin mehr im Guben fich finbet als im Norben. hier in Centralamerita tommt aber noch die besondere Ueberlieferung unferer Behauptung gu Bulfe. Während wir nämlich dieses Laster überall in den südlichen Ländern von Centralamerita antreffen, finden wir bei ber nordifchen Ginmanberung benfelben Gegenfat gegen baffelbe wie bei ben bem Sochlanbe angehörigen Intaperuanern und Munscas. In Nicaragua waren zwar Strafen barauf gesett, aber bennoch fant fich es häufig. Dviebo 59. 232. Derrera D. III, 1. IV Cap. 7. Gomara S. 264. Die Strafen wurden wahrscheinlich erft burch bie Tolteten festgesett. Auch bei ber Lanbenge bon Panama zeigte fich biefes Lafter. Bengoni 229. In Berapag gwis schen Nucatan und Honduras war es anerkannte und religiös geheiligte Sitte; ein eigener Gott Chin stand bemselben vor. Bgl. Rehfues bei Bernal Diaz, Bb. III, 302 nach Torquemaba. Daß am stillen Meere in Guaregua zwar nicht bas gemeine Volk, wohl aber die vornehmern Leute, die Träger besserer und schlechterer Kultur, damit behaftet ge= wesen, ist schon früher bei Terra sirma bemerkt worden. Auch in ben Ländern des Mexikanischen Reichs stießen die nordischen Einwanderer auf diese Unnatur bei der Urbevölkerung. Sie ging im Schwange bei den Panuchesern, Bernal Diaz Bb. III, 301. Clavigero I, 486. II, 485 ff., — ebenso in Ipcatlan, wo sie, wie ausbrücklich berichtet wird, öffentlich und straflos getrieben wurde. Herrera II, VI, 16. III, 15. Da= gegen verabscheuten die Nordländer, namentlich die Azteken, biese Sunde, wie Clavigero I, 272. II, 486 auf bas bestimmteste bezeugt, und nach Gomaras, Herreras, Torquemadas und Bétancourts einstimmigem Zeug= niß waren die strengsten Strafen über sie verhängt. Wenn daher Peter von Gent bei Ternaux Compans T. X, 197 berichtet, daß die Päderastie im Mexikanischen sehr verbreitet, und ihr gewisse Priester= klassen sehr ergeben gewesen seien, so stimmen mit dieser Ueberlieferung allerbings auch ber unbekannte Eroberer bei Ramusio und bei Rehfues, und ebenso Gomara und Herrera überein. Auch fand der treue Beob= achter Bernal Diaz dieselbe Erscheinung außerorbentlich oft beim Volke **Bgl. I, 9. 157. 159. 160. 163. 191. II, 17. 27. 62. 284. III,** 207. 252. 263. 276. 278. 301 ff. 310. IV, 10. 102. 260. wenn wir die obigen Berichte über die Strafen und über den Abscheu der Azteken mit diesen lettern Angaben zusammenhalten, so sind wir berechtigt, lettere vorzugsweise auf die Urbevölkerung zu beziehen. Die strengsten Gesetze und ber entschiedenste Abscheu vermochten weder in bem centralisirten Inkastaate, noch in ber Föberation bes Feubalstaates ber Azteken bas Laster auszurotten und bie Ansteckung einzelner Volks= genossen zu verhindern. Wenn aber auch die Azteken sich desselben nicht ganz und gar zu erwehren vermochten, so blieb ihnen boch das Bewußt= sein des Unrechts besselben, so daß es nach der Versicherung des Ber= nal Diaz den Spaniern nicht schwer fiel, die Mexikaner von der Ab= scheulichkeit ber Sache zu überzeugen, während eben biesen lettern bie Menschenopfer lange Zeit nicht als etwas Unrechtes vorkommen wollten.

## S. 95. Die Religion der Urbewohner des Majageschlechtes nach dem allgemeinen Charakter.

Die Religion ber vormerifanischen Urbevolferung Centralamerifas zeigt fich und sowohl bei ben nicht unterworfenen sudlichen Majafiam men, als auch bei ben unterworfenen, bie ihre Gigenthumlichkeit thalweise bewahrt hatten. Das Interesse, bas biefe Religion fcon an fic barbietet, wird noch baburch gesteigert, daß sie einen bebeutenden Ted ber Grunblage zur Merikanischen Religion ausmacht. Daber tonnen wir jene auch noch aus biefer kennen lernen, ba bie Algteken semehl mittelbar burch die Tolteken und andere Brudervolker, als auch unmittelbar von biesen Urvölkern selbst nicht unbedeutende Religionselemenn erhalten hatten. Die Algtefen haben zum Theil, nie wir feben werben, das Bewußtsein ihres Ursprungs und beffen, was fie aus ihrer nerbi schen heimat mitgebracht haben, wohl bewahrt. Und ebenfo mar bu alten Urbewohnern ber Gegenfat zu ben Nordlanbern ein beutlicher geblieben. So theilten bie Totonaken bie Götter gerabezu in gute und bofe, bie guten maren ihre eigenen alten, bie bofen bie ber Aztelen, ihrer Unterbruder, benen fo viele ber Ihrigen geopfert worben maren. Bubem zeigt fich bie Originalität vieler Götternamen bes Majagefchlede tes aus verschiebenen Umftanben. Manche biefer Namen finden fich namlich nur im Suben, nirgends bei ben Mexikanern felbst, Wotan und Famagozbo, überhaupt die Götternamen in Nicaragua. Bufdman I, 162. Der Name Famagozdo mar bagegen bis Bogota verbri: tet. Andere Gotternamen, wie Tona, und bie übrigen gu biefem Stamm gehörigen, finden fich zwar im Rorben und Guben Gentralameritat; aber ebenfalls auf ben Antillen und in Florida, wohin fie nicht burd ble Mexikanischen Stämme kamen, sondern durch die Verwandtschaft mit ber füblichen Urbevölkerung bes Majageschlechts. Diese Wörter unt blefe Götter find also von lettern zu den Nordlandern übergegangen. Dagegen finden fich auch wieber urfprünglich Merikanische Ramen, wir Quehalcoatl, huihilopochtli, Tezcatlipoca u. a. m. gar nicht bei tem Majageschlechte.

hier hausten nun in ben Urzeiten, abnlich wie in Peru vor ber Inkas, mancherlei Stamme, die zu ben Wilben zu gablen find. Somit ift bei biefen die Religion die ber Wilben, besonders in manchen Gegenden im Norden des Mexikanischen Reichs. Von borther hatte die Jagdgöttin Mircoatl bei den Mexikanern Aufnahme gefunden.

Aber der vorherrschende Charakter der vormerikanischen Urbevölke= rung und ihres Einflusses auf die Merikanischen Bölker ist der von Rulturvölkern, und ihre Religion ist auch ihrem sonstigen Kultur= grade angemessen. Also herrschte bei ihnen ein unmittelbarer Natur= bienst mit starken ibololatrischen und anthropomorphischen Ansätzen. Diese Naturreligion im engern Sinne des Wortes hat nun auch hier an ihrer Spite Sonnenbienst mit Gestirnverehrung, ersterer besonders unter dem Namen Tonatricli und Teotl. Noch jetzt verneigen sich die christ= lichen Indianer Guatemalas, wenn sie in die Kirche gehen, vor der Sonne. Stephens Centralamerika II, 190 ff. Parallel mit diesem Gestirndienste läuft Thierdienst, besonders Schlangenanbetung. Hieher gehört der alte Kulturgott Votan. Damit stehen nun wieder in Ver= bindung die Götter der Elemente und Lebensbedürfnisse, obenan Centeotl für bas Getreibe, und Tlalok für bas Wasser. Da alle Göt= ter personisizirt sind, so ist auch ber Schritt zur Anthropomorphi= rung berselben nicht auffallenb. Daher hatte man schon Anfangs in Cozumel, Campeche und Tabasco biefelben in Menschenbilbern barge= stellt vorgefunden. Picard 165 ff. Auch die Sonnen= und Mondbil= der in Teotihuacan waren ja Menschenbilder. Besonders aber weisen die Statuen, die Stephens und Squier fanden, die Basreliefs bei Pa= lenque, die anthropomorphirten Sonnenfäulen auf nicht unbedeutenben Anthropomorphismus hin. Die Unsterblichkeitsvorstellungen bieser Völker endlich find einerseits die der Seelenwanderung, entsprechen also dem Gestirn= und Thierdienst, überhaupt dem Naturdienst im engern Sinn, anderseits ist aber noch weit mehr vorherrschend die dem Anthro= pomorphismus entsprechende Vorstellung eines Tobtenreichs, Mictlan, wo Mictlanteuktli herrscht. Auch Verwandlungsmythen in Thiere weisen neben dem Thierdienst auf diesen Anthropomorphismus hin.

Der subjektive Charakter der Verehrung auf dieser Religionsstuse, das Religionsgefühl, zeigt sich allerdings in einem sehr unmittelba=
ren Naturdienst, und zwar als eine Wahrnehmung göttlicher Kräfte in
der Natur mit Dank und Furcht. Aber wie in Peru vor den Inkas,
so waren auch hier schon in der Urzeit Menschenopfer im Schwange
und ein wesentlicher Bestandtheil des Kultus. Wie dieselben auf Rache
und Anthropophagie susten, so sind sie als Ueberreste der Wildenreli=

gion anzuschen, wenn fie auch bei ben Rulturvölkern eine geordnete und großartige Ginrichtung erhielten. Wie ferner die Sittlichkeit und Ir Berhältniß zur Neligion eine bereits burch Unnatur verdorbene gewotben war, haben wir schon gesehen.

Eigenthümlich bieser ältern Rulturstufe sind neben den gewöhnlichen Rultushandlungen und Rultusgegenständen die Gebräuche des Blutlassens und der Beschneidung, der Wasser= und Feuertaufe, das Sombol des Kreuzes für den Regengott, und Andres der Art mehr, bas dann später burch die Azteken angenommen wurde.

S. 96. Der Sonnen - und Gestirndienst der Urbevölkerung. Ccotl, Conatricli, Somagozdad. Uralte Menschenopser für die Sonne, und ihre Surrogate.

Die Meritanischen Bölfer haben einen Appellationamen für Gott, Te ot I, welcher, ba bie Buchstaben til blobe azteische Endung sind, merkwürdiger Weise mit dem Indogermanischen Jeos, Deus, Deus, Deus, Dew zusammenstimmt. Dieses Wort wird zur Bildung mancher Götternamen oder Rultuszegenstände gebraucht. Hieher gehören die Götternamen Teotlacozanqui, Teocipactii, Teotetl, Teopamiqui, Tiezolteetl. Der Tempel heißt Teocalli (vgl. xalia, Hütte, xalias, Capelle) oder wörtlich Haus Gottes, — das göttliche Buch Teoamortli, Briester Teoquirqui, oder auch Teoteuktil, eine Prozession Teonenemi, Göttermarsch. Dazu kommen noch manche Namen von Städten, die als Rultussisse ausgezeichnet waren, wie das und schon früher bekannt gewordene Teotihuaran. Im Plural wurden die Götter Teules genannt, und eben so, wie und Bernal Diaz so oft erzählt, die Befährten des Cortes, welche das gemeine Volk als Götter bezeichnen wollte.

Dieser Ausbruck gehört nun bereits ichon ber Urbevölkerung an, von ber ihn die Merikaner erhalten haben. Denn berselbe kommt sogar in Nicaragna vor, welches Land die Götternamen nicht von
ben Tolteken entlehnt hatte. Dier wurde bas Wort Teot auf bieselbe Art gebraucht und man bezeichnete mit dem Plural Teotes sowohl die großen Götter als auch die Spanier. Als große Götter betrachtete man Worte mit Teo zusammengesetzt, wie Teotbilahe, Sohn Gottes, Viateot, Regengott, Vizteot, Hungergott, Teobat, Tempel. Vgl. Oviedo 21. 28. 41. 63. 222. 223. 229.

Die ersten Spanischen Missionäre wagten es nicht, ben Namen Teotl für den christlichen Gott zu gebrauchen, ähnlich wie sich über ben Gebrauch des chinesischen Schanghti Bedenklichkeiten erhoben hatten. Während der Jesuite Acosta (V, 3) die Behauptung aufstellt, die Mexistaner hätten keine Appellativnamen für Gott gehabt, erzürnt sich darsüber ein andrer Jesuit Clavigero (I, 531), und hält den Mexikanischen Namen Teotl für eben so passend und bezeichnend wie den Spanischen Dios.

Es ist auffallend, daß der wohlunterrichtete Acosta nichts von der Berehrung eines obersten unsichtbaren Gottes unter dem Ramen Teotl soll gewußt haben. Und doch wird von andrer Seite her dieselbe auf das bestimmteste berichtet, und auf die genauern Bestimmungen der Natur dieses Gottes hingewiesen. Denn man habe ihm, heißt es, die Beinamen gegeben Ipalnemoan d. h. der durch den wir leben, Tloque-nahuaque, der welcher alles durch sich selbst ist. Clavigero I, 342. 531. Humb. Monum. 94. 128. Irtilirochitl I, 2. 220. 354. Prescott I, 46. Minutoli Anh. 8 ff. Man habe ihn für den Urheber und Indegriff aller Dinge gehalten, der vorzugsweise auf den hohen Bergen von Wolften umhüllt thronte.

Mit Recht macht Wutte I, 255 gegen die Auffassung dieses Meristanischen Gottes als eines monotheistischen einmal den Polytheismus bes Volkes geltend, — Polytheismus und Monotheismus vertragen sich nicht zusammen; fände auch ein logisches Absinden statt, der Geist beisder Prinzipien stieße sich gegenseitig ab. Ein andrer Grund wird ebensfalls ganz richtig in dem völligen Mangel an Gebeten, Opfern, Festen, Tempeln gesehen, die sich auf diesen Gott hätten beziehen sollen. Daraus nämlich wird klar, daß Teotl kein Volksgott war. Aber deswegen sind wir bei den immerhin vielfach vorkommenden Angaben unterrichsteter Gewährsmänner noch nicht berechtigt, auch alle Spuren eines panstheistischen Monotheismus, wie derselbe bei gebildeten Polytheisten als logisches Endergedniß ihrer Naturreligion gar wohl vorkommen kann, ganz und gar in Abrede zu stellen. Der aufgeklärte König von Tezecuco Rezahualcopotl verehrte einen Gott ohne Bild als Ursache der

Ursachen. Der hämptling bes Totonatischen Urvolks ber Gempoallaner hatte, wenn man wenigstens ber ihm bei Las Casas und herrera in ben Mund gelegten Rede trauen barf, die Idee eines obersten Genes und Schöpfers. Diese abstrakte Idee hatte sich aber auch hier, wie so häusig in Amerika, an dem Begriff des Sonnengottes emporgerankt und entwickelt. Daher nannten die Merikaner vorzugsweise den Sonnengett Teotl, und jener aufgektärte König von Tezcuco, der den Genirnen einen Tempel mit neun Stockwerken erbaute, welche die neun Himmel anderteten, erkannte den Sounengott als seinen Bater. Das Bedenken der Missionäre, und die Rehauptungen Acosta's und Wuttke's sind als immerhin durch den wesenhaften Unterschied dieser abstrakten obersten Naturgottheit gegen den theistischen Monotheismus gerechtsertigt. Bil über Teotl: Clavigero I, 275. Wuttke I, 264. Presertt 1, 154 ff. 283. Irklikrochitl bei Ternaux VIII, 48.

Der Dienst bes Teotl mar also nie recht verbreitet, er war kein eigentlicher Bolksgott. Wenn bie Azteken haufig mit biefem Ramen ter Sonnengott bezeichneten, so war das von ihnen appellativisch gemeint fie bezeichneten ihn bamit als ben Gott. Der eigentliche uralte und populare Sonnenbienft, ben auch die Agteten annahmen, knupft fich bei den Urvölkern des Majageschlichtes an den Namen Tonatrikli, auf den großen Antillen Tonatife, bei ben Azteken Tonatiuh, in Colhuacan Tonanico. In Florida hießen bie Sonnenvögel Tonagulis. Rebmen wir auch nicht mit Boturini an, bag bie von ben Tlaskalanern vertriebenen Olmeken die großen Antillen und Sudamerika bevolkert haben, rgl. humb. Monum. 318, so beruht diese Notig boch auf dem wahren Gat von der engern Verwandtschaft diefer Bolfer mit einander. Reben biefem Gotte steht auch hier die Verehrung des Mondes, bei ben Colbuanern und auf den großen Antillen Tona, bei den Stammen Centralameritas Tonacacibua als Gattin von Tonacateuctli, Frau unfret Fleisches, herr unfres Fleisches, welche ichon bes namens wegen Mont und Sonne bezeichnen muffen. Die Azteten benannten bagegen ben Mond gewöhnlich mit bem von ihnen mitgebrachten Ramen Megli. Ben ber Berehrung und Darftellung bes Sonnen = und Mondgottes in Tectihuacan ift icon fruber S. 94 bie Rebe gewesen. Gewöhnlich wurden beide auch hier wie in Peru als Scheiben abgebilbet, die menschliche Angefichter barftellen. Zwei foftbare Bilber blefer Art fanbte Corne an Rart V. nach Flanbern, wo fie noch Albrecht Dürer fah, bie Some

von massivem Golbe, ben Mond von Silber. Der Sonnenscheiben mit herabhängender Zunge auf den Ruinen bei Palenque und von Urmal haben wir oben gedacht. Solche Scheiben sinden sich nicht bloß häusig an den Tempelruinen von Centralamerika, sondern auch in verjüngtem Maßstade als thönerne Tepitotons oder Penaten der Azteken. Hieher gehört auch noch die alte der Sonne geweihte Phramide Tonatiuh Phasquat d. h. das Sonnenhaus. In Dolores fanden Oberst Mendez, in Nicaragua Squier (261) viele Hieroglyphen von Sonne und Mond, auch eine Figur, welche die Sonne andetet. Selbst eine zusammengerollte Schlange in Ricaragua wird von den Indianern als Zeichen der Sonne angesehen. Bgl. unten §. 97. Bgl. über diesen alten Dienst der Sonne und des Mondes Clavigero I, 350. 375. 348 ff. Humb. Mon. 26. 186. 190. Essai politique 187. Prescott II, 68 ff. 324. I, 155. 253. Vater im Mithribates III, 3. 91. Karl Ritter in der Zeitschrift für allg. Erdfunde I, 3.

Eine andere Bezeichnung der Urbevölkerung für den Mond ist Citlali, woher die Mutter des Menschengeschlechtes den Namen Cit-lalicue, Mondfrau erhielt. Dieselbe wohnt in einer schönen Stadt im Himmel, welche Stadt wiederum nichts andres als der Mond selbst ist: Ihr Gemahl Citlalatonak ist die Sonne. Agl. Clavig. I, 346 ff. 435 ff. Humb. Mon. 27. 78. 83. 100. 213. 235. 317. Essai 37. Minutoli Palenque, Anhang 59.

Eben so ist es mit Ometeuctli und Omecihuatl, welche beibe ihren Aufenthalt im Himmel haben in einer prächtigen Stadt. Jener gewährt die Bitten der Männer, diese die der Weiber und Kinder. Beibe wurden bei der Namengebung der Kinder angerufen, und sind ihrem Wesen nach nicht verschieden von den obigen.

Wenn in Guatemala der Schöpfer unter dem Namen Huracan, d. h. das Herz des Himmels, verehrt wird, Andree Westland II, 1. 59, so kann dieser Ausdruck niemanden bezeichnen als auch wiedersum den Sonnengott. Ob der Gott Kabul in Ducatan, der Urheber des Lebens und der Gott der schaffenden Hand, dessen Symbol die rothe Hand war, von der wir schon oben §. 5 S. 43 gesprochen haben, eine Beziehung zur Sonne habe, ähnlich dem Herrn des Lebens der Rothhäute, kann einstweilen aus Mangel an bestimmtern Angaben über diesen Gott nicht entschieden werden. Aber unwahrscheinlich ist diese Annahme keineswegs. Vgl. Squier Nicaragua 261.

Was die Art ber Verehrung bes alten Sonnengottes betrifft, so wurden ihm besonders viele Wachtelopfer, sowohl in den uralteften Zeiten, als auch unter ben Azteten bargebracht.

Ueberall finden wir aber auch sowohl in den Urzeiten, als im fitlichen Gentralamerika Menschenopfer für ben Sonnengott. Darais wird flar, bag bergleichen nicht erft von ben Azteken in ben jangften Jahrhunderten eingeführt worden find. Die Menschenopfer, welche tiefer alte Sonnendienst barbrachte, waren zum Theil Kinderopfer, zum Theil Opfer von Kriegsgefangenen ober Stlaven. Das Verfahren mar nicht aberall in Centralamerita basselbe. Entweder gab ber Opferer bas herz bes Edyladitopfers, bas noch rauchend aus bem Leibe geriffen wurde, bem obersten Priester, Hande und Füse bem Könige, ben Reft erhielt das Bolk. Das Blut aber wurde dem Gotte zu Theil, beffen Mund und Wangen bamit bestrichen wurden. Go war es in Ducatan gehalten, fo in Cogumel, Chiapa, Tabasco, Sonduras, Nicaragua Ober aber wurde bas herz bem Sonnengotte felbst bargereicht, und bann bem Gögenbilde in ben Rachen geworfen. Wie es nach Stepbens in Guatemala gehalten murbe. Die geopferten Kriegegefangenen und die zum Opfertod aufgenahrten Stlaven wurden nach bem Glauben biefer Wolfer nach ihrem Tobe als gottliche Wefen in bas Sonnenhaus versett, eine bem Norden nicht angehörende Borstellung, die aber du Mexikaner in ben füblichen Ländern sich ancigneten. Auch bei ben Cel ten, die sich in einem analogen Rulturstabium befanden wie bie Amerifanischen Kulturvölker, hatten bie Menschenopfer eine Begiebung gut Sonne, die fie gottlich rerehrten, indem ber Opferdruide bei allen feinen Bewegungen bem Lauf ber Conne von Morgen gegen Abend felme. Bgl. Oricho 8. 41. 45. 218. 223, Arnold 959 nach Reg 153 ff. Stephens Yucatan Cap. 14 nach Cegolludo, Centralamerika II, 14 ff. Squier Micar. 496. 507 ff. Picard 166. Plinii Hist. Nat. XVI, 95. XXIV, 62. XXVIII, 5.

Die Azieken, welche ihre Menschenopfer und die ihnen eigensthämlichen Unsterdlichkeitsvorstellungen vorzüglich an ihren aus der alten nordischen Heimat mitgebrachten Nationalgett Huihilopochtli anschlessen, haben gleichwohl die bei den Südländern vorgefundene Beziehung beider zur Sonne in manchen Einzelnheiten von dem Majageschlechte angenommen, und mit ihren nordischen Vorstellungen verschmelzen. Wenn z. B. der Aztetische Oberpriester das herz aus dem Leibe des

Menschenopfers genommen hatte, pflegte er es ber Sonne barzuhalten. Wenn ferner ber Aztelische König mit eigener Hand einen Gesangenen gemacht hatte, so wurde letterer mit allen Zierden geschmückt, in einem Tragsessel in die Hauptstadt getragen, und die Einwohner kamen ihm mit Musik und sautem Zuruf entgegen. Am Opfertage selbst aber wurde er mit den Insignien der Sonne geziert, ähnlich wie der Guesa der Mundeas, oder wie sonst, namentlich auch bei den Merikanern, das Menschenopfer mit dem Gotte identisiset wird, dem es geopsert werden soll. Ferner theilt Humboldt eine alte Merikanische Zeichnung mit, nach welcher ein Priester dem an einem Tempelchen sich besindenden Sonnen= bilde das Blut eines ausgerissenen Herzeus zuglest. Bgl. Acosta V, 20. Clavig. I, 389. 505. Der unbekannte Eroberer bei Nehsues III, 301. Humb. Mon. Tab. 15. S. 92. Prescott I, 61.

Schon lange vor ben Agtefen haben bie Chichimefen bie Begie= hung ber Menschenopfer auf bie Conne gekannt. Davon weiß ein tos= mogonischer Mothus berselben. Nach bem Untergange ber gulett ba= gewesenen ober rierten Sonne, wird ergablt, war nicht fogleich eine neue Conne vorhanden, und eine Zeitlang gar teine. Da versammel= ten fich bie herren und bie Menschen um ein Feuer in Teotihuacan, eine neue Sonne hervorzubringen. Die Deroen verhießen ben Men= fchen, bag, wer fich ins Fener fturgte, jur Sonne werben follte. Go= gleich that es Nanahuapin und flieg fo jur Unterwelt hinab. Währenb man nun bes Ausgangs martete, gingen bie Beroen barüber mit ben Thieren eine Bette ein, wo fich bie Sonne querft zeigen murbe. 2016 nun die Sonne im Often aufging, wurden die Thiere, die fich verwettet hatten, und unter benen fich befonders viele Bachteln befanden, ge= opfert. Die Sonne wollte nun aber nur unter ber Bedingung ihren Lauf fortseten, wenn ihr alle heroen geopfert wurden. Das verbroß einen berfelben, Citli, bag er einen Pfeil nach ihr abschoß, und als bie Sonne auswich, noch zwei nachfolgen ließ. Jest aber ergriff bie Sonne ben britten Pfeil und burchschof ben Ropf bes Berven, bag er todt jur Erbe fiel. Auf bas bin verftanben fich bie Beroen bagn, burch bie Sand bes bebeutenbsten von ihnen, bes Tolott, zu sterben. Bulept ron allen gab sich auch biefer ben Tob. Dieg fei nun ber Ursprung bes täglichen Wachtelopfers und ber Menschenopfer gewesen. Auf abn= liche Weife entstand ber Mond burd Berwandlung bes Tegeocigtecal, eines andern in Teotihuacan versammelten herven, ber sich ebenfalls ins Vener warf. Da aber die Flamme weniger bedeutend war, so bekam der Mond einen geringern Glanz. Diese Verwandlungen weisen auf Personisication von Sonne und Mond hin, wie anderswo, namentlich bei den Muyseas. Es ist aber hier besonders auf zwei Umstände zu achten, einmal, daß die Menschenopser der Sonne von Ansang an gebracht wurden, und dann, daß der Mythus sich an die alte heilige Stätte der Urvölker Teotihuacan anschließt. Daher ist anzunedmen, daß ihn die Chichimeken von den Olmeken aufgenommen haben. Bzl. Clavig. I, 348 st.

Die Beziehung ber Menschenopser für die Sonne auf die Unsterklichteit wurde aber von den Azteken insofern beibehalten, als bei ihnen die tapfern Krieger, die in der Schlacht oder als Menschenopser sielen, allerdings wie huistlopochtli gelleidet wurden, aber nach ihren Tode in das Sonnenhaus kommen, wo sie mit den helben der Berzett versammelt die Sonne, den Ort ihrer Seligkeit, in ihrem Laufe unter Gesängen und Reihentängen begleiten.

Agl. Clavig. I, 343. Humboldt Mon. 218. Minutoli Anh. 56. Ausl. 1831 S. 1027. 1042. Prescott I, 50 nach Sohagun und Terequemaba.

Diese Menschenopfer ruhen auch in Centralamerita auf ber uralten Sitte ber Anthropophagie. Lettere sinbet sich im Rorben blot bei ben Wilben im gewöhnlichen Leben; im Süben ist sie auch bei Aulturvölkern wie in Ducatan und Nicaragua geblieben; die Azteken haben sie, wie wir später sehen werben, im Rultus, bei ben Opfermahlzeiten ber Menschenopfer beibehalten.

Bgl. Huitilopochtli S. 24 ff. Oviedo 9. 42. 45. 61. 76. 218. 223 ff. 227 ff. Roß (beutsch) 215.

Man hatte nämlich auch hier die Borstellung, daß die Götter, die dieselbe Speise genössen, welche die Menschen, das Fleisch oder bas Blut der Menschenopfer selbst verzehrten und verschlängen, daher man ihren Bildern das herz oder das Blut in den Schlund warf. Lebenstige Thiere, die göttliche Verchrung genossen, wurden mit Menschensleisch gefüttert.

Oviebo 30. 33. 35. Robertson II, 46 nach Gomara und Herrera. Suis. 22. Braunschweig 23 nach Maltebrun 378.

Nicht nur ist aber die Anthropophagie als ein nicht gar häusig im gewöhnlichen Leben vorkommender, und vorzugsweise nur im Kultus, wo man länger am Alten hängt, von den Kulturvölkern festgehaltener Gebrauch anzusehen, sondern ein humanerer Sinn suchte sich auch hier bereits wie anderswo in Surrogaten für die Menschenopfer kundzuzehen.

Ein solches Ersahmittel ist das in Centralamerika so häusig vor=
kommende Blutlassen als Theil des Kultus. Denn auch das so ge=
wonnene Blut wurde wie das der Menschenopfer an die Bilder der
Götter gestrichen, denen am Ende auch diese Art recht war, Menschen=
blut zu erhalten. So war es Gebrauch in Jucatan und in Nicaragua,
wo bei der großen festlichen Prozession der Oberpriester auf besagte Art
sich Blut ließ. Arnold a. a. D. Picard a. a. D. Squier Nic. 508
nach Herrera. So opferten die Priester der Römischen Bellona ihr
Blut der Göttin jeweilen den 24. März, der der Bluttag hieß. In
Peru fand dieses Bestreichen der Götterbilder und Tempelthüren mit
wirklichem Opferblut von Menschen statt. Oben S. 77. 81. Aehnli=
ches fanden wir bei den Menschenopfern des Majageschlechtes zu Ehren
der Sonne.

Wegen dieses Zusammenhangs des Aberlassens mit der Opferidee galt auch bei den Azteken, die diese Sitte annahmen, das Aberlassen ausdrücklich als ein Opfer für den Gott, an dessen Fest es geschah. Man machte sich gewöhnlich einen Einschnitt auf der Brust und am Leibe, und besprengte mit dem eigenen Blut den Altar.

Bgl. Clavig. I, 420. 421. 396. 414. 427. 465. 526. Rehfues zu Bernal Diaz I, 282. III, 303. Robertson II, 351. Humboldt Monum. 187. Minutoli Anh. 48. Prescott I, 54. Kannes Pantheum 284. Hartung Religion der Kömer II, 271.

So beschnitt man (benn nichts andres als eine Art Beschneis dung im weitern Sinne haben wir hier vor uns) in Yucatan und Riscaragua und bis an den Orenoso theils die Zunge, theils die Schamstheile, die Totonaken die Ohren und die Schamtheile. Die Salivas am Orenoso beschnitten die Kinder so stark, daß viele darunter starben. In Nicaragua sprengte man Blut aus den Zeugungstheilen auf Mais, der dann vertheilt und unter großer Feierlichkeit gegessen wurde. Bei den Azteken hingegen wurde bloß ein Einschnitt auf der Brust oder sonst am Leibe (nicht an den Schamtheilen) der seit einem Jahre gebornen

seines andern in Teotibuacan versammelten De Fener warf. Da aber die Flamme wendy der Mond einen geringern Glanz. De Personification von Sonne und Morbei den Munscas. Es ist aber hier achten, einmal, daß die Menscher, bracht wurden, and dann, de Kilitie bes

bağ tünk)

Œ

nan Diaz bei Tergte II, 468. Sop,

ichon früher entilleufig in Ducatan, Gue as gefunden werben. zu erinnern, bag bie put

als Sonne und Mond aufpifaje

des erstern selbst bis auf die Hocheben den sich erstredt hat. Bgl. oben §. 91 a. C. 24. 35. 36. Buschmann I, 163. Auch bie

e wurben euhemerifirt. Oviebo 30. 33.

Sonnenbienste gehört auch hier wie in Pern die Bercherne als Gefährtinnen ober auch Schwestern von Sonne Roch in Mexito hatte der Stern Benus einem eigener Menschenopfern. Bei den Menschenopfern des Rachts und Blutstropfen von den Menschenopfern gegen die Sterne geDer aufgeklärte König von Tezcuco Rezalhuatcopotl vereickt die Sterne. Roch am Anfange des vorigen Jahrhunderis weren die heimlichen Heiden, die dem Ragualismus ergeben waren, Giernandeter.

Bgl. Clavig. I, 371. Prescott I, 155. Minutoli 116 nach Runmez be la Bega, Bischof von Chiapa. Der unbekannte Groberer Cap. 12. Kottencamp I, 201.

## S. 97. Chierdienft, Schlangenverehrung. Votan.

Reben dem Gestirn- und Sonnendienst läuft auch in Centralamerita parallel ber Thierdienst. Da aber berselbe auch bei allen nordischen Bölferschaften, und nicht bloß bei ber füblichen Urbevölkerung sich vorsindet, so ist zwischen ben nordischen und süblichen Bestandtheilen zu unterscheiben. Der Thierdienst sindet sich auch in Nordamerita, wie wir Richt nur ist aber die Anthropophagie als ein nicht gar häusig im gewöhnlichen Leben vorkommender, und vorzugsweise nur im Kultus, wo man länger am Alten hängt, von den Kulturvölkern festgehaltener Gebrauch anzusehen, sondern ein humanerer Sinn suchte sich auch hier bereits wie anderswo in Surrogaten für die Menschenopfer kundzugeben.

Ein solches Ersahmittel ist das in Centralamerika so häusig vorstommende Blutlassen als Theil des Kultus. Denn auch das so geswonnene Blut wurde wie das der Menschenopser an die Bilder der Götter gestrichen, denen am Ende auch diese Art recht war, Menschensblut zu erhalten. So war es Gebrauch in Yucatan und in Nicaragua, wo bei der großen festlichen Prozession der Oberpriester auf besagte Art sich Blut ließ. Arnold a. a. D. Picard a. a. D. Squier Nic. 508 nach Herrera. So opferten die Priester der Römischen Bellona ihr Blut der Göttin jeweilen den 24. März, der der Bluttag hieß. In Peru fand dieses Bestreichen der Götterbilder und Tempelthüren mit wirklichem Opferblut von Menschen statt. Oben S. 77. 81. Aehnlisches fanden wir bei den Menschenopsern des Majageschlechtes zu Ehren der Sonne.

Wegen dieses Zusammenhangs des Aberlassens mit der Opferidee galt auch bei den Azteken, die diese Sitte annahmen, das Aberlassen ausdrücklich als ein Opfer für den Gott, an dessen Fest es geschah. Man machte sich gewöhnlich einen Einschnitt auf der Brust und am Leibe, und besprengte mit dem eigenen Blut den Altar.

Bgl. Clavig. I, 420. 421. 396. 414. 427. 465. 526. Rehfues zu Bernal Diaz I, 282. III, 303. Robertson II, 351. Humboldt Monum. 187. Minutoli Anh. 48. Prescott I, 54. Kannes Pantheum 284. Hartung Religion der Kömer II, 271.

So beschnitt man (benn nichts andres als eine Art Beschnets dung im weitern Sinne haben wir hier vor uns) in Pucatan und Riscaragua und dis an den Orenoso theils die Zunge, theils die Schamstheile, die Totonaken die Ohren und die Schamtheile. Die Salivas am Orenoso beschnitten die Kinder so stark, daß viele darunter starben. In Nicaragua sprengte man Blut aus den Zeugungstheilen auf Mais, der dann vertheilt und unter großer Feierlichkeit gegessen wurde. Bei den Aztesen hingegen wurde bloß ein Einschnitt auf der Brust oder sonst am Leibe (nicht an den Schamtheilen) der seit einem Jahre gebornen

Rnaben sowohl als Mabden am hauptfest bes huihilopodili gemacht, woburch biefelben blefem Gotte geweiht wurden.

Arnold 959 nach Ros. Oviedo 219, vgl. 47. Juan Diaz bei Ternaur X, 45. Clavig. I, 420. Meiners frit. Geschichte II, 468. Serr, Heibenthum II, 368. Squier Nicar. 508 ff.

Mit biefem uralten Sonnenbienfte hängen bie schon früher ermabnten Sonnenfäulen zusammen, bergleichen so häufig in Ducatan, Guatemala und ben übrigen Ländern Centralamerikas gefunden werden.

Auch ist hier noch im Vorbeigehen baran zu erinnern, baß bie zwei obersten Teotes in Nicaragua Fomagozba und Zipaltonal, wie bas ebenfalls schon früher gezeigt wurde, als Sonne und Mond aufzusassen sind, und baß die Verehrung bes erstern selbst bis auf die Hochebene von Bogota in den Urzeiten sich erstreckt hat. Ugl. oben §. 91 a. E. Uebrigens vol. Oviedo 24. 35. 36. Buschmann I, 163. Auch diese demlurgischen Götter wurden euhemerisitet. Oviedo 30. 33.

Bu biesem Sonnenbienste gehört auch hier wie in Peru bie Vereistung ber Sterne als Gefährtinnen oder auch Schwestern von Sennt und Mond. Noch in Meriko hatte ber Stern Benus einen eigenen Tempel mit Menschenopfern. Bei ben Menschenopfern bes Nachts wurden einige Blutstropfen von den Menschenopfern gegen die Sterne gessprengt. Der aufgeklärte König von Tezeuco Nezalhuatcopotl verebrte ebenfalls die Sterne. Noch am Anfange des vorigen Jahrhundertst waren die heimlichen Heiden, die dem Nagualismus ergeben warm, Sternandeter.

Wgl. Clavig. I, 371. Prescott I, 155. Minutoli 116 nach Rumnez be la Vega, Bischof von Chiapa. Der unbekannte Eroberer Cap. 12 Kottencamp I, 201.

## S. 97. Chierdienft, Schlangenverehrung. Votan.

-Reben bem Gestirn= und Sonnendienst läuft auch in Gentralame und parallel ber Thierdienst. Da aber berfelbe auch bei allen nordischen Böllerschaften, und nicht bloß bei ber sublichen Urbevölkerung sich vorfindet, so ist zwischen den nordischen und füblichen Bestandtheilen zu unterscheiben. Der Thierdienst sindet sich auch in Rorbamerika, wie wir

gesehen haben, bei ben sogenannten Rothhäuten, und zwar nicht bloß in ben süblichen Provinzen, wo fich Reste alter Kultur und alten Sonnen= bienstes erhalten hatten, sondern auch bei den dortigen nordischen Ein= wanberern der Mengve und Leni=Lenape. Und ebenso verehrten die ins Merikanische einwandernden Stämme schon von Hause aus Thiere, be= sonders Bögel. Der Sperlingstopf bes Toltekischen Hauptgottes weist auf bessen Verehrung als Sperling. Der Azteken Huitilopochtli war ein Rolibri. Ueberhaupt aber wurden sowohl in den ältesten, als in ben spätesten Zeiten in Centralamerika lebenbige Thiere verehrt. In Meriko fanden sich überall Bilder von Schlangen, Ablern, Jaguaren, Wölfen. Häufig kommen Thierattribute bei Göttern vor, welche ber Regel nach auf eine Verehrung bieser Thiere in einer bem Anthropo= morphismus in entfernter Zeit vorangehenden Periode hinweisen. man fie später anthropomorphirte, entstanden die mythischen Berwand= lungen von Menschen in Thiere. Nach einem aztekischen Mythus wurde ein gewisser Jappan in einen schwarzen Storpion verwandelt, bas Weib, bas mit ihm Umgang gehabt hatte, in einen weißen Storpion. gewisser Jaotl wurde eine Heuschrecke. Ein Mythus überlieferte, daß im Zeitalter ber Luft bie Menschen in Affen verwandelt worben seien. Bei ben Azteken zeigte fich baher bie Furcht vor Thierverwandlungen bei ber Feier ihres Sekularfestes, bei bem man jeweilen ben Untergang der Welt und die Verwandlung vieler Menschen in Thiere erwartete, wie wir das seines Ortes sehen werden. In dem Baticanischen Cober Merikanischer Hieroglyphen werden die Götter zum Theil als Thiere abgebildet. Wenn, wie aus Aztekischen Hieroglyphen ebenfalls ersichtlich ist, die Priester bei gewissen Gelegenheiten sich der Maske vom Tapir bedienten, so weist dieß ebenfalls auf die Heilighaltung bieses Thieres (vgl. §. 22. 81. 90). Die Thierverehrung sieht man auch aus ben Rapellen, welche in Meriko gewissen Thieren geweiht waren. Auch find in den Thierbildern, welche die Monate und Tage im Merikanischen Kalender bezeichnen, Götter zu sehen. So ists im Majakalender.

Homboldt Mon. 219. 40. 38. Irtlilrochitl I, 3. Bernal Diaz III, 301. Minutoli Anh. 7. Bernd Wappenbilder 291 ff. Clavig. I, 365. Huitil. 12. 13. Mühlenpfordt II, 195. Peter Martyr 568. Klemm V, 140.

Wie viel von bieser Thierverehrung dem nördlichen Element zukomme, wie viel dem südlichen, ist nicht so leicht in jedem einzelnen Falle ju bestimmen. Doch gehört nach Obigem die Werehrung bes Kolibris und bes Sperlings jenem an, die der Affen und Tiger, von benen wir früher gesehen haben, daß sie in Anahuae nicht einheimisch waren, wird dem süblichen zuzuschreiben sein. Ueberhaupt haben wir bemerkt, daß die Thiere im Merikanischen Kalender schon dem Majageschlichte angehören. Sbenso werden wir sogleich sehen, daß der Schlangendienst größtentheils von der Urbevölkerung zu der nordischen übergangen war.

Daher finden wir, wie in gang Gubamerita und ben großen und fleinen Antillen, so auch in ben füblichen von ben Azteken nicht berührten Ländern ben ausgebreitetsten Thierdienst. In Chiapa und Nicaragua herrichte ber Glaube, bag Zanberer und Zanberinnen fich beliebig in Thiere verwandeln konnten. Thomas Gage III, 104. 125. 174. 178. Meiners frit. Geschichte I, 194. Ovicho 229. Thierdienst fant fic in Cozumel, Peter Marthr 568. Die bei Chiapa dem Nagualismus, b. b. bem alten Mexikanischen Heibenthume ergebenen Indianer verehrten noch am Anfange bes vorigen Sahrhunderts (vielleicht jest noch) neben ben Sternen auch Thiere, Bogel, Gaugethiere, Amphibien als Naguals ober Fetischgötter. Dieser Thierdienst stand mit bem aftrologischen Ralenber: wefen in ber genauften Berbinbung, indem die Kinder bemjenigen Ragual geweiht wurden, in beffen Beichen fie geboren maren. Dinuteli 116. Die ben Azteken unterworfenen Mixteken waren ebenfalls Thierverebrer, und die Zapoteken hielten nach einem alten Mythus einen Bogel für ihren Stammvater. Mühlenpfordt Mejleo II, 195. Die Stadt Antlan hieß Ahiguinizai, Ablerhaus, und wenn ihre Könige in den Krieg zogen, nahmen fie bas Bild eines großen Ablers mit fich. Ternaur Comp. X, 416. Aus Copan ermahnte ichon Palacios bas Bild eines aus Stein gehauenen foloffalen Ablerd. Tiebemann, Beibelberger Jahrbucher 1801, S. 86. Wir werden im folgenden Paragraphen bas Bilb eines Pogels über einem Kreuze finden, sowohl in einer hieroglyphischen Sandschnit, als in ben Abbildungen bei Stephens. Die hausgötter in Cogumel faben wie Baren aus, Picarb 165. Bilber von Baren wurden nach Rof (beutsch 215) und Arnold 959 auch in Ducatan als Hausgetter verehrt. Auf ber Opferinsel fanden bie Gefährten bes Grijalva einen marmornen Löwen auf einem Thurme, bem man Raucherungen und Menschenopfer barbrachte. Ternaux Comp. X, 27. In Micaragua betete man gerade wie in Birginien, wo ebenfalls vorzugeweise Sonnentienft herrichte, Birfchtopfe an. Oviebo 78. Squier fand in Micaragua fictmerne Bilber von Tigern und Alligatoren, die in ihrem Rachen einen Menschentopf ober ein Herz hielten. Squier Ricaragua 205, vgl. 311. 327. Andree Westland II, 3. 251. Auch Frösche und andere Thiere sind öster erwähnt und abgebildet. Squier 327. 329. Bei Huehuetan am stillen Meere verehrte man Tapire. Auch sonstwo pslegten Priester ihr Gesicht unter der Maste des Rüssels dieses Thieres zu verbergen. Humboldt Monum. planche XV, 4. Andree Westland II, 3. 175. Stephens fand bei Copan in Honduras kolossale Affenbruchstücke, einen Altar in Form einer Schildkröte, einen Gößen mit einem Krokobilenskopf daneben, alles von Stein. Stephens Centralamerika I, 134 sf. 155. 156 (12. Ausg.). Ebenderselbe theilt aus Ducatan Schildkrötensund Schlangenverzierungen an Tempeln mit, sogar das Bild einer doppelköpsigen Kape. Stephens Qucatan 81.

Bestimmt weist ber Schlangendienst auf ben Einfluß ber fübli= chen Bevölkerung hin. Obschon berfelbe auch bem Norben nicht gang fremb ift, so ist er doch ohne Vergleich im Süben vorherrschender. So find auch bie von Norden her in Ostindien einwandernden inbogerma= nischen Braminenstämme bei ber süblichen Urbevölkerung auf vorherr= schenden Schlangendienst gestoßen. In süblichen Ländern symbolisiet bie Schlange gern als feuchte Wärme die Fruchtbarkeit ber Natur, und ift baher eine wohlthätige Gottheit. Im Norden bagegen ober in hohen Gebirgsgegenden des Sudens repräsentirt die Schlange bas naffe unb feuchte Elend, und wird so zum natürlichen Symbol des Bosen, bem bann der wohlthätige Sonnenheld entgegentritt. Daher fanden wir die Schlangenverehrung in den heißen Ebenen Sübamerikas so sehr ver= breitet. In Centralamerifa herrschte sie in Ducatan und Guatemala, wo lebendige Schlangen angebetet wurden. Bernal Diaz I, 33. Peter Martyr. Unter ben Stulpturen bes Palastes zu Urmal findet man eine Figur halb Schlange, halb Fisch, mit Febern geschmückt, welche ein Menschenhaupt im geöffneten Rachen halt. Stephens Yucatan 137. Bourbourg in Andrees Westland II, 3. 171. In der Gegend von Upmal ist eine Quelle in einer tiefen Höhle. In derselben sitt, wie jett noch die Indianer erzählen, eine alte Frau, die ehemalige Erbauerin bes sogenannten Zwergenpalastes, verkauft Wasser und läßt sich bafür mit kleinen Kindern bezahlen, die sie der neben ihr liegenden Schlange zu fressen giebt. Stephens Centralamerika 425. Die Frau ist nichts an= dres als eine anthropomorphirte Parallele zur alten Schlangengottheit, 31\*

ber für ihre Wohlthaten Kinderopfer sielen, und die, weil sie Spenberin des Reichthums ist, auch als Gründerin jenes Palasted des Reichthums aufgefaßt wurde. Auch bei den Zacatecas' opferte man einem lebendigen Schlangengöhen Menschen, wobei zugleich Anthropophagie stattfand. Braunschweig 23. Die böchste Gottheit der Otimier, ihr Jagdgöttin Mircoatl, war eine Schlangengottheit, wie schon ihr Name zeigte. Clavigero I, 360. 363. 427. Thomas Gage I, 85. In Nicoragua sand Squier an einer Felsenwand die Figur einer zusammengerollten, gesiederten Schlange gemalt, die aussallender Weise von den dortigen Indianern die Sonne genannt wird. Squier Nicora. 260. Die Pauptschrift über diesen Gegenstand von Squier über das Schlangenspubel im Indianischen Göhendienst, the Serpent Symbol and the Worship of the Reciprocal Principles of Nature in America, — ist mir nicht selbst zu Gesichte gekommen. Ugl. aber A. Zeitung 1850 S. 4424 a. 1851 4. April Beilage S. 1517 d. 1853 Beilage Nro. 31 S. 491.

Solchen Schlangendienst finden wir nun auch vielfach bei den Peritamern selbst. Wie von den Urbewohnern, so wurden auch bei ihnen lebendige Schlangen beilig gehalten, und mit Menschenstleisch gefütten, welches von den Menschenopfern genommen wurde. Diaz II, 72. Gaze I, 122. Auf die göttliche Verehrung der Klapperschlange weist son ihr Name Teot=Cacozauhqui. Ja als Mutter des Menschengeschlechts und Göttin vom höchsten Range wurde das mythische Schlangenweid Cihnateohuatl verehrt. So hatte sich ja auch die Göttermutter Rhea in eine Schlange verwandelt. Eine Stadt in Anahuat nannten die Spenier wegen der Renge Götensiguren in Schlangengestalt Schlangenstelt.

Bgl. Peter von Gent bei Ternaur Comp. X, 196. Clavigere I, 347 ff. 256. Humb. Monum. 83. 86 ff. 101. 235. 320. Prescett II, 437. 440. Minutoli Anh. 59. B. Diaz Bb. III, 59. Sourbourg in Weftland, bef. II, 3, 178.

Wie die Azieten nach ber Einwanderung zur Aufnahme bes fühltigen Schlangendienstes hingebrängt wurden, das sieht man aus der Geschichte der Verehrung ihres Hauptgottes. Es ist schon bemerkt worden, und wird später weiter ausgeführt werden, daß Huitilopochtli, b. h. Kolibri links, ursprünglich als Rolibri, Huititon, verehrt wurde. Er wurde aber im Verlauf in vielfache Beziehung mit dem Schlangendienstr gesett. Seine Mutter, die Flora der Mexikaner, ist eine Schlangengottheit, Coatlieue oder Coatlantana. Coatl heißt Schlange. In

Wohnort heißt Coatepec, Schlangenberg. Bei ihres Sohnes Geburt kam eine Schlange aus dem Walbe hervor. An sein Bilb hat sich bie Schlange vielfach als Attribut angehängt, und eben so oft erscheint sie bei seinem Kultus. So hatte er in seiner rechten Hand einen Stab, welcher in ber Gestalt einer wellenförmigen Walbschlange geschnitten war. Vier Schlangen trugen sein Bilb, sein Leib war von großen Schlangen von Golb und Juwelen umgürtet. In Zeiten großer Nationaltrauer wurde sein Bild von ber Schlangenbecke, Cohnatlicue, bebeckt, die sehr häufig abgebildet oder in Wachs bossirt gesehen wird, so daß Ber= nal Diaz sein Bilb gerabezu ein großes Götzenbild in Drachengestalt nennt. Der Tragsessel seines Bilbes bestanb aus vier hölzernen Schlan= gen, und ein Priester trug an einem seiner Feste eine hölzerne Schlange, bie ein Sinnbild bieses Gottes war. Um ben großen Tempel Huitilo= pochtlis war eine Mauer aufgeführt, die mit einer solchen Menge höl= zerner Schlangen ausgeschmückt war, daß man sie geradezu die Schlan= genmauer Coatepantli hieß. Das Holz, mit bem man bei ben Men= schenopfern für Huitilopochtli ben Ropf bes Schlachtopfers festhielt, hatte die Gestalt einer zusammengewickelten Schlange. Endlich fand sich oben auf dem Tempel des Gottes die große walzenförmige Kriegstrommel aus Schlängenhäuten, beren schauerlicher Ton meilenweit im Lande Anahuac den Kriegslärm Huitilopochtlis vernehmen ließ.

Diese Schlangenattribute kamen erst nach der Einwanderung hinzu. Nach dem später weiter auszuführenden Nationalmythus der Azteken führte sie ihr Nationalgott Huititon, der spätere Huitilopochtli, aus ihrem nordischen Stammlande. Und doch wird seine Geburt von seiner Mutter Coatlicue in die Nähe der uralten Hauptstadt der kultivirten Otimier, Tula, nach dem Orte Coatepec, Schlangenderg, versett, wo die Walbschlange aus dem Walde hervorgekommen war. Wie stimmt das mit dem ursprünglichen nordischen Mythus zusammen? Einfach so, daß bei Coatepec die neuen Attribute dazu kamen, der Kolibrigott Schlangenspmbole erhielt, und zwar vom Volke der Otimier her, deren höchste Gottheit, Mircoatl, selbst eine Schlangengottheit war.

Bgl. Acosta V, 9. Minutoli 87. 88. Humboldt Mon. 218. Bernal Diaz II, 80. Clavig. I, 368. 389. Prescott I, 496. Clavig. I, 357. Huip. 41. 44. 31.

Was sich bei dem Nationalgott der Azteken Huitilopochtli so klar herausskellt, das ist auch bei dem so verwandten Quepalcoatl der ver=

wandten Tolteken anzunehmen. Haben die Azieken die Schlangenattribute erst durch ben Einfluß der Otimier veranlaßt ihrem Vogelgott beigegeben, so auch die Tolteken ihrem Quepalcoatl. Nach Acosta V, 9 und Herrera bei Nehfues I, 288 hatte bieser ben Kopf eines Vogels, eines Sperlings über ber Menschengestalt, und erst nachher veränderte auch er nach Erlangung des Schlangenattributs seinen Namen in Quepalcoatl, gesiederte Schlange, da er vorher als Vogel vielleicht Quepalton, ober ähnlich geheißen haben wird.

Den entgegengesetten Bergang muffen wir bei bem Rulturgott ber Malas, Botan, annehmen, ber als bas Berg bes Bolfes angeseben wurbe. Das war ein eigentlicher und ursprünglicher Schlangengott, und bas Bogelattribut, ber Bogelfopf, fam erft bingu. Bon ber durch Squier in Nicaragua aufgefundenen geflügelten Schlange ift foeben bie Rebe gemefen. Beflügelte Schlangen vber Drachen find überhaupt etwas Bemobnliches. Die Egypter ftellten Gotter unter bem Bilbe von Schlans gen mit Bogeltopfen vor, Rannes Panth. 454, und bie Griechischen Got: gonen haben Schlangenhaare, find mit Schlangen umgürtet, unb m= gleich geflügelt. Beflügelte Schlangen fpielen sowohl im Alterthum wie im Mittelalter eine große Rolle, fie buten gewöhnlich Schate, Getreibe, Brunnen. Stöber Sagen bes Elfaffes S. 3. Grimm Deutsche Dipth. 2. Ausg. 651. Botan nun murbe in ber Gegenb von Chiapa, Gecenusco, und in Guatemala verehrt, und namentlich war er ben Mirtetas ber eigentliche haupt= und Rulturgott. Bei ben Chiapanefen wird fein Rame gur Bezeichnung eines ber vier Jahre im Jahresenclus, und eines ber zwanzig Tage bes Monats gebraucht. Sein Bilb war ein Smaragd von vier Boll Bobe, zwei Boll Breite, und ftellte oben einen Bogel, unten eine Schlange vor. So fand es in fpaterer Beit ein Dominitanermissionar Ben. Fernandez, und noch bamals nannten es bie Mirteten bas berg bes Bolfes. Solche harte Steine von gruner Farte mit allerlei religiöfen Figuren scheinen überhaupt nichts Seltenes gewefen zu fein, und wurden Chalchibuites genannt. Wir werben fpater bergleichen beim Dienfte bes Quegalcoatl wieber finben. Die fpaten Bilbung ber Sage anthropomorphirt nun unfern Botan febr fart, unb macht ihn zu einem ber vier, ober auch ber zwanzig alten Bolteführer, welche bem alten Chiapanefischen Ralenber Jahres- und Tageszeichen gaben. Um Anfang foll ibm Teotl Befehl ertheilt haben, bas Land Anahuac zu bevölkern. Er war nämlich nach ben einen ber Großfohn

bes Greises, ber sich bei ber großen Fluth rettete, nach ben andern rettete er sich selbst in einem Rachen und erneuerte das Menschengeschlecht. Dann nahm er Antheil an der Errichtung des großen Thurms, welcher nach dem Befehle seines Oheims dis in die Wolken reichen sollte. Wähzend bieses Baues entstand aber die Völkertrennung, worauf er das Bolk nach dem Süden und zwar nach Guatemala führte, die Ländereien unter die Indianer vertheilte und mancherlei Kulturgebräuche bei ihnen einsführte, wie das Tischgeschirr und die Tischtücher.

Diese Sage soll sogar in einer schriftlichen Urkunde erhalten wor= ben sein, und zwar in ber Chendal= ober Tzendalsprache, nach einem hieroglyphischen Original. Der Bischof von Chiapa, Runnez de la Bega, versicherte, die heiligen Schriften der Eingebornen besessen, aber verach= tet zu haben. Später soll Einiges bavon sich noch in ben Händen eines Eingebornen von Ciudad Real befunden haben, Namens Aguiar. bessen munblicher Mittheilung rühren nun die Berichte Cabreras her in seiner Schrift, die Minutoli übersett hat: "Beschreibung einer alten Stadt, die in Guatimala unfern Palenque entbeckt worden ist, nach ber Englischen Uebersetzung der Spanischen Originalschrift des Don Antonio del Rio, und Dr. Paul Felix Cabrera 2c. 2c. Berlin 1832." Ueber bie barauf sich beziehenden Arbeiten von Ordonnez Aguiar, Brasseur be Bourbourg, u. s. w. vgl. Andree Westland II, 1. 60 ff. Die Sage ist zwar in der Form, in der fie hier mitgetheilt wird, durch die Erklä= rungen und fühnen Combinationen Aguiars, Cabreras und Braffeurs be Bourbourg gewaltig entstellt, indessen lassen sich bennoch die ursprüng= lichen Bestandtheile nicht schwer ausscheiben, besonders wenn man babei die einfachen Angaben Clavigeros zu Grunde legt.

Diese Sage ist nämlich nichts andres, als die vieler anderen Kulturherven, ein dis zum Euhemerismus anthropomorphirter Mythus, wie der von Manco Capac und Botschika. Die von Quepalcoatl und Huipilopochtli haben denselben Gang genommen. Botan ist ein ursprüngslicher Schlangengott. Nicht nur weist sein Bild zum Theil auf diese Natur desselben hin, nicht nur heißt er der Schlangensohn, und vertieft sich in ein Schlangenloch, Sepp Mythologie I, 104, sondern in der ihm zugeschriebenen Urkunde sucht Botan selbst zu beweisen, daß er eine Schlange, eine Culebra, sei. Als solcher Schlangengott gehört er mit in den Kreis der dreizehn Culebras oder obersten Schlangengötter, von denen er der einzige ist, der seinen Ramen auf die späteren Geschlechter

gebracht hat. Das bortige Reich hieß auch bas Reich ber Schlangen. An= bree Westland II, 1. 58. Die diapanesischen Kalenberzeichen find nur burch Enhemerismus zu Anführern geworden, bei ben übrigen Dajas find fie noch Götter, Thiere und Pflanzen geblieben. Go find auch aus ben breigehn Schlangengottern breigehn Anfahrer entftanben. Bourbourg im Westland II, 3. 168. Diefe also aus bem Muthus entstandene Cage bat nur infofern biftorifde Bebentung, ale in ihr bie Gefchichte unb Natur bes Wotankultus überliefert ift, an welchen Rultus fich augleich bie altefte Erinnerung eines Theile bes Dajageschlechtes ale eines Rulturvolfes anknupft. Für bie wirkliche Grifteng eines Menschen Botan fann nicht ber Umstand geltend gemacht werben, bag nach Clavigero (II, 281) und Munnez de la Bega noch im Jahre 1700 in Tevquirea im Staate Chiapas fich Leute mit bem Ramen Botan porfanden, bie man fur beffen Rad= fommen hielt. Bourbourg im Westland II, 3. 178. Auch Berculet, Beus, Mars, Manco Capac, Botschifa, Quetalcoatl hatten ihre Rachtom= men. Ebenfalls nannten fich oft Priefter nach bem Namen ibres Gottes.

Gine andere Frage bebarf bagegen ber Erwagung, ob bie Wotantfage toltetisch sei, ober bem Dajageschlechte angehöre? Dumboldt bat noch fürglich in feinem Rosmos (III, 476) bie erftere Anficht festgebalten. Man mußte alsbann annehmen, bag bie fublichen Bolfer biefe Sage von ben in ihr Land giehenben norblichen angenommen batten. Wir halten aber ben Botan barum für einen ursprünglichen Gott ber Majas, weil von ihm nirgends etwas in Anghuac verlautet, weder etwas von seinem Namen, noch seinem Mythus, noch seinem Rultus. Die Azteten haben aber burchgangig bie Mythen und Rulte ber ihnen famm= verwandten Tolteten, beren Bilbung ber ihrigen zu Grunde lag, angegenommen. Wie bekannt und verehrt bei den Azieken ift nicht ber toltetische Quehalcoatt! Botan bagegen finden wir nur bei fublichen Bolfern, höchstens bei ben Bapoteken, vgl. Mühlenpfordt II, 179, mit benen bie Atteten erft fpater in Berührung getommen waren. Der Schlangen: gott gehört ohnehin eber bem Guben an. Allerbinge weist bie Sage and nach bem Norben, fie verfett ben Botan nach Cholula, und laft ihn von ba bas Bolk nach Guatemala führen. Aber im Rorben felbit fant fich die Sage nicht. Sie weist nach dem Norden, weil fie bas Bewußtfein von ber Bufammengehörigfeit ber nordifchen und fubliden Elemente bes Majageschlechtes hat. Cholula murbe aber von biefem füblichen Beschlechte erbaut, bort fand Botansbienft fatt, ber aber bort unter biesem Namen nicht zu ben Tolteken überging. Was überging, knüpfte sich an ben Namen Quekalcoatl, selbst das Schlangenattribut. Diese Zusammengehörigkeit der verschiedenen Bestandtheile des Majagesschlechtes spricht sich auch in der äußerlich der Botanssage widersprechensten Nachricht des Bentia (Ternaur Comp. XII, 3) und Irtlikrochtl (ebendas.) aus, daß die Olmeken von Osten von der Gegend von Berascruz hergekommen seien. Der letztere Schriftsteller bringt sie mit den Riesen früherer Zeit, die vor Quekalcoatl lebten, in Verdindung. Auch noch andere Umstände in der Botanssage weisen auf ihren vortoltetischen Ursprung. So die Erwähnung Teotls; so auch, daß ihm die erste Besvölkerung Anahuacs zugeschrieben wird.

Für die Annahme, daß Votan ein Gott bes Majageschlechtes war, spricht auch seine Verehrung auf Hapti unter dem Namen Vaudoux. Sein Dienst wurde dort mit Opferblut begangen, das man mit starkem Getränke vermischt trank. Dabei wurden Schlangen in Kisten auf den Altar gestellt, welche den Schlangengott darstellten. Vgl. oben S. 34. Die Zusammengehörigkeit der Urbevölkerung der großen Antillen mit der vortoltekischen Urbevölkerung Centralamerikas ist uns als eine öster besprochene hinlänglich bekannt.

Dabei soll nicht geleugnet werben, daß im Süben die Tolteken auf bie Ausbildung der Votanssage auch wieberum Ginfluß ausgeübt haben, entweber daß von Quehalcoatl Attribute auf ihn übergetragen wurden, wie das Vogelattribut, das die ursprüngliche Culebra nicht hatte, ober beibe Sagen, bie von Votan und Quepalcoatl, suchten fich mit einanber zu verschmelzen. Wenn baher nach dem ursprünglichen Majamythus Votan bei der großen Fluth sich selber in einem Nachen rettete und das Menschengeschlecht erneuerte, so macht ihn ber bazu gekommene toltekische Ginfluß, ber überall ben Quehalcoatl obenan stellt, zu einem Reffen ober Großsohn desselben, welches beibes bloß seine Unterordnung bezeichnen Einen noch bestimmtern tolteklschen Einfluß auf die Votanssage müßten wir in einem anbern Attribute erblicken, welches bei Minutoli und Braunschweig bem Votan zugeschrieben wirb, wenn es ficher ware, daß bieses Attribut wirklich dem Votan zugeschrieben worden ift. Das= selbe war nämlich ein Scepter, auf bessen Spite sich ein blasenber Kopf befand, das Sinnbild des Windes und des Gottes der Luft Quepalcoatl. Dem möge nun aber sein wie ihm wolle, vorausgesett daß bas ur= sprüngliche Vaterland des Votansmythus das alte Majageschlecht ift,

fo können wir noch immerhin im Verlauf der Zelten bei der Berührung der Tolteken und Majas, wie das so vielfach zu geschehen pflegte, gegenseitigen Einfluß auf einander um so eher und leichter annehmen, da die beiden Götter ihrem Grundwesen nach nicht so weit auseinander gehen, indem dei beiden durch thierische Vermittlung die befruchtende, die Gottheit offenbarende, Himmelsluft bezeichnet wird. Deswegen identifiziren wir aber doch nicht mit Braunschweig und Bourdourg (Westsland II, 3. 178. 181.) beide Götter. Daß Botan nicht schon im Norzben ein Gott der Tolteken war, ist daraus klar, daß er im Norden nirgends erwähnt wird.

Gine Bufammenfiellung enblich Botans mit Obin und Bubbha, wie humboldt zu einer folden geneigt ift, muß ich nach meinen fritiichen Grundfagen über Mothologie und Urgeschichte ber Religionen ent= schieben von ber Sand weisen. Es mogen außer ber Namensabnlichteit noch einige frappante Bergleichungspunkte nachgewiesen werben konnen. Alber ber Grundidee, bem Befen nach, find biefe brei Gotter himmelweit von einander verschieden. Budbha ift nicht eine Antbropomors phirung einer 3bee, ober eines gottlich verchrten Raturgegenftanbet, fondern immer ein Gott, ber icon ju Lebzeiten gottlich verehrt murte, und in Dalai Lama jest noch göttlich verehrt wird. Er gebort einer letten Entwicklung ber Inbischen Religiondanschauung und Lebensentwicklung an, einer negativen pantheistisch mustischen Richtung, zu ber es in Amerika nie gekommen ift. Der Bubbhismus ichaut bas Gottliche in ber muftifchen, ber Sinnlichkeit völlig abgewandten Contemplation, er ift ein mpftifcher Anthropomorphismus, bie lette Stufe bes alle Phafen mit Confequeng burchgelaufenen Inbifchen Deibenthums. Botan wurde als Mensch nie verehrt, er ift ein alter Schlangengott, ber allmälig wie andere Thiergötter ber alten und neuen Welt von ben folgenden weiter ichreitenben Geschlechtern anthropomorphirt, und fogar enhemerifirt worben ift. Dazu kommt noch bie außer aller hiftorifden Bahricheinlichkeit liegende Schwierigkeit einer Combination Oftaffens und ber Mongolischen Race in ben Jahrtaufenben bes Bubbhismus mit Amerita, ba biefer Berbinbung bas fo gang verschiedene Berhaltnis ber Menschen zum Thiere hier und bort wiberftrebt. Bu ber Ableitung ber amerikanischen Rultur aus bem öftlichen Aften hat be Guignes burch eine unrichtig gebeutete Stelle eines Chinefischen Autore vieles beigetragen, wie erft in neuerer Beit Rlaproth zeigte. Bgl. humbolt

F

kritische Unters. I, 335. Gumprechts Zeitschrift für Erbbeschreibung, Bb. I, Heft 4. S. 311.

Obin endlich ist ein ursprünglicher Sonnengott, ber aber in ber spätern Zeit, in welcher man Standinavien mit Amerika in einige Berührung bringen könnte, bereits so schön episch anthropomorphirt worden war, wie solch edbischer Anthropomorphismus von Heldengöttern in Amerika nie zur Durchbildung gekommen ist. Weber der Sonnengott Odin (Wodan) seinem natürlichen Grundwesen nach, noch seine epische Auffassung und Versinnlichung hat etwas mit Votan gemein.

Bgl. über Votan überhaupt: Minutoli 30 ff. 43 ff. Anhang 4. Clavig. I, 364. 412. II, 281. Humb. Monum. 72. 148. Kosmos III, 475 ff. Braunschweig 67 ff. 142. 156 ff. Braffeur be Bourbourg in Andree Westland. Die Zusammenstellung Buddha's mit Odin oder Wodan hat auch schon A. W. Schlegel (Asiatische Bibl. I, 252) abgewiesen.

## 5. 98. Die Götter der Elemente und Lebensbedürfnisse. Centeotl. Mircoatl. Der Regengott als Areuz, Claloc.

Wenn in den Gestirnen die himmlischen Kräfte und Einstüsse, wie sie von ihrer himmlischen Heimat die irdische Natur beherrschen, verkör= pert erscheinen, wenn dann in den Thieren die allgemeine göttliche Kraft als eine lebendige vom dumpfen, pantheistischen Bewußtsein auf dieser Erde geschaut wird, so zeigen die Elemente und die Lebensbedürfnisse die Wirkungen berselben göttlichen Kräfte auf das menschliche Wohl und Weh schon näher, praktischer und klarer.

Oben an steht nun in dieser Hinsicht die Haupt = und Schutgott= heit der Totonaken Centeotl (Cinteotl, Tzinteotl), eine alte Orakel= gottheit, bei der man auch später vielsach Rath einholte. Es ist das die Ceres dieser Bölker, die Göttin des Mais zunächst, und dann wegen der hohen Bedeutung dieser Frucht in Amerika zugleich die Göttin des Ackerdaus überhaupt. Also eine Kulturgottheit der Urbewohner. Sie wird häusig abgebildet mit aufgeschichtetem Mais in den Händen, ein solches Bild besitzt auch das Mexikantsche Kabinet in Basel. Nach der Aussage der Totonaken soll man ihr anfänglich bloß undlutige Opfer,

namentlich Mais, bargebracht haben, und obicon bie Agteten fpater auch biefem Dienste ihre Menschenopfer aufbrangen, hatte fich boch bei ben Totonafen ber Glaube erhalten von bem einstigen Bereinbrechen einer Beit, in welcher wieder ihre Hauptgottheit ohne Menschenopfer verehrt werben wurde. Es ift wohl möglich, baß gerabe biefer Bottbeit utfprünglich teine Menschenopfer bluteten, und bag bie Totonaken fpater unter ber Laft ber übermäßigen Aztefischen Opfer geseufzt haben. Aber ble Menschenopfer im Angemeinen fanben, wie wir zur Genüge gesehen haben, bei biefen Bolfern durchweg ftatt, sowohl in Berbinbung mit ihrem Sonnendienste, als auch bem Thierbienste und anbern Gottheiten. Go hatten auch bie Mirteken und Zapoteken Menfchenopfer, letteres Bolt opferte ben Göttern Männer, ben Göttinnen Weiber, ben geringern Gottheiten Kinder. Clavig. I, 390. Mühlenpfordt II, 194 Wir werben fogleich finden, bag auch bem Regengotte bes Dajagefdiedtes Quiateot, und bem Maffergotte Tlalor, Menfchen geopfert wurden. Rach allen biefen Thatfachen zu nrtheilen, find bie bei ben Totonaten vorgefundenen Menschenopfer, Irtlitroditt bei Tern. Comp. XII, 291. Clarig. II, 34. 37. Prescott I, 268. 181, nicht als bloß von ben Az teten aufgebrungene anzusehen, jumal ba bie Spanier bei ihrem Demuben, bie Menschenopfer abzuschaffen, auf großen Wiberwillen von Seiten ber Totonafen felbst fliegen. Bir werben auch fogleich ju bemerten Belegenheit haben, bag am Feste ber Centeotl bie biefe Gottin barftellende Person nach einer uralten Sitte geopfert wurde. Aber auf jeben Fall vermehrten bie Azteken bie bei ben Urvolkern nur maßig vortommenben, von ben Tolteten fogar gurudgebrangten, Denfchenopfer auf eine erfcredliche Beife.

Was nun aber ben Dienst ber Centeotl anbetrifft, so tennen wir ihn vollständig nur in der Aztetischen Form. Da aber diese Göttin bem sublichen Urvolke angehört, so ist anzunehmen, daß auch im Wesent- lichen die Art der Verehrung, wie das so geschieht, vom altern Bolk auf die Einwanderer übergetragen worden sei, zumal diese Art mit dem übrigen Götterdienste des sublichen Urvolkes zusammenstimmt. Das er ste Fest der Genteotl siel in den Frühling. Priester, Abel und Bolk bereiteten sich für dasselbe durch Wachen und Blutlassen vor. Das Blut ließen sie sich aus den Ohren, Augenbrauen, Nase, Junge, Armen, Schenkeln. An den Thürpfosten hing man mit solchem Blute gefärbte Blätter auf, um ten Segen der Göttin für das Haus zu ge-

ŧ

Geopfert wurden von den Azteken auch Thiere, besonders Wachteln, bann auch Menschen. Am natürlichsten für unser Gefühl erscheint uns der Gebrauch, daß kleine Mädchen Aehren von Mais zum Tempel ber Centeotl brachten, und sie bort weihten. Von ba tru= gen sie bieselben auf die Kornboben, um baburch bas Getreibe vor schäblichen Insetten zu bewahren. Auch friegerische Spiele wurden bargestellt. Wie Gottheiten ber Pflanzenwelt und bes Frühlings auch ihre Freude an kriegerischen Dingen haben können, werden wir bei Huitilopochtli sehen. Das andere Fest der Centevtl fällt in den Som= mer, und hieß das große Herrenfest. Die Göttin hatte jest den Beinamen Xilone, weil die noch weiche Maisähre Xilotl genannt wurde. Acht Tage lang bauerten bie Tänze in ihrem Tempel. Wie wir basselbe bei den Inkas gesehen haben, so theilten auch hier der König und die Vornehmen Effen und Trinken unter bas gemeine Volk aus, und auch die Priester wurden beschenkt. Der Abel beschenkte sich gegenseitig mit Gold, Silber, schönen Febern und allerlei sonderbaren Thieren. Dann wurden helbenlieber gefungen und bas Lob berühmter Geschlechter gepriesen. Am letten Tage tanzte ein Weib, das die Göttin darstellte, und diese wurde nachher nebst andern Menschen geopfert, nach einer Sitte, ber wir schon öfter begegneten, und welche von ben Azteken auch bei bem Dienste anbrer Götter angenommen wurde. Nor= bisch ist sie nicht.

Es ist sich nicht barüber zu verwundern, daß diese Kulturgöttin, die das Leben der Menschen so sehr umgestaltete, eine große kosmolozgische Bedeutung erhielt. Man nannte sie geradezu Toncajohua, die Ernährerin der Menschen. Diese kosmologische Bedeutung mußte aber auch hier zu einer kosmogonischen Aussassung führen. Die Kraft, welche das Leben erhält, hat es auch gegeben. Also sah man die Senzteotl als die Hervordringerin der Kinder an, daher sie mit einem Kinde auf dem Arme dargestellt ist. Nebel theilt ein solches Bild mit, und auf unsern Basler Merikanischen Museum besinden sich deren viele aus gebrannter Erde. Wo Ackerdau herrscht, da werden mehr Kinder groß gezogen, als bei den Jägervölkern, und das Land stroßt von einer dichten Bevölkerung. Kein Welttheil ist so sehr geeignet, diesen Unterschied dem Bolke anschaulich zu machen wie Amerika. Daher ist denn auch Senteotl die große Erzeugerin überhaupt, nicht bloß die der Kinder, sie ist die große Söttin und Urgöttin. Daher hält Clavigero sie nicht

ohne Grund für identisch mit der Göttin Tonantin, d. f. unser Mutter. Bon der einen, wie von ber andern wird berichtet, daß sie auf einem hohen Berge bei Meriko einen Tempel besessen habe, zu welchem das Bolt in zahlreichen Schaaren wallsahrtete. Mit dieser balten hinwiederum die meisten Spanischen Schriftsteller die Tetesonan für einerlei, die Mutter der Götter, und die Tockhin, unsre Großmutter. Wenn nun Clavigero neben den beiben oben beschriedenen Festen der Centeotl auch noch eines britten im elsten Monate erwähnt, so kann dieß nach seinem eigenen Festverzeichnisse kein andres sein als das der Teteionan, welches auch wirklich auf völlig analoge Weise, wie die andern Feste der Centeotl mit Opserung eines die Göttin barstellenden Weibes geseiert wurde.

Alle biese Mamen, so wie die übrigen, welche die göttliche Mutter bezeichnen, Cihuatevhuatl, bas Schlangenweib mit bem Raninchen, Tazi, die allgemeine Mutter Erde, haben dieselbe Verwandtschaft mit Centeotl, verwandt wie Tellus mit Ceres, oder die Schlange in den Mysterien der Demeter.

Bgl. über Centcotl: Clavigero I, 256. 317. 348. 356. 414. 423. 362. 387. Humboldt Mon. 83 ff. 97. 103. 145. 235. 320. Essai 217. 163. Mühlenpfordt II, 355. Prescott II, 437. 440.

Richt bloß die Totonaken und nördlichen Aboriginer verehrten it ber Genteotl die Göttin des Ackerdaus, sondern wir finden auch bei den verwandten sublichen Majavölkern den Dienst der Gottheiten berjenigen Lebensmittel oder Pflanzen, die kulturmäßig angedaut warden. So pflegte man in Nicaragna zur Zeit der Ernte den Götten des Mais, des Cacao, der Baumwolle, der Bohnen, und überhaupt der Brüchte mit Tanzen und Absingen von Lobliedern Feste zu seiere. Die Festseiernden waren entweder am Leide bemalt, oder mit Federu geschmuckt. Im höchsten Ansehen scheint hier der Gott des Cacao gestanden zu haben, Cacoquat. Bgl. Oviedo 9. 200 ff. 223.

Aus bem Pflanzenreiche wurden namentlich auch große Baume verehrt, nicht bloß wegen ihres Rupens für das menschliche Leben, wie etwa der Milchbaum, Humb. Mon. 211, sondern wegen der burch fie gewährten Anschauung der unendlichen Organisationstraft der Rainr. In dieser hinsicht ist die Verehrung der Riesencypresse hervorzuheben. Es sinben sich in Centralamerika gewöhnlich drei beieinander, oft in Gegenden, in welchen die Ratur diesen Baum ursprünglich nicht hervordringt, und wehin er nur aus weiter Ferne gebracht sein kann. Mühlenpfordt I, 154. Bei Atlirco, westlich von Cholula, war eine alte heilige Cypresse von dreis undsiedzig Fuß im Umfang. Braunschweig 51. Fast überall, namentslich aber in Guatemala, wurde der Seibabaum angebetet. Andree West-land II, 3. 171 nach Bourbourg.

Wenn die Sötter des Ackerbaus und des Pflanzenlebens bei den Rulturvölkern verehrt wurden, so ist dagegen dei solchen, die noch im Stadium der Wildheit verharrten, der Dienst der Jagdgöttin natürzlich. Diese war bei den wilden Otimiern und Matlacingas auch wirklich die Hauptgottheit, und hieß Mircoatl, ein Rame, der, beiläusig bemerkt, ebenfalls auf eine Schlangengottheit hinweist. Die Merikaner, die natürlich auch als ackerbautreibendes Volk die Jagd nicht aufgaben, eigneten sich diesen Kultus in seiner ursprünglichen Bedeutung an, erz bauten der Mircoatl zwei schöne Tempel in Meriko, und seierten ihr Feste, zu denen sie sich durch Fasten und Blutlassen vorbereiteten. Alsedann stellten sie ein großes Treibjagen an, eine Kulturjagd, ähnlich wie solche auch in Peru Sitte waren, und zogen unter großem Judel mit dem erlegten Wild in die Hauptstadt ein. Das Wild opferte man der Göttin. Vgl. Clavig. I, 360. 363. 427.

Auch diese Gottheit wurde im Süden, in Nicaragua, unter dem Ramen Mixcoa in Steinbildern verehrt. Steinbilder waren in diesem Lande überhaupt sehr häusig, sowohl in den Tempeln als in den Häusern. Man opferte dieser Gottheit hier Menschendlut, das man aus der Zunge nahm. Hier zu Lande hatte aber diese Gottheit, wie dei Schlangengottheiten auch sonst vorkommt, Bezug auf den Handel. Man glaubte, durch ihren Dienst vorzüglich sich Glück im Handel zu sichern. Bgl. Oriedo 47. 51 ff. 66. — In Nicaragua rief man bei der Hirschjagd den Gott Mazat an, dei der Jagd auf Kaninchen den Tost. Oviedo 72. Buschmann I, 165.

Im Gegensatz zu diesen Göttern der Lebensmittel und des Erwerds werehrte man in Nicaragua auch den Gott des Hungers, Biztest, immerhin im gleichen Sinne wie jene. Oviedo 63. Buschmann I, 165.

Von den Göttern der Elemente stehen in diesen tropischen Ländern die des Wassers denen der Lebensbedürfnisse am nächsten. Die Fruchtbarkeit ist hier zu auffallend und großartig an dieses Element gebunden, als daß nicht überall eine Menge Rulte und Rythen auf diesen Einssluß sich beziehen sollten.

In Nicaragua war Quiateot ber Gott bes Regens, und zugleich, wie Zeus, Gott bes Donners und bes Bliges. Auch in Guatemala wurde ber Donner verehrt, ob aber auch in diesem Sinne, wird nicht gesagt. Um Regen zu erlangen, wurden dem Quiateot junge Knaden und Mädchen geopfert. Mit dem Blute derselben bestrich man die Götterbilder, das Fleisch wurde von den Häuptlingen verzehrt. Dieser Gott hatte einen Vater und eine Mutter, alle drei waren an Nacht gleich. Bon ihm hatte bei den Merikanern der neunzehnte Monatstag den Namen Quiahuitl, regnende Wolke. Vgl. Oviedo 40. 41. 72. Busch mann I, 167. Clavigero I, 621. Prescott II, 370. Wenn der kleine Ciag ot, der in Nicaragua nach Oviedo 21 bei der Schöpfung thätig war, nach Buschmann I, 163 seinen Namen hat von Ciahua oder Cipahua, befruchten, bewässern, was nicht unwahrscheinlich ist, so gehört er unter dieselbe Kategorie mit Quiateot, vielleicht auch etymologisch.

Das Volk von Cibola im Nordwesten von Mexiko soll bloß das Wasser verehrt haben, und zwar als den Grund des Wachsthums aller Dinge. Picard 108 nach Franz Vasqués. Mag auch diese Behauptung zu ausschließlich aufgestellt sein, die bedeutende Stellung des Wassers in diesem Naturdienste wird immerhin damit bezeugt.

Einen Gott bes Regens verehrte man auch auf der Insel Coquemel, und hielt Prozessionen, um von ihm Regen zu erstehen. Auch Opfer von Wachteln und Räucherungen sollten ihn gnädig stimmen. Was uns aber hier auf den ersten Augenblick befremdet, ist die Gestalt, unter der hier der Regengott vorgestellt wird. Es ist die des Kreuzes, sei es nun die eines steinernen, zehn Palmen hohen, sei es die eines hölzernen, denn beides wird angegeben. Bgl. Bernal Diaz, Cap. 25. I, 11 und Rehsues bei ihm I, 288. Las Casas, hist. Ms. III, Cap. 115. Herrera II, IV, Kap. 6. II, III, 1. Gomara II, 17. III, 2. 32. Ausg. 1554. S. 68. 70. Peter Martyr IV, 1. Hazart 284. Picard 165. Baumgartner I, 197. Humboldt, kritische Untersuchungen, beutsch von Ibeler, I, 544. 431 ff. Prescott II, 212. II, 439. Nühlenpfordt II, 12. Stephens Centralamerika II, Kap. 20.

Man ist gewohnt, das Kreuz als ein ausschließliches Symbol bes Christenthums anzusehen, und es, wo man dasselbe vorsindet, entweder auf einen uralten oder einen jungen christlichen Einfluß zurückzusschren. Der erstern Ansicht waren gewöhnlich die ältern Spanischen Geschichtschreiber, welche in den in Amerika vorgefundenen Kreuzen eben

so viele Zeugen der durch den Apostel Thomas hier stattgefundenen Pre= digt des Evangeliums erblickten. Ich wundere mich, unter der Anzahl biefer Männer Tiebemann (a. a. D. S. 177) zu erblicken, bem biefe Kreuze Beweise von einem uralten Besuche driftlicher Missionäre in Amerika sind. Die Meinung bagegen von ganz jungem Ursprung erst seit der Entbeckung durch Columbus hegen manche Neuere. Ich nenne hier bloß Stephens. Abgesehen von der Achtung vor den, wie Prescott sich mit Recht ausbrückt, unverwerslichen Zeugnissen ber Spanischen Entbecker, hatte schon die bestimmte Beziehung bes Kreuzes auf den Regen, also die Fassung besselben als eines Natursymbols, alte und neue voreilige Schlüsse auf driftlichen Ursprung bes Kreuzes in Cozu= mel in Entfernung halten können. Dazu kommt dann noch, wie wir bald sehen werben, das Vorkommen vieler andern Kreuze im nördlichen, wie süblichen Centralamerika, welche alle mit dem alten Kultus in Ver= bindung standen, und auf die natürlichste Weise wie das Kreuz in Co= zumel erklärt werben.

Die Gestalt des Kreuzes, was überhaupt bei deren Einfachheit nicht auffallen sollte, sindet sich auch sonst bei antiken Völkern unserer Hemissphäre als Natursymbol. Inder, Egypter, Syrer, Phönizier bediensten sich besselben. Es prangte ferner auf dem Haupte der Ephesinischen Göttin. Vgl. Lipsius de cruce I, 8. Baumgartner I, 203. Creuzers Symbolik I, 332 ff. II, 176. Augusti's cristliche Archäologie III, 599.

Gerade die Einfachheit aber ber Form dieses Natursymbols macht die Deutung schwierig, weil sie zu viele Möglichkeiten zuläßt. Die bisher gemachten Deutungsversuche als Nilschlüssel, als Phalus, als Zeichen der Jahreszeiten vereinigen sich alle in dem Begrisse der befruchtenden Naturkraft. Daher eben kommt das Zeichen in Verdinsdung mit Sonnengöttern und der Ephesinischen Göttin vor. Und so paßt das Symbol auch für den Regengott der Tropenländer, den es nach der Aussage der Eingebornen darstellt. Auch dei den Chinesen bezeichnet der Regen die Empfängniß, und keinen andern Sinn hat der griechische Mythus vom goldenen Regen des wolkensammelnden Zeus, der in den Schoß der Danae fällt. Wo nun aber solche Kreuzversehrung aus der Urzeit Centralamerikas noch serner erwähnt wird, da wird es deßwegen am wenigsten gewagt erscheinen, dieselbe ebenfalls auf den befruchtenden, die empfangende mütterliche Erde durchkreuzenden

Regengott zu beziehen, da ber überall zu Tage liegende innigste historische Zusammenhang der verschiedenen Länder Centralamerikas bis tief nach Terra sirma hinein dieses Verfahren als das einfachste, das sich denken läßt, hinlänglich rechtfertigt.

Es ist unbegreislich, wie Stephens, Ducatan S. 359, es läugnen kann, baß je von ben heibnischen Indianern Kreuze verehrt worben Er selber spricht von einem solchen Kreuze bei Palenque in seinem Centralamerika II, 346, und gibt von bemselben eine Abbildung. Oberhalb besselben ist ein Vogel, auf beiben Seiten zwei menschliche Figuren, die bas Rreuz ansehen, und ihm ein Rind barzubringen scheinen. Der Stil, in bem bas Ganze ausgeführt ist, läßt an seiner beib= nischen Aechtheit keinem Zweifel Raum. Wenn es aber acht ift, so ift es ein Rultusbild, die Amerikaner verkertigten nach ihrem Rulturstand= punkte keine andern Bilber als Kultusbilber. Uebrigens finbet man basselbe Rreuz auf alten, vormerikanischen Sieroglyphenhanbschriften, wie z. B. in bem Dresbner Merikanischen Cober, besonbers aber in der Handschrift des Herrn Fejervary in Ungarn, an deren Schluß ein kolossales Kreuz steht, in bessen Mitte eine blutige Gottheit sich befindet, Figuren stehen um ein wie ein T gestaltetes Gerüft, auf bessen Mitte ein Vogel nistet. Rlemm Kulturgeschichte V, 142. 143. Der obere Theil des Kreuzes fehlt überhaupt auch in Amerika öfter. Minutoli Anh. 41. Humb. fritische Unters. I, 544. Univers IV, 216. Allg. Zeitung 1847. Nr. 83, Beilage. Doch nicht so bei bem von Stephens Centralamerika II, 346 mitgetheilten. Der Vogel, ber auf bem Basrelief bei Palenque, und auf dieser so eben besprochenen Sandschrift mit dem Kreuz in Verbindung gesetzt wird, ist ein Symbol, welches dem Regen = und himmelsgott überall zukommt. Dem Vogel und bem Regen gehören die Regionen der Luft.

Außer in Cozumel und Chiapa finden wir nun auch noch steinerne Kreuze in ganz Qucatan verehrt. Bgl. Cogolludo II, Kap. 12. Gomarz hist. gen. (1554), S. 68. 70. Picard 165. Clavig. I, 353. Prescett I, 180. Squier Nicar. 493. Auf dieselbe Erscheinung stoßen wir bei den Mixtecas und in Queredaro im Norden von Meriko. Clavig. I, 353 nach Boturini. Siguenza spricht von einem indianischen Kreuze, das aus der Höhle Mixteca Baja hervorgezogen wurde. Auch unter den Ruinen auf der Insel Zaputero im Nicaragua = See fanden sich alte Kreuze, die aber von andrer Korm waren und eine Art Kopfpus vor

stellten. Squier Ricar. 492. 309. Eben so sah man auch bei ber Entsbeckung ber Insel St. Ullva alte Kreuze von weißem Marmor. Juan Diaz bei Ternaux Comp. X, 45. Am stillen Meere verehrte man hölzerne Kreuze im Staate Daraca. Mühlenpfordt I, 254, bann bei Guatulco ober Aguatolco. Hazart 285; und im Lande ber Zapatecas. Hazart a. a. D. Im Norden können wir dieselben wenigstens einerseits dis Florida verfolgen, Irwing Eroberung Floridas II, 206. 219, andrerseits dis Cibola, Castaneda bei Ternaux Comp. IX, 165. In Südamerika werden ebenfalls nicht selten solche Kreuze erwähnt. Gomara III, 32. Antonio Ruiz, conquista espirituel del Paraguay S. 23. 25. Lasiteau I, 425—450. Hazart 284. Baumgarten II, 219. I, 197. Bon einem solchen Kreuz in Cumana haben wir schon oben S. 85, nud von einem in Peru S. 75 gesprochen. Ueber letteres vgl. noch Garcilasso II, 3.

Auch anderwärts, in Ostasien und auf den Inseln des stillen Meeres sindet man die Kreuzverehrung. So in Ostindien, auf den Nadakinseln, auf den Inseln des Mulgrave=Archipels. Braunschweig S. 126.

Wir betrachten alle biese Kreuzesgötter, wenigstens alle solchen in Amerika, wie schon gesagt, als Regengötter, obschon biese Bebeutung nur bei Cozumel bestimmt angegegeben ist, nicht bloß wegen ber Analogie der-lettern, wenn auch allerdings die unbestimmtere Angabe durch die bestimmtere zu erklären ist, sondern weil diese Bedeutung auch noch von der nordischen Einwanderung festgehalten worden ist. Die Tolteken haben nämlich die Verehrung des Kreuzes mit durchaus be= wußter Beziehung besselben auf den Regen, von der alten Urbevölke= rung aufgenommen. Es ist aber nicht wahrscheinlich, daß bieses Bolt burch eine Berührung mit ber Insel Cozumel, und mit bieser allein, ben bortigen ganz vereinzelten Kreuzkultus sich angeeignet haben sollte. Cher wurden sie mit ihm schon in ben Binnenländern bes nachherigen Merikanischen Reichs, und dann bei Palenque, in Ducatan, Daraca, Nicaragua bekannt, bis wohin, wie wir wissen, sich ihr Einfluß erstreckt hatte. Hatten sie die Verehrung aus allen diesen Gegenden, so werden sie auch die Beziehung auf den Regen daher haben. Diese muß also dort eben so gut stattgefunden haben, wie in Cozumel, muß also eine allge= meine gewesen sein. Von den Tolteken berichtet aber Irtlilrochitl (Ter= naur Comp. XII, 5), daß ihr Nationalgott Quekalcoatl das Zeichen bes Rreuzes und seine Anbetung eingeführt habe. Dasselbe sei sowohl Gott des Regens und der Gesundheit, als auch Baum der Nahrung und des Lebens genannt worden. Darum war auch der Mantel dieses Toltekischen Luftgottes mit rothen Kreuzen besät. Humb. Monum. 318. In den hier dem Regen beigefügten übrigen Attributen ist zudem eine Bestätigung unsrer obigen Deutung des Amerikanischen Kreuzes gegeben. Wenn es in Cibola auch noch ein Zeichen des Friedens war, Castaneda 165, so ist das nur eine leichte Ausdehnung des Begriss des segnenden Wohlwollens, das der Regengott erzeigt.

Der bebeutendste Wassergott der Urbevölkerung von Gentralamerika ist Tlaloc ober Tlalocteuctli, der, ebenfalls durch die nordische Ginswanderung aufgenommen, von den Tolteken, Chichimeken, Akolchuanern und Azieken in hohen Ehren gehalten wurde. Daß dieß ein uralter Lansbesgott war, sieht man schon daraus, daß sein älteres Bild von leichtem weißem Stein, das ihn als sisenden Mann darstellte, für das älteste im Lande, auf jeden Fall also für ein Olmekisches, gehalten wurde. Dieses Bild war mit Rücksicht auf die Farben des Wassers grün und blau angestrichen. Als Gott des Blites hatte er einen spitzigen goldenen Scepter, als Donnergott den Donner in den Händen. Als einmal ein König von Acolhuan dieses alte Bild entsernen, und ein neueres, besseres, von hartem Stein an seine Stelle setzen wollte, da schlug der Sage nach der Blit in letzteres. Auf dieses Zeichen des göttlichen Jornes hin setze man das alte Bild wieder in seine vorige Würde ein.

Dieses alte Bilb bes Tlaloc stand auf dem Berge Tlaloc und erhielt jeweilen nach einer reichlichen Ernte Opfer von elastischem Gummi
und allerlei Sämereien. Es gab aber viele Tlaloc's, die man sich
gern auf Bergen thronend bachte. Jener auf dem Berge Tlaloc war
ihr Oberhaupt. Alle diese Tlaloc's waren nicht bloß Götter des Bassers, sondern auch der Berge, der großen Wasserspender und Boltensammler, welche Gewitter und Flüsse senden, darum auch die Schneeberge verehrt wurden. Tlaloc hatte aber auch noch einen höhern Aufsenthalt als nur den Berg Tlaloc, einen überirdischen mit Namen Tlastocan. Dahin gelangten zu ihm die Seelen derzenigen Berstorbenen,
welche ertranken, vom Blitze erschlagen wurden, die an der Wasserscher starben, an Geschwulsten oder an Wunden, endlich die Seelen der Kinder, die ihm geopfert wurden. Tlalocan ist aber ein sehr angenehmen und kühler Ort und man genießt dort köstliche Mahlzeiten und alle Vergnügungen, nach andern eine inhaltlose Zufriedenheit. So galt den Egyptern das Begraben in den Fluthen des Nils für die heiligste Art der Bestattung. Herodot II, 41. 90.

Die Azteken errichteten bem Tlaloc einen Tempel in Mexiko neben bem Tempel ihres Nationalgottes Huisilopochtli, ober vielmehr war ein Theil des großen Tempels baselbst dem alten Tlaloc geweiht, der nur als Gefährte dem Hauptgott nebengeordnet und fast gleichgestellt wurde. In diesem Tempel war ein großer Plat, auf welchem nach dem Glausben des Volkes alle diesem Gotte geopferten Kinder einmal des Jahres unsichtbar sich versammelten, und dem ihnen gewihmeten Gottesdienste beiwohnten.

Es wurden aber dem Tlaloc zu Ehren mehrere regelmäßige Feste in Merito gefeiert. Gleich ber zweite Tag bes Jahres war ihm ge= wibmet. Gekaufte Rinder wurden geopfert, und ein Fechterspiel ge= halten, bas ebenfalls als Opfer galt. Die Kinderopfer dauerten brei Monate lang während ber Zeit ber großen Dürre, um ben für bie Fruchtbarkeit so nöthigen Regen zu erlangen. Man betete zu ihm als ben buftgesalbten, blumenumkränzten König bes irbischen Parabieses, und brachte die Klage vor ihn, daß die Regengötter sich entfernt und die Götter bes Ueberflusses mit sich weggeführt hätten. Der trockene Mund, die verborrte Pflanze, die Qual der Menschen und Thiere, die herabhängenden Flügel der Bögel und ihre angeklebte Zunge werden ihm vorgestellt, um ihn zum Mitleib zu bewegen. Im britten Monate, etwa unserm April, war bas zweite Fest bieses Gottes, an welchem ebenfalls einige Kinder geopfert wurden. Bur Zeit bes britten Festes im sechsten Monate, nachbem nun bereits ber Gott seine Gaben in reichlichem Maße zu spenden egefangen hatte, holten bie Priester Schilf aus bem See. Währenb fie es nun in ben Tempel trugen, hatten fle bie muthwillige Gewohnheit, ben Begegnenden wegzunehmen, was ihnen beliebte, und waren es auch bie Einnehmer ber für ben König bestimm= ten Abgaben gewesen. Nachbem nun bas Schilf zur Bebeckung bes Tempels verwendet worden war, wurde mit bemaltem Papier bas Gögen= bild aufgeputt und mit elastischem Gummi beschmiert. Man opferte einige Gefangene, die wie der Gott und seine Namensbrüder bekleibet waren und ihn darstellten. Zulett fuhren sie auf den See zu einem Wasserwirbel und opferten bort bem Tlaloc ein Knäbchen und ein Mäb= den. Rachlässige Tempelbiener wurben zur Strafe und zur Reinwaschung

etwas unfanft im Waffer geschwemmt. Im breigehnten Monat, ber in unfern Oftober fiel, welcher bas Beft ber Berge bieg, wurde bem Ilalor nebft anbern Gottern bes Daffere und ber Berge ein Dann und brei Weiber geopfert. Man fang Loblieber, brachte Ropalgummi und Speifen bar, verfertigte fleine Sugel von Papier und Schlangen von Soly, bie man auf bas Papier feste, und ftellte fie miteinander auf bie Altare. 3m fechogehnten Monate enblich, welcher in bas Enbe unfer Decembers fällt, war bas fünfte und lette Fest bes Gottes. Man bereitete fich zu bemfelben mit Fasten, Blutlaffen und Raucherungen von Wohlgerüchen vor. Auch hier figurirten wieder folche fleine Berge. In ben Baufern verfertigte man aus Caamen allerlei Bogenbilber, mit benen man wie mit ben Menschenopfern verfuhr. 3m Tempel bagegen murben wieder einige mirfliche Menschen geopfert. Bgl. Acofta V, 9. Clavig. I, 343 ff. 354 ff. 413 ff. 421 ff. 427. Humb. Menum. 32. 94. 134. Univers IV, 25 b. Kanne Pantheum 319. Austanb 1831. II, 1041, wo ein altes Gebet an Tlalor aus Sahagun mitgetheilt ift, bon bem oben beim zweiten Feste bed Gottes ein Auszug gegeben murbe.

Es wirft fich auch bei biefem Gotte biefelbe Frage auf wie be ber Centeetl, ob Menichenopfer bemfelben urfprunglich zugetommen, ober ob fie erft eine fpatere Buthat ber Agteten felen ? Dumbolbt behanptet fogar, biefer Gott fet fruber von ben Agteten ohne Meniden: opfer verehrt worben. Diefe Anficht beruht nicht auf einer biretten Ueberlieferung, fonbern auf ber allgemein gehaltenen Sage von ben gang fpaten Urfprung ber Menschenopfer. Dir werben fpater bei ber Religionsgeschichte ber Azteten felber feben, bag biefe Sage blog burch Suhemerifirung ben hiftorifch dronologiffen Charafter erhielt, unb bas fie aus einem aitiologischen Rultusmythus entflanden war. Wir hatter aber bieber auch fo Belegenheit genug, bas hohe Alter ber Menfchenopfer bei ben Urvolkern nachzuweisen. Und was speziell ben Dienft bes Daloe anbetrifft, so halten wir fur ihn biefelben um fo eber fur ursprünglich, als auch in Nicaragua bem Gott bes Regens Quiatest Menschenopfer fielen. Die Opferung ber Gefangenen wurde allerbings bon ben Azteken ichrecklich vermehrt. Daß aber bie ben Elalocfeften so eigenthümlichen Kinberopfer den Urbewohnern bereits angeborten, fieht man baraus, bag bie ben Azteten nicht unterworfenen Otimier Rinber opferten und ihr Fleisch vertauften. Diefes Bolt verpropiantirte sich im Kriege mit gebratenen Kindern, die sie mit sich führten. Cortes bei Koppe 337. Clavig. I, 390. Wie sehr die Azteken, auch nachdem sie den Dienst des Tlaloc von den Bergen in ihre Stadt gezogen hatten, dennoch die alte Beziehung dieses Dienstes beizubehalten suchten, geht aus den kleinen dargebrachten Bergen hervor. Sogar Verssuche der Milberung des alten blutigen Dienstes durch Surrogate der Menschenopfer bemerken wir in den Gößenbildern von Saamen, mit denen wie mit Menschenopfern verfahren wurde. Surrogate sind aber immer später, und weisen auf frühere Menschenopfer hin.

Ju Tlaloc gehört auch noch seine Gefährtin, die Göttin des Wassers, Chalchiuheueje, oder Chalchihuitlicue. Bei der Einweihung von Wasserleitungen trug der Oberpriester ihr Gewand, wobei die Priesser den Rand dieser Leitung mit Wachtelblut bestrichen. Wegen der kosmologischen Bedeutung des Wassers wurde diese Göttin sogar nach ähnlicher Ideenverbindung wie Centeotl für die Mutter der Menschen gehalten, und deswegen bei dem Reinigungsbad der Kinder angerusen. Clavig. I, 355. 292. 434. Humb. Monum. 207. Prescott II, 440.

Ein andres Element, welches wegen seiner kosmologischen Bebeu= tung-für die Mythologie und den Naturkultus wichtig ist, ist die Luft: In Nicaragua hieß ber Gott ber Luft Hecat ober auch Chiquinau. Wieber ein andrer, ber bei ber Schöpfung thatig war, Oviedo 63. Ecalchotl, hatte ben Beinamen Guegue, ber Greis, und wird boch ein junger Mann genannt. Oviebo 21. Buschmann I, 163. Der Luft= und himmelsgott ist immer alt und immer jung. Mit hecat und Ccalchotl stehen die Mexikanischen Checatotontin im Zusammenhang. Bei den Mexikanern heißt nämlich Checatl Luft. Die Checatotontin waren kleine Göpenbilder, welche bei dem Feste der Götter des Wassers und der Berge auf die Papierhügel gesetzt wurden. Diese, und jene höl= zernen Schlangen wurden als Bilbnisse ber Götter verehrt. Clavig. I, Beibe muffen sich auf die Luft und beren Einwirkung auf die jährliche Fruchtbarkeit bezogen haben, was bei den erstern aus ihrem Namen, bei den lettern aus der sonstigen Bebeutung bes Schlangen= symbols sich ergibt. Dieser alte Luftgott (ober Luftgötter) ist aber ein= mal barum nicht zu hoher Bebeutung gekommen, weil bei ben Urvölkern die Wassergötter dieselbe beanspruchten, und weil zweitens die nordischen Einwanderer ihre eigenen Luftgötter höchsten Ranges mitbrachten, ben Mationalgott ber Tolteken Quehalcoatl, und ben Nationalgott ber Afteten Huisilopochtli.

Dag anbre Elementengötter ober auch Götter bes Rulturkebens ber Merifaner, wie g. B. ber Feuergott, nicht auch ichon bem alten Majageichlechte gutommen, ift icon im Allgemeinen nicht unwahr-Scheinlich, laßt fich auch im Ginzelnen ba und bort nachweisen. All ift auf jeben Fall und einheimisch bie Vorftellung, welche ben Musbruch ber Bulfane ber Thatigfeit von Geistern guidreibt. Co m gablte bem Oviebo ein Ragife in Micaragua, bag aus bem Rrater bei Aulkans Mafana ein altes Beib hervorzufommen pflegte, bas über Rrieg und Fruchtbarfeit Drafel ertheilte, Erbbeben und Sturmwetter bewirfte, und mit Menfchenopfern und andern Opfern gefühnt wurde. Squier Nicar. 148 ff. Noch jeht werben bulfanische Ausbruche, welche bes Nachts als Flammen bald über eine gange Flache fich ausbreiten, balb zu hoben Spiptegeln aufschießen, von ben bertigen Laubleuten la baila de los demonios voer ber Tenfeldtang genaunt. Squier & a. D. 338. And weidt auf eine Berehrung bes Feuers bie Gitte in Ducatan bin, nach welcher ber Priefter bei ber Berlobung bie fleinen Finger bes Brautigams und ber Braut an ein Feuer halt. Noß (beitisch) 216. Wir wollen aber in ber Nachweisung bes Majaelementes im Merikanischen eber zu wenig als zu viel thun. Es genügt uns bat allgemeine Resultat zu einer bestimmten Anschaunug gebracht zu baben, baß bas Merifanische Leben auf bem Boben einer alten untergegange nen Rultur und Religion beruht, von ber es bebentenbe Glemente in fich aufgenommen bat.

## 5. 99. Die Unfterblichkeitsvorstellungen des Majageschlechte.

Da bie Religion biefer Urvölfer zunächft als Gestirnbienst und Thierverehrung sich kund gab, so dürsen wir auch die dieser Götterauffassung entsprechende Vorstellung des Unsterblichseitsglaubens bei ihner erwarten. Es ist das die Seelenwanderung durch die Gestirm, wobei die Sonne dieselbe Stellung einnimmt, wie beim Götterglauben, und durch die Thiere. Die Vorstellung, daß die Vornehmen, die Re-

gierenden, in die Sonne gelangten, fanden wir sowohl in Foriba als in Peru, sie ist überall bie bes alten Sonnendienstes. Die Azteken faßten aber biesen Gedanken freier, indem nach ihnen die Kriegshelden, ja sogar die von ihnen als Menschenopfer geschlachteten Feinde die künf= tige Ehre bes Sonnenaufenthaltes erwarben. Es verband sich aber bei ihnen diese Vorstellung mit der bes Huitilopochtli als Unsterblich= keitsgottes, baher wir später bavon zu reben haben. Was die parallele Beziehung ber Seelenwanderung durch die Thiere betrifft, so ist zum Voraus zu beachten, daß lettere hier, wie überall in Amerika, selbst für unsterblich galten. Aber auch dieses Elementes bes Unsterblichkeits= glaubens wußte sich Huitilopochtli zu bemächtigen, indem die ihm zu= fallenden Helden in Kolibri verwandelt ein lustiges Leben bei ihm Noch reiner und weniger verändert schienen die Tlaskalaner die Vorstellung einer Wanderung durch Thiere bewahrt zu haben. Nach ihnen nämlich gehen die Seelen der Vornehmen nach ihrem Absterben in schöne, lieblich singende Bögel, ober in eble vierfüßige Thiere, bie des gemeinen Volkes dagegen in schlechte Thiere, wie Wiesel, Räfer u. bgl. Agl. Clavig. I, 343.

Die Religionsstufe bieser Völker, und zwar schon bes Majagesschlechtes, war nicht mehr ein bloß einfacher und unmittelbarer Natursbienst geblieben, sondern als Kulturvölker hatten sie sich auch der Ide-lolatrie ergeben, ihre Götter personisizirt und anthropomorphirt. Daher die vielsachen Götterbilder in menschlicher Gestalt sich vorsinden. Wie nun überall der Anthropomorphismus, und zwar je ausgebildeter im Allgemeinen, um so bestimmter, die ihm entsprechenden Unsterblichsfeitsvorstellungen nach zwei Polen hin auslaufen läßt, so bildete er auch hier ein Luftreich der Verstordenen aus, und ein Schattenreich, gleichsam ein Elnstum und einen Hades, eine Walhalla und ein Hellseim. Schon die Seelenwanderungsvorstellung drängte nach diesen beis den Polen, indem ja die Vornehmen oder die Tapfern in das Sonnensreich eingingen, oder in schöne Thiere, während die andern in geringe und verachtete.

Diese beiben Seiten der anthropomorphischen Unsterblichkeitsvor=
stellungen zeigen sich schon bei den Völkern in Nicaragua. Nach dem Glauben hier zu Land fahren diesenigen, welche eines natürlichen Todes in ihren Häusern sterben, an einen Ort unter der Erde, in eine Unterwelt, die Miquetanteot heißt. Das ist im ganzen Heibenthum der ge=

mobnliche Aufenthaltsort ber fortlebenben ichattenhaften Tobien, bie Worstellung von einem Tobtenreiche in traumhaften Buftanben, ein Beben bes Tobes. Bon ben bort Weilenben fürchtete man auch in Die caragua Erscheinungen, welche bie Leute auf ber Oberwelt erschrecken. Die bei ben Wilben, fo gibt man auch hier biefen Tobten bei ihrem Absterben Speife mit, etwas Dais gur Nahrung auf ben Weg jut Unterwelt. Dagegen ift ber fünftige Wohnort ber im Rriege gefalles nen Selben im himmel, wo fie ben Gottern, Teoted, gleich geachtet find. Ihr Tob wird in Lobliebern befungen, welche bie Ueberlieferungen biefer Bolfer enthalten. Menn bie Zapoteken ihre Tobten mumifirten, ober boch bie Bornehmen berfelben, fo bangt bieg ebenfalls wie in Peru mit ber Berehrung berfelben als Gotter, Manen, zufammen, bie irbifden Ueberrefte find bie Retifde ber gu Gottern gewortenen Manen. Die Eftavenopfer für bie Belben bei ben Mirteten find nicht wesentlich von ben Menschenopfern für bie Götter verschieben. In Mucatan, mo fein Merikanisch gesprochen wurde, und in Chiapa bieg bie Unterwelt Mitnal, wo bie breizehn Gotter versammelt find. Daber nannte man auch unterirbifche Palafte Balafte bes Tobes, Mittancalce, in benen fich viele Konigomumien befinden, wie in ben Gapptifden Pyramiten. Bgl. Oricbo 22, 23, 27, 50, 51, 208, Clavig. I, 447. 448. Bufdmann I, 165. Bourbourg, und Andree im Beftland II, 3. 175 ff.

Diese Borstellungen ber Urvölker sinden wir auch wieder bei ben Mexikanern aufgenommen. Namentlich schließt sich die Schattenseite sehr genau an die soeben angeführte Borstellung von Miquetanteot bei ben Bölkern in Nicaragua, und Mitnal, Micklancalco in Pucatan und Chiapa. Bei den Mexikanern bezeichnet Micklan dasselbe, die Unterwelt. Der Gott dieser Unterwelt heißt Micklanteuctli, d. h. Herr von Micklan. Seine Semahlin ist die Micklancihuakl. Micklan ist ein sinsterer On, und daher wurde das Fest dieser beiden Götter, welches, wie ursprünglich das Todtensest der Römer, die Fexalia, an den Jahresschluß in den achtzehnten Monat siel, in ihren Tempeln in Mexiko nur des Racht geseiert, und der opfernde Priester war schwarz gekleibet. Wie der Tod selbst, so ist auch Micklanteucli ein Feind der Menschen, der abgebildet wird, wie er ein Kind verschlingt. Und wie das Grad immer offen ik, so streden auch er und seine Gattin immer den Rachen auf. Der Beg zur Unterwelt ist ängstlich und gefährlich. Man muß bei zwei Bergen

vorbeiziehen, die mit einander fechten. Weiterhin ist der Weg durch eine große Schlange vertheibigt, und nach dieser hat man das Arosobil Xoschitonal zu bestehen. Hierauf gehts durch acht Wüsten, über fünf Hügel, und zulest bei einem so heftigen Sturme vorbei, daß von ihm Felsen losgerissen werden. Dieser Sturm schneibet auf die Haut wie ein Messer. Aber gegen alle diese Gesahren schützt den gestorbenen Reisenden Zausderpapier, das man ihm mitgiebt. Gegen den schneidenden Sturm aber hilft das Feuer, das aus dem Verdrennen der Kleider, Wassen und Hausgeräthe des Verstorbenen angesacht wird. Zugleich giebt man ihm aber wie dei den Wilden seine Hausgötter, Kostdarkeiten, Hunde, und einen Theil seiner Kleider zum Gebrauche jenseits mit. Ueberhaupt schließt sich die Vorstellung von der Unterwelt bei dem Anthropomorphismus sehr eng an die Unsterdlichkeitsvorstellungen der Wilden an. Bgl. Clavig. I, 344. 347. 356. 443. 447. Prescott I, 50 aus Sahagun und Torquemada. Univers IV, 25 b. Ausland 1831 II, 1041 sf.

Die Lichtseite bes Merikanischen Unsterblichkeitsglaubens, in wiesern dieselbe sich auf die Vorstellungen der Urvölker stütze, zeigte sich uns in der von Tlalocan, dem kühlen angenehmen Orte mit Mahlzeiten oder inhaltloser Zufriedenheit. In Nicaragua kamen die tapfern Krieger in den Himmel zu Fomagozdad und Zipaltonal. Oviedo 28. 31. Vgl. Buschmann I, 159. 164. In wiesern aber diese Seite von den Azteken an ihren Nationalgott Huitilopochtli angeknüpft und eigenthümlich ausgebildet wurde, werden wir später kennen lernen.

S. 100. Die kosmogonischen Mythen von den Weltaltern, von der großen Huth, dem Arsprung der Völker. Eschatologische Sefürchtungen.

Die Merikanischen Völker haben kosmogonische Mythen von versschiedenen Weltaltern, welche auf einander folgende Schöpfungen und Weltzerstörungen darstellen. An diese Mythen knüpfen sich andere von der großen Fluth, und dem Ursprunge der Völker. Daran schließen sich wieder bestimmte eschatologische Vorstellungen und Befürchtungen vom Untergange der gegenwärtigen Welt, welcher am Schlusse eines mexika=nischen Sekulums, welches 52 Jahre begreift, erwartet wird.

Diefe fammtlichen Borftellungen behanbeln wir an biefem Drte, weil wir fie fur uralt, und bem Dajageschlechte ber Dauptfache nach angeborent balten. Bmar zeigen bie bier folgenben vielfachen Denthen feine ursprungliche Ginheit, fie find nicht Bweige eines und beffelben Baumed, im Gegentheil laffen fie nicht felten folche Biberfpruche feben, bağ man bas Bange als eine fpatere Bufammenftellung einer Menge urfprünglich unabhangig von einander entftandener Boltemptben anguschen bat. Sie find verschiebene Quellen und Bache, die allmalig gu tem Bluffe gufammengefloffen finb, ben wir bier vor und feben, - bie verfchiedenartiges Waffer gufammentragen. Wir find bei ben Bernanern auf ein abnildes Berhaltniß alter Minthen gu einander geftoßen, und noch mehr erging es fo ben fosmogonischen Mithen ber Dinbus und ber Grieden. Benn nun aber auch einzelne Bestandtheile und bie lette Korm bes Bangen ben Agteten angehört, andred ben Chichimeten und ihren Bermanbten, fo berichten boch bie Duellenschriftsteller Gomara, Torquemaba und Clavigero einstimmig, bag ber Grundftod biefer Robmogonien fcon im Befit ber Tolteten gewesen fei. Die Quellen fagen aber nicht, bag biefe Minthen der hauptfache nach, wie humbolbt will, toltetifchen Urfprunge feien, und daß bie norbifden Bolfer fie fammt ben übrigen Rulturelementen nach Centralamerifa gebracht batten. Die Granbe, warum wir fie ber Urbevollerung gufdreiben, von ber fie bann bie Tolteten annahmen, find folgende: Ginmal weisen fcon bie in biefen Mythen ermahnten Dertlichkeiten nicht auf bie norbische Deimat, fenbern es find bie und ichon früher als heilige Orte ber Urbevollerung befannt geworbenen Stabte Teotibuacan und Cholula. Dann werben Thiere genannt, bie bem Guben, nicht bem Norben angehören, wie Tiger und Affen, in hinficht welcher hier alfo baffelbe gilt, mas ichon oben in Beziehung auf ben Ralenber biefer Wolfer gesagt worden ift. Die im Mythus genannten Gotter find ebenfalls als Gotter bes Majagefclechtes nachgewirsen worden, bie Schlangengotter Botan und Cibnatcobuatl, ber Connengett Citlalatonal und feine Battin Citlaliene, bet Baffergottes Tlaloes Gattin Chalchinheneje, mabrend auch nicht bie leifefte Ermabnung ber Agtetischen Rational= und Dauptgotter Buigilepochtli und Tegcatlipoca ju bemerten ift. Ferner haben wir einen Theil biefer Mythen, welcher von bem Urfprung ber jehigen Sonne ergabit, bereits bem Sonnenbienfte ber Urbevollerung in Teotibugean anweifer muffen. Dabin leitet une auch bie Benennung biefer Beltalter, Tonetiuhs, Sonnen. Im Mythus selber werden als damalige Landesbewoh= ner die Riesen, und neben ihnen die Olmeken und Xicalanken genannt. Die erstern wurden nach demselben Mythus von den beiben letten Vol= kern burch List ermorbet, was auf einer Anschauung bieser lettern be= ruhen muß. Auch hatten die Mixteken und Zapoteken bereits dieselben Malereien von der Erschaffung der Welt und der Fluth. Es ist Schabe, daß Clavigero I, 164. 345 nicht Mehreres darüber aus dem Werte bes Dominikaners Gregorius Garcia vom Ursprung ber Indianer, welches Bb. V Cap. 4 die Mythologie der Mixteken behandelt, mitgetheilt hat, ba alles mit Fabeln untermengt sei! Zu biesen Einzelnheiten, welche bas relative Alter ber Mythen zu bestimmen pflegen, kommt noch bie Gesammtlage ber Dinge, wie wir sie bereits kennen lernten, und noch weiter kennen lernen werden. Nach berselben find die bedeutendern Rul= turelemente ber süblichen Bevölkerung zuzuschreiben. Und so benn auch biese kosmogonischen Mythen. Zwar hatte ber Norden, z. B. die Roth= häute, auch bergleichen. Aber solche weit vorgeschrittenen Naturanschau= ungen, wie sie nur die gebilbetsten Naturvölker der alten Welt wieder schufen, solche wechselnde Weltbilbungen und Weltzerstörungen durch die vier Elemente finden wir nur bei Bölkern von einer solchen Kultur, wie sie dem Majageschlechte die Reste seiner Tempeltrümmer anweisen, nicht aber bei nordischen. Wir tragen also kein Bedenken, diese Mythen hier zu behandeln, und fie dem alten Majageschlechte zuzuschreiben, von bem sie bann auf die verschiedenen Völker der nordischen Einwanderung übergegangen find. Man schrieb sie ben Tolteken zu, einmal weil die Tolteken sie wirklich schon hatten, und dann, weil man überhaupt das bem hohen Alterthum Angehörige Toltekisch nannte. Humboldt Monum. 37. Bgl. im Allg. A. v. Humboldt Monum. S. 31. 203. 227 ff. 317. Sama §. 62 S. 97. Boturini Cat. de Museo §. VIII, N. 13. Sahagun B. I. Gomara S. 119. Ixtlilxochitl hist. des Chichimèques T. I, 4 ff. Torquemaba I, 34. 40. II, 82. 83. Clavig. I, 401. 625. II, 281. 282. be la Renaudière im Univ. IV, S. 23 ff. Prescott I. 50. II, 434 ff. nach Gemelli, Siguenza u. a. Prichard IV, 375 ff.

Was nun zunächst die Weltalter anbelangt, so wird bei den Mexikanern so gut wie bei den Kulturvölkern der Naturstaaten unserer alten Welt die Zahl verschieden angegeben. Nach der einen Angabe, die Alva Irtlilrochitl im Eingange seiner Geschichte der Chichimeken giebt, nahm man nach den vier Elementen auch nur vier Weltalter an. Ihm fol= gen Clavigero, Prescott u. a. Dagegen gab es nach humboldt fünf folder Weltalter ober Sonnen, und er beruft fich auf eine anbere Relation bes oft widersprechende Rachrichten mittheilenden Irtlilrochitl. Für biefe lettere Anffaffung fprechen auch noch Gama, Gomara und Boturini. Gerabe fo fdwanken nun auch unfere Alten gunachft gwifden ber Biergahl und ber Fünfgahl. Die hindus und bas Bendvolt haben vier Weltalter, bie Tibetaner und Deftob funf. Rach Buttmann war aber bei letterm bie Funfzahl auch nicht ursprünglich. Die Orphiter fdmanten zwischen vier und seche Weltaltern. Auch bei ben Merikanern scheint bie Biergahl bie ursprüngliche schon beswegen zu sein, weil fich bie Weltalter nach ben Elementen richteten und genannt murben. Das fünfte, bas nach feinem Elemente genannt wirb, ift offenbar infofern fpaten Bugabe, ale früher baffelbe ben Ramen bee Feuers trug, und bann bas zweite bei humboldt wegfiel. Da aber bie Fünfzahl ber Mexikanischen Beltalter auf jeben Kall die lette und vollendetfte Korm bes Mutbus glebt, fo mablen wir humbolbt zum Führer. Bgl. Creuzere Symbolit III, 326 ff. Baure Symbolif II, 1. 263. 411. Majere Brahm 67 ff. Beflobs Arbeiten 108 ff. Buttmann, Schriften ber Berliner Afabemie 1814, 15,

Auch bie Jahre biefer Beltalter zeigen ein abnliches Schmanken. Die Bahl, die Irtlitrochitl in der Geschichte ber Chichimeten angiebt, und ber Predcott folgt, ift 4394; bie welche humbolbt biefem Gemabre mann zuschreibt, 1417. Auch Bama und Boturini haben fleinere Bablen. humboldt felbst bagegen (Monum. Planche 26) halt fich an bie Darftellung ber Beltalter im Codex vaticanus, und entscheibet fich fur tie Bahl von 18000 Jahren. Man barf nicht, wie bier geschehen zu fein fcint, ben fritifden Ranon anwenben, bie fleinere Bahl worzugieben, und fo ben Mythus mehr ber geschichtlichen Wahrscheinlichkeit naber gu bringen. Wir halten uns baber auch hierin an humbolbt. Anben Bolker, namentlich bie hindus, zeigen in Angabe ber Jahre ihrer Beltalter ebenfalls nicht burchgangige Uebereinstimmung. Dabin find aud bie verschiebenen Angaben bes jedesmaligen Alters bes Wogels Phonix gu rechnen, ber boch nichts anbres als bie Personification folder Gane tifcher und Inbifcher Jahreschelen ift. Dan tann baraus abnebmen, bağ bie Jahresbestimmungen biefer Mythen feinen urfprunglichen ober wesentlichen Bestandtheil berselben ausmachen.

Statt des Ausdrucks Weltalter ober Cyclus bediente sich das Majageschlecht der Bezeichnung Sonne, Tonatiuh. Man nahm also vier
ober fünf Sonnen an, welche nach einander in jedem Weltalter herrsch=
ten, und am Schlusse besselben erlöschten. Der Sonnengott ist abwech=
selnd Schöpfer und Zerstörer.

Diese verschiebenen Sonnen werben nach ben verschiebenen Elementen unterschieden, welche in den verschiedenen Weltaltern herrschten, sie hervorbrachten, und sie sammt den in ihnen lebenden Menschen zer= ftörten. Diese letteren geben entweber zu Grunde, ober werben in Thiere verwandelt, nur Einzelne retten fich in bas nächste Weltalter hinüber. Weltuntergänge ober Sinfluthen fanden wir bei allen größern Ameri= kanischen Bölkermassen, ein Untergang durchs Feuer, ein Sinbrand, begegnete uns im Osten Subamerikas, bei ben Duracares. Oben S. 268. So vergehen bei ben Egyptern die Weltalter abwechselnd burch Fluthen und Weltbrande, bei den Hindus entweder ebenso, oder bloß burch Flu= Nach den Orphikern, nach Heraclit und den Stoikern wird diese gegenwärtige Welt burch Feuer zerstört werben. In biesem Kreislaufe bes Schaffens und Zerstörens durch bieselben Elemente spricht sich bie Naturanschauung von ber Zeitlichkeit aller Naturmächte aus. Wenn übrigens in Centralamerika die Weltalter mit ben Namen der Elemente bezeichnet find, so find fie's bei Hefiod durch Metalle, bei ben Hindus burch die Füßezahl eines Stiers, ber im ersten Weltalter noch auf allen vier Füßen steht, in den folgenden aber immer eines verliert. Es tom= men aber auch bei ben hindus neben den vier Weltaltern unzählige auf einander folgende Schöpfungen und Zerstörungen durche Wasser Ein andrer Umstand ist noch hervorzuheben, der die primitive vor. Gestalt ber Merikanischen Weltalter beweist, daß nämlich bei ben an= bern Völkern, besonders bei ben Persern und Griechen, bereits starke moralische Beziehungen sich nicht nur hineinmischen, sonbern überwiegen, so daß die ältern Weltalter als glücklicher und besser erscheinen, bei ben merikanischen Kosmogonien bagegen noch Alles Naturanschauung bleibt.

Die Ordnung oder Reihenfolge der Weltalter wird ebenfalls verschieden angegeben. Die gewöhnliche frühere Angabe bei Irtlirochitl in der Geschichte der Chichimeken, bei Rios, Gomara, Clavigero u. s. w. ordnet so: Wasser, Erde, Luft, Feuer. Auch der Coder Chimalpopoca scheint so zu ordnen, aber die Relation von Bourbourg ist so verwirrt durch seine vorgefaßten Ideen, daß man einstweilen keinen Gebrauch

bavon maden tann. In ben Berfierungen ber Connen fieht er naturliche Greigniffe, Connenfinsterniffe, Bultananebrude, bas Abbrennen eines tonigliden Palafies! Befdicte, auch um ben Preis bes Ruis nalismus! Auch bier beruft fich humboldt auf eine anbre Angak Irtlifrocitl's, mit ter auch nech Gama und Boturint gusammenitum men, nach welcher bie Reihe ber Glemente biefe ift : Erbe, Feuer, Luft, Baffer. humboltt gruntet aber feine Anordnung auch bier wiebenm auf bie Beidenung im Batitanischen Cober und auf bas von seiner Worgangern übersehene Geset ber Meritanischen Dieroglopbit, von ta Rechten gur Linken fortguschreiten. Ich finde mich nicht im Stante p beurtheilen, ob wirklich die Berfchiedenheit ber altern Gelehrten bleg in folder Untenntnig mit ber Mexikanischen Dieroglophik ihren Grunt allein babe, mas bei ber Berbindung berfelben mit ber lebenbigen De rifanischen Tradition etwas schwer zu glauben ift. Ich habe aber anter feite auch bas vollfte Butrauen gu ber genauen Untersuchung Sumbeltit. Die Annahme scheint mir nicht unnatürlich, daß bie Mexikaner seiber, wie sie die Jahl ber Weltalter und die ihrer Jahre verschieden angaben auch in ber Anordnung auseinander geben konnten. Berichiedene My then von Schöpfungen burch bie Conne und bie Elemente find bis altefte, bie Orbnung ift icon fpateres Machwert, und baber mabrideus ich bie verschiebenen Angaben. Denn es ift boch nicht fo gar gegen tu Analogie, bag bas erfte Entstehen ber Welt burch bas Waffer an bu Spipe bes Gangen gestellt wurde. Und eben fo paft bas Feuer nicht abel an ben Schluß, einmal ebenfalls nach einer wettverbreiteten And logie, und bann, weil von ben Aztefen felbft bas Ende bes letten und gegenwartigen ABeltalters an einem Feuerfeste erwartet wurde. Gin neuerer Forfder entscheibet fich fogar für eine Darftellung biefer Widt alter, nach welcher bas gegenwartige bas britte ware. Das erfte id has bes Waffers, welches mit Corcor enbete; bas zweite bas ber luft, in welches bie Menfchenschöpfung von Ometenetli und Omeciticatl burd einen Riefel fallt. Das britte ift bas ber Erbe, welches am Schluffe eines Seeulums zu Grunde geben wird. Das rierte, bas bes Feuer, steht noch bevor. Seine Zerftörung burche Feuer wird bas allgemeine Ende ber Welt bringen. Prichard IV, 380 nach Bradfords American Antiquities. Wie bem aber auch fet, wir richten uns auch hierin in unfrer Darftellung nach humbolbt, beffen Untersuchung allerbinge fe ficherste aztekische Form ausgemittelt haben mag.

Die einzelnen Weltalter haben nun jedes für sich folgende Eigenthümlichkeiten:

Erstes Weltalter, Weltalter ber Erbe, Tlaltonatiuh ober Ala= chitonatiuh. Die Dauer besselben ist, wenn aufs Ganze ber vier ersten Weltalter 18028 Jahre kommen, 5206. Dasselbe ist ausgezeichnet burch ben Rampf mit ben Riesen, welche in bemselben lebten. Daher heißt bieses Weltalter sogar auch Qzocuilliereque, Zeitalter ber Riesen. Das Vorkommen biefer Riefen wieberholt sich später wieber im britten unb vierten Weltalter. Sie bezeichnen ursprünglich im Mythus rohe irdische Naturkräfte im Gegensatz zu ben gestaltenben himmlischen Kräften ber Rulturgötter \*). Die Sage bes Volkes faßt aber auch gern die Ur= völker als Riesen, und knüpft Vorstellungen von biesen an die alten zur Sage umgestalteten Riesenmythen. Dieses Weltalter finbet sein Ende durch Hunger, indem ein boser Geist alles Gras und alle Blu= men und Gewächse ausreißt, und baburch ben Tob der Menschen ver= ursacht. Dieß ist die gewöhnliche Ueberlieferung. Nach Gomara wird bie Zerstörung burch Erbbeben bewirkt. Rach beiben Fassungen bes Mythus ist es immer bie Erbe, bie burch Versagen ihres Wohlwollens ben Untergang ber ersten Welt herbeigeführt hat. Was von Menschen noch bem Hunger ober bem Erdbeben entgangen war, wurde von Ti= gern gefressen.

Zweites Zeitalter, das des Feuers. Tletonatiuh, oder das rothe. Seine Dauer war 4804 Jahre. Der Gott des Feuers steigt am Ende desselben auf die Erde herab, um sie zu zerstören. Nur die Wögel entstiehen, und die Menschen, die in Vögel verwandelt worden waren. Ein einziges Menschenpaar rettet sich in eine Höhle. Offen= bar barum, damit die ersten Menschen des folgenden Zeitalters als Erd= geborne wieder aus einer Höhle hervorkommen können.

Drittes Zeitalter, bas des Windes oder der Luft, Checatona= tiuh. Dauer 4010 Jahre. Während dieses Weltalters wohnten bereits die Olmeken und Xicalanken im Lande Anahuac. Sie hatten baselbst

<sup>\*)</sup> Im Babischen begegneten nach ber Sage zwei Riesen einem Menschen. Was ist bas sur ein Erdwurm? fragte ber eine. Der andere antwortete: Diese Erdwürsmer werden uns noch auffressen. Stöber, Sagen des Elsasses, S. 88. Bgl. noch 97. 129. 183. 194. 202. 303. 345. Der Aderbau ist Ursache des Verschwins dens der Riesen. S. 203.

Ueberreste ber Riesen aus frühern Perioden vorgefunden, die man sich nun als Nachkommen jenes einzigen Menschenpaares bachte, bas fich am Ende des zweiten Weltalters in die Bohle geflüchtet hatte. neue Bevölkerung sollte von Morgen gekommen sein, und da fie den Riesen anfänglich als Sklaven bienten, sie ihnen überhaupt mit offener Gewalt nichts anhaben konnten, griffen fie barum zur hinterlift, und luben die Riesen zu einem feierlichen Feste ein. Als sie nun an bem= selben ihre Dränger berauscht hatten, machten sie fie mit ihren eigenen Waffen nieber. Irtlilrochitl gibt biesen Olmeken und Xicalanken bereits ben Quepalcoatl zum Kulturgott, und Ternaux Compans und Humboldt Monum. 319 weisen benselben ebenfalls ben Olmeken zu. Er habe die Laster abgeschafft, und bagegen Sitte und Kultur als Gott bes Regens und der Gesundheit eingeführt. Alls er aber teinen gehofften Erfolg seiner Lehre wahrnahm, habe er sich mit der Berheißung einer spätern Wieberkunft entfernt. Da Quehalcoatl sonst ganz allgemein als der Nationalgott der Tolteken genannt wird, so ift anzunetmen, wie wir das noch später zeigen werben, daß dem alten Toltetischen Nationalgott das Schlangenattribut, und mit ihm der Name Quegalcoatl von Majavölkern gegeben wurde, welches Ereigniß bie Tolteken in die mythische Urzeit verlegten, und zwar in dem Sinn, daß Quehalcoatl schon bamals ben Völkern, aber mit wenig Glud, ein göttlicher Religionsstifter habe sein wollen. Die Verheißung seiner Wieberkunft bezieht sich auf sein Erscheinen unter ben Tolteken. Wenn um= gekehrt die Azteken den Quekalcoatl zum Sohn ihres Huitilopocklik machten, so ist barin nichts weiteres zu sehen, als eine Aztekische Unterordnung bes Toltekengottes unter ihren Nationalgott. Denn Quesalcoatl ist ein älterer Gott im Lande, wenn auch nicht vortoltekisch.

Am Schlusse dieses Weltalters erhoben sich gewaltige Orkane, welche Bäume entwurzelten, häuser, und selbst Felsen zerrissen, und tie Menschen zu Grunde richteten, oder in Affen verwandelten. Erst seitz dem gibt es Affen in diesem Lande, das sie ursprünglich nicht hatte. Doch rettet sich auch hier wieder ein Menschenpaar in eine Höhle.

Das vierte Weltalter Atonatiuh, ist das des Wassers, und dauerte 4008 Jahre. Am Anfang dieser Periode bevölkerte die Schlangenfrau Cihuatcohuatl oder Quetazli die Erde. Sie gebar sedemal Zwillinge. Daher wurde sie dann später als Mutter des Menschen-

geschlechtes und Schutgöttin ber Kinder, überhaupt als Göttin vom ersten Range verehrt.

Am Ende dieses Weltalters erschien die Göttin bes Wassers Mat= cacueje ober Chalchiuhcueje, die Gattin bes Wassergottes Tlalof, und zerstörte durch eine allgemeine Fluth das Menschengeschlecht. Es rettete sich aber auch hier wieder ein Menschenpaar. Der Mann hieß Cop cor, die Frau Xochiquekal, die sich auf dem Stamm einer Cypresse flüchteten und auf dem Berge Colhuacan landeten. Da dieser Corcor auch noch andere Ramen trägt, wie Cipatli, Seethier, Teocipactli, Fisch= gott, auch Huehnetonacateocipatli, alter Fischgott von unserm Bleisch, Humb. Mon. 144. 158. 236, so erinnert uns dieß an den ersten In= bischen Avatar, in welchem Vischnu ber Wassergott sich als Fisch of= fenbart, ober an Brahma, ber bem Manu in Fischgestalt die Fluth ver= kundet, und ein Schiff zu bauen besiehlt, ober an den Chaldäischen Obagon ober Dannes, ben Kulturgott mit Fischgestalt, ber sogar nach Ginigen verrierfacht wird, so daß in vier verschiedenen Perioden vier Dannes erscheinen. Creuzers Symbolik II, 68 ff. So ist in Sprien Dagon ein Fischgott, Atergatis ober Derceto eine Fischgöttin, die eben= falls mit der Bluth und Deucalion in Verbindung gesetzt werden. Und so ist denn auch Corcor offenbar ein alter, später anthropomorphirter und euhemerisirter Fischgott. Der Name seiner Gattin, ber eine ge= flügelte Blume bezeichnet, weist ebenfalls auf eine Gottheit, auf eine Pflanzengöttin hin. Eine andere Ueberlieferung, die wahrscheinlich dem nordischen Volke ber Tlailotlaken angehört, weil ihr Nationalgott Tez= catlipoca hier Alles leitet, nennt als bie beiben geretteten Menschen ben Nata und die Nena, und läßt die übrigen Menschen alle in Fische ver= wandelt werden. Andree Westland II, 2. 88 nach Bourbourg. Diese Nena stammt wohl aus bem Majageschlechte, wo sie Nin heißt. Ebend. II, 3. 171. Das alte Volk ber Mehuakaner nannte statt bes Cor= cor ben Tezpi als benjenigen, ber ber Fluth entkam. Nach ber alten Ueberlieferung derselben hatte bieser sein Boot mit verschiedenen Thie= ren angefüllt. Als die Wasser abzunehmen schienen, sandte er einen Geier hinaus, ber nicht wiederkehrte, weil er an den Leichen der Riesen Nahrung fand. Dann fanbte er einen Rolibri, biefer kehrte mit einem Zweige im Schnabel zuruck. So untersuchte auch ber Chaldaer Xisuth= rus aus seinem Schiffe ben Stand ber Fluth. In solchen Analogien mit der biblischen Flutherzählung ist weder eine historische Abhängigkeit

ber Urvölker von einander, noch ein christlicher Einfluß auf die amerikanischen Erzählungen anzunehmen, sondern selbstskändige Gestaltungen.

Das fünfte Weltalter endlich ist das gegenwärtige. Seine Dauer kennt man nicht, sein Ende wird aber jedenfalls mit dem Abschluß eines zweiundfünfzigjährigen Sekulums erwartet. Den Anfang besselben setzen die Mexikaner in das Jahr 702 unsrer christlichen Aera.

Ueber ben Anfang dieses Weltalters gibt es nun wieber verschiebene Sagenquellen, indem offenbar alte Rosmogonien und Fluthsagen, ähnlich wie bei der Deukalionssage, erst im Verlauf mit dem Mythus von den Weltaltern sich in Verbindung gesetzt haben.

Die eine Ueberlieferung schließt sich an die schon früher erwähnten Riesen an, indem fie einen Theil berselben die Fluth überleben läßt. Das stimmt nun nicht recht zu der Sage von Corcor ober Tezpi, welcher ja allein mit seinem Cheweibe sich rettete, während bie Riesen ertrunken waren. Man müßte sich bie neuen Riesen als Rachkommen bes Corcor benken, obschon der Corcormythus, wie wir sehen werden, seine eigene Fortsetzung hat. Es geschieht auch sonft, was uns bier begegnet, daß die alten Riesenvölker nicht recht mit ben herkommlichen Wölkertafeln der bekannten und verwandten Bölker sich vereinigen laffen. Die nun der Fluth übrig gebliebenen Riesen (es waren ihrer fleben, wie wir später zeigen werden) bauten ben Pyramibentempel von Cholula, und hatten sogar die Absicht, denselben bis in die Wolken hinauf-Aber dieser Uebermuth erzürnte die Götter, sie entsenbeten Feuer vom himmel, und zwangen bie Riesen von ihrem Beginnen ab-Wie wir uns erinnern, war bei bem Bau bieser Pyramik auch der Schlangengott Votan thätig, bevor er das Volk nach Guate mala führte. Die Erwähnung besselben und der Phramide von Cholula weist diesen Theil der Sage der Urbevölkerung an. Daß aber die Erbauer Riesen heißen, zeigt, daß die Form der Sage nicht die ursprüngliche der Olmeken ist, denn diese setzen sich selbst den Riesen entgegen, sonbern einem spätern Geschlechte, bem bie Zeit ber Olmeken bereitt im mythischen Dunkel lag, angehört.

In schon genauerm Zusammenhange mit dem Bewußtsein der norbischen Einwanderung steht der Theil der Sage, der sich an Corcor anschließt. Aber welchem nordischen Volke derselbe angehöre, ist nicht ersichtlich. Die Tolteken sind schwerlich die Schöpfer besselben, da sie ihren Quehalcoatl in bieser Urzeit eine Hauptrolle bei Cholula spielen lassen. Dem mag nun sein, wie ihm wolle, nachbem Corcor mit seiner Gattin ber Fluth entkommen war, zeugten beibe fünfzehn Söhne, welche aber alle stumm geboren wurden. Da theilte ihnen eine Taube fünfzehn Jungen aus, und davon stammen die fünfzehn Sprachen und Bölzer von Anahuac. Auf den Hieroglyphen=Gemälden, welche die Fluth darstellen, ist die Taube abgebildet, wie aus ihrem Schnabel die Junzen hervorgehen, welche an die fünfzehn Männer vertheilt werden.

Wieber eine andere Relation ist von ben Chichimeken überliefert. Diese läßt die Welt nach Vernichtung der vorigen Sonne fünfund= zwanzig Jahre lang mit Finsterniß bebeckt sein. In ber Mitte bieser Jahre, im fünfzehnten berselben, wurde zuerst das Menschengeschlecht erneuert, und erst zehn Jahre nachher die fünfte und jetige Sonne ins Dasein gerufen. Mit ber Erneuerung bes Menschengeschlechtes hatte es aber folgende Bewandtniß. Der Gott Citlalatonak ober Ometeuctli erzeugte mit seiner Gattin Citsalicue ober Omecihuatl einen Stein ober ein steinernes Messer, welches bann in der Gegend von Chicomoztott d. h. Siebenhöhlen vom Himmel auf die Erde fiel. Aus biesem Steine, ber zerbröckelte, entstanden 1600 Herven, ahnlich wie aus den rückwärts geworfenen Steinen Deukalions und Pyrrhas bie Menschen geworden sind; ober wie die Oneibas von einem Steine abstammen, oben S. 1103 ober wie endlich nach einem Mythus ber Ka= raiben die Erbe nach ber Fluth daburch wieder Menschen erhielt, daß ber sie überlebende Mensch Steine in Menschen verwandelte. Oben S. 229. Die Heroen nun, die ein ihnen unterworfenes Geschlecht wünschten, das sie bebiente, erhielten wirklich von ihrer Mutter die Er= laubniß, Menschen hervorzubringen. Also ertheilten sie einem von ihnen, bem Xolotl, den Auftrag, sich in die Unterwelt zu verfügen und da= selbst ben Anochen eines verstorbenen Menschen zu holen. Sie wußten, daß sie, wenn sie benselben mit Blut besprengten, das sie sich selber gelassen, aus bemselben Menschen erhalten würden. Das soll auch ber Ursprung bes so häufigen Aberlassens sein. Xolotl holte auch wirklich in der Unterwelt einen solchen Menschenknochen; da ihn aber der Gott bort unten Mictlanteuctli verfolgte, übereilte fich ber Heros so ftart, daß er siel, und auch dieser Anochen zerbröckelte. Man legte nun die Stude in ein Gefäß, und besprengte fie mit Blut. Da geschah es am vierten Tage, daß sie einen Anaben erhielten, und ba sie mit dem Blut=

sprengen fortsuhren, nach brei folgenden Tagen ein Matchen. Die Rinder nährte Koloti mit bem Safte ber Disteln, und ren ihner stammt bas Menschengeschlecht. Die Ungleichheit ber Größe ber Menschen rührt aus feinem andern Grunde, als aus ber Ungleichheit ber Stüde jenes Knockens.

Der so gewordene erfte Mann bieg Iztaemirenatt ober Briacmir cobuatl, fein Weib Blancueitl. Bon ihren feche Cobnen fammen de Bölfer von Anahnac. Der älteste hieß Telhua, ber eine Merz Stabte grundete; vom zweiten Tenuch ftammen bie Tenuchen ober 21teten, Umeratt ift ber Stammvater ber Olmeten ober Ulmeten, Is calancatt ber ber Aicalanten, Mixtecatt ber ber Mirteten, Die mitt ber ber Otomiten. Ein anberer Bericht, ben humbolbt Men. 3! aus einer Santidrift bes Dominifaners Betro be los Ries (1566) mittheilt, macht bagegen ben Telhua zu einem ber fieben Riefen, bie u ber großen Fluth nicht zu Grunde gegangen feien, fonbern fich in bie fieben Soblen geflüchtet batten. Er hatte ben Beinamen bes Baumeiftert, und mar fleißig an bem Aufbau ber Ppramibe von Cholula beichaftig, als berselbe burch bas himmlische Feuer gehindert wurde. Dieser Berick hat wiederum seinen Berührungspunkt mit einem andern bei Acosta VII, 2 welcher die nordischen Einwanderer aus fieben Bohlen bervorgeben laft. Dabel ist auch wieberum nicht zu übersehen, daß der Stein Gittatenalt, ans beffen Berbrodelung bie 1600 Beroen entftanben, bei Giebenhöhler ober Chicomogtotl auf bie Erbe fiel. Rach humboldt bewahrte man einen heiligen Stein in Cholula auch noch fpater, und gab ibn für biefen ans. Alfo, fchließen wir, bat alte Steinverehrung biefen Theil bes alten aitiologischen Mythus erzeugt.

Aus biefer Menge von Berschiebenheiten in biesen Rosmogenier ist ersichtlich, bas viele Lokalmuthen hier wie in Peru unabhängig von einander entstanden, die man später äußerlich mit einander verband, bu aber in mancherlei Wibersprüchen auch noch später ihre ursprünglicke Unabhängigseit zu erkennen geben. Auch bei den Griechen war bu Flutbsage ursprünglich noch nicht mit der von den Weltaltern verbunden gewesen.

Rachdem nun fo ober fo die Borfahren bes jetigen Menfchengefchlechtes entstanden waren, bann erft, zehn Jahre nachber, schritt man zur Schöpfung ber gegenwärtigen ober fünften Sonne. So find auch bei den Muyscas und andern ameritanischen Stämmen, abalich wie bei den Arkadiern, die Menschen älter als der Mond. Auch hier erhielten Sonne und Mond durch Verwandlung ihr Dasein. Wie aber dieses Alles in der Nähe von Teotiuacan vor sich ging, und wie bei diesem Anlasse die Menschenopfer und Wachtelopfer entstanden sein sollten, das ist früher schon bei Darstellung des alten Sonnendienstes der Urbewohner und der mit demselben verbundenen Menschenopfer erzählt worden. §. 96. S. 477.

Da das Ende der fünften Sonne ein künftiges ist, so sind an die Erwartung desselben die eschatologischen Vorstellungen und Weissagungen der Merikanischen Völker geknüpft. Die Zeit des Untergangs ist den Menschen nicht bekannt, nur so viel weiß man, daß sie am Ende eines Merikanischen Seculums, welches 52 Jahre hat, eintreten wird, und zwar am Ende der fünf Schalttage. Alsdann werden bose Geister, Tzissimimes oder Tschitschimite, Luftgeister, die Menschen verzehren\*), und die Sonne wird nicht mehr über dem Horizont hervorkommen.

Daher wurde jeweilen am Schlusse bes Sekulums bas Feuerfest ber Erwartung bes Weltenbes geseiert, Tiumolpia, ober bas Band unsserer Jahre, Toriuhmolpia. Die fünf Schalttage, welche die unglückslichen Tage hießen, war bas Volk in der größten Angst, am fünften wurde in allen Tempeln das Feuer gelöscht, in allen Rlöstern gebetet, und Niemand wagte es, bei Einbruch der Nacht Feuer anzugünden; hinsgegen wurden die Rostbarkeiten der Häuser und die Hausgötter zerstört, die man doch nicht mehr zu gebrauchen fürchtete. Die Frauen sperrte man in die Waismagazine ein aus Furcht, sie möchten in Tiger verswandelt sich mit den bösen Geistern vereinigen, und für vielsach erlitztenes Unrecht an den Männern Rache nehmen. Die Rinder ließ man in jener Nacht nicht schlafen, damit sie nicht in Wäuse verwandelt würzden. Wan erwartete also wie am Ende der andern Weltalter Verwandelungen der Menschen in Thiere.

Alsbann begab sich eine große Prozession in der Tracht und mit den Attributen ihrer Götter, begleitet von einer ungeheuren Volks=

<sup>\*)</sup> Eine ähnliche Erwartung hatte man auch zur Zeit großer Dürre, wie sich bieselbe in einem Gebet an Alalof ausspricht, welches das Ausland 1831, S. 1042 aus Sahagun mittheilt.

menge, aus ber Hauptstabt weg auf ben Berg huirachta bei Iztapalapan. Auf ber bobe bes Berges fant ber gange Bug voller Ermartung bis Mitternacht still. Sobald bie Pletaden ben Scheitelpunft er reicht hatten, rieb man auf ber Bruft bes ichonften ber Rriegsgefangenen, ber zum Opfer bestimmt war, mit zwei Staben bas neue Feuer. Die Flamme murbe an ben Scheiterhaufen gelegt, auf bem fich bas Schlachtopfer befand, und fowie fle nun bas Dolg ergriff unb gen himmel loberte, galt bieß fur bas Beichen, bag bie Gotter bem Denschengeschlechte noch ein Sefulum geschenkt batten. Da erhob fic aus ber Menge bes versammelten Bolfes ein ergreifendes Freudengeschrei, welches fich ben fernerstehenden Maffen mittheilte, bie in ber Saurtftabt und Umgegend alle Tempel, Sugel und Dacher anfüllten und ben Blick unverwandt nach dem Berge Duirachta gerichtet hatten. Das neue Feuer wurde fdnell verbreitet, und loberte fcon vor Zagesanbrud meit und breit auf allen Altaren und Feuerstätten von Anahuac. Die Priester selber trugen es nach bem großen Tempel.

Die vierzehn folgenden Tage waren Tage der Freude und Erbolung, festliche Züge, Tänze und Spiele hörten nicht auf. Man erneuerte,
reinigte und übertunchte alle häuser, stellte die Rleiber, Geräthe, Kostbarkeiten und hausgötter wieder ber. Alles bezeichnete symbolisch die Wiedergeburt der Welt. Das lette Fest dieser Art war im Jahr 1506 geseiert worden, und zwar glänzender und mit mehr Menschenopsen als je vorher. Vgl. über dieses Fest Clavig. I, 432. 320. Humboldt Monnm. 179 ff. nach Gomara und Torquemada. Prescott I, 99 ff. 432 ff. 320 ff., wo zugleich die weitere Litteratur angegeben ist.

Ich halte bieses Kenerfest ber Azteken ebenfalls für sehr alt, und schon bem alten Sonnenbienste angehörig. Denn auf ahnliche Weise wurde sowohl bei ben Natschez, die bem Sonnenbienste ergeben waren, ber Sonne zu Ehren bas Fest bes neuen Feuers gefeiert, Chateanbriand Reise in Amerika, beutsch III, 94 ff. und bei ben Mundeas wurde bas Ende eines fünfzehnsährigen Jahreschklus ebenfalls, wie wir uns erinnern, durch ein solches Fest beschlus ebenfalls, wie wir uns erinnern, durch ein solches Fest beschlossen. Bei der Erneuerung bes Feuers auf der Insel Lemnos holte man das neue Feuer für alle häuslichen Heerde von dem Altare Apollos in Delos. Edermann Rytholosie II, 54. Oben S. 6 und S. 90. Das chklische Feuerfest der Azteken an sich wurde schon in der Heimat geseiert, wenigstens hat sich das bestimmte Andenken von dem schon nach dem Auszuge im Jahr 1091

geseierten chklischen Feuerseste erhalten, von welchem ihre Aera batirt. Aber die Beziehung auf den Weltuntergang ist erst in der neuen Hei= mat durch die Bekanntschaft mit den Weltaltern neu hinzugekommen.

## S. 101. Reberblick der Geschichte der nordischen Einwanderung.

Durch die Darstellung ber Kultur und Religion der Urbevölkerung, welche wir der Bequemlichkeit wegen in dem Ramen des Majageschlechtes zusammensassen, ist uns ein großer Theil der Grundlage der Meritanischen Religion anschaulich geworden. Diese eine Wurzel dieser Religion gibt uns nicht bloß einen Theil des Ursprungs derselben, sondern sie beleuchtet auch als Folie die andere, von ihr unabhängige, die nordische, sie läßt sie in ihrer Eigenthümlichkeit erscheinen. Nicht nur eignete sich die nordische Einwanderung jene bedeutenden Religionselemente von dem Majageschlechte an, sondern durch die Aussonderung des südelichen Elementes wird das eigenthümlich nordische gerade durch den Gegensas in schärfern Umrissen sichtbar.

In kritischer Hinsicht unterscheibet sich bie Geschichte ber nordi= schen Völker durch beziehungsweise größere Sicherheit und Vollständig= teit. Raum daß die des Majageschlechtes auf eigenen mythischen Sagen beruht, mehr noch auf fremder Aneignung und bloß eigenen Bauresten und Sprachüberbleibseln, gibt uns bagegen bie norbische Einwanderung eine Ueberlieferung durch Sage und Hieroglyphen. Es find dieß aller= dings zwei schwankenbe Stüten ber Geschichte, die Hieroglyphe ist beschränkt sowohl, besonders die Mexikanische, als zweibeutig, die Sage beweglich und ber Dichtung offen. Daher trägt auch allerbings biese Geschichte nicht den Charakter einer durch gleichzeitige Aufzeichnung mit Buchstabenschrift beglaubigten Geschichte. Die Sage hat da gewaltig ihr Recht in Anspruch genommen, und wie in der Geschichte von Peru herrscht auch hier, wenn auch nicht in bemselben Grade, besonders in ber Geschichte ber Tolteken und auch andrer voraztekischer Bölker, in ber Chronologie viele Verschiebenheit und Verwirrung. Genauer find bie Berichte ber Azteken, an benen Humboldt (Monum. 137) bie Plan=

mäßigfeit und bewundrungewurdige Genauigfeit ruhmt. 3ch halte mid, besonders in der Chronologie, an biefen Führer, ber biefen Theil ber Beschichte mit besonderm Bleif und Beschick behandelt bat. Gur unfern Bred ift bie genaue Gewisheit über biefe Bahlen ber Sagengeschicht nicht fo wichtig. Uns genfigt, baß fich bier bie Sagen im Allgemeinen auf historischem Boben bewegen, und ce follte einem an die Unterfadungen ber Mothen und Sagen gewöhnten Forfder nicht unmöglich werben, immer mehr ben wirklich hiftorifden Gehalt mit einer gewiffen belebten Ausführlichkeit herzustellen. Dergleichen Berfuche befigen wir auch an den Arbeiten von Torquemaba, Irtlifrodiil, Camargo, Clarigero, humboldt, Prescott, be la Menaubiere u. A. nt. Cs findet fich in biefen Werten eine große Maffe anziehenber Gingelheiten, eine mahre Fundgrube für bas Drama, baneben bie wichtigften Ueberliefe rungen über alte Bolferverhaltniffe und Staatenbildungen. Wir unfrerfeits haben und bier auf badjenige zu beschränken, mas fur bas Berfandniß ber religiofen Berhaltniffe nothwendig fdien.

Sammtliche norbische Ginwanderer gehörten, mas feit Clavigeret lichtvollen Auseinandersehungen von den Renern auch anerkannt ift, m einem einzigen großen Bolferftamme, etwa wie bie beutiche Bolterwanderung am Anfange bes Mittelalters. Auf analoge Beife unter Scheiben fich auch ihre Sprachen nur wie Dialette, ihre hieroglyphen waren biefelben, fo daß die ber altern Ginwanderer, ber Tolteten, auch noch den fpatern, ben Tegfufanern und Aziefen, verftandlich warra Auch murben bie Volkerefte ber Stammvermanbten von ben Aztela weniger untersocht, ale freiwillig ober gezwungen in ein Bunbeeverbalt nift verflochten, fo daß auch noch fpater bas Toltefische Cholula tie Stellung Roms, Tezcuco die Athens einnahm. Es ift baber gang falid, wenn noch neulich Beller in seinen Reisen in Merito 1853. S. 377 ff. bie Tolteken zu bem füdlichen autochthonischen Majageschlechte gablt, und fie für mefentlich verschieben von ben Azteten halt. Wie gefagt, fcon bie Sprache ift bagegen. Bgl. auch Bufchmann I, 6. 173. 76 ff. Die genauern Angaben über bie Bertunft biefer Bolfer von Rorben werben im folgenden Paragraphen bet ben Aztefen folgen, bei benen bir Untersuchung fich vollständiger geben läßt. Was aber in biefer Dinficht für bie Azteken past, tommt auch ihren Stammverwandten gu.

Den örtlichen Mittelpunkt alles Lebens ber nordischen Ginwander rung und ihres geschichtlichen Bewuftseins bilbete von ben erften Zeiten

der Tolteken an dis zur Eroberung Merikos durch Cortes das Hochthal Anahuac. Dasselbe liegt etwa 7000 Fuß über dem Meeresspiegel, hat 67 Stunden im Umkreis; bei gehöriger Bewässerung und Besorgung, wie das in den heibnischen Zeiten der Fall war, genießt es eines fruchtbaren und gesunden Bobens. Daher konnten baselbst von ber nordischen Einwanderung dreißig Staaten mit fünfzig Städten und einer Unzahl von Dörfern errichtet werben. Das Hochthal hatte seinen Namen Anahuac b. h. nahe am Wasser — von ben verschiedenen Seeen, bie in ber Mitte besselben liegen, und von benen ber See von Tezcuco ober ber Merikanische, ber bie Stabt Meriko als ein andres Venebig umschloß, der bedeutenoste war. Später bediente man sich aber auch des Ausbrucks Anahuac mißbrauchsweise in einem weitern Sinne für das ganze von den Azteken unterworfene und an beiden Weltmeeren liegende Reich. Es ist eine eigene, besonders in der Geschichte der an= tiken Naturstaaten, oft beobachtete Erscheinung, daß Hochebenen, nament= lich in heißen himmelsstrichen, gern Centralsite und Ausgangspunkte einer weitverbreiteten Rultur werden. Wir erinnern uns hier an ben Titicaca=See, und an die Hochebene von Bogota. In der reinern Berg= luft wirkt die tropische Sonne nicht so erschlaffend, und die günstige Mischung beiber scheint das geschichtliche Bewußtsein zu wecken. Rom= men noch Seeen bazu, so wird eine rasche Kraftentwicklung noch mehr geförbert.

Die Tolteken kamen zuerst in biese Gegenden, und so steht auch ihre Geschichte in einem undeutlichern hintergrunde als die der spätern Bölker. Man hat sie daher, wiewohl mit Unrecht, die Merikanischen Pelasger genannt. Von ihrem ersten Könige Tanub, und ihrer Urheismat huehuetlapallan im Nordwesten wußten sie selber nicht viel mehr als die Namen, — auch ein Beweis, daß sie erst in der süblichen Heismat ein Kulturvolk mit geschichtlichem Bewußtsein geworden sind. Rassinesque, Cabrera und Bourbourg in neuerer Zeit haben zwar die Ursheimat der Tolteken im Süden gesucht. Bgl. Andree, Westland I, 1. 58. 64. II, 2. 96 sf. Buschmann I, 72. 73. 87. 181 sf. Aber der Zug aller dieser zusammengehörenden Völker ist zu klar, um Zweisel zu erleiden. Weil die Tolteken vom Lande Tollan und der Stadt Tula im Norden von Anahuac hergekommen waren, nannte man den Tolteken Toltecatl, d. h. Einwohner von Tollan. Clavigero I, 134. Die Herleitung von Südosten hat bloß den Grund, diese Wölker mit ihrer

Rultur und ihrem Rulturgott Quehalcoatl vom alten Festlande abzuleiten. Und beswegen mussen sogar die sieden Höhlen, aus benen sie hervorgingen, sieden Schiffe gewesen sein! Deswegen muß die alte Hauptstadt der Tolteken, Tula, in Chiapa liegen! Die Schilderungen bes Paradieses zur Zeit Quepalcoatls mussen einen historischen Sinn haben! Ohnehln wandern südliche Bölser schwer nach Norden, und auch alle mit den Tolteken verwandten Stämme läßt die Ueberlieserung und wissenschaftliche Forschung von Norden sommen. Bgl. das Weitere S. 102. Die Herleitung der Tolteken von Süden kann nur darum sich mit einigem Schein nugeben, weil die Toltekische Kultur im Süden ihre Quelle hat.

3m Jahr 544 unfrer Beltrechnung verließen fle nach humbolt ibre alte norbifche Beimat, 643 erreichten fie bie Grengen bes fpatern Aztefischen Gebiets. Wenn bafür ber Rame Anahuac gebraucht wird, fo ift er im weitern Ginne zu nehmen. Denn erft im Jabre 670 tamen fle nach Tula im Norben von Anahuac. Diefe Stadt wurde eine Bet lang ber Mittelpunkt ihrer Macht, so daß bie Urberölkerung sie nach ihrem Ramen benannte. Als fpater bie Daupimaffe ber Tolteken fic nach Gaten wandte, blieb boch noch lange ein Reft berfelben in Tula jurud. Bu Cortes Beit indeffen lag bie Stadt ichon in Trummen. hier foll im Jahr 708 ber Aftrolog huemabin die beilige Schrift ber Tolteken Tev = Amortli d. h. das göttliche Buch — geschrieben haben. Der Inhalt besselben waren nach Boturini hieroglyphische Gemalbe von Urfprunge ber Menichen, und aus ber Befchichte ber Tolteten, - vorzüglich aber mythologische und aftrologische Darftellungen, und ber Ralenber Letterer foll im Wefentlichen berfelbe gewesen fein mit bem ber Agteten. Bis auf bie Stunde tannten fie genau bie Große bes Jahres, bas ft alle vier Jahre burch Ginschieben eines Schalttages regelten. Die Tolteten eigneten fich überhaupt bie alte Rultur bes Dajageschlechtes mit folder Reigung an, baß fie auch fur alle ihnen ipater nachfolgenden Bruberpölfer aus dem Norden Vermittler und Träger der Kultur wurden. Die Runftler, namentlich bie Baumeister, wurden gur Aztetengeit gerabezu Toltefen genannt. Ale fie fpater in Cholula, im Often von Anahuac, fich festgesett hatten, nahm biefer Ginn fo fehr bie Dberhand, daß fie fogar barob ihren triegerischen Geift einbußten. Ihr milbes Befen, nach welchem fie bie Menichenopfer überall abzuschaffen bemuhi waren, trugen fie als auf ihr Ibeal auf ihren Rationalgett

Duehalcoatl über. Wir werben benselben später im Zusammenhange mit ben übrigen Mexikanischen Göttern genauer kennen lernen.

Nachdem ihre Herrschaft etwa vier Jahrhunderte unter acht Köni= gen gebauert hatte, verschwinden sie auf eine etwas räthselhafte Weise. Man sett dieses Ereigniß ins Jahr 1051. Pest, Hungersnoth und unglückliche Kriege sollen ihre Schaaren gelichtet haben. Nach Torquemada, mon. ind. III, 40 wurden sie burch die Olmeken ober Ulmeken aus ihren Wohnsitzen vertrieben, also burch eine Reaktion der Urbewoh= ner. Die Uebriggebliebenen vereinigten fich einstweilen als ein Sauer= teig mit anbern ins Land wandernben Stämmen, diese erhielten sich be= sonders in Cholula, — zahlreichere Schaaren zogen, jedoch größtentheils schon. früher, nach Ducatan, Guatemala, Nicaragua, Honduras, und bis zur Landenge Darien. Mehr oder minder zahlreiche Sprachreste aus bem Mexikanischen Sprachstamme, die Buschmann und Squier in die= sen Ländern nachgewiesen haben, sind größtentheils jest noch sprechende Zeugen von der ehemaligen Verbreitung der Tolteken im Süben. Bgl. Alva Irtlilrochitl am Anfang seiner Geschichte ber Chichimeken. Clavi= gero I, 134 ff. Humbolbt Monum. 25. 30. 70. 90. 137. 314. 318 ff. Rritische Untersuchungen I, 382. Univers IV, 9 ff. 271. Prescott I, 10. 14. Buschmann 1, 140. 76 ff. Oviedo 37 ff. Squier Ricar. II, 329 ff. Besonders Bentia II, 21—33. Ueber ein altes Majamanu= script, das von den Tolteken in Ducatan handelt vgk. Stephens Duca= tan II, 465.

Etwa ein Jahrhunbert nach bem Verschwinben ber Tolteken erscheisnen 1170 in bem sehr veröbeten Lanbe die Chichimeken. Sie rebeten nach den Einen die Sprache der Tolteken, nach den Andern aztekisch, was aber keinen wesentlichen Unterschied aussagt. Vorher waren sie im Lande Amaquemecan oder Chicomoztoc Wilde, die vorzugsweise von der Jagd lebten, und in Höhlen und Strohhütten hausten. Doch werden ihnen auch Städte, Staat und Sonnendienst zugeschrieden. Aber erst im Jahr 1250 nahmen sie von den Tolteken, mit deren Ueberbleibseln sie sich zum Theil verdunden hatten, Kultur und Ackerdau an, während ihre Brüder im Norden auch noch später Wilde blieben. Der König der Chichimeken, Xolotl, der sie nach Anahuac führte, ist eine mythische Berson, die wir schon in den kosmogonischen Mythen erwähnt fanden. Er soll nach Torquemada 200 Jahre gelebt, 113 regiert haben. Wie wir, urtheilt auch Gallatin über ihn. Xolotl vereinigte seine Leute an

Flüssen und Seeen, theilte aber sein Reich in verschiebene Staaten. Hauptort war früher Tenanuca, sechs Meilen nördlich von Meriko, später Tezeuco am östlichen User bes großen Sees in Anabuac. Wgl. bes sonbers Alva Irtlisrochits, Geschichte ber Chichimeken. Clavigero I, 143. 151. II, 131. 558. Humboldt Monum. 93. 319. Bater Mithr. III, 3. 28. 64. 113. Univers IV, 10. Mühlenpfordt II, 364. 471. 492. 504. Prescott I, 11 ff. Gallatin I, 203 ff. Buschmann I, 79.

Balb nach ben Chichimeten begannen 1178 bie Einwanderungen der sieben Stämme der Nahnatlaken ober Anahuatlaken, d. h. Leute die am Wasser, in Anahuac, wohnen. Sie ließen sich in diesem Lante nieder, indem sie die Oberherrschaft der Chichimeten anerkannten. Als diese sieben Stämme werden nun genannt die Aochimisten, die in Aochimisten die Kochimisten, die Tepasniko wohnten, die Chalkeser, die sich in Chalco ansiedelten, die Tepasneken zuerst in Tepan, dann in Azcapozalco, die Colhuad in der tiemen Stadt Colhuacan, die Tlahuiten in Tlahuican, die Tlaskalaner oder Tlaskalteken, die Azteken oder Merikaner. Lgl. Acosta VII, 3. Glavigero I, 146. 165 ff. Humb. Monum. 24. 319. Buschmann I, 8. 82.

Um dieselbe Beit wie bie erften Nahuatlaken, fanben fich auch bie Atolhuer in Anahuac ein. Sie scheinen nicht zu ihnen gehört w haben, wenigstens werben fie gewöhnlich nicht unter ihnen aufgeführt. Natürlich gehörten aber auch sie zu berselben großen nordischen Wölkerfamilie, da ihre Sprache fast bieselbe war, wie die toltekische. Ihre alte Deimat im Norden foll Teo=Acolhuacan geheißen haben. Auch fie waren utsprünglich Wilbe. Seitbem fie fich aber mit ben Chichimeten in Tereuco vereinigt hatten (ber Konig Acolhua heirathete eine Tochter von Xolotl), nahmen fie von biefen nicht bloß bie toltetische Rultur an, forbern ihre Lehrer übertreffend murben fie fur bie fpatere Beit bas gebilbetfte Bolt in gang Centralamerita, baber bie Spanier Tezcuco bat Mexikanische Athen nannten. Die vereinigten Chichimeten und Atolhner führten von nun an bloß den lettern Ramen, welcher mit bem zwar fleinen, aber boch einmal bie Aziefen bebrudenben Staate ber Colhuaner nicht barf verwechselt werben. Statt bes Ramens Afolbusner bebient man fich auch oft bes Ausbrucks Tegtutaner.

Mitten in der Bluthe ihres Bestehens wurden diese 1418 von den unterdeffen machtig gewordenen Tepanelen überwältigt, und geriethen eine Zeitlang in die Anechtschaft derselben. Aus dieser befreite fie ber ausgezeichnete und aufgeklärte König Rezalhnatcojotl nach manchen merkwürdigen Abenteuer mit Hulfe ihrer Verbundeten und Untergebenen, ber Azteken, und es wurde sogar die Hauptstadt ber Tepaneken, Azcapuzalco, dem Boden gleich gemacht. Von diesem Könige und sei= nem Gestirndienste ist schon früher die Rebe gewesen. Bei ihm machte ber nach Tezcuco verpflanzte toltekische Geist einen erneuten Bersuch eines Aufschwungs zur Humanität, den man wohl für einzig in seiner Art bei den Urvölkern Amerikas zu halten hat. Unter ihm wurde Tezcuco berühmt burch seine wissenschaftliche Richtung und Bilbung, wodurch es auch auf Mexiko einen wohlthätigen Einfluß ausübte. Daneben bluh= ten Ackerbau und Wohlstand, und eine Masse großartiger Gebäube und Anlagen versinnlichte den Glanz seines Namens. Man erinnerte sich noch später mit Stolz an seine Zeit, nannte sie bas golbene Zeitalter von Tezcuco, und verglich es mit dem Augusteischen. Der König selbst war der bedeutendste Ihrische Dichter seines Volkes, von deffen Gedich= ten sein Nachkomme Alva Irtlilrochitl zwei schöne Oben über den Wech= sel des menschlichen Schicksals erhalten hat. Der subjektive Ton dieser Iprischen Poesie zeigt den Fortschritt der Geistesbildung überhaupt. Man gestand insgemein den Tezcukanern die besten Gedichte, die reinste Sprache, die feinsten Sitten zu. Ebenso waren sie vor anderen in der Wissen= schaft ausgezeichnet, die Archive des königlichen Palastes waren angefüllt mit Hieroglyphenurkunden aus den altesten Zeiten. Das göttliche Buch der Tolteken, Tevamortli, soll sich noch am Anfang des sechszehnten Jahrhunderts in Tezcuco gefunden haben. Die Tezcucaner hatten auch die besten Geschichtswerke, und eine gelehrte Akademie wachte als oberster Studienrath über alle berartigen wissenschaftlichen Erscheinungen, besprach sich auch über vorgelegte Fragen, und in seiner Mitte gehaltene Vorträge. Außer diesem Studienrath gab es noch vier oberste Behör= ben ober Collegien, für ben Krieg, für die Finanzen, für die Justiz, und einen Staatsrath zur direkten Unterstützung ber ausführenden Gewalt bes Königs. Die Tezcukanischen mit Blut geschriebenen Gesetzessammlungen und Staatseinrichtungen wurden für die weisesten gehalten. Was die Staatsverhältnisse gegen außen betraf, so war zuerst Meriko ein unter= geordneter Verbundeter Tezcuco's, später aber bilbeten biefe beiben Staa= ten sammt Tlacopan einen Staatenbund, der in der besten Gintracht ein Jahrhundert lang bestand, in welchem aber Meriko als übermächti= ger Vorort sich immer mehr geltend zu machen wußte. Wenn Irtlilrochitl so sehr für seine Baterstadt eingenommen war, daß er ihr das Nebergewicht ber politischen Bedeutsamkeit zuschreibt, so begegnet ibm eine ähnliche Parteilichteit, wie dem Inka Garcilasso de la Bega. Die er die Bildung der Tolteken, und dem Ursprung ihred göttlichen Buck seinen Landsleuten zuschreibt, so die Macht der Azteken. Allerdings nahmen die beiden anderen verbündeten Staaten die Gesetzebung Tezeuted an. Aber die Geschichte, wie sie auch den Eroberern klar genug entzgegentrat, spricht zu bestimmt für die Oberherrschaft des Bororts Meriko, als daß darüber noch gestritten werden könnte. Bgl. über die Tezeutsaner vor allem die Werke von Irklitrochitl und Bentia, dann Clarigero I, 146 ff. 227 ff. Humboldt Monum. 24. 319. Univers IV, 11 ff. Predect I, 12 ff. 86. 129 ff. 153 ff. Buschmann I, 91. Ueber die Tepaneken Bater Mithr. III, 3. 65. Mühlenpfordt II, 268. Predect I, 12 ff. 130. II, 198. Buschmann I, 92. Ueber die Atolhuaner besonders Buschmann I, 83 ff. 89 ff.

Bon allen Bölkern sowohl ber nordischen Ginwanderung, als ber nördlichen Urbewohner wußten allein die Tlaskalaner sich von ber aztetischen Oberherrschaft frei zu erhalten. Es ist bas Bolf, welches burch seine Kriegsgenossenschaft mit Cortes jedermann bekannt ist.

Ueber ihre herkunft ist noch nicht Alles flar. Zwar rechneten wit sie schon im Obigen mit Clavigero und humboldt zu ben Nahuatlaten. Allein ber alte Geschichtschreiber bes Volkes, Camargo, und ber gelehm Torquemada zählen sie ben Chichimeken bel. Und dazu paßt, daß sie auch Teochichimeken genannt wurden. Mit Necht bemerkt darüber Protectt, daß dieser Wiberspruch nicht so viel zu bedeuten habe, indem ja bu Elaskalaner auf jeden Fall zur großen nordischen Ginwanderung gehörm, von der die Chichimeken ein Theil sind. Aber bedenklicher klingt die Behauptung Torquemadas, daß die Teochichimeken und Tlaskalaner Onmier seien, also Aboriginer. Es könnte zwar Manches für diese Behauptung zu sprechen scheinen, aber die Sprache weist sie der nordischen Ginwanderung zu.

Die Tlaskalaner kamen wie die übrigen nordischen Stämme ebenfalls zuerst nach Anahuac, und sesten sich im zwölsten Jahrhundert an
bstlichen Ufer des Sees von Tezeuco sest. Der beständigen Feindseligkeit mit ihren Nachbarn überdrüssig, beschlossen sie, obschon in einer großen Schlacht Sieger geblieben, das Land zu verlassen. Ein Theil
zog nach Norden, und noch jest leiten Indianerstämme im westlichen Texas sich von dem alten Tlaskala her. Wahrscheinlicher aber als eine Rückwanderung nach Rorden ist die Annahme, daß dieser Theil in der Urheimat zurückgeblieben war. Der andere bekannter gewordene Theil begab sich in die fruchtbare von hohen Gebirgen eingeschlossene Hochebene zwischen Meriko und Veracruz. Hier setzte sich das mäßige, arbeitsame und äußerst kapfere Volk fest, bebaute das Land aufs beste, und machte es zu einem Tlascala, d. h. Brotland. Besonders bauten sie Mais und Cochenille, das sie in großen Lasten aussührten, wie sie sich denn siber-haupt stark auf den Handel verlegten. Von ihren Manufakturen wurben besonders die Töpferwaaren gerühmt.

Wie sie nun nach ihrem Auszug aus Anahuac in dieser Hochebene anlangten, fanden sie baselbst Olmeken und Kicalanken vor, die sie verstrieden. Die lettern Völker bewahrten einen alten Mythus, nach welschem sie selber in den Urzeiten als älteste Bewohner Tlaskalas Riesen angetrossen, und dieselden getödtet oder untersocht hätten. Diesen Mythus eigneten sich nun auch ihrerseits die Tlaskalaner an, indem sie ebenfalls Riesen angetrossen und bezwungen zu haben behaupteten. Wir werden sogleich auch noch auf Andres stoßen, das sich die Tlaskalaner von den Urbewohnern angeeignet hatten. Sonderbar ist aber hier noch der Umsstand, daß der gediegene Acosta diese von den Tlaskalanern besiegten Riesen zu Chichimeken macht. Später als die Kriege gegen die Azteken losbrachen, verdand sich mit den Tlaskalanern ein Theil des tapfern Volkes der Otimier, leistete ihnen gute Dienste, und wurde von ihnen als eine Art Grenzer gebraucht. Wahrscheinlich liegt darin der Grund, warum Torquemada die Tlaskalaner zu Otimiern macht.

Auf die Religion und Kultur der Tlaskalaner scheint die toltekische Bildung wenig Einfluß ausgeübt zu haben. Der Grund liegt vielleicht in ihrer schon frühen Feindschaft mit Völkern, die den Tolteken in Anashuac befreundet waren, und später mit ihren nächsten Rachdarn in Tlasskala, mit den Cholulanern. Was sie von Kultus hatten, brachten sie entweder als eigenthümlich tlaskalanisch aus dem Norden mit, wie ihren Nationals und Kriegsgott Camartle, der auf ähnliche Weise verehrt wurde, wie der Azteken Huitilopochtli. Hieher gehört wohl auch ihr Bacchus Ometochtli. Andres nahmen sie von den Urbewohnern an. Rein Toltekisches sinden wir nichts bei ihnen, wie etwa die Verehrung Quehalscoatl's, oder die beschauliche, dem Schriftwesen und wissenschaftlichen Beschäftigungen zugewandte Lebensweise. Es sehlten ihnen sogar die von den Tolteken so gut gehandhabten Hieroglyphen, und sie hatten bloß die

rohern Anotenschnure ber Urbewohner, wie in Gnatemala, Ducatan, Micaragna und in Sübamerika, befonders in Peru, Chili, Bolivia. Auch hat man in Tlaskala keine Laubenkmale vorgefunden. Mit dem Majasgeschlechte theilten sie ble Lehre von der Seclenwanderung, die Götter Tlalve und seine Gattin Chalchihuitliene (wie sie hier genannt wurde) ober Mateaenese, welche auf einem Berge verehrt wurde, und dann des sonders mit den Otimiern die Jagbgöttin Mircoatl.

Im breizehnten Jahrhundert vereinigten sich bie verschiedenen Gemeinwesen im Lande Tlascala zu einem gemeinschaftlichen Bunbesfrad von vier Orten. Beber Ort hatte einen Baupiling an ber Spipe, uns ter welchem ein Lehnsabel ftanb. Die hanptstadt Alascala war in vier Quartiere getheilt, bie burch Mauern getrennt waren, jebem Orte eber Ranton geborte ein Quartier. Gemeinschaftliche Angelegenheiten über Rrieg, Frieden, bie Wahl bes Oberfelbheren, wurden auf einer allgemeinen Tagfabung behandelt, auf welcher bie vier Bauptlinge mit ihren Lehnsabel tagten. Diefer Abel übte fich im Frieden durch Rampfipule, Stand und Burbe erhielt er nach allerlei Proben, Fasten und Geremonien. Ein flegreicher Felbherr hielt einen pruntvollen Triumphing in bie Stadt, mobei die hergetragene Beute, ber Bug ber Befangenen, die abgesungenen Loblieber ben Ruhm feiner Thaten wie ben eines Romischen Imperators verherrlichten. Selbft fein Bilb wurde in ben Tempeln aufgestellt. Die Hauptquelle ist Camargo, ber von Torque maba und Prescott benutt worden ift. Acofta VII, 3. Torquemaba III, 9, 10. Clavig. I, 134. 167 ff. 363. 400. Thomas Gage I, 81 ff. Dunt. Mon. 24. 70. 86. 318. Bater Mith. III, 3. 65. 72. Mühlenpfortt II, 237. Prescott I, 138. 324 ff. 374 ff. A. Beitung 1847, Nro. 43, Beilage S. 341 aus ben Briefen eines Deutschen in Texas. Bufch mann I, 93. Bieles finbet fich auch in ben Schriften ber Eroberer, namentlich bei Cortes und Bernal Diag.

## S. 102. Meberblick der Geschichte der Azteken.

Von ben aus bem Norben nach Anahuae einwandernben Bolten ift bas lette bas ber Azteken gewesen. Durch seinen kriegerischen Sinn, burch bie Strenge ber Zucht, die Perrschaft ber Gewalten und Gesete,

burch Unternehmungsgeist und rasche Aussührung bes Entschlusses, versbunden mit eben so vieler Nachhaltigkeit, zäher Arbeitsamkeit und Aussbauer hat sich dieses Volk, von kümmerlichen Anfängen ausgehend, im kurzen hurtigen Anlause zum mächtigken Bolke Amerikas emporgeschwungen. Ihr amerikanisches Weltreich darf wohl den bekannten morgenländischen an die Seite gestellt werden. Die Azteken sind vor andern den Europäern bekannt geworden, haben ihr Erstaunen erregt, ihre Theilnahme erworden, ihnen einen Widerstand wie kein andres Volk entgegengesest. Ihre Seschichte ist durch merkwürdige Züge und Küsgungen ausgestattet, ihr Charakter eigenthümlich, sie sind körperlich wohl begabt, willenskräftig, ein Volk, das auch in seiner jetigen Erniedrigung die Kähigkeit zu künstiger Bedeutsamkeit noch nicht verloren zu haben scheint.

Die Azteken haben die Runde bewahrt, wie sie nicht gar vierhuns bert Jahre vor bem Sturze ihrer Herrschaft noch im tiefen Norben lebten. Ihre ursprüngliche Heimat bezeichneten fie später mit bem my= thischen Namen Aztlan, ben sie aber bloß aus ihrem spätern Volksna= men Azteken (Aztekati) gewannen. Der lettere Name kommt ber von atzaqua, Wasserstauen, und wurde erst in Anahuac Volksname. Die Azteken haben zwar benselben mit aztatl, weißer Reiher ober Flamingo, in Verbindung gebracht, indem sie sich selbst nach Art nordamerikani= scher Stämme mit einem Thiernamen benannten. Aber es ist klar, daß auch biese Bezeichnung erst in den südlichern Gegenden aufkam, in benen jenes Thier zu Hause ist. Die zufällige Namensähnlichkeit wirkte, wie nicht selten, bei ber Wappenwahl. Bgl. Buschmann I, 95. vgl. 6. Von ihrer ersten Heimat und beren Lage hatten fie längst jede nähere Runde verloren. Europäische Forscher glaubten dieselbe mit etwas tüh= ner Bestimmtheit im Nordwesten von Kalifornien gefunden zu haben. So schon 1773 Petro Font, und ihm folgten Clavigero, Humboldt (Essai 322), Bater im Mithribates (III, 3. 143. 210) und andre mehr. Vgl. Buschmann I, 59 ff. Gumprecht, Zeitschrift für allgemeine Erb= kunbe, Bb. I, Heft 4, S. 312. 317. In unsern Tagen ift bieses Bestreben, die alten Wohnsite ber Azteken im nordwestlichen Amerika wieber aufzusinden, besonders bei den Nordamerikanern zu Tage getreten. Wo man in diesen Gegenden altere Kulturwerke, Phramiben, Reste von Stäbten, selbst sogenannte Casas grandes fanb ober zu finben glaubte, bezog man bieselben auf die Azteken, und hielt diesen Schluß

für hinlänglich gefichert. Dabin gehoren bie Darfiellungen von ber mann Lubewig, Oberft Demiphan, und vielen andern. Bgl. A. Beitung 1847. Beilage Rro. 83. Nro. 218, S. 1738. 1853. Nro. 39, S. 935. 1850. 14. Marz. Gumprecht a. a. D. 312 ff. 315. Wir baben ichon früher, oben S. 5, G. 45 ff. gefeben, wie bie fübliden Wegenben ber Bereinigten Staaten und bie nordlichen bes Staatel Mexiko voll find von Denkmalern einer Rultur, die nicht von den Roth hauten biefer Gegenben herrühren, fonbern von einer altern Bevolferung, bie auch in Gentralamerita ber norbischen Ginwanderung voranging Sie beweisen alfo nichts fur bie Azteken. Go lange nicht bie gleichen Sprachen im Morben aufgefunden werben, welche bie Tolteto = Mitte reben, weiß man nichts von beren Urfigen. Es ift auch möglich, taf bie norbifch Einwanderung teine Bolfdrefte von fich im Norben gurud: gelaffen bat. Baurefte beweisen barum nichts, weil bie Morblanber erft im Guben bie bobere Rultur angenommen haben. Die Cafas grante waren Schon fehr unbebeutenb, wie fie Castaneda bei Ternaux befdreite Menere Berichte lauten nicht gunftiger. Die Berichte bes Brubers Man ens von Niza über Quivira hielt schon Humboldt für sehr verbäcktig ohne beswegen an der Sache selbst zu zweiseln. Essai I, 293. An tische Untersuchungen I, 382. 393. 432. Reise V, 311 ff. Braunschweg 46 ff. Rach Dr. Andree ift Quivira eine Spanische Bergftatt, welch gegen bas Ende bes fiebzehnten Jahrhunderis von den Indianern ger fibrt murbe. Die Gade ift auf jeben Fall nicht fo wichtig. Wenn nur also gegenwärtig Barlett und Emory in Neuport, und Dr. Andm gegen bie Ableitung ber Azteken aus ber Gegend ber Cafas grande mit vieler Bestimmtheit aufgetreten find, A. 3tg. 1852. S. 2001 L 1853. S. 168. Nro. 150. 151. 168. 1854. Nro. 28. 29, fo haben wit nichts gegen sie einzuwenden. Wo so viele Denkmale ber Rultur, unt an fo vielen Orten, fich vorfinden, ba beweist bie Entbedung an biefen ober fenem einzelnen Orte nichts. Der Schluß ift einer ber Art, tu gu viel beweisen. Anders aber verhalt fich die Sache, wenn überhaupt bie Ableitung biefer Ginmanberer von Norden, von ben Tolteten an bis zu ben Azteken, in Abrede gestellt werden will. Alle biefe Woller haben bas Bewußtsein ihres norbischen Ursprungs bewahrt, und biefet Bewußtsein hat auch feine vollkommene innere Glaubwürdigkeit. Auf Die inläudischen Traditionen, besonders ber Chichimeten, Chiavanese und Adteken berufen fich Bentia, Brilitrochitt, Torquemada III, 40,

Sahagun II, 266, Gallatin I, 166, Clavigero, Humbolbt, Prescott I, 9. II, 450. Marben hat bieselben gesammelt in den Antiquités mexicaines von Baradère, de St. Priest u. a. II, 185 ff. Diese Tra= bitionen werden gestützt durch Mexikanische historische Gemälde in Bo= turinis Sammlung, und anderswo. Vgl. Buschmann I, 54 ff. 59 ff. und Gallatin in ben sogleich anzuführenben Stellen. Was von ber geringern Kultur im Nordwesten, und wir fügen bei im ganzen Nor= ben, bagegen bemerkt wird, baß bieselbe ber spätern Toltekisch=Aztekischen in Anahuac weit nachgestanden, hat zwar allerdings seine Richtigkeit, und ist von Gallatin in seinem Aufsatze über die Halbeivilisation Reu= merifos (Transact. of the American Ethnological Society. Vol. II, New-York. 1848. S. 43. 53 ff. 169 ff.) gezeigt worben. Dr. Andree in der Aug. Zeitung 1853. S. 2412 a. Beilage. Bgl. 1853. Nro. 168. Wgl. oben S. 5. S. 93. Allein bieses Verhältniß beweist durchaus ni chtsgegen die Herkunft der Völkerwanderung aus dem Nordwesten, ober überhaupt aus dem Norden. Wir wissen ja bereits, daß die hi= here Rultur schon vor bieser Einwanderung in Centralamerika beim Majageschlichte einheimisch war, und zu ben Nordländern erst nach ihrer Einwanderung überging. Lgl. oben §. 93 ff. Sobald man sich bieses Verhältniß im Gegensatz zu Robertsons (II, 315) und Humboldts An= sicht klar macht, nach benen bie nordischen Kulturvölker bie Toltekisch= Aztekische Kultur zu den wilben Ureinwohnern Centralamerikas gebracht hätten, ist zwischen den alten lleberlieferungen und den Resultaten neue= rer Forschungen im geringsten kein Widerspruch mehr da. Die nordi= schen Völker waren zwar in ihren Ursitzen nicht bloß Wilbe und Jä= gerhorden, wie die spätern Rothhäute, sie bebauten auch bereits das Land, wie ihre Sagen berichten, und bauten Stäbte und Pyramiden= tempel, wie noch jetzt der Augenschein lehrt. Bgl. S. 5. Aber biese alte nordische Rultur war weit kummerlicher als die der Urvölker Central= 'amerikas, zu benen sie kamen. Diese Bemerkung macht auch Lieut. Za= mes S. Simpson in Cap. R. B. Marcy's route from Fort Smith to Santa Fe. 1850. 83 ff., daß wenn die von ihm besprochenen Ruinen im Novajo-Land nicht ben Stand der Aztekischen Rultur erreichen, die Azteken eben später sich mehr ausgebildet haben werden. Bgl. Busch= mann I, 63. Hingegen burfen wir biese norbische Kultur nicht von Einflüssen bes Aztekenreichs in Anahuac ableiten, wie Gumprecht in ber Zeitschrift für allgem. Geographie Bb. I, Heft 4, S. 317 zu thun

geneigt ift. Denn einmal ftanb jene Rultur auf einer bobern Stufe, und bann erstreckte fich bie Macht bes Mexikanischen Reichs nicht so weit nördlich.

Rachbem nun bie Agteten bie Wohnfite ihrer Bater im Rerben verlaffen hatten, zogen fie langfam, nicht wie Wilbe, fondern bas Lant bauenb und Stabte grunbend fimmer mehr gegen Guben. 3m eilften Jahrhundert beginnt mit bem Jahr 1091, als fie ihr erfies enflischt Renerfest feierten, ihre Aera und relativ orbentlich bocumentirte Ber Schichte. 3m folgenben Bahrhundert langten fie in Anahuac an. Die fliegen fie auf eine bichte Bevolkerung, bie ihnen nur ein fummerliche Dafein gonnte. Die Agteten führten auf ben Geeen und beren Ufern ein armseliged Fischerleben und geriethen obenbrein in eine fünfzigiabrige Dienstbarkeit bes nicht besonders bebeutenben Staats ber Gelbud Burcht und Gifersucht fuchten fie burch Auferlegen unerschwinglider Laften zu bertilgen. Aber bie Laft ftartte ben Raden und bie geiftige Spannfraft, Ueberfdwemmungen, hungereneth und andre lant: plagen entwidelten nur um so mehr bie in jugenblichem Wachsthum begriffenen Rrafte, wunderbar mehrten und hoben fie fich, und bauten viele Stabte. Unter lestern erhob fich im Anfang bes vierzebnten Babrhunderts (1325) mitten im Gee bie fortan bleibenbe Sauptfiatt Tenochtitlan, von ber fie ben Ramen Tenochichi ober Tenocher erhielten Das ift bie weltberühmte Stadt Merito, welchen Namen fie nicht lange nachber erhielt. Sie grundeten biefe ihre hauptfladt begwegen an jener Stelle, weil fie auf bem Zweige eines flachelichten Birnbaumes einen Ronigeabler fiben faben, ber eine Schlange in ben Rlauen bielt, unt feine Flügel gegen bie aufgebende Sonne andbreitete. Das faben fie für bas bon ben Göttern gegebene Beichen an, wo fie bie Stabt grunben follten, und bas blieb auch bis auf ben heutigen Tag bas Mappen von Merito. Es ift bas Symbol ber Derrichaft über bie Gemaffer-Sonft war die gewöhnliche hierogluphe fur diese Stadt eine Drunnt auf einem Stein. Denn bas beißt Tenochtitlan. Dieß ift ein Sombel ber ans geringen Anfängen bervorsproßenden Macht. Nachbem aber bie Stadt an Wohlftand gewachsen war, erhielt fie ben Namen Merito, b. h. Ort mitten unter bem Maguen, ber fo fegendreichen Pflanze fin biefes Bolt. Clavigero I, 186. 2gl. mein Programm über Suigilepochtli S. 15. Anfänglich also sah bie Stadt noch armlich aus. Wie bie Butte bes Romulus, ober wie bie uralteften butten bes Samem = run

in Thrus bestanden ihre Häuser aus Rohr und Schilf. So war Rom bis zu ber Zeit bes Pyrrhus mit Schindeln bebeckt. Die Azteken leb= ten nun in abwechselnb gunstiger und ungunstiger Lage, zinspflichtig fremben Königen, und nährten fich von Jagb, Fischfang und bem Un= bau ber schwimmenben Gärten auf ihrem See. In Kriegen, Empörun= gen, ober treuen Hülfeleistungen zeigten fie sich immer bebeutenber und furchtbarer, im Frieden vergrößerten und verschönerten fie ihre Stabt. Im Jahr 1352 stellten sie an die Spițe ihrer alten Feudalaristokratie Rönige, die durch Churfürsten gewählt wurden. Gilf solcher Könige be= herrschten nach einander den Aztekischen Staat. Durch eheliche Verbin= dungen mit den benachbarten Rönigen gelangten dieselben zu immer größerm Ansehen, bis sie, hunbert Jahre nach ber Gründung ihrer Hauptstadt, hundert Jahre vor ihrem Falle, im Jahr 1425 nicht bloß die Unabhängigkeit von ihren ehemaligen Herren, den Tepaneken, fich erkämpften, sondern sogar dieselben sich selbst dienstbar und zinspflichtig machten. Auf eigene Weise, erzählte man, hatten sie ben Sieg erlangt. Durch eine vorangegangene Rieberlage muthlos gemacht, schloß bas Volk mit König und Abel ben Bertrag, daß im Fall eines neuen un= gunstigen Ausgangs bes Kriegs König und Abel ben Göttern geopfert werben sollten, fiegte man aber, so würde das Volk zinsbar sein und sich verpflichten, des Abels Felber und Häuser zu bauen, und ihm im Rriege Waffen und Gepack nachzutragen. Der entschiedene Sieg bei= ligte die Feudalherrschaft und Monarchie, stellte zugleich die Azteken an die Spite der Eibgenossenschaft verwandter Völker, und hatte schon in ber Mitte jenes Jahrhunberts unter bem großen Montezuma I., noch mehr aber im folgenden Jahrhundert, die schnelle und unaufhaltsame Ausbreitung der Mexikanischen Macht über den größten Theil von Neu-Spanien zur Folge. Im Anfange bes sechszehnten Jahrhunderts er= blicken wir dieses Reich noch immer im Wachsthum, wie es sich bis zu den beiden Weltmeeren ausbreitete. Unter dem kühnen Ahuipotl wur= ben als lette Eroberungen Guatemala und Ducatan ber Mexikanischen Herrschaft beigefügt. So behnten sich bie Grenzen bes Gesammtreiches aus nach ber geringsten Angabe auf ber Seite bes atlantischen Meeres vom Flusse Guasacualco bis zum Tuspan, am stillen Dzean von der Ebene Xoconochco bis zum Hafen Zacatula. Aber bie Herrschaft bes unglücklichen Montezuma II. (seit 1502), bis auf das Hofceremoniel ben morgenländischen Despotieen vergleichbar, war noch mehr als die

seiner Borsahren eine Schredensherrschaft, und trug in ihrem Innem ben Keim ihres Sturzes. Dem raschen Wachsthum bes Barbarenreiches folgten rasch schon auf ber Dobe ber Macht bie Anzeichen tes innern Verfalls. Bange Ahnungen und Weissagungen machten ten mächtigen, aber burch üppiges Leben entnervten Mann unsicher. De erschien ein unerschöpsticher Geist mit einer Hand voll Abenteurer, aber getragen von den Mitteln der alten Welt', vertündigte Befreiung den Unterdrückten, Nache an den Erbsetuden, und führte schnell, wend auch mit gewaltigen Anstrengungen, den tragischen Sturz best greßen Melches herbei. Es war noch sein in sich abgesterbenes Neich, wie gewöhnlich diesenigen, die zu Grunde gehen, denn noch war da die unssprüngliche Triebkraft, die Strenge der Zucht, der Gehorsam ber Ingend, das Kriegsseuer des Kriegers. Aber das Maß ber schrecklichen Blutherrschaft im Namen der Religion war vor Ablauf des natürlichen Berlaufs vor Gott voll geworden.

Alls Belege zum Gesagten bienen eigentlich alle früher angeführen Schriftsteller über bas Merikanische Alterthum. Uebersichtliche Darkellungen ber Geschichte finden sich in den Werken Acosta's und Clarigere's, in den Monumenten, und dem Versuch über Neuspanien von A. v. Dumboldt, im vierten Bande bes Univers pittorosquo über Amerika von de Lazrenaubiere, in der Geschichte der Eroberung von Prescott. Die Darstellung im fünften Bande von Klemms Kulturgeschichte unterscheidet sich nicht wesentlich von Clavigero. Sehr ansprechend ist die Darstellung in Majers Mythologischem Taschenbuch 1812. 53 ff. Eine vergleichenke Darstellung der Mexikanischen Regenten nach Gomara, Acosta und den Mexikanischen historischen Gemälden hat de Laet S. 242 ff. gegeben. Bgl. auch Prescott I, 9 ff.

## S. 103. Die Rultur der Merikanischen Volker.

Wir reben hier von ber Kultur nur insofern, als ber Menich bie materielle Natur bem Willen und ber Einficht seines Geistes unterworfen hat. Bon ben religiösen und sittlichen Kulturbeziehungen wird erst später bie Rebe sein konnen, von ben religiösen als bem eigentlichen Zwed unfrer Darstellung, von ben fittlichen als Rückblick und Anhang

zu jenen. Wir muffen aber unfre Kulturdarstellung noch mehr beschränken, indem des überlieferten Stoffes viel zu viel vorliegt, und zwar auf basjenige, wodurch die Religion bes Naturvolkes bedingt ift. Im Uebrigen und zugleich als Beleg für bas von uns Beigebrachte verweisen wir auf die Uebersichten bes Kulturzustandes ber Mexikaner von Acosta, Robertson, Clavigero, Bater, de Larenaudiere, Braunschweig, Prescott, Prichard, Klemm, Kottencamp, Wuttke u. v. a.; ferner auf die lichtvollen Erörterungen über die wichtigsten Punkte dieser Rultur von A. v. Humbolbt, und auf die reichhaltigen Ginzelnheiten bei Cortes, Bernal Diaz und Mühlenpfordt. Dagegen erweitern wir wieder den Begriff einer Merikanischen Kultur burch Herbeiziehung aller Bolker bes Merikani= schen Reiches und aller Zeiten, seitbem man von einer Rultur in biefen Ländern weiß, also ber Kulturbestandtheile, die von dem alten Maja= geschlechte ausgingen, auf die nordische Einwanderung übergingen, und von dieser bann mit Vermischung alles beffen, was fie selbst Eigenthum= liches mitgebracht hatten, weiter ausgebildet worden waren. In letterer Hinsicht find besonders die Tolteken und die Akolhuer zu nennen, mahrend die Azteken, anfänglich in bruckender Lage, nachgehends leiben= schaftlich auf ben Krieg gerichtet, sich keine Muße gönnten mit innigem Behagen die Kultur zu pflegen, wohl aber nach ächter Barbarenart basjenige vorzugsweise von der vorgefundenen Kultur sich aneigneten, was ihre Macht vermehrte, ihren Prunk barstellte, ihren Sinnengenuß erhöhte. Wir haben es aber hier nicht sowohl mit der Verschiedenheit der Träger dieser Kultur zu thun als vielmehr mit der Kultur selbst als einem Gemeingute aller bieser Völker, aus bem sogar manche nicht unwichtige Bestandtheile in die allgemeine moderne europäische Bildung übergegangen find, wie z. B. ber Genuß ber Chocolate, bes Rauch= und Schnupftaback, die botanischen Garten mit Menagerien.

Die Cpanischen Eroberer, die vorher nur wilde Indianer gesehen hat= ten, wußten sich schon bei der ersten Entdeckung von Kulturgegenden in Nucatan und im Lande der Totonaken vor Verwunderung nicht zu fassen. Natürlich, daß ihr Urtheil nicht nüchtern war. Die Reuheit der Entdeckung, die Ahnung ihrer Bedeutung, die Erwartung des Gold= durstes, selbst der religiöse Eiser, Alles erhiste ihre Phantasie, überall Außerordentliches zu sehen. Ein Beispiel macht diese Stimmung an= schaulich. Cortes hatte seinem Zuge einige Reiter in die Stadt Cem= poalla vorausgeschickt. Diese eilten mit ber Nachricht zuruck, fle batten bie Mauern ber häuser mit blankem Silber ausgelegt gefunden. Et fand sich, daß es glänzender Gyps war. Die Indianer, die später in spanischer Sprache über diese Kultur schrieben, waren apologetisch gestimmt von haus aus, und nicht anders erging es manchen Europäern und Creolen, denen die Indianer durch langen Umgang lieb geworden waren. So gab sich z. B. Clarizero, der in Amerika geboren und aufgewachsen war, durch die geringschätzigen Urtheile von Pauw und and dern verletzt und gekränkt, alle Mühe, die Merikanische Kultur als eine in seber Beziehung boch siehende und ausgezeichnete nachzuweisen.

Ge handelt fich hier um ein vergleichendes Urtheil und bar um halten wir uns am einfachsten an die Bergleichung mit den Beruanern. Welche Kultur sieht höher? Ober, in welcher Beziehung steht biefe höher, in welcher jene? In welcher find sie gleich?

In Anschluß an bie lette Frage ift gleich von vornherein feftinauftellen, bag beibe Bolker keine Bilben find, sondern Rulturvölker. Das zeigt fich bei ben Merikanern ichen barin, baß fie bas Lant fleißig behauten, mahrend ber Wilde ben größten Theil ber Zen träg verbämmert; ben Weibern ben andauernden Theil ber Arbeit über: laffend, madit er bagegen auf ber Jagb bie riefenmäßigfte Unftrengung. Im Gangen fest er lieber bas Blut ein als ben Schweiß. Der Merikaner bagegen felbst fleißig, übernimmt für sich ben härtern Theil ber Landarbeit, bem Weibe überläßt er ben leichtern, umgekehrt ale ber Milbe. Die hauptfrucht, bie ber Merikaner bebaute, ber Sauptrad thum bes Lanbes, war ber Mais. Aus ihm verfertigten fie Brot, obet, wie bie Drientalen, vielmehr Ruchen, ehemals wie jest noch. Auch noch aus anbern Fruchten verftanden fie Brot zu bereiten. Aus ben enschiedenen Arten ber Alve (aziekisch Metl) gewannen fie ihr geific gee Getrant Bulque, und ihr Papier, ihre Dachbebedung nud ibn Stride und Barne, ihre Ragel und Nabeln. Die Maisstengel liefertes thnen Buder. Im Aderbau zeigten die Peruaner vor den Meritaners infofern einen Borgug, ale fie eine Urt Pflug, ber gezogen wurbe, anwandten, wahrend bagegen bie Merikaner bie Erbe bloß mit ber ham umschufen, aber freilich so fleißig wie Gartenland. Salz war allgemeines Bedürfniß, Fleisch aber nicht, Wilbpret und Geflügel maren blet festliche Speifen, gewöhnlicher Fifche. Chocolate mit Banille und anbern Gewürzen wurde besonbers von ben Bornehmen genoffen. Der

gewöhnlichste Stoff für die Kleidung war Baumwolle. Bei der Mäßigkeit, Arbeitsamkeit bei der vorzugsweise vegetabilischen Nahrung dieses Bolkes konnte die Bevölkerung auch eine sehr dichte sein, wenn auch die
angegebenen Zahlen übertrieben sind. Zest aber noch bilden im Meris
kanischen die Indianer unter weit ungünstigern Verhältnissen die Mehrzahl der Bewohner. Früher war das Land mit Städten und Dörfern
besät, überall angebaut, und die auf die Berghöhen erblickte man zahlreiche Hütten. In tropischen Ländern ernährt ein kleiner, sleißig bedauter Bezirk eine außerordentliche Anzahl mäßiger und disciplinirter Menschen, besonders wenn der Staat die Waldkultur und Bewässerung, die
Natur die reine Bergluft beifügt.

Obschon bei solcher Lage der Dinge die Mehrzahl der Menschen Ackerbauer waren, wie das bei allen Kulturstaaten der Fall ist, so sin= den wir doch, wie das ebenfalls bei allen ackerbautreibenden Völkern ist, Theilung der Arbeit, Städte und Stände, und zwar im Mexikanischen noch viel bestimmter als in Peru.

Obenan stand der Monarch. Die Merikaner wurden anfänglich durch eine Feudalaristokratie regiert, nachher durch eine gemäßigte Monar= chie, zulett durch einen absoluten Despotismus. Die verschiedenen Staa= ten im Lande, mit mehr ober weniger Municipalselbstständigkeit, wurden meist von Königen rerwaltet, einige waren Freistaaten. Das Mexita= nische Raiserthum (benn so kann man es am besten im Vergleich mit bem beutschen im Mittelalter nennen) war ein Wahlreich, boch wählte man immer aus bemselben Fürstenhause. Aber nicht ber Sohn wurde gewählt, sondern einer von den Brudern des Raisers, und in Ermang= lung eines solchen einer seiner Neffen. Bier Churfürsten aus bem boch= sten Abel besorgten die Wahl, bei der Krönung setzte der Herrscher von Tezcuco bem Raiser die Krone auf. Bei ber Wahl sah man vor allem auf kriegerische Eigenschaften, und man muß gestehen, daß immer fähige Fürsten die Krone trugen. Beim Kaiser war nicht bloß die ausübende, sondern auch die gesetzgebende Gewalt. Den Stamm ber Gesetzgebung, bas Corpus Juris, nahm man von Tezcuco an, und es steht als geset= geberischer Name ber spätern Zeit da Netalhualcojotl. Dagegen war die richterliche Gewalt im Allgemeinen von der kaiserlichen getrennt. In jeder Stadt und jedem Bezirke war ein vom Kaiser gesetzter ober= ster Richter, von bessen Aussprüchen man sogar nicht an ben Raiser appelliren konnte. Daneben gab es noch viele Untergerichte. Bon einem

Abvokatenstande wußte man nichts. Die ausübende Gewalt bes Jürsin im Einzelnstaate war ein reiner Despotismus, besonders unter Mentiguma II. Da der ganze Staat aus einem Kriegsvolf hervorgeganzer war, herrschte auch in der Berwaltung der friegerische Gesichtspunkt ver, die kriegerische Unterordnung und Disciplin. Im Gesammtkaiserthun aber stellte sich die Gestalt des Feudalwesens dar mit tributären Fürsig und Großen, selbst Nepubliken. Daneben bildete aber den rechten Arn des Kaisers ein zahlreiches Beamten thum, Schreiberwesen, doch nem ger als in Peru, Straßen- und Waldpolizel. Die Beamten wurden vorzüglich, besonders seit Montezuma II, aus dem Abel genommen, sowie die Kriegshauptleute. Der hohe Abel zeichnete sich durch Landbesitz aus, und stand zum Kaiser im Lehnsverhältnis mit Berpflichtung zum Kriegsbienst, zu Abgaben und Frohnarbeiten. Der Abel nu erdlich.

Neben bem Abel stand bie Priesterschaft, die außerordentlich zahlreich, aber nicht erblich war. Von ihr werden wir weiter beim Kultus und bei der Offenbarungslehre sprechen. Ihr politischer Emstaf war, wie bei allen Naturstaaten, sehr groß.

Die Landleute, Mayaques ober Macahuats, waren eine Art Leibeigener bes Abels, die ohne Erlaubniß ben Boben nicht wechseln burften, die aber mit bem Gut ben Herrn wechselten. Gelegentlich wurden fe außer zum Krieg, auch noch als Lastträger, Tamanes, in Masse ausgeboten. Ihr Grundeigenthum war nicht veräußerlich, sondern ber Besth des Landes, Sigenthums der Gemeinden, war bloß lebenslänglich. Gehörte das Land aber der Krone ober dem Abel ober ber Brieftesschaft, d. h. dem Tempel, so waren die Bebauer bloße Dienftleute. De nun also doch ein relativer Eigenthumsbegriff auch in Beziehung aus Grund und Boden sowohl als Ertrag stattsand, so war auch, ander als in dem socialistischen Peru, die Möglichkeit zu Armuth und Reichtum, zu Elend und Lurus gegeben. In dem geistlichen Cholula z. K. siel die Menge der Bettler auf. Auf dem Eigenthum lastete große Abgabenlast.

Wie im beutschen Mittelalter, so war auch hier bie meifte freie Entwicklung an bie Stäbte geknupft, wo die handwerker wohnten. Obschon auch die Städter ben Landbau trieben, so war boch das Pankwerk getheilt, und zwar zwischen Steinhauern, Maurern, Jimmerlenten, Goldschmieben, Webern, Malern n. bgl. Diese handwerke waren zwar

nicht kastenmäßig gesonbert, boch übernahm gewöhnlich der Sohn bas Gewerbe seines Vaters. Jedes Gewerbe wohnte in einem besondern Stadttheil, unter eigenem Oberhaupt, unter eigener Schutgottheit, und hatte seine besondern Feste. Ihre Werkzeuge waren meist von Obsidian. Den Webstuhl kannte man nicht.

Der geachtetste Stand ber Gewerbsleute, wie im Grunde auch im Deutschen Mittelalter, war ber bes Raufmanns, ber in Beru gang fehlte. Die Merikanischen Kaufleute reisten burchs ganze Reich, unb nicht selten über die Grenzen besselben hinaus. Sie zogen, wie im Mor= genlande, bewaffnet und in Rarawanen, hatten ihre eigenen Privilegien und ihre Gerichtsbarkeit, sogar bas Recht, Truppen zu ihrem Schutze aufzubieten. Bei Hofe waren sie wegen ihrer auf Reisen erworbenen Renntnisse und ihrer politischen Ginsichten wohl angeschrieben. Der Raiser pflegte sie als seine Oheime anzureden. Sahagun hat ein ganzes Buch seines Werkes, bas neunte, ber Schilberung bes Mexikanischen Raufmannstandes gewidmet, gleichsam als Vorganger zu Beerens 3been. Mit dem Handel stand bas Gelb in Berbindung, bas Beru ebenfalls fehlte. Geprägtes Gelb ober Münze kannte Meriko zwar auch nicht, aber boch hatte es Geld, allgemein anerkannte, leicht bewegliche Tausch= mittel, Beutel mit Cacaobohnen, Zinnstäbchen und Rupferstäbchen, Febertiele mit Goldstaub angefüllt. Auch hatten sie nicht Gewicht und Wage, bloß Zahl und Maß in ihrem vielfachen Handelsverkehr angewendet. Denn nicht nur trieben die Raufleute auf ihren Reisen den Großhandel in Sklaven, Gold, Edelsteinen, Töpferwaaren, Cochenille, Getreibe, sondern auf den Märkten fand täglicher Kleinhandel statt mit Lebensmitteln und Leckerbiffen, Arzneien und Runftsachen, Febern u. f. w. Alle fünf Tage war ein größerer Markt. Ein besondres Marktpolizeigericht entschieb bie Streitigkeiten.

Ein andrer Stand waren die Sklaven, die durchs ganze Land vertheilt waren. Es gab besondre große Sklavenmärkte. Zu Sklaven wurden die Leute durch Schulden, die sie nicht bezahlen konnten, aus Noth bisweilen freiwillig, wenn sie sich nicht mehr selber erhalten konneten. Sklaven wurden Diebe; Kriegsgefangene, die nicht geopfert wurden, Eltern und Kinder der Hochverräther, Weiber, die von ihren Mänznern, Kinder, die von ihren Eltern verkauft wurden.

Ob ein besonderer Kriegerstand gewesen, ist nicht recht ersichtlich. Einige Aeußerungen bei Clavigero scheinen auf etwas der Art hinzu-

Auf jeben Fall mußten bie hohen Abelichen mit ihren Lebendleuten ben großen Scerbann fiellen. Unb fo war überhaupt bas gange Wolf jum Kriegebienft verpflichtet. Auch bie Priefter gogen mit in bie Schlacht, und ber Konig mußte ein tuchtiger Krieger fein. Daneben gab es aber boch folde, bie fich vorzugeweise biefem Beschäfte wiemeten. Militarifche Orben aus bem Abel, der befonbere fur ben Rrieg bestimmt war, bildeten ben Rern ber gablreichen Beere. Das Kriegewefen wurde überhaupt von ben Agteten als eine hauptfache bes Lebens aufgefaft Auch in ihm bemerkt man nicht jum fleinften Theil ben Grab ber Rultur eines Bolfes. Die Merifaner schlugen fich in geordneten Maffen, fuchten und bestanden mit bemfelben ben Nabefampf, bedienten fich feiner vergifteten Baffen, marterten bie Befangenen nicht. 3bre Cousmaffen waren bas Schild und ber mit Baumwolle bid gesteppte Bams, ein gegen Indische Waffen fo zwedmäßiges und leichtes Kleid, baß fid bie Spanier baffelbe fogleich aneigneten. Die reidern ber Geelleute trugen anstatt beffelben einen Bruftbarnifch von Gilber ober gar Golt, und einen helm in Bestalt eines Thiertopfes. Wer fich vor bem Reinte ausgezeichnet batte, und zwar nur ein folder, war burch feinen Schmid tenntlich, ben Reberbufch und bie Bierrathen von Metall und Gbelficinen. Die Angriffswaffen waren für bie leichten Truppen und ben Rampf aus ber Ferne Bogen und Pfeile, Schleuber und Wurffpeer, letten besonders gefährlich. Die Spipe ber Waffen war gewöhnlich von fpitiges Stein, Obfibian, ober auch von Fifchknochen. Fur ben Rampf in ta Rahe war die hauptwaffe das mit beiben banben geführte holzerne mit scharfen Steinen ausgelegte Schwert, mit bem fie fogar auf ben erfice Dieb ein Aferd erlegten. Anbere führten Streitfolben ober Griefe Das Deer war fo gegliebert, bag es junadit in Deerhaufen ju achnas fend Mann gerfiel, biefe wieber in Fahnlein gu dreis bis vierbundent Alle größern und fleinern Abtheilungen hatten ihre Fahnen, bas gange heer eine große Reichsfahne mit bem Reichswappen aus Gold und Jeben gestidt, welche bem Beere jum Mittelpuntt biente, aber megen ber Be beutung, bie man ihr beilegte, auch verberblich fur bas Deer fein fonnts wie z. B. in ber Schlacht bei Otompan geschah. Die Taktik war icht geregelt, bie Disciplin fo ftreng, bag ein Ronig von Tezeuco feine bei ben Gobne tobtete, well fie gegen ben Befehl fich in ben Rampf einge laffen hatten. Mit Gefang und Felbgeschrei und in guter Orenung rudten bie Azteten getroft bem Beind entgegen, felbft ben mit Stall

und Pulver kämpfenben Spaniern, zogen sich auf Befehl mit Rube und Ordnung zurud, und legten oft verberblichen hinterhalt. Oft bewun= berten die Spanier ihre Ordnung. Ihr Hauptfehler, vom taktischen Standpunkt aus die Sache betrachtet, bestand, wenigstens in ihrer spä= tern Zeit, darin, daß sie die Feinde lieber gefangen nahmen als töbte= ten, und zwar bevor die Schlacht entschieden war. Die Spanier, ähn= lich ben alten Eibgenossen, konnten nur barum mit ihrer kleinen Anzahl gegen die tapfere feindliche Uebermacht siegen, daß sie in einem Rampfe ohne Vorbehalt für eigene Sicherheit mit ihrer Spanischen Klinge immer auf den Ropf zielend, alles niedermachten, was ihnen entgegenstand. Dieses Verfahren in Verbindung mit ihrer Reiterei wirkte mehr als ihre schwerfälligen Feuerwaffen. In der Strategie befaßen sie weniger Rlar= heit als in der Taktik. Festungen mit starken Mauern und zuverlässt= gen Besatzungen dienten als strategische Haltpunkte. Wgl. besonders über das Militärwesen Diaz überall, Prescott I, 35 ff. Rehfues zu Diaz II, 187. III, 307. Acosta VI, 26. Clavigero I, 493 ff.

Mit dem Ackerbau und der Theilung der Arbeit und der Stände hängt das Städtewesen zusammen. Dasselbe war im Mexikanischen viel ausgebildeter als in Peru, wo gegen die eine Centralstadt Cuzco alles andere verschwand. Dagegen entwickelten die vielen Städte im Mexikanischen Reiche jede für sich eine gewisse selbstskändige Eigenthümslichkeit mit verschiedenen Verfassungen und Gesetzen. Zwar war die von 300,000 Menschen bewohnte Hauptstadt der Mittelpunkt aller Macht und alles Reichthums, das Amerikanische Venedig mitten im See mit seinen Tempeln und Palästen, und mit dem Lande durch Steindamme verbunden, — aber Tezcuco stand höher an Vildung, Cholula in relisgisser Hinsicht, die kleine Stadt Tlacopan war ebenbürtiger Bundesgenosse, andere wetteiserten in Theilen der Industrie.

Wie in Peru war auch hier das Reich und seine Theile durch Strassen, Posten und Brücken verbunden. Die Posten waren in sostern vollkommener, als man sich dabei der Hieroglyphenbriese bedienen konnte, Straßen und Brücken waren weniger großartig als in Peru. Es wers den zwar auch steinerne Brücken erwähnt, aber gewöhnlich bestanden sie aus schwankendem Flechtwerk, und noch häusiger geschahen die Flußübersgänge bloß durch Fähren.

Die Kunstbilbung ber Mexikaner erregte in mehrern Beziehun= gen die Bewunderung der Spanier. Im Ganzen stand die Kunst un= gefähr auf berfelben Stufe wie in Beru, namentlich bie Plaftit und tie Architektur. Die Agteten hatten gegen bie Majas in beiben eber Rudschritte gemacht. Aber boch wurde die Runft vielfach in Anwendung gebracht, sowohl bie Architektonik bei ben vielen Tempeln, von bener beim Rultus ausführlicher gesprochen werden wird, und bei ben Palaften ber Großen, an benen namentlich bie Ornamente und Arabeilen burch ihre Genauigkeit, Ordnung und Symmetrie fich auszeichneten, als die Plafit bei ben vielen Götterbilbern. Die Gingange und Gan ber Gebäude waren mit Bilbern ber Götter und Thiere geziert. Du Thiere waren, was man auch anderswo auf biefer Rulturstufe, nament lich neulich noch Lanard in Miniveh, bevbachtet hat, viel freier und naturgemäßer aufgefaßt als bie Menschengestalt. Wie in ber Religion, so sprach sich auch in ber Annst noch nicht Sinn für thierische Giger thumlichkeit aus als für bie rein menschliche. Das Göttliche wird nes nicht burch bie Ibealifirung bes Menschlichen ausgebruckt, fonbern ab weber burch bas Thier felbst, ober burch Attribute am Menschenget Bwar werben lettere weniger am menichlichen Korper felbst angebracht wie bei den Hindus und Egyptern, als vielmehr als äußerlicher Schmit angehängt. Aber bas Götterbilb ift mit foldem Schmuck ber Altriben oft so überladen, besonders ber Kopf, daß bas stereotype Gesicht in R Witte ber gangen Gestalt gerudt wird. Besonders bemerkt man bat Eigenthümlichkeit an Steinbildern des sublichen Majageschlechtes. In finbet man auch viele fleine gebrannte Bilber biefer Art. Um bodit stehen wohl in plastischer hinsicht die Basreliefs an den Tempelmaum bes Majageschlechtes, g. B. bei Palenque. Doch giebt es auch gan Bilber ber Azteken von ber Art, wie bas ber Aztekischen Prieftett beffen Abbilbung humbolbt gleich am Anfang feiner Monumente mit theilt, die sich vortheilhaft von der gewöhnlichen Masse der Bilber as zeichnen. Nactheit kommt auch hier, wie überhaupt auf biefer Kulur ftufe, außerst felten vor. Doch findet fie fich an manchen Bilbern bem Guben, g. B. in Micaragua, an benen auch (anbers als bei is Mexikanern) die Geschlechtstheile ftark markirt find. Squier Micaratt 205. 208. Mit ber Plaftif hangen auch bie Topfermaaren aus Em ober gebrannter Erde gusammen, fie find nicht ohne ansprechente fie Seltener maren bie Berathe aus Rupfer, bas mit Binn gebin war, fie werben häufiger ermahnt als gefunden. Roch feltener mus golbene. Gelbft bes prunfliebenben Monteguma II golbenes Tafely

räthe wurde nur an ben hohen Festtagen gebraucht. Hieher gehören auch die vielerlei Arten von Tabackspfeifen, die oft fehr kunftlich aus hartem Stein gearbeitet sinb, oft wieber einfacher aus gebrannter Erbe. Tiefer als die Plastik stand auch hier die einer spätern Entwicklung an= gehörige Malerei. Doch darf man keinen Schluß von den Hierogly= phen und historischen Gemälden auf die Fertigkeit der Kunftler machen, es verhielt sich bamit wie mit ber Handschrift. Dagegen zeigen die gemalten Stulpturen und Ornamente an den Tempeln der Majas den Standpunkt der Malerei. Bei ben Malereien auf Papier fehlt immer die Perspektive, das Gesicht ist immer im Profil gezeichnet, das Auge barin aber wie von vorn, wie bei ben Egyptern. Am meisten zeichne= ten sich die Azteken durch ihren Geschmack in der sogenannten Febern= malerei aus, in ber sie wirklich alle anbern Bölker übertroffen zu haben scheinen. Das prachtvolle Gefieber ber bortigen Bögel, besonders ber Papageien und Rolibris, scheint sie zur Ausbildung dieser Runst ange= lockt zu haben. Man klebte auf baumwollenen Zeug die verschiebenen Febern zu ben verschiebensten Darstellungen zusammen. Solche Zeuge dienten als Rleiberschmuck der Vornehmen, zu Zimmervorhängen und Tempelverzierungen.

Von ber Musik ber Merikaner gilt im Ganzen basselbe was von ber Peruanischen. Da auch sie bloße Blas- und Schlaginstrumente gebrauchten, Trommeln, Pauten, Hörner, Trompetenmuscheln, Floten und Pfeifen, nichts von Saiteninstrumenten, so hatte ihre Musik benselben barbarischen Charakter, war zugleich melancholisch, dem Krieg und schauer= lichen Gottesbienste gewibmet. Der Musikchor, über ben ein angesehener Priester gesetzt war, machte an Festen ganze Tage lang Musik. Die bobe religiose Bebeutung ber Musik sprach sich hier in folgendem Mythus aus: Bei Erschaffung ber jetigen Sonne ließ Tezcailipoca, ber Aztekische Gott ber Unterwelt, die Musik zu ben Götterfesten aus dem Sonnen= hause holen, und erbaute sich zu diesem Behufe eine Brude von Wall= fischen und Schildkröten, diesen Symbolen weltbewegender und welttra= genber Kräfte. Auch ber Mexikanische Gesang war selbst nach bem Urtheile Clavigeros (I, 539) rauh und für Europäische Ohren unange= nehm. Ihre Lieber hatten sowohl religiösen und triegerisch=historischen Inhalt, (die Könige ließen sich bei Tische die Thaten ihrer Borfahren vorsingen), als auch persönliches Interesse, wie Liebe, Jagd u. bgl. Bon ben Gebichten bes Königs Nezalhuatcojotl, ber sechzig Hymnen, Dben und Glegien verfertigt hatte, ift ichon fruber bie Rebe gewesen. Aus bramatifche Darfiellungen wurden auf einer erhöhten Terraffe bet Martte, ober por bem Tempel aufgeführt. Der Standpunkt ber Rud beit biefer Runft ift aber ersichtlich aus ber Befchreibung, welche Mofie V, 30 S, 258, pgl. Clavigero I, 537, von folden bem Quehalceatl # Ehren gegebenen bramatifchen Auffahrungen entwirft. Bor bem Im pel bes Gottes war ein Plat mit Zweigen, Blumen und Febern aufgepust. Auf bemfelben traten bie Schauspieler auf als Taube, Duftent, Rahme, Blinde, Rruppel, und baten ben Gott um Abhalfe von ibra Die Tauben gaben lauter verfehrte Antworten, bie auten Uebeln. fpudten, hintten, alle jammerten unb bewirften unter ben Bufdaum allgemeine Beiterteit. Wieber andere verfleibeten fich in Thiere, Rifer, Rroten, Gibechsen, und ergablten einander ihre Befchaftigungen. Ras ben fagen ale Schmetterlinge auf ben Baumen. Das Bange enbete un einem allgemeinen Tange bes Bolfes. Auch bei bem erften Jahreffit Buipilopoditlis fanden folde Anfange bramatifder Darftellungen fit, indem burch ben Chor ber Jungfrauen bie burre Beit, burch ben to Priefter bie fruchtbare Bitterung bargeftellt wurde, wie wir feiner 3rt feben merben.

Standen in ber Runft Bernaner und Merifaner im Bangen af berfelben Stufe, fo muffen wir lettere in ber Biffenfchaft unbeten lich um einen Grab hüher stellen, obschon auch sie noch weit von to affatischen Rulturvolkern entfernt waren. Die Pfleger ber Wiffenfast waren auch hier die Priester; von ber Pflege ber Wiffenschaft in Ig euco war ichon fruber bie Rebe. Diefe Stadt biente aber auch ander als Borbild. Bunachft befagen nun die Merikaner wie die Perune eine genaue Kenntniß ihres eigenen Relches bis an die beiden Meere, we bem fie giemlich gute Landfarten verfertigten. Außerhalb biefer Grenis gingen aber ihre geographischen Renntniffe nicht weit, fie mußten bees bloß, was ihnen die die nächsten Gegenden zu Fuß bereisenden Ranfles berichteten, Meerschifffahrt gab ce auch bier feine, - fie batten weba eine historifche Renntnig von ihrer norbischen Urheimat bewahrt, not hatten fie eine Runbe von Subamerita. hingegen übertrafen fie f Peruaner in Beobachtung ber Natur, ber himmelsforper, und ber Auf zeichnung ber Geschichte. Ihre Raturbeobachtung, namentlich ifa Pflanzenkenntniß, führte fie jur Anwendung einiger Beilpflangen, to gum Theil von ben Guropaern angenommen wurben.

ļ

É

1

ţ

Ļ

ť

ľ

Ī

á

Ė

.

E

3

¢

ľ

3

wendeten sie auch gegen Krankheiten an, besonders aber Schwisbaber. Ihre Aftronomie biente zwar noch vielfach aftrologischem Aberglauben, indem man die Ralenderzeichen, unter benen ein Greigniß stattfand, be= sonders die Geburt, für lebensbestimmend ansah. Aber sie hatten boch einen beutlichern Begriff von ber Bewegung der himmelskörper, inbem sie die wahre Ursache der Sonnenfinsterniß erkannten. Die Rometen trugen sie genau in ihre Verzeichnisse ein. Im Kalender wurden die Festtage genau nach ben Bewegungen ber himmelskörper bestimmt, unb ebenso, wie schon bei ben Tolteken, war die wahre Länge des Jahres bis auf die Stunde berechnet, also genauer als bei Egyptern, Griechen und Römern; am Ende ihres großen Sekulums von 104 Jahren wußten sie genauer einzuschalten. Ihr Kalenberstein zeigt, daß sie bie Mittel besaßen zur genauen Bestimmung ber Tagesstunden, ber Sonnenwenben, und der Nachtgleichen. Ihre Geschichte und Chronologie, obschon erstere mit Sagen und Mythen vielfach durchflochten ist, lettere oft sich wiber= spricht, sind doch zuverlässiger als die Peruanischen. Die Hieroglyphen machen in dieser Hinsicht einen wesentlichen Unterschied, und ba biesel= ben überhaupt einen höhern Rulturzustand anzeigen und bedingen, als die Quippus, so behandeln wir dieselben in einem besondern Rapitel, welches zugleich Gelegenheit geben wird, von den inländischen Quellen des Merikanischen Alterthums zu sprechen.

Sind nun auch die Mexikanischen Völkerschaften keine Wilbe, so muß man sie boch als Barbaren bezeichnen, so sehr auch Manche bie Begriffe Wilbe und Barbaren für gleichbebeutenb nehmen. Die Griechen nannten die übrigen Bölker, selbst Phonizier und Egypter, Babylonier, Perfer und hindus Barbaren, und bie Römer legten fich sogar anfäng= lich biefen Ramen selbst bei im Gegensatz zu ben Griechen. hat aber nicht bloß seinen Grund in einem Nationalbunkel ber Griechen, fonbern in bem Bewußtsein einer wesentlich höhern Kulturstufe, als wie fie bei andern Bölfern fich vorfand, einer Kunft, ber bas Schöne, einer Wissenschaft, der die Wahrheit Selbstzweck waren, eines Staates, ber bie Entwicklung bes Individuums im Einklang mit ber ber Gesammt= heit, der das Ideal der Freiheit zu verwirklichen suchte. An die Stelle bes alten Naturstaates mit seinem halbbewußten Instinkt tritt die indi= viduelle Freiheit des Bewußtseins. Das ift die Bedeutung der Griechen für die Menschheit. Als die Römer fich diese Bilbung angeeignet hatten, erst bann erwachte auch bas Bewußtsein, nicht mehr Barbaren zu sein.

Go fcolog fich Bolt um Bolt an bicfe Bilbung an, welche man & bie humanistische im Gegenfat zu ber der alten barbarischen Naturftaun bezeichnen fann. Die Merifaner wie bie Pernaner franden im May meinen in ihrer Rultur noch tief unter ben meiften Bolfern, bie en Grieden und Romern Barbaren genannt wurden. Ihre Dufit, it Mangel an geprägtem Gelb, an Gewicht und Bage charakterifirt icon Obigen ihre barbarische Rultur. Dazu kommt noch ber Mangel em Bahmung und Nutnichung bes lebendigen Thieres. Es fehlte bat f ben Krieg und raschen Bertehr im Frieden fo wichtige Pfert, ce fitt ber Gebrauch ber Milch bes Rinbes, und mit ihr bas Romatenleia eines amischen Wilben und Rulturvölkern fo wohlthatigen Mittelglicht wie schon am Schluffe bes britten Paragraphen bemerkt worben it Es fehlte bas Ramerl, bas Schaf, ber Gfel. Die unausgefeste Ge wohnheit, vom Thiere nur burch seine Tobtung Rugen gu gieben, w bie bamit zusammenhängende, ben Menschen zum Fortschaffen ber las im Großen zu gebrauchen, erhielt und nahrte bie Merikanische July manitat, bie und bei ihrem Rulturftanbyunkt fo auffällt. Daber w bie übergroße Strenge ber Gesetze, die fich übrigens auch sonft bei B fern findet, die fich angitlich im Befit ihrer neuerworbenen Rultur a halten muffen. Wer in Tezcuco fieben Aehren Mais stahl, wer gigt Frauen fich unanständige Reden erlaubte, wer eine wissentliche Unmit heit in die Geschichte eintrug, wurde mit dem Tode bestraft, wie de überhaupt bie Tobesstrafe im gangen Reiche fehr haufig angenemt wurde. Diefer Charafter einer primitiven barbarifchen Rultur wird 1 auch in ihrem religibsen Rultus entgegentreten.

Wirft man endlich noch einen vergleichenden Blick auf bas Be hältniß des Bildungszustandes des ehemaligen merikanischen Indiant zum gegenwärtigen, so dürsen wir doch dem jehigen nicht undernst den Borzug geben. Allerdings hat der Indianer mit Annahme to Christenthums wenigstens die Menschenopser und die Anthropoptes bei den Opfermahlzeiten aufgegeben, — er hat in der plastischen Antidie Europäische Manier mit; Glück sich angeeignet, ebenso die Butstadenschrift erlernt, und nicht wenige haben als Schriftsteller und Geistliche sich ausgezeichnet. Aber im Geheimen dauert die Andängdeteit der Masse an den alten Glauben fort. Und wenn es auch bei gemeinen Mann seither nicht schlimmer ergangen ist als früher, so doch der Gesammtzustand des Boltes ein geringerer geworden. Dut

bas Ausrotten ber Wälber, und durch den Verfall der Wasserleitungen ist das äußere Ansehen und die Fruchtbarkeit des Landes viel schlechter geworden. Das Volk hat seine eigenen höhern Stände, Priester, Abel, Regierung verloren. Es hat das Bewußtsein einer verlornen Herrlich=Keit, aber kein Bewußtsein von der Herrlichkeit, die ihm durch das Shristenthum aufgehen kann. So urtheilt im Wesentlichen auch der mit den alten wie mit den neuen Zuständen wohl vertraute Mühlenpfordt I, 227 ff. Und so geben noch viele Andere interessante Nachrichten über den gegenwärtigen Verfall des Landes. Siehe im Nagazin der Litteratur des Auslandes 1837. 367. 397. 403. Andree Westland V, 2. u. v. A.

### S. 104: Die Hieroglyphen der Merikaner.

Der Grab ber Mexikanischen Gesammtkultur zeigt fich anschaulich in bem einzelnen Kulturelement ber Hieroglyphen. Die Hieroglyphen weisen ihnen sehr bestimmt ihre Stellung und Bebeutung unter ben Rulturvölkern an. Im Vergleich mit ben Egyptischen zeigen die Meri= Kanischen erst die bloßen Anfangsgründe, die erste Stufe des noch la= pibaren Gemälbestyls, während jene bereits in die Buchstabenschrift übergehen. Die Egyptische Hieroglyphik muß aus solchen Anfängen hervorgegangen sein. Daher haben auch solche, welche über bie Egyp= tischen Hieroglyphen geschrieben haben, früher die Merikanischen in ben Bereich ihrer Untersuchungen gezogen, wie Warburton und Zoega, und eben so in neuerer Zeit Wilhelm von Humboldt in seiner Schrift über ben Zusammenhang der Schrift mit der Sprache. Auf der andern Seite zeigt wiederum die Merikanische Kultur gerade in den Hierogly= phen ihre Ueberlegenheit über die Peruanische, welche es nicht über die Duippus hinausbrachte. Zu dieser formellen Bedeutung der Mexikani= schen Hieroglyphen kommt bann noch die materielle, indem gerabe in ihnen eine ber ältesten und ächtesten Quellen bes Mexikanischen religiö= sen Alterthums enthalten ist, während bie Peruanischen Quippus mehr bloß bem weltlichen Verkehr scheinen gebient zu haben.

Vor den Hieroglyphen hatte man in den altern Zeiten in Centralamerika ebenfalls wie in Sudamerika Anotenschnure ober Quippus, hier Nepohualpipin genannt. Man fand bergleichen auch noch bei ta Claskalanern vor, fie waren aber bei ben Mexikanern nicht mebr is Gebranch.

Bichtiger ift, bag bei bem Dajageschlechte zwischen ber Beit ba Dutppus und ber Bilberichrift ober ben hierogliphen eine Art Rus's ober Chinesischer und Japanesischer Linienschrift angewendet worten ben gerabe wie in Egypten bergleichen ben hieroglyphen vorangegangen fein icheinen. Solche Beichen neben anbern frembartigen hiermit phen findet man befonbers baufig auf Dentmalern in Ducatan, Gut temala, Honburgs, befonders bei Palenque, Copan und Quirigna (14) oben §. 94), wie man aus ben Abbilbungen bei Dupair und Stepben! feben tann. Wichtig ift nun, bag mit biefen Beiden bie Schriftzeiden aus bem Dresbner Meritanischen Cober vollig übereinftimmen, auf welchem A. v. humbolbt in ben Monuments, Taf. 45 ein Facfinik mittheilt. Beber ficht auf ben erften Blid, baß biefe Linienzeichen gan anbrer Art find, als ble gewöhnlichen Merikanischen hieroglyphen. Gt finden fich zwar auch Menschengestalten, aber nur fo beigefügt, wie te Beichnungen bei ben Initialen, ober bie Bolgidnitte bei altern Drude, und biefe Bestalten find in ihrem Charafter mertlich von den genebe lichen Mexikanischen verschieben. Das Wesentlichste babei find die eigenlichen Schriftzeichen. Das find fowohl verschiebene über ober nehr einander gereihte Puntte und perpendifulare und borizontale Paralle linien, ale auch folche Linien und Buntte, bie mit einander verbunden, Rreife, bie mit allerhand Linien burchzogen find. Diefer mertwurdige Dredbner Cober enthält übrigens 74 Seiten, und ist in bas Wert ra Ringsborough aufgenommen. An biefe Sandichrift reiht fich bie bet Beren Fejervarn in Ungarn, welche ichwarze Linearzeichen bat. Riems hat aus beiben Sanbidriften Abbilbungen ber Beichen mitgetheilt. Du Beichen find aber bis jest unverständlich.

Von den eigentlichen Merikanischen hieroglophen gibt es wur auch manche Darstellungen auf Stein. Die Umfangsmauern to Tempel und Palläste, die Fußgestelle der Götterbilder enthalten eine Menge Andentungen aus der Mythologie, dem Kultus, der Geschick, der Astronomie. Manche sind bei humboldt, Dupair, Ringsborwesd nachgezeichnet, andre in Wachs im verkleinerten Massstad nachgebildet. Unter diesen sind heranszuheben die Verzierungen auf dem Opfersten, dem Kalenderstein, der Mondlauf und die Horostope für die neuge-

bornen Kinder. Diese steinernen Darstellungen stehen den auf Papier gemalten weit näher als das in Egypten der Fall war, wo die Hieroglyphen schon mehr den stereotypen Buchstadencharakter angenommen hatten. Dazu kommt, daß von den in Stein gehauenen Bildern und Basreliess manche einen Aunstcharakter tragen wollen, mehr Sorgfalt und eine seinere Behandlung der Gliedmaßen zeigen, während die auf Papier gemalten nur die darzustellende Sache im Auge haben, und das her dem Charakter der Schrift sich immer mehr nähern.

Die meisten Bilberzeichen und Hieroglyphen wurden auf Papier gemalt. Es ist dieß das sogenannte Agave= ober Alvepapier, von den Merikanern Metl ober Maguen genannt. Die Papierstaube, aus ber es verfertigt murbe, ist bem Egyptischen Cyperus papyrus in ber Brauch= barkeit für verschiebene Zwecke sehr ähnlich. Die Verfertigung bieses Papiers geschah mit großer Leichtigkeit, bie Hautchen wurden von den Halmen abgelöst, ausgebreitet, wie Hanf geborrt ober geröstet, zusam= mengepreßt und zulett geglättet. Es gab Papier von der verschieden= sten Dicke, solches wie Karton, und bann wieber so feines, wie bas feinste dinesische. Der Verbrauch bes Papiers war so beträchtlich, baß einige große Städte jährlich über 16,000 Stude desselben als Abgabe zu liefern hatten. Da ein Stuck Papier gewöhnlich sehr groß war, sogar bis 45 Fuß lang, so geschah bas Einbinden einer Handschrift auf die Weise, daß man bas Stud im Zickzack zusammenlegte, wie man einen Fächer ober ein Sactpanorama zusammenlegt. An den beiben Enben bes Papiers wurden zwei Brettchen von Holz als Decken bes Einbandes angebracht, so daß das Buch äußerlich fich nicht viel von unsern alten Banben unterschieb. Das Papier war auf beiben Seiten beschrieben, so daß ein Cober von 48 Falten seine 96 Seiten hatte. Man fing die Seite nicht immer auf bieselbe Weise an, balb rechts, bald links, bald oben, bald unten, aber die zweite Linie wurde immer in ber umgekehrten Richtung fortgesett, also nach Art bes Pflügens, Bovorpowndor, wie auch alte griechische Hanbschriften geschrieben waren. Außer auf Papier malte man auch auf gewobenen Zeugen, entweber von Baumwolle ober Baumrinbe, namentlich von ber Palme Zczotl. Nach einem noch ältern Gebrauche soll man fich ber Säute von hir= schen, Mazatl, bebient haben. Auf solche ift wenigstens ber Mexikanische Cober in Wien geschrieben. Diese waren gerollt, also volumina membranacea. Dergleichen Rollen bebeckten bie Priesterkleiber, wenn sie

Menschen opferten. Das Schreiberwesen hatte im Merikamschen kereits große Fortschritte gemacht, und wenn das Licht der Auftlarung nach der Masse des verschriebenen Papiers zu beurtheilen ist, so sant es damit sehr gut Bücher; waren sehr verbreitet, und zwar im gemeine Leben, und Tausende, besonders in Tezeuco, beschäftigten sich mit Maken und Schreiben. Schon Bernal Diaz machte die Beobachtung, daß wiedem Indianerhause sich ein Kalender und eine Landeschronit gesunde habe. Man psiegte auch undemalte weiße Bücher auf öffentlichem Rack zu verkaufen, und zwar in allen den genannten Stoffen.

Ein großer, wohl ber größte Theil biefer Bucher ist nun allertingt burch ben Erzbischof Jumarraga und unwissenbe Monche vernichtet worden. Diejenigen aber, die einen so schrecklichen Lärm über beie Barbarei erheben, mögen sich bamit trösten, baß diese Bucher für se boch meistens nur kindische Fabeln enthalten haben würden. Wer abr mehr Sinn hat für solche Mythen und Rultusvorschriften, wie sie ussolcher Priesterlitteratur größtentheils enthalten sind, ber sindet an ber Erhaltenen noch hinlänglichen Stoff für bas Studium eines ganzu Lebens.

Bunachst erinnern wir an die Benutung ber Merikanischen hierglyphen von benjenigen Schriftstellern, die wir in bem Kapitel en ben Quellen genannt haben. Wie wenig hat man noch ben Torquemaba auszubeuten verstanden, bloß weil er die Mythen für Geschicht gibt!

Außer bem, was von alten und neuen Schriftstellern bereits aus gebeutet worden ist, und was schon hinreichte, belebte Bilder bes Merkanischen Alterthums zu entwerfen, liegt noch außerordentlich Vieles zer in den Merikanischen Handschriften Amerikanischer und Europäische Bibliotheken. Solche handschriften sinden sich in Meriko und ardern Merikanischen Städten, dann in Spanien, namentlich im Escurial, in Rom, Bologna, Veletri, Paris, Orford, Wien, Verlin und die sein genannten in Dresden und in Ungarn im Besit des herrn von seiservary.

Aus biesen hanbschriften finden sich Abbilbungen, 3. Th. Fackmiles bei humboldt, Clavigero, im Univers u. a. D., befonders is bem Werke von Ringsborough, von bessen in seinem Werke aufgenemmenen handschriften Klemm ein vollständiges Verzeichnis mittbeilt.

Die Entzifferung der Merikanischen Hieroglyphenhandschriften ift aber barum leichter als die der Egyptischen, weil die Aztekische Sprache niemals ausgestorben ift, und weil wir eine Menge Codicos bilinguos mit Spanischen ober Italienischen Erklärungen aus bem sechszehnten Jahrhundert besitzen. Anfänglich, gleich nach der Eroberung wurden auch dristlich=kirchliche und politische Gegenstände auf solchen doppelsprachigen Handschriften bargestellt. Aber balb geschah, was auch in Egypten nach ber Einführung des Christenthums, die Buchstabenschrift verdrängte bie hieroglyphische so sehr aus bem gewöhnlichen Gebrauche bes Lebens, bas sie fortan in das Reich der Gelehrsamkeit gehörte. Schon der Spa= nische Ausleger ber menbozischen Sammlung (gegenwärtig in ber boble= janischen Bibliothet in Orford, und in das Wert von Kingsborough aufgenommen) machte bie Bemerkung, baß bei manchen Malereien sich die Eingebornen nicht mehr über die Bebeutung derselben hätten ver= einigen können, was boch früher nicht ber Fall gewesen sein soll. Karl V. achtete es baher für nöthig, in Meriko neben ber Professur für die Merikanische Sprache auch eine für die Hieroglyphen zu fiften, welche sich bis spät in das vorige Jahrhundert erhielt. Und wenn die= selbe auch mehr das praktische Rechtsgebiet im Auge hatte, so biente fie boch wesentlich bazu, die Renntniß ber Hieroglyphen auch später noch unter den Christen zu erhalten. So selten gegenwärtig auch die Rennt= niß der Hieroglyphen unter den gemeinen Indianern ist, so gibt es boch Ortschaften, in benen sich die Azteken besonders rein erhielten, wo die Rechnungen noch in alter Hieroglyphenweise geführt werben, z. B. in Acapantingo.

Auf dieser in das sechszehnte Jahrhundert hinein erhaltenen Rennt=
niß der Hieroglyphen beruhen nun die Erklärungen in den Doppel=
handschriften, deren ziemlich viele und reichhaltige erhalten, bei weitem
nicht alle gehörig benutt sind. So ist z. B. ein genealogisches Gemälde
aus der Sammlung Boturini's (bei Humboldt Taf. 12) sowohl mit Aztekischen als Spanischen Erklärungen versehen. Die Sammlung im Eskurial (vgl. Humboldt 75) enthält Spanische Erläuterungen. Ra=
mentlich ließ Mendoza den Malereien seiner Sammlung Erklärungen
in Spanischer und Aztekischer Sprache beifügen, welche in die Sammel=
werke von Purchas und Kingsborough aufgenommen wurden. Im Ra=
tionalmuseum in Mexiko besindet sich eine Sammlung hieroglyphischer
Malereien in Großfolio mit Spanischen Erörterungen. Der Codex

Tellerianus Ramonsis in ber faiferlichen Bibliothet in Baris, ber mat eine bloße Copie, aber eines sehr intereffanten Mexikanischen Cober ift, enthält erklärende Spanische und Aztekische Anmerkungen, bie noch w terrichtender fein follen als bie bei Mentoga. Der febr reichbalnge Codex Vaticanus hat eine Italienische Erflarung. Andere Codices find puri, ohne Erlauterungen, wie bie in Beletri, Bologna, Dien, 3. Th. in Rom. Bullot berichtet von zwei und breißig Banben bieregluphischer Malereien, welche von Buebla, wo fie fich früher befanten, nach Meriko manberten; er fagt aber nichts von ber Beschaffenbeit berfelben, namentlich nicht, ob fie mit Erflarungen verfeben feien. Die gegen ift am Ende ber 3wanzigerjahre ein bider Folioband Sieregle phen von Merifo nach Paris gelangt, welche nicht mehr in bas mp lifche Prachtwert aufgenommen werben konnten. Derfelbe enthalt bie Gim theilung bes Lanbes nach ben Spanischen Rirchipielen, für febe Gemeinbe ift ein Rapitel bestimmt, bas mit bem Namen ber Genteinde u Spanischer und in hierogluphischer Schrift beginnt. Dann folgt is haupt ber Gemeinde, aus beffen Mund eine hieroglophe mit feine Namen herausgeht, welcher in Spanischer Schrift oben brüber geidne ben ift. Bei ben Häuptern der Familien ist badfelbe Verfahren einze schlagen. Es find in Allem etwa 10,000 Hierogliphen, und wenn ma auch die Wiederholungen wegrechnet, so bleiben boch noch einige Taujed hier erklärter Worte übrig. Das sind nun allerdings Nomina propris jedoch mit bekannten Appellativbebeutungen, weshalb fie eben mit 30 denfdrift gefdrieben werben tonnten. Gin anbres ebenfalls wichtige Stud enthalt bie baraberifche Cammlung, eine Banbidrift von 20 gefahr 800 Seiten vom Jahr 1559. hier ift gum Behuf ber Befter rung eine Gintheilung bes Reichs fowohl in hieroglyphischer als n Spanischer Schrift gegeben. Wenn nun auch bei ben beiben legen Sanbidriften ber Inhalt fur unfern Bwed weniger wichtig ift, fo tw nen fie boch als ein Schluffel gur Renntnig ber Sieroglopbenforff Uebrigens foll fich nach Prescott ein vollständiger Schluffel gur Dies glophenschrift irgenbwo in Spanien vorfinden, ber 1795 aus Anlei eines Prozeffes berübergeichafft murbe.

Um nun auf bas Wesen bieser hierogliphenschrift überzugetel auf bie Art, Gegenstände, Begriffe und Gedanken auszudrücken, so tam biese Darftellung natürlich keinen andern 3weck haben, als eine but Beispiele belebte allgemeine Anschauung bes Ganzen zu geben.

Den Hieroglyphen gehen bie Gemälbe ganzer Ereignisse und Vorkommenheiten bes Lebens voran. Die Thaten bes Nationalgottes Huitilopochtli wurden nicht bloß von den Azteken besungen, sondern auch auf Papier bargestellt. Ueberhaupt unterftütten sich Trabition und Hierogluphen gegenseitig. So wurden auch die Weltalter bargestellt, die große Fluth, die Wanderung der Azteken, die Grundung Meritos, Genealogien. Zu diesen mythisch = historischen Gemälden kamen Darstellungen aus bem gegenwärtigen Leben, Landkarten, Schlachten, Szenen aus bem Kriegsleben mit Waffen und Ruftungen, Hauptereig= niffe aus bem Leben von Fürsten, Gerichtssitzungen und Strafen, besonders Kultushandlungen, Menschenopfer, Priester und Götter in ihrem Anzuge an Festen, Vorschriften für die Feste und Zeitbestimmungen, bann Szenen aus ber Erziehung, wie bie Beschäftigungen und Buchti= gungen der verschiedenen Alter, Steuerregister, Rleidungen, Geräthe, Gefäße, Schmucksachen, Lanbesprodukte, Bauplane, Naturerscheinungen, Erbbeben, Rometen, Sonnenfinsternisse, bas Zobiakallicht und anbre na= turhistorische Gegenstände. Gemälbe find nun zwar noch keine Hieroglyphen, man fand bergleichen nicht bloß bei ben Peruanern und Muyscas, son= bern auch bei ben Wilben in Nord= und Subamerika. Allein ber Un= terschied ist ber, daß bei den Merikanern wie bei den Egyptern die Gemälde mit den Hieroglyphen in genauer Verbindung stehen, indem bie lettern sowohl abgekürzte Gemälde sein können, als auch ben Ge= mälben beigegeben worden sind, ähnlich wie auf ältern Deutschen Gemälben beschriebene Zettelchen ben Personen aus bem Munbe gehen. Ift boch ber ursprüngliche Begriff bes Schreibens kein andrer als ber des Malens, daher auch im Hebraischen, Griechischen und andern Sprachen für beide dasselbe Wort gebraucht wird. Die Chinesen schreiben noch jest mit bem Pinsel.

Die verbreitetsten hieroglyphen, die den Gegenständen beigegeben sind, sind die Zahlen, die bei den Kulturvölkern und vielen Wilden ihre besondern Zeichen haben. Die Peruaner brückten durch ihre Quippus vorzüglich die Zahlen aus, und die bekannten Zahlzeichen der Europäer sind für uns bloß Zahlhieroglyphen, die einzigen, die sich neben der Buchstadenschrift in bequemem tagtäglichem Gebrauch erhalten haben. Die merikanische Art, die, Zahlen auszudrücken, hat mehr Aehnlichkeit mit der Römischen als der modernen. Für die Einheit hat man ein besonderes Zeichen, hier einen kleinen Zirkel, welche Zissern, um kleinere

Bahlen auszudruden, neben einander geseht werden. Das erfte größen Beichen ift bas fur zwanzig, wegen bes auch hier wie öfter in Amerika (wie auch bet ben Celten) herrschenden Vicesimalsustems, wobei bie Ball zwanzig Terminalzahl, und die der Tage des Monats ist. Babl ber Binger und Beben gufammen. Das Beichen für zwanzig ift ein tleines Fähnchen. Diese Grundzahl bedingt nun auch bie folgenden Zeichen für Bahlen, bie burch Multiplication ber Zwanzig entstehen, Wierhunden und Achttausend, die erfte durch eine Feder, die lettere burch einen Est ober Beutel ausgedrückt. Bu biefen Beichen tommt nun noch gum denologischen Behuf ein besondres Zeichen für das kleine ober zwei und fünfzigjährige Merikanische Schulum, eine Garbe von Binfen ober Robren, bie burch Banber verbunben finb, baber ein folches Gefulum Barte beißt. Diefe Bablzeichen finden fich nun auf bie mannigfaltigfte Beife auf ben Malereien angewendet, auf ben Steuerrollen bezeichnen fie bie Bahl ber Stude, Befage, Ballen, die abgeliefert werben mußten, und bon benen ein Mufter neben der Bahl fieht. Bei den Weltaltern, ta historischen Gemalben, bei ber Erziehung ber verschiebenen Alterefrufen geben fie bie Jahre an, bei letterer auch bie Tage, in welchem Falle bann bie Hieroglyphe für den Tag beigefügt ift. Wird bie Bahl zu Bieroglophe bes Sefulums beibemerkt, fo bezeichnet fie bie Babl ter Setula sett bem Jahre 1091.

Ueber bie eigentlichen Hieroglyphen legen wir eine ber altesten Stellen bei Acosta zu Grunde, welcher Folgendes aussagt: "Einer von unser Gesellschaft Jesu, ein Mann von vielem Verstand und Erfahrung, verssammelte in der Provinz Merifo die Aeltesten von Tezeuco, Tulla und Merifo, und unterhielt sich sehr lange mit ihnen. Sie zeigten ihm ihm Bücher, Geschichten und Kalender, welches sehr sehenswerthe Dinge waren. Denn es sind darin ihre Figuren und Hieroglyphen enthaltm, durch die sie ihre Sachen auf folgende Weise darstellen: Dieseniger Dinge, die eine Form und Gestalt haben, waren durch ihre eigenen Bilber bargestellt; die, welche keine Gestalt haben, durch Zeichen, welche sie bilblich bezeichneten. Und rermöge dieses Mittels stellen sie bar und schreiben sie, was sie wollen."

Ganz beutlich find hier bie beiben Arten unterschieden, welche auch Clemens von Alexandrien (Strom. V, 4) als die Hauptarten ber hieroglyphischen Schrift im engern Sinne bes Wortes ober ber Dingbilder aufstellt, die kyriologische und die symbolische. Die kyriologische, auch

figurative Schrift genannt, nimmt die Bilder der Gegenstände in ihrer eigentlichen Bebeutung, — die symbolische bezeichnet den abstrakten Begriff bilblich.

Die kyriologischen Hieroglyphen sind im Grunde nur Gemälbe einzelner Gegenstände, werben aber doch bereits zu den Hieroglyphen gezählt, es sind die einfachsten und natürlichsten, machen auch keinen Anspruch auf künstlerische Ausfassung des Gegenstandes, sondern wollen ihn bloß bezeichnen. So malten die Merikaner einen Menschen, Berg, Mais und andre Früchte, Götterbilder, Thiere, Goldbarren und Goldkörner. Die Sonne schrieben sie wie die Chinesen und Celten als einen Kreis mit einem Punkt in der Mitte, während die Egypter als einen bloßen Kreis, — den Mond als Haldmond wie ebenfalls die Chinesen. Wenn bei dem Steuerregister ein aufgehängter Mann beigefügt ist, so bezeichnet derselbe sehr kyriologisch, was demsenigen bevorsteht, der sich in der Abgabenentrichtung saumselig zeigen sollte.

Andre Hieroglyphen sind bloße Abkürzungen der kyriologischen, oder stellen nach einer bekanten Figur (continens pro contento) das Gefäß für den Inhalt dar. Beide werden von den einen den kyriologischen, von den andern den symbolischen beigezählt. Auf jeden Fall bilden sie den Uebergang von den einen zu den andern.

Eine ber gewöhnlichsten Abkürzungen ber Merikanischen Hierogluphen (synecdoche) ist ein Ropf statt eines Menschen, wie man auch anberwärts nach der Ropfzahl sich richtet, ober nach Häuptern zählt. Ein König ist ein Ropf mit einem Copilli ober Diadem. Eine Stadt wird auch durch ein bloßes Haus dargestellt, der Himmel als eine halb schwarze, halb helle Fläche mit sieben hellen Rügelchen.

Das Gefäß für ben Inhalt, wie bei den Egyptischen Hierogly= phen und in allen Sprachen, ist bei den Mexikanern besonders ge= bräuchlich bei Früchten und Flüssigkeiten, die als Abgaben zu ent= richten sind.

Häusiger als die kyriologischen Zeichen sind die symbolischen, und erst das Vorherrschen dieser macht die Malerei zu einer Schrift. Die bilberreiche Sprache auf der primären Kulturstufe muß die symbolische Darstellung sowohl in der Hieroglyphik als im Mythus ungemein fördern. Wir können die symbolischen Hieroglyphen in natürliche und willkürliche theilen, je nachdem sie mit ihrem Objekte in einem Zusammenhange stehen, oder nicht.

Eine ber naturlichften Symbole nach einem vielfach verzweigten Sprachgebrauch, ift bie Bunge fur bie Sprache, wie auch in ben Egoptischen Hieroglyphen. Gie fommt bei ben Meritanern in verfchiebener Beguhung vor. In der Geschichte ber großen Fluth theilt eine Taube ben fiumm gebornen Menfchen Bungen and, womit bie Entstehung ber verschiebenen Sprachen bezeichnet wirb. In ben genealogischen Tabellen gibt bie einen Menschen beigefügte Bunge an, baß er noch reben tann, alfo noch lebt. Bel Aubienzertheilungen ift bie Bunge beigefügt als Zeichen, bag man reben barf. Wenn zu einem Berge eine Junge gemalt wirb, fo ift ba Berg ein fenersprienber, benn ein folder beißt aztekisch ein Berg, ber spricht. Eine andere natürliche Dieroglyphe find Fußstapfen, die ente weber wie bei Bauplauen eine Straße bezeichnen, ober eine Reise, einen Marfch, Angriff, bei ber Sonne ihren Lauf. Gin Pfeil burd bat Ropfbild eines Angeschulbigten war bie hieroglyphe fur bas Tobesur theil. Gin mit Pfeilen gezierter Schilb zwischen einem Monarden und einer Stadt gab zu verfteben, daß biefe Stadt von ihm burch Maffer gewalt bezwungen sei. Natürlich sind zum Theil die verschiedenen Dur roglophen für bie Glemente: Der Ropf eines Bogels mit brei Bungen und Febern, ober auch ein Feuerftein für bie Luft; - bas Waffer bie bete man wie einen Biertelsfreis, von welchem Spipen mit Tropie ausliefen ; auch wellenformige Parallellinien, ober ein Robr bezeichne ten bas Wasser, — ein haus ist sehr finnig bie hieroginphe für bat Kener, wie bie Besta ber Romer hand und Derb und Fener ift, mit rend ber Riefel, bei ben Alten Symbol bes Bliges, bei ben Mexikanen als Hieroglophe ber Luft gebraucht wirb. Den gefchlängelten Dreijach welcher bie Erbe barftellt, halt Rlemm für eine Urt Pflug, ich bur gegen für einen Schlangenschwang, nach einer abnlichen Anschaums wie auch bei herobot I, 78 bie Schlange bas Rind ber Erbe beift, ober wie sie in ben Minsterien und bem Minthus ber Demeter, bem haupt fogar in Artabien Schlangen umgeben, Symbol bee Acerbant ift. Mehrere muthifde Schlangen maren Rinber ber Erbe, Die Golang, bie bas golbene Bließ in Coldis bewachte, bie Schlange Pothon p Delphi, und Tuphon. Noch Plinius Hist. Nat. IX, 59 fpricht me Schlangen, bie aus ber Erbe entstehen follen. Auch ein andres Tha war bei ben Mexikanern die hieroglyphe für die Erde, bas Raninden Diefes ift auch ber Schlangenmutter Cibuatcobuatl beigefügt, unter ar berm, um anzuzeigen, bag bie Erbe bie burch bie Schlangenfrau ange

zeigte Allmutter sei. Eine sehr natürliche Hieroglyphe ist ber Tobten=
kopf für den tückischen Südwind, der während ber trockenen Jahreszeit
zuweilen einbricht, und noch jeht der Todeswind heißt. Natürliche Sym=
bole oder Hieroglyphen sind auch die Wappenbilder mancher Städte
oder Reiche, so, wie wir früher gesehen haben, die Opuntie auf dem
Steine für die Stadt Tenochtitlan, ein Abler, der auf einen Tiger
herabschießt, für das Mexikanische Reich, — ein dreifüßiger Kochtopf mit
der Hieroglyphe des Wassers für die Stadt Atonisco d. h. warmes
Wasser. Colhuan heißt Horn, und so ist ein Horn die Hieroglyphe
für die Stadt Colhuan.

Von ben willkürlichen Zeichen find die wichtigsten und bekann= testen bie ber Zeiten. Eine gründliche Darstellung bes gesammten chronologischen Systems der Merikaner hat Gama und nach ihm Alex. v. Humboldt gegeben. Wir begnügen uns hier mit dem, was bas ge= wöhnliche Leben berührte, und eine Vorstellung von diesen Hieroglyphen geben kann. Das Zeichen bes Jahres war bisweilen ein bloger Kreis, ober ein Rreis, ber burch zwei Linien in rechten Winkeln burchschnitten ift, benn bas Jahr zerfiel in vier Cykel. Daneben stellte man aber auch mt kalenbarischem Zweck bas Jahr mit ben Hieroglyphen seiner achtzehn Monate bar. Wieberum eine andre Hieroglyphe bieser Art gibt ben Monat mit ben Hieroglyphen seiner zwanzig Tage. Der Tag selber in abstracto hat wieber seine besondere Hieroglyphe, einen Kreis, ber mit zwei geschlängelten Linien burchschnitten ist. Das Zeichen ber Nacht ist ein Kreis mit sieben kleinern Kreisen außerhalb, und vier innerhalb ber Peripherie. Die Mitternacht wird burch die Hälfte ber Peripherie der Nacht bezeichnet. Die einzelnen Tage des Monats ha= ben jeder ein einfaches bestimmtes Zeichen, wie Haus, Eidechse, Schlange, Hirsch u. s. f. Und ähnlich verhält es sich mit den Hieroglyphen ber einzelnen Monate. Aber auf andere Art werben die Jahre bes kleinen Sekulums angegeben. Man bebient sich bazu bloß vier Zeichen: Ra= ninchen, Rohr, Riesel, Haus, die Zeichen für die vier Elemente. Diese vier Zeichen wieberholen fich immer wieder in berselben Ordnung, aber mit einer verschiebenen Anzahl Punkte versehen, auf folgende Weise: das erste Jahr ist Raninchen 1, das zweite Rohr 2, das dritte Riesel 3, bas vierte Haus 4, das fünfte Raninchen 5, n. s. f. bis zum dreizehn= ten Jahr Kaninchen 13', mit welchem ber erste Cyklus schließt. zweite Cyklus beginnt bann mit bem auf bas Raninchen folgenden Rohr,

ł

ţ

Ĭ

•

aber bloß mit einem Punkte verseben, also Rohr I, ist bas vierzebnte Jahr, u. s. f. Das sieben und zwanzigste ist Riesel I, bas vierzebnt Haus I. Da jeder Cyklus 13 Jahre hat, so beginnt auch jeder mit einem andern der vier Hieroglyphen, und kommt mit einer der dreucks Jahlen nur einmal vor. Jedes Sekulum beginnt übrigens mit den Beichen des Kaninchens, und so auch jede größere Periode. Darum is auch dieses bei dem Bilde des Schlangenweibes, der Mutter des Marschung anzudenten, und zugleich, daß die Erde eigentlich das Schlangenweib und die allgemeine Mutter sei.

Alle diese Hieroglophen, sombolische so gut wie knrivlogische, fin indeffen blog Beichen fur bie Gaden, wie auch wir fie neben ber But ftabenschrift ber Abfürzung ober Aufmertfamteit wegen in Landfamm, Wappen, Zeitungeinseraten, und namentlich in ber Mathematit einer führt haben, Beichen für bas Auge. Das Befen ber Gerift beiebt aber barin, bag man bie Morte und Tone mit bem Beiden faßt, ti man bas Auge in ben Dienst bes Ohres nimmt, die Sand in ben tet Munbes. Und bieg geschieht burch bie phonetifden Dieroglopher welche auch bie wichtigften, aber zugleich bie jungften fint. Bu 200 ftaben haben es bie Mexikaner zwar nie gebracht, und was ren felbe etwa berichtet wird, beruht auf Dliftverständniß. hingegen bed.ein fle fich allerdings der Zeichen fur Worttheile, alfo einer Urt Gelber fchrift wie bie Chinesen und Affgret. Daß man biese Dieregle: phonetische nennen muffe, geht barans bervor, bag man fie nur et Bulfe ber Renntniß ber Meritanischen Sprache lefen fann, mateil nicht nur bie thriologischen, sonbern auch bie symbolischen, natarit wie willfürliche, für alle Sprachen paffen, ba fie bie Gache unt m Begriff, nicht bas Wort und ben Ton bezeichnen. Go recent at Bunfen (Egopten I, 416) bie Egoptischen Gulbenzeichen gu ten ther tischen hierogluphen. Es verhalt fich bamit wie mit ben Rebus wi ben Gulbencharaben, bie wie bie Buchftaben fure Auge gezeichnet = aufgeführt, fürs Dhr gemeint find, und ohne Renntnig ber Errit nicht aufgelöst werben fonnen. Durch biefe phonetifden Splbentur gluben unterscheibet fich nun die Merikanische Schrift von ben II. reien ber Wilben nicht blog bem Grabe und Stoffe nach, fenten fpegififch. Bet ben Mexifanern murbe aber bie Anwendung ber retifchen Hieroglyphen burch bie Ratur ihrer Sprache febr vereinfatindem diese die Wurzeln in sich selber hat, und die Namen ihrer Städte und Personen, welche auf jeden Fall die Mehrzahl ihrer Hieroglophen ausmachen, zugleich aus bekannten Appellatiowörtern bestehen, die meist von Thieren und Pflanzen genommen sind. Von den Städten ist schon oben gesprochen worden. Die Namen für die Könige sind durch das beigesügte Copilli auf dem Königskopf kenntlich, der mit der Namens= hieroglophe durch einen Strich verbunden ist. Der erste König von Meriko hieß Acamopipin, Robr in der Hand, und dieß war auch seine Hieroglophe. So ist's mit allen Namen.

Ift nun aber auch bamit ein erfter Anfang zu ben phonetischen Sierogliphen gemadt, fo entfernt fich berfelbe nur febr wenig von ber fombolischen Darftellung. Denn alle biefe hieber geborigen befannten Dieroglophen bezeichnen Dinge, Namen von Konigen und Stadien, über= haupt Eigennamen. Schwer lagt fich babei begreifen, wie man nach Acosta's Behauptung Reben, ober nach Clavigero und Prescott Inrische Bebichte auf biefe Weise aufzeichnen konnte. Bon ber Darftellung anbrer Redetheile als Sauptwortern habe ich nirgenbe eimas gelefen. Doch haben auch die Rothbaute mit bloger Anwendung ihrer fyriologifden und symbolischen Zeiden versucht, ihre Lieber fur bas Auge wieder zu geben. Steinthal 62. 66. Aber auch Ramireg, ein einfichts= voller Kenner ber Merifanischen Alterthamer in Merifo, und Aubin, ber in Meriko die merkwu-bigfte Cammlung von Denkmalern biefer Art gemacht und beren Erklärung begonnen hat, versicherten Drn. Am= pere, bag in ben Aztefischen Zeichnungen nur ein wenig Phonetismus fich finde, fo bag manchmal ein Zeichen nicht bas Bild eines Gegen= ftandes barsiellt, sondern ben Ton bes Wortes. Auch nach Ampère haben bie Azteken ben Phonetismus bloß gestreift. Kunftigen Forschun= gen erft ift bie völlige Löfung ber Frage vorbehalten, bie natürlich nur ron folden grundlich gegeben werden fann, die ber Merifanischen Sprache machtig find. Bgl. über bie Merifanischen Sieroglophen: Beter Dartyr (beutsch) 549. 592. Acosta VI, 7. Cortes 44. 351 und bafelbst Roppe und Lorengana. Diag H, 80, IV, 260 und bafelbst Rehfned. Clavigero I, 398 ff. 418. 548 ff. 596 ff. 620 ff. II, 501 ff. 511 ff. Dumbolbte Monum. burch bas gange Wert, befonbere 50 ff. 66 ff. 82 ff. 90 ff. 132. 144. 205 ff. 227. 279. 284. 318. Rodmos I, 63. 411. II, 314. Ugl. humboldt, Abh. ber Berliner Atab. 1832. 22 ff. 33. 43. Univers IV, 49. 96. 423. Mühlenpfordt I, 72. 157. II, 283.

318. Merik. Zustände I, 374. Bullof 93. 183. Predcott I, 27. 77 fl. 490. Klemm V, 132—143. Prichard IV, 353 ff. Ausland 1829, 1207. 1399 ff. 1830, 1199. 1831, 1023. Robertson II, 334 ff. Ternam Compans XIII, 337 ff. Tiedemann in ben heidelberger Jahrbücken 1851. 165 ff. Steinthal die Entwicklung der Schrift. Verlin 1852. S. 70 ff. Revve des deux mondes. 1853. 1. Oct. p. 90 ff.

# S. 105. Der Charakter der Merikanischen Religion im Allgemeinen.

Wir haben früher geseben, was für eine Religion in ben Merte nifden ganbern vor ber norbischen Ginmanberung herrschte. Inbem wie nun gu ber Religion biefer norbifchen Bolfer, bie wir unter bem Rams ber Merifanischen gusammenfaffen, übergeben, wirb fich uns zuerft zeigen wie jene fich bie Religion bes Majageschlechtes angeeignet und eigenthim lich weiter gebilbet haben. Es ift bieg ber bebeutenbfte Theil ber Ramm grundlage biefer Rulturreligion. Wenn ichon fruber bei Darftellen ber Religion bes Dajagefdlechtes auf blefe Weiterbilbung berfelben tuch bie Merikaner Rucksicht genommen worden ift, so geschah bieg im S teresse ber alten sublichen Religion selbst, welche wegen ber Durfright ber Ueberlieferung auch noch aus ihrer Mexifanischen Gestaltung ertant merben mußte. Best aber stellen wir und auf ben Merikanischen Gunt buntt felbft, und wenn wir auch babei Schonbagemefenes vorausjetes muffen wir boch wieder auf daffelbe als eine Quelle ber Mexikanijas Religion gurudbliden, wobei wir noch einige Gigenthumlichkeiten nat tragen, welche ber Mexikanische Beift jenem sublichen Religioneclement aufzubruden gewußt hat. Diefes fubliche Element ift Raturverebens im engern und unmittelbaren Sinn mit Sonnendienst als Mittelpunk baneben Gestirndienst und Berehrung von Thieren als Symbolen greift Maturmirfung, und Verehrung biefer Naturwirfungen in ben Glemener Aus ihrer Deimat brachten aber bie norbischen Ginwanderer bas fan bei ben nordamerikanischen Rothhäuten vorgefundene nordische Glemen Dhne gerade einen engern Busammenhang hiftorischer Art amischen ta Merikanischen Ginmanberung einerseits, und anderseits gwifden nert westlichen Stämmen, wie ben Mengve und Delawaren anzunchmen, i ift boch gewiß ber Gebanke an bie Analogie beiber Bolterwanderungs nicht abzuweisen. Man wird fie so gut wie die verschiedenen Europäi= schen Völkerwanderungen am Anfange bes Mittelalters zusammenfaffen Und wie wir nun bei ben Rothhäuten bas nordische Element in dem Geisterglauben und Fetischbienste erblicken, so ist es auch hier-Und wie ferner bort durch die Verschmelzung bes nordischen und sub= lichen Elements die schwachen Anfänge einer höhern Religionsstufe bes Anthropomorphismus sich entwickelten, so und zwar mit größerem Er= folge geschah es auch hier, wo die ins Merikanische einwandernden Völker im Allgemeinen die Kultur der Ureinwohner sich aneigneten und weiter fortbilbeten, währenb bie Rothhäute eine vorgefundene Rultur zerstörten, wilbe Jägerhorben blieben, und nur vereinzelte Trümmer ber alten Rul= turreligion auf ihre Anschauung einwirken ließen. Die nordischen Religionselemente ber Mexikaner zeigen fich in ihren Schupgeistern, welche wieberum in Schutgeister für ben Ginzelnen zerfallen, Tepitoton, ober für Orte, Zeiten, Alterestufen, Geschlechter und Bolter. Auch giebt es wieber umgekehrt bose und schäbliche Geister. Aeußerlich find fie ver= finnlicht ursprünglich in Thieren ober Thiertheilen, bei den Mexikanern haben sie Menschengestalten zum großen Theil angenommen. Ihren Fe= tischarakter haben sie barin beibehalten, baß man sie wegen ihrer kleinen Gestalt als Talismane und Amulette mit sich trägt, wenn sie auch burch ihre menschliche Gestalt über ben reinen Fetischismus bereits sich erheben. So ift auch bei den großen Göttern, deren Grundlage sowohl der nor= bische Schutzeisterfetischismus, als die fübliche Naturverehrung ist, ber Anthropomorphismus stark ausgeprägt, und sogar nicht selten zu euhe= meristischen Verzweigungen fortgeschritten. Dazu kommt auch noch bie Beziehung auf bas geschichtliche Leben, bie, wenn auch weniger im Rultus, so boch im Mythus und in Liebern sich aussprach. Dergleichen Götter find schon die Nationalgötter von Majavölkern geworden, Centeotl der Totonaken u. a. m., — von den nordischen Völkern Xolotl ber Chichi= meten, Camartle der Tlaskalaner u. s. w. Vor allen aber ragen her= vor die drei Götter Quepalcoatl der Tolteken, Huipilopochtli und Tez= catlipoca der Azteken, die deßwegen auch einer gesonderten ausführlichen Darstellung bedürfen. Daneben zeigt sich bie Rücksicht auf bas politische Leben barin, daß jeber Stand und jebes Gewerbe seinen besondern Schut= gott, sein besonderes religioses Fest hat. In sehr beschränktem Umfange, aber bennoch wohl zu bemerken, find bie religiösen Personisicationen menschlicher Eigenschaften und Gemüthezustänbe, besonders in Dascala, worin bie Meligion einen Anfang zum Anthropopathismus und babuid zur humanitat hatte machen konnen.

Reben ber Betrachtung ber Worftellungen von ben Gottern wir auch bie nicht minter wichtige Weise ihrer Berehrung besondere Auf merksamkeit in Anspruch nehmen. Daß fich auch im Merikanista Rultus bie Naturseite ber Religion eber fund gebe, ift um fo menign auffallend, als biefe Religion im Gangen boch noch in ben erften Am fängen einer barbarischen Rulturreligion fich bewegt. Ge zeigt fich tiefe Charafter besonders an ben Festen. Der Rultus offenbart überhaus am besten ben ursprünglichen Ginn religiofer Brundanschauungen, a erhält bas Alte gaber a wennene, leicht von der Dichtfunft no tergesponnene Minthus, ## e bie Kritik ein nie genug p schäßenber Schluffel bes Der Rultus ber Merifanifon piebenen Charafter, nicht mit Wolfer tragt übrigens einen eiben, bie Toltefen burch ibn day sich die verschiedenen Milbe, bie Agteten burch to sonbern auch innerhalb bericht Nationalität zeigen fich oft bie len permittelten Gegenfate. Ramen lich ift bieg bei ben Azteken ferb! Menb. Wie ber fanfte De e angehoren, fo ift auch ta und bas finftere Auge bemfelben ... Blumenopfern und Weibrand Götterverehrung bald fanft und fin fpenben, bald beiter in gierlichen Langen und Spielen, balb ausgelafe in wilben Orgien, balb wieber ausgezeichnet graufam und blutturig in ihren Menschenopfern. Schon bie Urbevolkerung hatte bieselben nu fach angewendet, die Tolteten fie zu milbern, ober wohl gar zu vereis gen gesucht. Aber schon die Chichimeten, Tlaskalaner, Akolhuaner & ten sie wieder in reichem Maaße. Aber kein Bolk scheint in bemielde die Azteken erreicht zu haben. Dieselben brachten das nordische & fclachten ber Gefangenen bamit in Berbinbung, indem fie bas Glab nehmen und mongolische Ohrenabschneiben, bas bie Azteten noch aus ber Morben mit nach Anahuac gebracht hatten, bann überhaupt bas Mar tern ber Gefangenen, in wohlgeordnete Menschenopfer umwandelten ut civilisirten. In ber Plaftit ber Gotterbilder blieben bie Merifanijaa Bolfer im Allgemeinen hinter bem Dajageschlichte gurud. Benn aber auch die Thiere ebenfalls mit mehr Mahrheit und Weichbeit auf faßten, wie bieg gerne bei Boltern biefer Rulturftufe gefchiebt, fo bernit boch bie Tenbeng jum Anthropomorphismus por, und bie bei weitem gri Bere Bahl ber Bilber find Menschenbilber, b. b. bie Gotter find menie

lich bargestellt. Natürlich, daß auf bieser Stufe bie Runft sich nicht Selbstzweck, die Schönheit nicht Ideal ist, sondern die Bilder find Rul= tusbilber, und die hieroglyphische Bebeutung, die Symbolik ist auch bei ihnen die Hauptsache. Der Tempel zeigt, wie dieß Rugler in seiner Runstgeschichte mit Recht als wesentlichen Charakter hervorgehoben hat, auf eine sehr markante Weise sowohl bei ben Majas als ben Mexika= nern die Urform einer Opferstätte, einer kunstlichen Opferhöhe, einer Altarphramibe, wie fie auch in Vorberafien und Peru vorkamen. Priesterschaft war auch hier, wie bei allen kultivirten Naturstaaten, wie an der Spite der Götterverehrung, so der menschlichen Bildung und Wissenschaft, und es wurde die vornehme Mexikanische Jugend von ihr unterrichtet und erzogen. Obschon bei ber Theilung der Arbeit und ber allgemeinen Sonderung des ganzen Volkes in Stände, fie auch einen Stand bilbete, war fie boch weber burch lebenslängliches Cölibat, noch durch Geburt von der übrigen Volksmasse ausgesondert. Die Priester find zugleich die Seher und Erforscher bes göttlichen Willens, aber ihre Divi= nation ist wie in Peru geregelt burch die Gesetze des Opferbeschauens, des Bögelflugs, ber Aftrologie. Darin offenbart fich bem Kundigen die Gott= heit. Die Unsterblichkeitsvorstellungen zeigen neben der alten, dem Gestirn= und Thierbienst entsprechenden, Seelenwanderung sehr bestimmt ausgeprägte anthropomorphische Glemente in ben Vorstellungen von einer Licht= unb Schattenseite jenseits, wie sie sich überall in Verbindung mit dem An= thropomorphismus vorfinden. Wenn hier die Tapferen ein köstliches Loos erhalten, so ist bas nicht Belohnung von Seite einer die Tugend beloh= nenden Gerechtigkeit, die Unsterblichkeitsvorstellungen find nicht sittlich gefaßt, Recht und Unrecht übt keinen Ginfluß auf den Zustand der Ge= storbenen, sondern Kraft und Schwäche, es ist dort wie hier. haupt erwies auch hier die Religion keinen birekten sittlichen Einfluß auf bie Vermenschlichung und Veredlung ber Sitten und Herzen, die Götter waren selbst von Haus aus keine sittlichen Wesen, sonbern göttliche Ra= turäußerungen. Hingegen religiöse Kräfte im engern Sinne bes Wortes, Begeisterung, Devotion, Fanatismus wurden gesteigert und geweckt. Die Sitten hingen mit bem politischen Rulturstand zusammen, bie norbischen Einwanderer zeichneten sich vor den Majas durch naturwüchsige Lebens= traft und physische Unverborbenheit aus, jene wiederum vor diesen burch Kultur und milbere Sitten. Tolteten und Azteken unterschieben fich wieder sehr stark von einander, daß erstere mild und weichlich, lettere

kräftig, kühn, ausbauernb, streng, roh, unmenschlich und blutdürstig warm. Die feinsten Sitten und Manieren fanden sich bei den Tezkukanern, tie ländlichste Einfachheit in Tlascala. Manche Stämme waren Wilk, andere versanken in Laster einer verkommenen Kultur.

## S. 106. Der südliche Maturdienst bei den Merikanern.

Der sübliche Naturdienst wurde zum Theil von dem Majageschlecke her durch die Mexikaner angenommen, zum Theil hatte sich derselbe aus weiter gegen Norden in den Urzeiten verbreitet, und dort mögen tie Mexikaner gerade wie die Rothhäute sich bereits Vieles von demselber angeeignet haben.

Wir erinnern uns, daß ber alte Sonnengott Teot I bei ben Aziekt vorkam, besonders aber, daß er in Tezcuco vom aufgeklärten König Nezalhuatconotl auf eine beistische Weise verehrt wurde. Während aba sein Dienst nie recht populär wurde, war die Berehrung ber gewöhnlichen alten Sonnen= und Mondgötter Tonatricli und Tona auch bei kn Azteken unter dem Namen Tonatiuh und Mezli in hohem Anscha und im täglichen Dienste verbreitet. Die Mexikaner stellten ben Tenatiuh bar, wie er bie buntgestreifte Walbschlange in Stude gerbau, also wie auch sonst Sonnengötter und Sonnenbercen als Wärmebrings die Schlange ber Gewässer besiegen, wie Herakles, Apollo, Thor und te Tibetanische Durga, Humb. Monum. 84, ober wie auch in Peru Manc Capac, in Bogota Bodica in äbnlichen Mythen gepriesen werben. Bu tien epischen Fassung bes Sonnengottes gehört auch ber astronomische Mrthus, wie die jetige Sonne und ber Mond durch Vermandlung re-Heroen entstanden seien, die sich freiwillig ins Teuer stürzten. Dben S. 96

Thiere Repräsentanten von großartig, aber in bestimmter Beziehung nu kenden Naturkräften, Symbole von Naturgesetzen, wie die Gestirne. Eibei den südlichen Kulturreligionen. Im Norden sind sie Schutzeink alle für alles, allgemeine Vermittler und Körper des allgemein Gen lichen. Als Thiere, die überhaupt dem Süden angehören, haben wie Uffen, Jaguare, Löwen bezeichnet, welche in gemalten und gehauene Abbildungen und im Mythus vorkommen. Schlangen wurden zwar und Norden auch verehrt, aber, wie wir gesehen, ist ihr Dienst im Süden

weit verbreiteter, und besonders haben die Mexikaner benselben erst im Süden angenommen. Der bekannte und berühmteste Schlangengott Botan ging zwar nicht zu den Azteken über, aber wie schon Quehalscoatl, die gestügelte Schlange, das Schlangenattribut angenommen hatte, so auch jest Huihilopochtli. Die dreizehn Culedras sind ebenfalls Schlansgengottheiten der Chiapanesen, und wenn die Zahl der aztekischen Hauptsgötter auf dreizehn angegeden wird, so werden es wohl dieselben alten Zeitgötter gemeint sein, welche bei der südlichen Urbevölkerung bereits zu ebensoviel Ansührern euhemerisirt worden waren. Auch andere Zeitzgötter der Majas sind Thiere. Clavig. I, 345. 363. Prescott M. I, 47. Kottencamp I, 200. Die Majas haben diese Kalendergötter, wie z. B. auch den Botan, zu Helden personisizirt, die Mexikaner machten sie zu Schutzgeistern der Tage der Gedurt und wichtiger Ereignisse. Andere Thiere sind dagegen mehr dem nordischen Einslusse zuzuschreisben, wie Wölfe, Bären, besonders Bögel.

Sehr reichhaltig hat sich bei ben Mexikanern ber Dienst ber Götter ber Elemente und Lebensbedürfnisse ausgebildet. Wir erinnern uns, welche Verehrung der Dienst der Totonakischen Geres, der Geneteotl, bei den Azteken gefunden hat. Man bewirthete an ihrem Feste das Bolk, besang die Heldenthaten der Vorsahren und pries das Alter und den Abel der Familien. Clavig. I, 423 ff. Ihre Beziehung und Verswandtschaft zur Erde und zu Erdgöttinnen war ähnlich der der Geres zur Tellus, und als solche ist sie die allgemeine Mutter, wie Teteionan, Sihuatcohuatl, Tazi, Tonanzin, Tocizin. Neben ihr gab es dann auch noch einen männlichen aztekischen Gott der Erde, Tlatecutli oder Teswacanohua genannt. Ausl. 1831. 1027, aus einem Gebete bei Sahas gun. Uedrigens wird wieder in demselben Gebete die Erde die Mutter Aller genannt, und zwar neben der Sonne, dem Bater.

Reben der Centeotl steht am besten die Göttin der Pflanzen, Blumen und Blüthen, Coat lieue oder Coatlantana, eine Schlangengöttin wie Cihuatcohuatl, und wie Teteionan ebenfalls Mutter Huitilopochtlis. Diese alte Schlangengottheit wurde früher besonders in Coatepec (Schlangenberg) in der Gegend von Tula verehrt, und zwar als Blumengöttin. Dort gebar sie den Huitilopochtli. Die Verdindung mit der Schlange bezeichnet auch hier die Feuchtigkeit, welche die Pflanzenwelt ins Dasein ruft. Als die Azteken sie aber zu der ihrigen machten, bilbeten sie sie menschlich als Frau mit zwei großen Blumensträuchen auf

ihrem Haupte, die Stirne mit einem Blumenkranz bedeckt, zwei Bärder laufen auf beiden Seiten neben dem Gesichte herab; hinter dem Gesichte besindet sich ein Blumenstrauß wie ein Fächer. So bei Rebei und Minutoli. Die Azteken machten, als sie nach Coatepec kamen, sie zur Mutter ihres Huitilopochtli. Warum? wird bei der Darstellung dies Gottes klar werden. Diese Leute waren aber, und sind es noch, große Blumenfreunde, alle ihre Waaren und Raufläden schmücken sie mit Blumen, und bei allen, namentlich bei feierlichen, Gelegenheiten wendeten se den bunten Blumenschmuck ihres Landes an, schmücken damit besonder gern ihre Götterbilder, Blumen wurden selbst als Tribut dem Könige bezahlt, mit Blumen wurden Sortes und seine Teotes empfangen. In dem Feste der Coatlicue wurden sehr schön gestochtene Blumen geopsen. Bgl. Clavig. I, 361. 414. 424. 509. 513. Humb. Monum. 133. 138. Cortes 64. Diaz I, 240.

Neben ben Schlangengottheiten war Tlaloc mit seiner Gattin eine Hauptgottheit ber Merikaner geworden. Aber rein nordisch ist der dischimekische Corcor, ber schon bei der Fluthsage genannt wurde, der Tezpi der Mechoakaner. Das ist auch ursprünglich ein Wassergott und Fischgott, darum trägt er auch den Namen Cipactli, Fisch, Teocipacti, göttlicher Fisch, Huehuetonacateocipactli, alter Fischgott von unsern Fleisch. Darum ist auch seine Gattin eine Pflanzengöttin mit Namen Kochiquehal d. h. gestügelte Blume. Bgl. Clarig. I, 345. II, 282. Humb. Mon. 144. 158. 207. 226. 236. Planch. 37. 4. 6. Presc. II, 435.

Ob der Gott des Feuers Xiuhteuctli oder Ircozauqui schon rer ben Majas verehrt worden, ob er aus bem Norden mitgebracht werter, ist nicht leicht zu entscheiben. Wir haben bei ben Majas auch ter Dienst der übrigen Elemente vorgefunden, Feuerdienst fin det sich ale: Wenn dieser Gott als ein Gott bes Sahm im Norben wie im Süben. und des Grases zugleich gefeiert wird, so scheint diese wohlthätige Fasiun: der Hitze eher auf den Norden hinzudeuten. Der aztekischen politische Richtung aber gehört der Gebrauch an, an seinem Jahresfeste bie obrikeitlichen Personen zu erwählen und die Vasallen zu belehnen. Es ham also bas Fener eine Beziehung zum Staat und zum Hause, wie bei & Römern das Feuer der Vesta. Denn so allgemein war die Verehrun: Xiuhteuctlis, daß er nicht bloß alle Tage seine Tempelopfer erbiell. sondern daß in jedem Hause bei Tische ihm der erste Trank geweit: Auch mit Orgien wurde er verehrt. In den Tempeln brankt wurde.

überhaupt überall heiliges Feuer, sechshundert heilige Feuer warfen von den Tempeln Mexikos ihren Schein weithin über den See, nach der Geburt eines Kindes wurde es, wie wir später ausführlicher sehen werben, durchs Feuer gezogen. Die ganze aztekische Religion trägt sehr viel an sich von dem Charakter des schiwaitischen Feuerdienstes. Alle Jahre einmal wurde das Feuer in den Tempeln und Privat= häusern ausgelöscht, und vor dem mit Juwelen und schönen Febern geschmückten Bilbe bes Feuergottes von neuem wieber angezündet. Von bem großen alle zwei und fünfzig Jahre wieberkehrenden Feuerfeste wissen wir bereits, daß man an demfelben das Ende ber Welt erwartete, und mit ber Erneuerung bes Feuers ein neues Sekulum antrat. hier aber ist noch von dem alle vier Jahre wieberkehrenden Feste des Kiuhteuctli in Quauhtitlan zu reben, welches einen Charakter an sich trägt, wie bas cyklische Fest bei den Muyscas, das ebenfalls ursprünglich ein Feuer= fest war. Bei bem Feste in Quauhtitlan nun, einer Stabt nörblich unb nicht weit von Mexiko, pflanzte man den Tag vor dem Feste sechs hohe Baume vor bem Tempel auf, und opferte zwei Sklaven, benen man bie Haut abzog. Den folgenden Tag bekleibeten fich zwei Priester mit die= fen Bauten, und wenn fie nun die Stufen bes Tempels herunterschritten, rief das unten versammelte Volk: Seht, da kommen unsere Götter! Den ganzen Tag tanzten sie nun unter Begleitung von Musik, und unter= bessen bauerten Wachtelopfer fort, so daß wenigstens beren achttausenb geopfert wurden. Dann banden bie Priester sechs Gefangene an die Gipfel ber Bäume fest, welche bort mit Pfeilen erschoffen wurden. So= bald sie tobt waren, wurden die Körper herunter genommen, die Brust geöffnet, und das Herz ausgeschnitten. Das Fleisch der Menschen und ber Wachteln wurde von den Priestern und Abelichen als Opfermahl= zeit verspeist. Bgl. Clav. I, 355. 370. 395. 424. 431. 437 ff. Cor= tes 397. Humb. Mon. 186. 206. 213. Univ. 28. 6. Wuttke I, 278.

Von den Elementen bleibt noch die Luft übrig. Wir haben gesehen, wie der Luftgott der Majas bei den Mexikanern in den Ehecastotontin sich fortsetzte, jedoch in sehr untergeordneter Bedeutung. Denn es traten in dieser Hinsicht in den Vordergrund bei den Tolteken Quepalscoatl, bei den Azteken Huitilopochtli, von welchen Nationalgöttern besonders und ausführlich zu reben ist.

An diese Götter der Elemente und Pflanzen reihen sich am natür= lichsten diejenigen der andern Lebensbedürfnisse. Wir erinnern uns, wie die otomitische Jagdgöttin Mircoatl in einem großen Jagdselle von den Azteken verehrt wurde. Dazu kommt nun noch die Göttin des Salzes Huirtocihuatl. Wie den Merikanischen Völkern das Salzes huirtocihuatl. Wie den Merikanischen Völkern das Salzes ein so wichtiges Lebensbedürfniß war, daß die Alsperrung des Salzes, so wurde diek Göttin hoch verehrt, namentlich mit Rücksicht auf das in der Rähe den Hauptstadt gelegene Salzwerk. Ihr Fest wurde mit Tanz und Gesang geseiert, die tanzenden Weiber waren durch Blumenkränze mit einander verbunden. Auch hier stellte das Weib, welches ihr geopfert wurdt, die Göttin dar. Slav. I, 360. 422.

Die Merikaner verfertigten verschiebene Arten von geistigen Getränken, Octli, ober Pulque, welche die Schriftsteller Wein nennen, Agavewein, Magueywein, Wein aus Mais und del. Obschon um strenge Sittenmandate die Trunkenheit untersagten, und bloß alten Leuten vergünstigten, wurden gerade diese Gesetze am wenigsten genau beobachte, und man machte sich nicht bloß im Privatleben kein Gewissen aus einen Rausche, sondern Völlerei fand nicht selten zu Ehren der Götter statt. Man kann durch strenge Gesetze alle anderen Laster bei den Barkeren eher ausrotten als die Trunksucht. Bgl. Diaz I, 198. II, 32. II, 195. 204. 298. IV, 261. Cortes 103. 424. Acosta IV, 16. Clarig. I, 215. 269. 427. 438. 440. 488. 587 ff. Humb. Mon. 51. Want Merico II, 55—60. Mühlenpfordt I, 99. 219. Preseett I, 109.

Natürlich verehrten sie dann auch ihren Gott des Weins Totocktli, ober auch Cenzontotochtli d. h. den vierhundertstimmigen Spottrogel des Weins. Bei den Tlaskalanern heißt er Ometochtli. Man nannte it auch den Erwürger, Tepuechmecaniani, ober den Ertränker Teatlabuiazis ebenfalls kommt für ihn der Name Tercatzoncatl vor. Der Weingen hatte einen Tempel mit vierhundert Priestern. Wie ein Ertrunkenz in das Kleid des Tlaloc, so wurde ein Trunkenbold in das des Istochtli gekleidet. Auch sein Fest wurde mit Menschenopfern beganzen Nebel hält ein kleines steinernes Bild, das auf einem Fasse sist, sie den Totochtli. Clavig. I, 360. 443. Strahlheim 476. Vollmer. It. Gage I, 84.

Den Schluß zu diesen Nahrung spendenden alten Naturgetthemer bildet Chilli ober Nri, die Göttin des Ueberflusses, eine Art Ops, wiin dem Gebete an Tlaloc erwähnt wird, daher sie wohl eine Majagensheit sein wird. Bgl. Ausland 1831. 1041 aus Sahagun.

# S. 107. Der nordische Geisterglaube und Setischismus der Merikaner in seiner Verbindung mit dem südlichen Naturdienste.

Wie bei ben norbischen Rothhäuten, wie in Aften und bem heib= nischen Europa, zeigt fich auch im Merikanischen bas norbische Element im Beifterglauben. Die Geifter spufen als selbstftanbige Gespenfter, und bann haben wieder alle fichtbaren Dinge, vor allem die mit geheim nisvollen Kräften wirkenden, die Seele mit ahnenden Schauern erfül= lenben Orte, ihre Geister. So bewohnt ein eigener Geist bas Innere ber Berge, die Mexikaner nannten ihn Tepenollotli. Humb. Mon. 145. Besonders find die Bulkane, jene rebenden Berge, von Geistern bewohnt, bie ihre Ausbrüche bewirken, und bie von ihnen heimgesuchten Gegenden unter ihrem Zauberbanne halten. In ber Nähe von Turtla im Staate Veracruz giebt es kleine Lanbseen vulkanischen Ursprungs, welche bie bezauberten Lagunen heißen. In dem gelben Wasser einer solchen La= gune soll die weit und breit berühmte Fee Maligin ihren Mais gewa= schen, und in dem grunen Wasser einer andern Lagune sich selbst ge= babet haben. Mühlenpfordt II, 32.

Dieser nordische Geisterglaube zeigt sich aber besonders in dem Me= rikanischen Glauben an Schutgeister für die einzelnen Menschen. Dieselben find bei ben Azteken zu einer Art Penaten geworben, ober man könnte sie ebenfogut mit ben Laren und Genien vergleichen, und ihre Rörper haben menschliche Gestalt angenommen. Es sind kleine, mensch= liche Bilber von gebrannter Erbe, die man baber auch die Rleinen, Tepitoton, heißt. Wie bei ben Griechen, so bienten auch hier biese kleinen, von Töpfern rerfertigten Bilber nicht bem Tempelbienste, son= bern bem häuslichen Rultus und ber Bestattung bes Ginzelnen. König hatte beren sechs, ein Abelicher vier, die geringern Leute zwei. Dergleichen Tepitoton findet man noch jest in der Hauptstadt Mexiko, in Cholula, Tlascala, selbst am Panuco im Lande der Totonaken. Ste waren in Gräbern, Häusern, Straßen aufgestellt ober aufgehängt, jum Aufhängen haben fie zwei Löcher, burch welche Schnure gezogen werben. Auch die Menschen trugen sie mit sich auf dieselbe Weise, wie die Wilben ihre Fetische als Amulette mit sich führen, und gerade bieser Um= stand beweist ihre Fetischnatur. An den Tepitoton haften die Schut= geister. Die Merikanischen Sammlungen, z. B. die im Baster Museum,

besitzen viele solcher thönernen Bilber, man sindet auch dieselben hänsg abgebildet. Wie nun aber die Römer auch große Götter als Penart publici verehrten, und wie wieder der Einzelne große Götter zu Privat penaten wählen konnte, so war es auch dei den Azteken. So wird ren Huitilopochtli berichtet, er sei ein Hausgötze der Azteken gewesen. Aus andre Tepitoton verrathen sich durch ihre Attribute als bekannte Götten höhern Ranges, die von Einzelnen zu Penaten gewählt wurden, wir z. B. Centeotl, entweder mit dem Mais auf dem Arm, oder mit eines Kinde.

Wenn die Zahl der Merikanischen Götter auf dreitausend angegeken wird, so können die weitverzweigten Schutzgeister und Tepitoton nicht wohl mitgerechnet sein. Ueberhaupt läßt sich ja die Zahl der Götten eines großen polytheistischen Volkes nicht begränzen. Doch mag sich auf einer gewissen Stufe der Entwicklung, wenn die Triebkraft des Frühlings vorbei ist, die Zahl einigermaßen siriren, zumal wenn die Einzlnen sich bekannte größere Gottheiten zu Tepitoton wählen. Aber unsprünglich sind die Tepitoton, wie namenlos, so auch zahlos. Pgl. Clavig. I, 363. Humboldt Monum. 94. 217. Minutoli 44. 51 nach Deppe. Lindemann III, 147.

Bu Schutgöttern wurden auch die Zeitgötter, zunächst bie Ge: ter für die Tage. Sie sind nämlich die Beschützer berjenigen Menschen, bie an ihrem Tage geboren sind. Von weniger Bebeutung scheinen be ben Azteken bie breizehn Zeitgötter gewesen zu sein, wenigstens mit weber ihrer in ihrer Vereinigung weiter gebacht, noch werben ihre Namen genannt. Daß sie mit ben breizebn Gulebras ber Majas zusammen= hangen bürften, ist schon bemerkt worben. Hingegen sind von bestimme ter Wichtigkeit einige Gottheiten für Altersstufen, wie Ilamateuctly die Göttin des Greisenalters, deren Fest Alebulichkeit mit den Luperen lien batte. Die Priester liefen burch bie Gassen, und schlugen bie ihne begegnenden Personen weiblichen Geschlechtes mit Heubundeln. hier wurde eine Weibsperson, die die Göttin darstellte, ihr geopien Zwei Gottheiten sind ba zum Schutz ber kleinen Kinder, Joalteuerl: und Joalticitl, eigentlich Wiegengottheiten, benen bie Merikaner te Nachts ihre Kinder zu gutem Schlaf empfahlen. Schukgötter ber Ge schlechter sind Ometeuctli und Omecihuatl, jener ber Männer, bei ber Weiber. So war Joalteuctli ber Schutzeist ber Knäbchen, Jeal ticitl ber Mäbchen. Clavigero I, 345 ff. 356. 362 ff. 430. 435. 437. Während die Tepitoton menschliche Gestalt haben, ist auch bei viezlen Schutzeistern die thierische geblieben. So bei den süblichen Zeitzgöttern, welche erst von den Nordländern zu Schutzsöttern gemacht worzben sind, wie auch die nordischen Rothhänte Thiere zu Schutzsöttern wähzlen. Bei den Merikanern sind die Schutzsötter der Nationen Quetalzcoatl und Huitilopochtli auch ursprünglich Thiergötter. Wie das Thierische in den Anthropomorphismus ausschlagen will, sieht man aus einem Götzendild in Tetzcutzinco, es stellt einen Fuchs (Copotl) dar, aber die Indianer sagten, es sei ein berühmter Indianer. Ternaux Compans XII, 300.

Gewöhnlich hat der Schutzeist, wie überhaupt der heibnische Gott, seine bose und seine nütliche Seite in einem und demselben Wesen verseinigt. Doch giebt es auch häusig neben den Schutzeistern besondre bose Geister als die Gegenbilder jener, Polter= und Plagegeister. Bei den Mexikanern heißen sie Tzitimimes oder Tzitimite, welche die leisdige Dürre in die Pflanzenwelt bringen, und am Ende der Welt die Menschen verzehren werden. Auch die Geister der Vulkane sind vorzugsweise bose und verheerend. Huch die Geister der Vulkane sind vorzugsweise bose und verheerend. Humboldt Monum. 179. Ausland 1831, 1042.

Bu ben bosen Geistern ist auch zu zählen Tlacatecolotl, bie ver= nünftige Eule, die auch ben Beinamen trägt Motlatlaperiani, ein boser Beift, der ben Menschen bisweilen erscheint, sie in Furcht sett, fie zu qualen und ihnen zu schaben sucht. Manche setzen ihn bem Teotl als bem obersten guten Gott entgegen, und machen ihn gerabezu zum Teufel, dem obersten Geiste bes Bosen und der Sunde. Diese Auffassung ist so wenig richtig als bie von Teotl, er hat eben so wenig sittliche Bebeutung als bieser. Elacatecolotl ist nichts mehr als einer ber vielen norbischen Spukgeister, sein Name schon weist ihm seinen Plat unter ben norbischen Thiergeistern an. Wenn er mit bem auf ben großen An= tillen verehrten Gulengott in einem Zusammenhange steht, so ist bie Vorstellung von ihm als ber vernünftigen Gule von ben Majas herge= kommen. Aber die Mexikaner haben auch ihn zu einem Geiste, und zwar zu einem bosen Geiste umgeschaffen. Wahrscheinlich war er ein Weissagegott, der aber Boses verkundigte. Dieser alte Thiergott wurde von den Mexikanern anthropomorphisch abgebildet mit einem Herzen in ber einen Hand, aus einem anbern trinkt er, ein brittes halt er an sei= nem Halse. Humbolbt hält ihn für ben Geist ber Säuferei, ben Sauf= teufel. Ogl. Clavigero I, 342. Humboldt Monum. 237. pl. 37. 10. Minutoli Anh. 8. Prescott I, 47.

Unter ben Schutzeistern ganzer Nationen, Penates publici, it ba später erst von Quepalcoatl ber Tolteten gehandelt werden soll, zuch ber mythische Heerführer und König ber Chichimeten, Xvlotl, zu neum, ber die Schaaren seines Boltes an Flüssen und Secen vereinigte. Die er ber Schutzott dieses Boltes war, sieht man schon daraus, daß a schon vor Erschaffung dieses gegenwärtigen Menschengeschlechtes letz Er hatte ja den Knochen in der Unterwelt geholt, aus welchem die Nieden nachher ihr Dasein erhielten. Oben §. 100. Bgl. Clavigers 1, 144 ff. 213 ff. 347 ff. 179. Univers 10.

Der Nationalgott und Schutzeist ber Tlaskalaner war Camartle ein Kriegs- und Jagbgott, ben bie einen mit huihilopochtli, andere us Mircoatl, wieder andere mit Quehalcoatl zusammenstellen. Da sein Ich im Tempel ber Göttin bes Wassers gefeiert wurde, so hatte wohl auf dieser Gott eine natürliche Beziehung zur Fruchtbarkeit. Statt Rassenopfer brachten ihm die Tlaskalaner Blutopfer, die die Priester duck Verstümmelungen ihrer eigenen Jungen gewannen. Clavigero I, 171. 363. 399 ff. Humboldt Monum. 318 nach Torquemada II, 55. IC. Redsuck zu Diaz I, 279 ff. Th. Gage I, 85.

In Tezeuco bei ben Acolhuanern wurde Tlacahuepancuecopis als oberster Kriegsgott verehrt. Man machte ihn wegen ber Buntet genossenschaft bieser Stadt mit Mexiko zum jüngern Bruder bes Merikanischen Nationalgottes, und stellte sein Bilb immer neben bas seines Bruders. Clavigero I, 359. Humboldt Monum. 218, pl. 29. Esen 169. Vollmer Tab. 107. 2.

Wilker und Städte Ahnen und Gründer berselben mit göttlicher Schtung, was die Athener eponymische herven nannten. So war Chitz mecail der erste König der Chichimeten, Tenuch oder Meri der Fründer Tenochtitlans oder Meritos, der Urahn der Tenucher oder Meritana, der wiederum als Meritst zum Gott von Merito, ein Beiname des ehrsten Nationalgottes huisilopochtli, geworden ist. Acosta VII, 4. Homboldt Essai 421. Dieser gab der Stadt huisilopocheo den Name. Und so waren Ulmecatl der Urahn der Olmeken, Aicalancatl der Tudlanken, Mirtecatl der Mirteken, Otomits der Otomiten, Aelhua aber gründete eine Menge Städte. Man sieht, daß auch nichtmerikanische

Völker hineingezogen wurden, die man sich sonst als Riesen denkt, daher Kelhua in den Mythen von den Weltaltern unter den Riesen erschien. Er war es, der Cholula baute, und der hier Urvölker des Majagesschlechtes repräsentirt. Humboldt Monum. 31. Ueber andere vgl. Irtslitrochitl I, Cap. 5. 6 bei Ternaux Compans Tom. XII. Alle solche Schutzeister sind wohl in sofern zu einer Art Heroen geworden, als man sie zu Menschen machte. Aber Menschen waren sie nie.

Die Azteken insbesondere gaben noch ben Gewerben und Stanben ihre besondern Schutzeister und Ständepatrone. Für die Krieger war es Huitilopochtli; für die Beamten und Lehnsherren als solche Xiuhteuctli; für die Blumenhändler die Blumengöttin Coatlantana, der sie große Blumenfeste feierten. Clavigero I, 414. Der Gott ber Rauf= leute, der mit Menschenopfern und kostbaren Mahlzeiten in zwei großen jährlichen Festen verehrt wurde, hieß Jacateuctli. Opochtli ift ber Gott ber Fischer, ber Erfinder ber Nepe und Fischergeräthe. Ein ande= rer Gott ber Fischer hieß Amimitl. In ber Tzapotlatenan seben wir eine Göttin ber Arzneikunst, eine Erfinderin bes Deles Oritl und anderer Heilmittel; boch mußte ihre gunftige Mitwirkung mit Menschen= opfern gesucht merben. Ein andrer Heilgott hieß Irtilton, b. h. ber ein schwarzes Gesicht hat. Er heilte besonbers franke Rinder durch ein von den Priestern eingesegnetes Wasser. Der Gott der Goldschmiebe Xipe wurde mit Opferung von Kriegsgefangenen und Golbbieben verehrt. Lettere schleppte man an ben Haaren auf ben Tempel, fie wurden geschunden, und in ihre Haut kleibeten fich die Priester, die so ben Gott barstellten. Das Unterlassen solcher Opfer rächte ber Gott durch Kräße, Augenkrankheiten und Ropfschmerzen. Clavigero I, 413. 487. Auch die Verfertiger der Strohbecken hatten ihren Schutgeist, und zwar einen viel gütigern als die Golbschmiebe. Er hieß Rappateuctli. Clavigero I, 360.

Eine weitere Entwicklung ber Mexikanischen Religion gegen ben Anthropomorphismus hin ist die anthropopathische Personisicirung und Vergötterung menschlicher Seelenzuskände, Triebe und Eigenschaften. So wurde in Tlascala die Herzhaftigkeit, der Muth, der Beiz göttlich verehrt. Lindemann III, 145. Das verhältnismäßige Zurücktreten solscher klaren Personisicationen bei den Mexikanern ist ein Beweis der primitiven Stufe ihrer Barbarenkultur, auf welche die poetische Gestaltung des Menschlichen noch wenig Einfluß geübt hatte. Bei den Azteken treten

noch am meiften bervor bie Gottheiten eines neben bem Rahrungebeburf niffe am frühften mit Bestimmtheit fich geltenb machenben Triebes, te Bottheiten ber finnlichen Liebe und Wolluft. Als folde werben genann Tlagolteotl und Tlagolteucibua, ersterer mannlich, lestere weiblid Ihre Berehrer maren Molluftlinge, und bingerichtete Chebrecher murte in ihr Rleid getleibet, wie Ertrunkene in das Rleib bes Tlafof, Im tenbolbe in bas bes Totodili. Clavigero I, 361. 443. Sumboldt Ma 101. 145. Die Göttin ber Wolluft und aller Freuden bief auch 37 cuina, welche nadt gebilbet murbe, was fonft bei biefen norbifden Ba fern außerst selten vorkommt. Bei bem Majageschlechte finbet es is cher. Bon biefem mogen auch ursprünglich herrühren, außer tem be humboldt angeführten gemalten Bilbe (Monum. 100. 101) auch eine fteinerne, bie fich auf bem Baster Museum befinden. Die Gottin to Wolluft hieh auch Tlemezquiquilli, und ift mit Blumen betrangt. Gie bloge Begiehung auf bie Freude bei Spielen und Seftlichkeiten batte be Bott Dmacatl, beffen Bilb bei öffentlichen Luftbarteiten aus bem Ice pel geholt und aufgestellt zu werben pflegte. Clavigero I. 362. 361 545. Gine Art Liebesgottheit ift auch Cunbinamarea, aber mehr w politifden Sinn, Bottin ber Gintracht, Bereinigung, Berbinbung, beren Tempel bie religiofen und politischen Berfammlungen gehalten # werben pflegten. Der Name biefer Gottin ift nicht aztetifch, bas Rick in biefer Sprache; ba wir aber früher blefce Wort für bas Land be beiden Staaten ber Muydcas antrafen, fo gehort es wohl ben Sprado bes alten Centralamerita an, und hat bort wie hier bie gemeinfant Bebeutung: Berbinbung, Bereinigung, Bunb. G. Bollmer.

Die Vereinigung bes füblichen Religionselements mit bem nentischen, und die aus der Durchdringung beider entstandene anthropewer phische Gestaltung der Mexikanischen Götter zeigt sich noch anschaulide als in solchen Einzelnheiten in den drei großen Mexikanischen Dauft göttern Quepalcoatl, Huipilopochtli und Tezcatlipoca, denen wir date als concreten Mittelpunkten des Kultus und der religiösen Anschauungtweise eine besondere Ausmerksamkeit widmen wollen.

#### S. 108. Quepalcoatl.

Es ist passend, der Darstellung dieses Gottes die Sage von bem Toltekischen Kulturheros, Oberpriester und Religionsstifter Quekalcoatl voranzuschicken. Wir wissen aus ber Geschichte ber Tolteken, oben §. 101, daß nach dem Auszug dieses Volkes aus seiner nordischen Urheimat Hue= huettlapallan, b. h. Alttlapallan ober Altrothland, dieselben zuerst bie Stabt Tula im Norben von Anahuac zur Hauptstabt ihres neugegrün= beten Reiches ausgewählt hatten. Dort nun war ihr Hohepriester unb geistliches Oberhaupt Quegalcoatl. Neben ihm verwaltete sein Gefährte Huemac ober auch Huematin bas weltliche Regiment, berselbe, ber bas Gesethuch ber Nation schrieb. Quehalcoatl soll ein weißer Mann ge= wesen sein, nach anderen hatte er ein hochgeröthetes Gesicht, sein Kör= perbau war kräftig, die Stirne breit, er hatte große Augen, schwarzes Haar und einen starken Bart. Er trug immer ein langes weißes Ge= wand, das nach Gomara mit Kreuzen besät war, bas Haupt zierte die Mithra, in der Hand trug er die Sichel. In der Nähe von Tula be= findet fich der Bulkan Cotcitepec ober Tzopitepec. Dort unterzog er fich langen und mannigfachen Rasteiungen, in benen er seinen Priestern und Nachfolgern voranging. Der Name bieses Berges bebeutet: Berg bes Schreiens. Wenn nämlich Quepalcoatl Gesetze gab, so stellte er einen Ausrufer auf ben Gipfel besselben, bessen Stimme breihunbert Meilen weit gehört wurde. Im Uebrigen that er, was auch anderswo die Rulturheroen und mythischen Religionsstifter, er lehrte das Volk den Acerbau, bas Metallschmelzen, Steineschneiben, und im Staate zu leben. Ebenberselbe ordnete bas Jahr und ben Kalender, zeigte seinen Unter= thanen bie richtigen Religionsgebräuche, namentlich predigte er burch= gehends gegen die Menschenopfer und ließ den Göttern bloß Früchte und Blumen barbringen. Mit bem Kriege wollte er nichts zu schaffen haben, er konnte nicht einmal vom Rriege reben hören, und wenn es bennoch in seiner Gegenwart geschah, so verhielt er sich beibe Ohren. Damals war daher ein wirkliches golbenes Zeitalter wie zur Zeit Sa= turns, Thiere und felbst die Menschen lebten im Frieden, die Erbe brachte ohne Pflege die reichsten Ernten, und zwar wuchs bas Getreibe so stark, daß ein Mann an einer Aehre genug zu tragen hatte; man färbte keine Baumwolle, weil sie von allen Farben wuchs; alle Früchte waren im größten Ueberfluß vorhanden. Reichthum beglückte daher alle

8

3

5

Leute und den Quepalcoatl besonders so sehr, daß er ganze Paläste ron Silber, Gold und Ebelsteinen besaß. Und dabei war die Luft mit den angenehmsten Wohlgerüchen und einer Menge schön besiederter Vögel erfüllt, durch beren Gesang alle Welt ergött wurde.

Aber auch bieses irbische Glud erfuhr sein Enbe. Gegen Quesalcoatl und Huemac erhob sich, um fie zu trennen und daburch ihre Bertschaft zu vernichten, Tezcatlipoca. An einem Strick von Spinngeweben ließ er fich vom himmel herab, und begann nun mit balfe we Bauberkunften seinen Zweck zu verfolgen. Zuerst stellte er fich in ber Gestalt eines schönen Jünglings und in der Tracht eines Raufmanns, welcher Pfefferschaalen verkaufte, ber Tochter bes Königs Huemac von Balb verführte er die Prinzessin, und brach so die Bahn einer hereinbrechenben allgemeinen Sittenlofigkeit und eines völligen Berfalls ber Gesetze. Dem Quepalcoatl aber nahte er fich in ber Gestalt eines alter Mannes in ber Absicht, ihn zum Wegziehen in seine Beimat Tlapaller zu bewegen. Bu diesem Ende bot er ihm einen angeblichen Unfterblich keitstrank an. Raum aber hatte ihn Quehalcoatl getrunken, als in ip ein mächtiger Trieb erwachte, seine Heimat wieder zu seben. ftorte seine filbernen, golbenen und ebelsteinernen Palaste, verwandt bie Fruchtbäume in burre Stauben, und befahl allen Singvögeln bei Land zu verlassen und ihn zu begleiten. Go zog er fort, und auf fet nem Buge unterhielt ihn ber Gefang ber ihn begleitenben Bogelicher

Er richtete seine Reise zuerst nach Süben, und gelangte nach Quanktitlan im Lande Anahuac. In der Nähe dieser Stadt warf er eine Baum mit Steinen nieder, die in demselben steden blieben. Emst weniges weiter süblich in demselben Hochthale bei Tlalnepantla die Tanepantla drückte er Hand und Fuß mit solcher Kraft in einen seisen, daß sich der Abdruck dis in die spätesten Jahrhunderte erhalten perade wie der Eindruck der Huseisen von den Pferden des Castor Bollux bei Regillum, wo sie erschienen waren. Die Spanier haben biesen und ähnlichen Naturspielen die deutlichsten Spuren des Apost Thomas, des Apostels von Indien, erkennen zu sollen geglaubt.

Nun richtete Quepalcoatl seinen Weg nach Osten, und gelest nach Cholula. Hier mußte er sich länger aufhalten, denn die Se wohner übertrugen ihm die Regierung ihres Staates. Unter berselle erneuerte sich auch hier wiederum derselbe Zustand der Dinge, wie ne seiner ersten Residenzstadt Tula gewesen war. Seine Herrschaft des sich aber hier sehr aus, von Cholula aus sandte er Kolonien nach Hua= rayacac, Tabasco und Campèche, später rühmte sich der Abel in Yuca= tan von ihm abzustammen, und in der neuesten Zeit fand man dort noch Leute seines Namens, wie in Chiapas Nachkommen Votans. In Cholula selbst wurde er vergöttert, überall errichtete man ihm Tempel, sogar bei den Feinden der Cholulaner.

Ļ

1

ø,

Zi

41

İ

3

5

K

j.

C

3

I

É

£

3

1

Nach einem Aufenthalt von zwanzig Jahren in Cholula sette er seine Reise nach Elapallan fort, bis er an den Fluß und die Provinz Coapacoalco ober Goasacoalco, Guasacualco, b. h. Schlupswinkel ber Schlange — süblich von Veracruz kam. Hier schickte er bie vier Jung= linge, die ihm von Cholula an das Geleite gegeben hatten, wieder zu ben Cholulanern zurud mit bem Versprechen, später wieber zu kommen, und die alte Regierung wieder zu erneuern. Aus Liebe zu ihm über= trugen die Cholulaner den vier Jünglingen die Regierung ihres Staa= Seither hatte sich auch bis auf die Zeit von Cortes diese Hoff= nung auf seine Rucktehr bei ben Mexikanischen Bolkern erhalten. hielt sogar anfänglich biesen für ben rücklehrenben Quekalcoatl, opferte ihm einen Menschen, und bestrich mit beffen Blut den Eroberer und seine Gefährten. Auch ber Pater Sahagun wurde auf seiner Reise nach Mexiko von Jebermann gefragt, ob er und seine Gefährten von Ela= pallan herkämen? Nach der Erzählung Montezumas bei Cortes kehrte Duepalcoatl wirklich einmal nach Cholula zurück, aber nach so langer Beit, daß unterbeffen seine Unterthanen mit den Weibern der Ureinwoh= ner sich vermählt, Kinder erzeugt und sich so vermehrt hatten, daß viele neue Ortschaften gegründet werden mußten. Dieses neue Geschlecht wollte aber nichts mehr von ihrem alten Herrn wiffen, und verweigerte ihm ben Gehorsam. Unwillig entfernte er sich mit ber Drohung, später wie= ber zu kommen und sie mit Gewalt zu bandigen. Es ist nicht auf= fallend, daß eine Erwartung, die den Cholulanern eine Hoffnung war, bem Montezuma und seinen Azteken sich zu einer Furcht gestaltete.

Nach ben einen Berichten starb Quehalcoatl im Schlupswinkel ber Schlange, im Lande Coahacoalco, nach den andern entfernte er sich plöhlich gegen Osten, und ein aus zusammengewundenen Schlangen gebilz betes Schiff brachte ihn nach Tlapallan. Bgl. Torquemada II, 49. III, 7. 20. IV, 14. Clavigero I, 350 ff. Irtlilrochitl und Ternaux Compans XII, 5 ff. 10. 18. Cortes erster Brief §. 21. 29. A. v. Humsboldt Monum. 30. 81. 85. 97. 211. 230. 318 ff. Prichard IV, 383 ff. Rehfues zu Bernal Diaz I, 280, 285 nach Torquemada und Gomm. Prescott I, 48 ff. 386 ff. 452. 500. II, 438. Bourbourg, Andree Belland II, 3. 178 ff.

Gine genauere Anficht und Kritit biefer Erzählung, bie fich auf it Analogie mythologischer Gesetze grundet, zeigt uns zunächst, daß Ouche coatl bie euhemerisirte 3bee bes Toltekischen Rulturvolkin ihrer religiösen Fassung ist. Schon von vornherein fällt bie Ache lichkeit ber soeben erzählten Sage auf mit ber von Manco Capac, Be schika, Saturn, und wie fie alle heißen. Wenn Prescott, Buttle w viele andere ihn für einen vergötterten Menschen, Religionsstifter w Rulturberos halten, so konnen fie für ihre Anficht bie jüngste Form be Sage selbst geltenb machen, in welcher Quehalcoatl ja fo bargeftellt " Wenn aber auch bei allen Boltern, und so auch bei ben Ameritanischen ber Euhemerismus uralt ist, die Personisication ist ja schon ber af Schritt zu ihm, so gelten gegen biese Auffassung Quekalcoatle schon bie selben allgemeinen Grünbe, die überall gegen solche Rulturberven spreche Wirb hier noch insbesonbers ein Gewicht auf bas weiße Geficht und ba Bart gelegt, so ist auch hier auf bas zu verweisen, was über bie Punkte aus Anlaß ber Peruanischen und namentlich Munskischen Antturmythen bemerkt worden ist. Man könnte hier noch beifügen, daß in Bart, ber ben Merikanischen Priestern zukommt, auch bem Quetalen nicht fehlen dürfe, und daß neben dem weißen Gesichte auch ein reite genannt wird, welches lettere leicht den Argwohn erzeugen konnte, Quetalcoatl sei als weißer Mann ausgegeben worden wegen seines weißen Ge wandes. Indessen bedürfen wir nach dem Früherbemertten nicht kr gleichen, und die nachfolgende beutliche Lösung Quepalcoatis als eine Naturgottes, der zum Kulturheros, und durch die anthropomorphical Sage zu einem Menschen geworden ist, wirft auch hier den Gubementmus, und mit ihm alle seine Grunde von selbst über Bord.

Schon die Sage selbst enthält in sich Widersprüche, beren jüngen Elemente reiner Idealisirung der Urzeit angehören. So wenn es reiseiner Zeit heißt, daß damals die Erde alles von selbst gegeben bak ohne Menschenarbeit, so stimmt diese Aussage nicht mit der wirklickenalten Ueberlieserung des Kulturmythus zusammen, nach welchem Quesalevatl den Ackerdan und andere Arbeiten gelehrt hat, zu denen Fleiß und Schweiß nothwendig sind. Auch die sentimentale Friedensliede ist dem Gotte erst in einer spätern Zeit angedichtet, als die Soltesen der

kriegerischen Geist ihrer siegreichen Vorfahren verloren hatten, als nament= lich die Cholulaner ber Weichlichkeit ergeben mehr burch List als durch Muth sich auszeichneten. Prescott I, 386 nach Camargo, Gomara und Torquemada. Die Männer stritten in den ältern Zeiten in gestickten Röcken, durch die keine Wasse durchzudringen vermochte, und die Wei= ber zeigten sich im Rampse nicht minder tapfer. Ternaux Comp. XII, 19 ff. Auch das Angesicht wird in der Sage schöner und holder dar= gestellt, als wie es an den Bildern sich zeigt. In dem Hauptorte sei= ner Verehrung, in Cholula, stand oben auf der großen Pyramide der Tempel mit der Bildsäule Quehalcoatls. Das Gesicht derselben hatte aber sinstere Züge, und wich von dem schönen Gesichte ab, das er auf Erden gehabt haben sollte. Prescott I, 388. So ist es auch mit einem übrigens kräftig gehaltenen Kopfe Quehalcoatls mit einem Barte, der sich im Museum zu Basel besindet.

Bei diesen Punkten also verräth die Sage selber ihre spätern ibea= liftrenben Elemente. In allen übrigen Theilen bagegen treten sehr treu und sichtbar entweder die Toltekischen Gigenthumlichkeiten des gesamm= ten Volkes an ihrem Kulturheros als dem personifizirten Ibeal her= vor, ober es find die ursprunglichen Gigenschaften aus bem Wesen bes Naturgottes noch kenntlich. Wo die Tolteken waren, da war auch er, ober ein ihm ibentischer Heros, die Tolteken, die nach Süben zogen, find Rolonien von ihm, die Hauptstädte der Tolteken, Tula und Cholula, find seine Residenzen, und wie die Gesetze ber Tolteken weit und breit im Lande herrschten, so ertonte die Stimme des Ausrufers seiner Ge= setze breihundert Meilen weit im Lande umher, und vielleicht hängt auch darum seine Zunge, wie die Buddhas, so weit heraus, weil seine Worte, weil der Toltekische Einfluß so weit reichte. Die Kunst und Kultur ber Tolteken, ihr Reichthum und ihre Religiosität, selbst ihre spätere un= triegerische Friedfertigkeit, alle diese Gigenschaften finden fich auf Quekal= coatl übergetragen. Auch ber lange Rock ber Tolteken war bereits bie Rleibung ihres Urhelben, und die Halsbinde der Anaben seines Kloster= orbens findet sich auf seinem Bilbe wieder angebracht. Clavig. I, 386, Prescott I, 388. Und wie seine Priester die Mitra tragen, so wird auch er abgebilbet. Rehfues I, 288. Denn vor allem ist er als das Urbild der Toltekischen Priester, der Tlamacazque (ihr Orden hieß Tla= macazcojotl) aufgefaßt, beren Haupt ober Klostervorsteher jedesmal ben Namen Quepalcoatl trug. Clavigero I, 386. 429. Wie biese seine

Orben einer fehr firengen Observang unterworfen waren, und man ja bem Quehalevatl gu Chren Bunge, Ohren und Lippen foliste, ja tie icon bie tleinen Anaben burd einen Ginfdnitt auf ber Bruft ibm je weiht wurden, fo unterzog er fich felber vor allen anbern biefen Refe ungen auf bem Berge Coteitepec. Clavigero I, 352. 388. Sumbil Monum. 30. 187, 318. Man barf biefe Rafteiungen nicht Buguna nennen, wie fo baufig geschiebt, fie haben feine fittliche Bebeutung, am begangene Gunben abzubuften, eben fo wenig haben fie ben mpfinde Sinn Inbifden Weltabsterbens und Berfentens in bas pantheiftijde It all und Urnichte, alles bieß ift ben amerikanischen Religionen fur! fonbern es find Blutopfer, Surrogate fur in ben hintergrund gebrind Menschenopfer, um irbischen Gegen zu erfiehen, irbisches Unbeil abs wenben. Denn wie Quehalcoatl gegen bie Menfchenopfer gerrebigt ben fo maren auch seine Priefter unter ber aztekischen Derrichaft fete la im Darbringen berselben. Als Cortes jenes furchtbare Blutbab in Che lula angerichtet hatte, begab fich Monteguma in ben großen Temp Buigilopochtlis, brachte ftarte Menfchenopfer, und befragte ben Get Diefer fprach ihm Muth ein, und versicherte ihn, bag es ben Chelate nern nur barum fo fchlimm gegangen fei, weil fie fo lagia in ben Mor fdenopfern waren. Rebfues 281 nach Gomara.

Die endlich bas Berfcwinden ber Toltelen im Guben und Eb often parallel geht mit bem Berschwinden Quepalevatle, so finden er namentlich manche Buge aus bem Enbe bes letten Toltekischen Ries wieder in bem Ende bes Urbildes ber Toltefen. Als jener, ber Riss Tlolpingin, ron seinen Feinben geschlagen worben war, flob er ta Suben zu gen Tlapallan. Er hinterließ aber feinen Freunden als lie ten Abschied bie Worte: Er habe fich gen Often gurudgezogen, net aber nach 5012 Jahren wiederkehren, und fich an den Nachkommen fo ner Feinde rachen. Nachdem er noch breifig Jahre in Tlapallan gelit hatte, ftarb er. Seine Gefete wurden später von Negalbugleren angenommen. Bei ben Inbianern aber hatte fich noch lange ber Glich erhalten, bag Tlolpingin mit Rezalhualconogin und einigen ander tapfern Ronigen in ber Boble Ticco nach bem Tobe, abnlich ben be Tellen ber Urkantone ber Schweiz, fich aufhielten, einft aber aus be felben bervorbrechen und fie befreten murben. Es wird Diemand ibr feben, wie die Ergablung mit ber Montegumas von bem Wiebertomm Quehalcoails übereinstimmt. Bgl. Irtlilrochitl bei Ternaux Compans XII, 19 ff.

Duehalcvail kann aber nicht Repräsentant und Nationalgott ber Tolteken sein ohne zugleich, und zwar ursprünglich, eine Naturgrundlage für sein göttliches Wesen zu haben. So ist es überall bei den Natursvölkern und ihrem Nationalgott, daß der lettere ein Naturgott ist, und auf dieser Grundlage allmälig zum Nationalgott wurde, dis er endlich mit einem Nationalkönig, Oberpriester, Religionsstifter ganz in der menschlichen Geschichte endete. Ze älter und primitiver aber der Kulsturzustand eines Volkes ist, desto leichter läßt sich auch das ursprüngsliche Wesen seines Nationalgottes trot aller Verpuppungen und Metamorphosen erkennen. Und so ist es hier. Hinter der menschlichen Gestalt des Gottes schimmern seine Naturhüllen klar hervor, und der Nationalgott ist dei allen seinen Verehrern noch gar wohl als ein Naturgott bekannt. Darum konnte man ihn auch wegen seines mächtigen Einskusses auf die Natur als den Schöpfer ansehen. Andree Westland II, 2.

Die rein menschliche Gestalt bieses Gottes, wie sie sowohl in ber Sage als im Bildniß auftritt, ist nicht die ursprüngliche, sondern die jüngste. Seine ältesten sinnlichen Darstellungen sind aus der äußern Natur hergenommen, der sein Wesen ursprünglich angehört, und haben sich in mancherlei Attributen erhalten. Alle diese symbolisiren ihn als den Gott der Fruchtbarkeit, wie sie vor allem durch den wohlthätigen Ginsluß der Luft zu Tage tritt. Alle Mexikanischen und Europäischen Erklärungen machen ihn zum Gott der Luft und des Windes, selbst die euhemeristische Fassung läßt den Menschen Quepalcoatl zu einem Gott der Luft vergöttert werden. Alle Mexikanischen Stämme verehrten ihn auch noch zur Zeit der Entdeckung als Gott der Luft, und alle Berichte, wenn sie auch in den Einzelnheiten seines poetischen Lebens noch so sehr abweichen, stimmen ohne Ausnahme in diesem einen Punkte als dem wesentlichen und Hauptpunkte zusammen.

Außer den Symbolen, die seinem Bilde bloß beigefügt wurden, sind es zunächst drei Attribute, welche eben so viele ursprüngliche sichtbare Formen und Hüllen dieses Gottes sind, in denen er dargestellt und ver= ehrt wurde, der Sperling, der Feuerstein, die Schlange.

Nach Herrera (vgl. Rehfues I, 288 und Acosta V, 9) hatte bas Bilb bes Quehalcoatl zwar den Körper eines Menschen, aber den Kopf

eines Bogeld, eines Sperlinge mit rothem Schnabel unb einem greier Ramme, bie Junge bing ihm weit aus bem Schnabel beraus. Det es Quehalevatl parallele Luftgott biefer nordischen Bolfer, ber Auto Huigilopoditli, hatte auch noch links bas Rolibriattribut an feiner menis lichen Geftalt beibehalten, als Erinnerung an feine frubere Rolibrinanz Das ift norbisches Glement. Auch ber große Weift ber norbischen Ret baute erscheint am liebsten als Bogel. Go ift ber lateinische Pieus er fprünglich ein Specht, nadber anthropomorphirt und felbft euhemenfin hat aber auch als menfdilicher Geber ben Specht neben fich bingeful Mehrere Egyptische Gotter haben Menschenkorper und Thiertopfe, namen lich auch Bogeltopfe. Bogel find nicht bloß Symbole einzelner gent der Gigenschaften, wie allerdings zu ben Zeiten bes Antbropomornte mus, auch nicht bloge Boten und Bermittler gottlicher Auftrage, febern fie find ursprunglich selber ale Gotter angeschen, Sullen genliche Rrafte, jumal im Morben Ameritas, und fur ben Gott ber Luft, te befruchtenben Luft, ift bie natürlichfte Bulle ein Wogel, und gwar m Singvogel. Darum ift auch bei ben Meritanern bie Sieroglophe für bie Luft ber Ropf eines Bogels mit brei Bungen. Darum, mo end nur immer Quehalcoatl fich aufhielt und berrichte, ba erfallten Big bie Luft, Gingvogel bezeugten ihren Ginfluß, jog er weg, fo nabm a fie mit fich fort und erfreute fich auf ber Reife an ihrem Gefange.

Gine zweite Bulle Quehalcoatle mar ber Feuerftein. Denfelba haben wir ebenfalls ichen fruber als Symbol und Dieroglyphe ber &i tennen gelernt. Entweber ftellte ibn ein fdwarzer Stein vor, eter mehrere fleine grune, die vom himmel gefallen feien, wahrscheinha Acrolithen, wurden von ben Cholulanern im Dienfte Quehalcoails me ehrt. Betancourt erflart fogar ben Ramen Quehalcoatl entgegen ta gewöhnlichen Erklärung burdy: Zwilling von Gbelftein. Clavig. I, 352 humbolbt Monum, 32, 94, 208, Mit biefer Steinverehrung bing auch bie Sage von Quauhtitlan zusammen, daß Quegalcoatl bort mit Steinen einen Baum umgeworfen habe, bie in ihm fteden blieben. Der Steine wurden aber auch fpater ale heilige Steine Quehalcoatle vercht. Und ebenfo muß ber Stein bei Tlalnepantla, in ben er feine ban brudte, ben Gott felber bargeftellt haben. Dergleichen alten Steinteltus sowohl für größere Naturgötter als für Fetische fanben wir in Ben vielfach in ber vorinkaischen Beit. Aber auch im alten Gentralamerik fliegen wir auf ben Rultus folder grunen Steine, welche man Chab chihuetes nannte. Votan wurde als ein solcher grüner Stein verehrt, und zwar waren die beiben anderen Attribute ebenfalls bamit vereinigt. Wahrscheinlich gehört dieses Attribut Quehalcoatls dem Süden an.

Die britte Gestalt Quepalcoatle, die ebenfalls dem Süden angehört, ist die Schlange, er ist ein Schlangengott, ober ist boch mit einem alten Schlangengotte verschmolzen worben. Die Schlange ist zwar, so viel ich weiß, nicht ein direktes Symbol der Luft, und darum ist bieses Attribut auch nicht das ihm von Anfang an zukommende, wohl aber bezeichnet die Schlange ben mit Hülfe ber Wärme und bes Regens be= fruchtenben Einfluß des Himmels, des Frühjahrs, des fich verjüngenden Jahres. Es bezeichnet aber diesen Gott schon sein Rame als Schlan= gengott, Quehalcoatl heißt nach ber gewöhnlichen Erklärung: bie gefie= berte, die mit Federn bedeckte, grün gesiederte Schlange, die Waldschlange mit reicher Feber. Acosta V, 9. Irtlilrochitl bei Ternaux Compans XII, 6. Clavigero I, 352. Daher ist auch noch bei bem menschlichen Bilbe dieses Gottes eine Schlange geblieben. Prescott I, 500. Der andere Rame, unter bem er in Ducatan verehrt wurde, heißt Cuculcan, eine mit göttlichen Febern geschmückte Schlange. Bourbourg Westlanb II, 3. 179. Der Eingang seines runden Tempels in Meriko stellte ben Rachen einer gewaltigen Schlange mit Fangzähnen vor. Clavigero I, 371. Quehalcoatl verschwand in der Provinz Coapocoalco, Schlangen= winkel, und ein Schlangenschiff brachte ihn nach Tlapallan. In Pucatan hießen seine Anhänger Schlangen, Cocome (Plural von Coats), Irtlil= rochitl bei Ternaur Compans XII, 38, und er selbst trug in biesem Lande, sowie in Chiapas den Namen Cocolcan. Das Schlangenattri= but bezeichnet auch bei Huitilopochtli den wohlthätigen Einfluß ber Him= melsluft, den jährlichen erneuernden Kreislauf ber Natur, die fort= bauernbe Verjungung bes Naturlebens in Reimen und Bluthen. ber nordische Himmelsgott Obin steht mit Schlangen in mehrfacher Be= ziehung, er verwandelte sich in eine Schlange, und führte ben Beinamen von Schlangen. W. Müller, Geschichte ber altbeutschen Religion S. 206.

An diesen Ort gehört auch, was die Sage von dem Verhältnisse Tezcatlipocas zu Quehalcoatl erzählt hat. Die Vertreibung des letzern durch erstern bezeichnet nicht etwa, wie man auch vermuthen könntes den Gegensat der Aztekischen Religion zu der ihr vorangegangenen Tolztekischen. Alsdann wäre ein viel näherer Repräsentant dieses Gegensfatzes Huihilopochtli gewesen, der an der Spihe der Aztekischen Götter

steht, und bei beffen Berehrung jener Gegensatz fich am grellsten tunb giebt. Wohl hatte Quepalcoatl gegen die Menschenopfer gepredigt, mel waren diese durch die Azteken in noch nie gesehener Weise in Flor gekommen; allein zur Zeit ber Aztekenherrschaft, und in biese gebort netwendig die Entstehung jener Quehalcoatlsage, hatte der Kultus bie Gottes bie Menschenopfer in reichlichem Maße angenommen. Go mag trat bamals ein solcher Gegensatz hervor, daß rielmehr Quetalcoall ke ben Azteken nicht bloß in Cholula, sondern auch in Mexiko und überk der höchsten Berehrung theilhaftig war. Seine Priester fanten is höchsten Ansehen, und sein Tempel stand in Mexito neben bem buip lopochtlis. Humboldt Monum. 236. Nicht nur nennt Montezuma in Toltekischen Rulturberos einen Führer seiner Vorfahren, Humboldt Ma 31. Prescott I, 452, sondern die Azteken machten ihn sogar zu eine Sohn Huitilopochtlie. Rehfues I, 180. Der Gegensatz ber beiben Giter Quehalcvatl und Tezcatlipoca hat einen andern Grund, er bent: nicht in ber Geschichte ihrer Berehrung, sonbern in ber Natur und m Wesen beiber, in den Naturerscheinungen, die beibe darstellen. Ben in Quepalcoatl ber Gott ber segenspenbenben himmelsluft, bie in ke Luft der fruchtbaren Jahreszeit sich offenbarende Gotteskraft werk wird, so ist Tezcatlipoca sein Gegenvild, ber Gott ber finstern, bes Ecker und Keimens beraubten Unterwelt, ber Gott ber Dürre, bes Verwelle: bes Tobes. Darum ist überall, wo ber erstere herrscht, Reichthum :: Fülle, die Luft mit Wohlgeruden und Singvögeln angefüllt, ein ni res goldenes Zeitalter, -- wenn er aber mit ben Gingvögeln nach to Süben wegzieht, wird er von Tezcatlipvea vertrieben, Dürre trut at und die filbernen, golbenen und ebelsteinernen Paläste, die Sombele 28 Reichthums, werben zerstört. Doch verspricht er überall Wiederkehr. En Darstellung, die Humboldt (Monum. 84) erwähnt und abgebilder = theilt, zeigt ben Tezcatlipoca, wie er bie Schlange in Stucke gertm Das bat nicht ben Sinn, wie wenn Heracles, Tonatiub, ber greße @ der Chippewas, Schoolcraft Wigmam 205, — der beutsche Sieafelt bie keltischen Drachentobter Tristan und Iwein, W. Müller Grklan: ber Nibelungensage 1841. Ofterwald Iwein 1853, ober andere E: nengötter, Frühlingsgötter und Rulturberven bie Schlange ber unfr: baren Feuchtigkeit bekämpfen und besiegen; solde Auffassung widerind bem Wesen dieses Gottes. Vielmehr bekämpft bier ber Gott bes 3:: und ber Dürre in ber Schlange, bem Symbol ber Feuchtigfen, :

Fruchtbarkeit des Pflanzenlebens, ganz parallel bamit, wie er in ber Sage dem goldenen Zeitalter Quepalcoatls ein Ende macht.

Dabei erhebt sich nun aber bie Frage: Wenn benn Quekalcoatl erst im Süben das Schlangenattribut und diesen seinen Ramen erhal= ten hat, welches benn seine ursprünglich nordische und Toltekische Bezeichnung gewesen sei? Darauf antworten wir mit der Ansicht berer, die schon Irtlilrochitl (bei Ternaur Compans XII, 5 ff.) ausgesprochen hat, welche behaupten, daß Quehalcoatl und sein weltlicher Genoffe Huemac eine und dieselbe Person seien. Und wenn nun gegen diese Ansicht Ter= naux Compans die Bemerkung macht, daß Quepalcoatl eigentlich ein Olmete, huemac bagegen ein Toltete gewesen, so liegt in bieser Bemerkung gerade ber Schluffel zur hebung bieser Schwierigkeit. Beibe haben Recht, Irtlilrochitl und Ternaur, Huemac ist ber ursprünglich Toltekische Rame bes Toltekischen Nationalgottes, Herrschers und Ver= faffers der heiligen Bücher, das ist der alte Name, den die Tolteken ursprünglich gebrauchten. Als aber mit ber Zeit biefes Bolt süblichen Einflüffen immer zugänglicher geworben war, als man bem alten Luft= gott in Sperlingsgestalt auch noch bas Schlangenattribut wegen seines bie Erbe verjungenden Einflusses beifügte, kam auch bald ber neue Name bes gebildetern Volkes auf. So ist wohl der Rame Olmekisch, aber nicht ber Gott, eher find von dem Majagott Votan Gigenschaften auf ben Toltekischen Gott übergetragen worben. Weil nun beibe Ramen ursprünglich doppelten Ursprungs find, so hat die beide Ramen vorfin= benbe Sage aus beiben zwei Personen gemacht, und fie neben einanber gestellt. Es ist aber leicht zu erkennen, daß sie bem Wesen nach Eins find, Huemac hat so gut eine religiöse Bebeutung wie Quekalcoatl, er hat als Huemasin das göttliche Buch verfaßt, den Inbegriff aller irdi= schen und himmlischen Weisheit ber Tolteken, — und eben so gut hat wieber Quekalcoatl neben seiner religiösen Stellung auch seine weltliche als Herrscher und Kulturhelb. Wie Quepalcoatl göttliches Wesen hat, so ebenfalls Huemac, bem breihundert Lebensjahre, und ebenfalls das Eindrücken seiner Hand in den Felsen zugeschrieben werben.

Zu den Attributen des Sperlings, Feuersteins und der Schlange kommen nun noch andre, welche für Quehalcoatl dieselben Eigenschaften aussagen, die aber mehr zurücktreten. Als Gott der Luft trägt er den wunderbar gemalten Schild in der Hand, welcher ein Sinnbild der Beherrschung der Winde war. Presc. I, 388. Als Gott, der durch ben Ginfluß ber Luft bewirften Fruchtbarkeit trägt er bei sich wie So turnus die Sichel, dieses Einnbild der Ernte, er ist's ja, der ki Ernte zur Reise bringt. Man pflegte von ibm auch zu sagen, tak a dem Gott des Wassers den Weg bahne, denn in diesen Gegents gehen dem Regen immer die Winde voran. Clavig. I, 352. Und da wegen dieser innigen Verbindung mit dem Regen, die ihm schen tot Schlangenattribut verschafft hatte, war auch sein Wantel mit Arerge besät. Humboldt Monum. 318. Wir haben schon früher gesehen, f. Si daß solche Arenze bei dem Majageschlechte den Regengott vorstellen, wie Symbole des fruchtbaren Regens sind. So passen sie für denjezus Gott, der nur in dem Sinne Gott der Luft ist, als diese Lust den befruchtenden und beledenden Einstuß auf die Erde ausübt, wegu wo gends mehr als in Centralamerika die langen Regen unerlästlich sie

Hier muß noch eine Frage besprochen werben, bie fich webl ide früher aufgebrungen hat: Warum biefer Gott von Often tomme, ut Often fich entferne, und von Often wieder erwartet werbe? Die Is teken find ja nach ben fast übereinstimmenden Rachrichten aller m Morden gekommen, auch Quehalcoail beginnt seine Derrschaft im An ben, in Tula, und macht Schritt fur Schritt feine Reife von Neda nach Gudoften gang gleich wie bie Tolteten, bie von Tula fich fubnich jogen. Bgl. auch Anbret Bestland II, 2. 92. Offenbar geht er mi Often gurud, weil biefer seine Beimat ift, von ber er tam und mete kommen foll. Seine östliche herkunft aber hat zweifelsohne ihren nadin Grund in bem Berfommen ber bortigen Paffatwinde von Dften, to wo fie den Regen und mit ihm die Fruchtbarkeit in bas Innere w Centralamerika bringen. Denn in Berarrng, Tampico und Tabet regnet es in ber Regel zwei bis brei Wochen fruber als zu Partie und Merifo. Müblenpfordt I, 76. Gin andrer Brund, ber aber = biefem einen gewissen Busammenhang bat, mag in ber Bermanbifdit bes Gottes ber Luft mit bem Sonnengotte liegen, Die baufig eine glede Stellung in ber Ratur und in ber Berehrung einnahmen. Wir miffe nun, baß auch bie Rulturherven ber Pernaner und Dungeas befregt bon Diten tommen, weil fie Sonnengotter finb. Quegalcoatl ift m allerdinge bieg nicht, aber ber befruchtende Luftgott fteht auch and warte mit ber befruchtenben Gonne gern in naber Beziehung, wie ; & Buipilopochtli, Dbin und Brama. Die Sonne ift fein Muge. Die Beziehung zur Sonne hatte ichon Monteguma berührt, ale er por Gates von dem Weggehen Quehalcoatls in diejenigen Gegenden sprach, aus denen die Sonne komme. Prescott I, 452. Wie die Sonne das Auge des himmels ist, dem das herz des für den himmelsgott gesopferten Menschen dargehalten wird, so geschieht dasselbe bei Nacht dem Monde, dem am Feste Quehalcoatls diese Anerkennung gezollt wird. Acosta V, 30. Rehsues I, 284. Ich demerke dieß hier bloß, um auf den Zusammenhang des Luftgottes mit den großen himmelskörpern hinzuweisen.

An die Vorstellung eines Luftgottes knüpfen sich nun noch von selbst einige andre an. Es ist natürlich, daß der Gott des himmlischen Sezens auch der Gott des Reichthums ist. Acosta V, 9. Aller Reichzthum fußt zunächst auf dem Ertrag der Erde, auf dem Segen des Himmels, auch irdisch die Sache gefaßt. Gold ist nur Symbol dieses Reichthums wie der goldene Regen des Zeus. So war auch nach Acosta das Bild Quehalcoatls von Gold, Silber, Rleinodien, reichen Vedern und bunten Kleidern umgeben, die seinen Reichthum anschaulich machten. Sen deswegen trug er auch einen goldenen Helm. Presc. I, 239. und sein Scepter war mit kostdaren Gbelsteinen geschmückt. Prese cott I, 388. Dieselbe Anschauung liegt auch den Rythen der Alten von schäsehüteuden Schlangen und Drachen zu Grund.

Warum ben Gott bes Reichthums bie Raufleute vor allen unb als ihren Hauptgott in Cholula verehrten, bebarf keiner Erklärung. Sein Dienst zeigte sich in genannter Stabt auf folgenbe Weise. Schon vierzig Tage vor dem Feste besselben kauften die Kausleute einen makel= Iosen Sklaven. Zuerst wurde bieser in einem See gebabet, ben fie ben Göttersee nannten, bann in ben Gott Quehalcoatl gekleibet, ben er bie vierzig Tage lang barzustellen hatte. Während biefer Zeit genoß er die gleiche Verehrung, die bem Gotte zukam, er wurde auf eine erha= bene Stelle gesetzt, mit Blumen beschenkt, mit ben ausgesuchtesten Speisen genährt. Doch bewahrte man ihn bes Nachts wohl, damit er nicht Bei seinen Aufzügen burch bie Stadt sang und tanzte er, dann liefen Weiber und Kinder aus ben Häusern, begrüßten und be= schenkten ihn. So ging es bis neun Tage vor Ablauf ber vierzig. Jest traten zwei alte Priester in bemüthiger Stellung zu ihm, und sag= ten ihm mit tiefer Stimme: Herr, wisse, daß in neun Tagen bein Tanzen und Singen aufhört, benn bu mußt sterben! Blieb er fortan in seiner freudigen Stimmung, und zum Tanz und Gesang aufgelegt,

fo galt bas fur ein gutes Beichen, bas Begentheil fur ein bojes. 3 lettern Falle bereiteten fie aus Blut und Cacao ein Betrante, mildet ihm die Erinnerung an alle frühern Worte vermischen follte. Ben er badfelbe getrunten, boffte man, werbe er feine frubere Betterfeit ze ber erlangen. Im Tage bee Beftes wurde ihm noch größere Con a wiesen benn guvor, Dlufit gemacht, Weibrauch gebracht. Bulett, wo fcon bie Stunde ber Mitternacht fich genaht hatte, wurde er gerich bas Derg ihm aus bem Leibe genommen und bem Monte guerft bes halten, barauf bem Gogenbilbe bingeworfen. Der Rorper aber beit über bie Stufen bes Tempels hinunter geftürzt. Derfelbe tiente & bann ben Raufleuten, befonbere ben Effavenhandlern, gum Opfermale Dieses Fest und Opfer fand alljährlich ftatt, aber nach gewissen Cs Ien , wie im gottlichen Jahre , Teoribuitl , murbe es viel feierlicher & gangen. Ueberhanpt batte Quehalcoatl gur Beit ber Agteten im Menschenopfer so gut wie andre Gotter. Acofta V, 30. Bumb. Mit 318, 97, 236. Prescott I, 389, Rebfues zu Diaz I, 279, 282, Ent mann I, 143. Ausland 1831. S. 1054.

Die Rraft, bie bem Mafrotodmud wieder aufhilft, beilt unt to jungt auch ben Mitrotosmus, bie Inbiribuen; fie ift bie allgeme Beilfraft. Dit ber guten Witterung erholen fich wieber taufent fo fällige, und erquidende Regen erquiden nicht blod bie burftigen 🞏 ren ber Tropenlanber, sonbern auch bie Menschen baselbst. Der 64 ber Luft, ber himmeleluft wird fo gum Beilgott. Go fagte bem Bu faniad (vgl. VII, 23. 6.) ein Phonizier, bag ber Schlangengott M tulaplos bie gefund machende Luft bebeute. Ift biefer Simmelien namlich auch zugleich ein Schlangengott wie Quehalcoatl, fo ift # verjüngende und neubelebende Naturfraft in einem Caren Parallelite ausgebrudt. Auch ber Schlangengott lift ein Deilgott, und felbit be griechische Aedeulap fann ber Schlange nicht entbebren. Man fam ! bei fo bewandten Umftanben ben unfruchtbaren Weibern ber Meritis ichen Bolferschaften nicht verbenfen, wenn fie zu Quegalcoatl ibre Ge bete richteten. Clavig. 1, 352. Diefes Sineilen und Galfeinden & Rranten und Gebrechlichen nach Cholula gum Beilgotte ift auch, 19 bas icon früher als Rulturelement erwähnt wurbe, in jenen brastifden Aufführungen ber bebentenbften Sefte Quehalcoatis recht rlaud und felbst femilch bargestellt, wobei auch gang paffend Menfchen ber Luftgett zu Chren fich in Bogel verkleibeten, Acofta V. 30. Oben C.5%

## S. 109. Huitilopochtli. \*)

Es ist im Vorhergehenden schon mehr als einmal von Huitilo= chtli und zwar als einem ursprünglichen Luft = und Himmelsgott bie ebe gewesen. Aber auch noch in einem zweiten Hauptpunkte stimmt mit Quepalcoatl überein', barin nämlich, daß er wie bieser zum an= ropomorphischen Nationalgott geworben ist, wie jener der Tolteken, er ber Azteken. Auf ihren Zügen und in ihren Kriegen, bei Grun= ing ihrer Gesetze und Stäbte, im Gluck wie im Ungluck ließen biese h burch seine Orakel, burch ben Geist seines Wesens bestimmen. Aber ie bas Volk ber Toneken, zumal in seiner spätern Gestaltung, m bem der Azteken sich unterscheibet, so auch der Charakter ihrer bei= n obersten Nationalgötter. Glich die Hauptstadt der Tolteken Cho= la wegen ber religiösen Bestrebungen bem mobernen Rom, so wurde ich ber hier thronende Gott in einen Oberpriester vermenschlicht, in elchem dieses Volk sein menschliches Ibeal erblickte. Dagegen konnte an die Hauptstadt der Azteken eher mit dem alten Rom wegen ihres iegerischen Geistes zusammenstellen, und barum ist auch folgerichtig r Nationalgott ber Azteken so gut wie ber Kömische Mars ein riegegott.

Der hier folgenden Darstellung bieses Gottes liegt eine im Jahr 347 erschienene Monographie über benselben Gegenstand zu Grunde, ren wesentliche Ansichten sich mir seither durch die fortgesetzten Stu= en nur bestätigt haben. \*\*)

Alles vereinigt sich bei biesem Gotte, Name, Attribute und Sym= de, der Mythus und der Kultus, auf leichte Weise uns die Bedeu= ng desselben zu enthüllen.

Wir wollen dießmal von dem Namen des Gottes ausgehen. Der= [be heißt schon nach Sahagun, Torquemada, Acosta V, 9 und ber

So schreibt schon ber unbekannte Eroberer ben Ramen bieses Gottes, welcher eis gentlich Huipilopotschtli auszusprechen ist, baher bie populär geworbene Berftumms lung Nipilipuchtli ober Bizlipuzli leicht entstehen konnte.

<sup>)</sup> Ueber jene Monographie vgl. das Urtheil in der Allg. Beitung, 1853. Beilage Rro. 31, S. 491.

Mehrzahl ber Schriftsteller Links ein Kolibri, von Huisilin, Kolibii. und opochtli, linke. Bei ber Zusammensepung ber aztetischen Beim wird die Endung abgestoßen. Wirklich hatte auch öfters bas Bill te Gottes am linken Fuße bie Febern bes Kolibri. Clavig. I, 90. 35% Humboldt Essai 169. Das Kolibriattribut paßt in mehrfacher hinik für biesen Gott. Dieser Vogel mochte ihnen leicht als ber schönste in Bogel erscheinen und als der würdigste Repräsentant ihrer Sauptget Glänzt boch seine haube wie eine mit Rubinen und allen Arm von Chelsteinen gezierte Krone! Rach ihrer Weise haben baber it Azteken ben Rolibri Sonnenstrahl ober Sonnenhaar genannt, ba a nicht anders auf die Blumen fällt, als waren fie von einem Sonne strahle getroffen. Auch ber oberste Gott den Karaiben Juluca wit burch ein Stirnband aus ben Febern bes Kolibri geziert. Die alte Mexikaner hielten für ihren ebelsten Schmuck jene Prachtmantel auf Rolibrifebern, welche Cortes so rühmt, und noch jest zieren bie Agtkinnen ihre Ohren mit Kolibrifebern. Dieser Kolibrischmuck am links Fuße bes Gottes mar nicht ber einzige, auch auf feinem Saupte hatt er einen grünen Feberbusch, ber wie ber Schnabel eines Eleinen Begelt gestaltet war, Acosta a. a. D. Clavig. I, 358. Diaz II, 82, sein Schilt is seiner Linken war mit weißen Febern geziert, und bas ganze Bilb wurd gelegentlich mit einem Mantel von Febern bekleibet. Bu biesen alle meinen Eigenschaften, welche bas Rolibriattribut als ein göttliches verständlich machen, kommt noch die spezielle Tugend ber Tapferkeit beid Vogels, die sich für den Kriegsgott besonders ziemt. Der englische Rasende Bullok (vgl. Reise nach Meriko, beutsch S. 115. 120. Oten Naturgeschichte VII, 1. 180 ff.) erzählt sehr anziehend, wie dieses Bigelchen burch seinen außerorbentlichen Muth sich auszeichne, zehnmel größere Bögel anfalle, ihnen ins Auge fliege, und feinen schaffe Schnabel als die gefährlichste Waffe gebrauche. Man könne nicht Rühneres sehen, als seinen Angriff auf anbre Rolibri's, wenn er in de Beit ber Brütung in seinem Gebiete gestört zu werben fürchte. Einfluß der Eifersucht mache diese Thierchen zu vollkommenen Furien, ihre Rehle schwelle, die Krone ihres Hauptes, ihr Schwanz und ihn Flügel breiten sich aus, sie fechten pfeifend in der Luft, bis einer mit völlig erschöpften Kräften zur Erbe stürzt. Daß nun gerabe in biefen kleinen Wesen solches Kampffeuer sich ausspricht, gerade dieß zeigt die Macht bieses Kampffeuers, und nur um so eher wird bas religiëk

Gefühl wach, wenn ihm bas Werkzeug einer göttlichen Kraft als ein sonst an und für sich geringes und schwaches Gefäß erscheint. Der kleine, aber kühne und kampflustige Specht steht in einer ähnlichen Beziehung zu Mars, und heißt baher auch pieus martius.

Von dieser gewöhnlichen Erklärung des Namens Huitilopochtli durch Kolibri links weicht die von Bentia ab, der Prichard (IV, 385) beistimmt, nach welcher der Name Linker Hand bezeichnete, von Huitistoc, Hand, weil Huitilopochtli dem Mythus zufolge nach seinem Tode an der linken Seite des Gottes Tezcatlipoca site. Allein Huitilopochtli ist jenseits an einem andern Ort als sein Bruder, steht auch höher, als daß er nur von seiner Stellung zu diesem seinen Kamen haben sollte, und aztekisch heißt eigentlich Hand Maitl oder Toma. Bater Mithr. III, 3. 106.

Neben diesem dem Gott den Namen gebenden Attribut gibt es noch andre, die auf den Begriff des Kriegsgottes hinweisen. So hatte Huitilopochtli in der rechten Hand wie Mars und Odin den Speer, oder auch einen Bogen, in der linken bald ein Bündel Pfeile, bald einen weißen runden Schild, an dessen Seite sich die vier Pfeile befanzben, die ihm vom himmel zugeschickt waren, auf daß er damit die Heldenthaten seines Volkes verrichtete. Von ihnen hing, wie von dem von dem Himmel gefallenen Ancile der Römischen Marspriester, oder von dem Palladium der kriegerischen Pallas Athene die Wohlfahrt des Staates ab.

Auch Beinamen bezeichneten den Huitilopochtli als Kriegsgott, benn er heißt geradezu der schreckliche Gott, Tetateotl, oder auch das Entseten, Tetahuitl. Diese Namen erhielt er schon bei seiner Geburt, als er kaum dem Mutterleibe entsprungen, seine Feinde erlegte. Cla-vigero I, 357.

Nicht minder verräth seine Verwandtschaft seine kriegerische Na= tur. So war sein jüngster Bruber, Elacahuepancuertohin, ebenfalls ein Kriegsgott, bessen Bild in Meriko aufgestellt war, besonders aber in Tezcuco Verehrung genoß. Clavig. I, 359. Humboldt Essai 169. In noch genauerer Verbindung mit ihm steht sein Wassengefährte, oder, wie ihn Bernal Diaz (II, 83 vgl. Clavig. I, 359. 429) nennt, sein Page, Painalton d. h. der Geschwinde; denn er war der Gott des plöhlichen Kriegslärms, tumultus oder Landsturms, des Aufgebotes in Masse, seine Anrusung verpslichtete alle Wassensähigen zu den Wassen zu greisen. Sonst ist er auch Stellvertreter Huisilopochtlis, überhaupt ihm untergeordnet. Denn er war nur ein kleiner Götze, wie ihn Dig nennt, und wie ihn auch die Endsplbe Ton bezeichnet. Bater Mitte. III, 3. 94. 87. Das Bild dieses kleinen Kriegslärmers wurde imm auf den Altar Huitilopochtlis gesetzt, und auch bisweilen an beste Feste umhergetragen.

Andre Attribute ober symbolische Beigaben stellten ben Duip pochtli ganz allgemein als den Nationalgott bes kriegerischen Belle dar, und versinnbildlichten seine personliche Gegenwart. Auf ber Bo berung aus ber Urheimat trugen je vier Priester sein hölzernet 200 mit bem vom Himmel gefallenen Fähnlein und ben vier Pfeilen. Dr Tragstuhl, auf bem bas Bilb getragen wurde, hieß ber Stuhl Got tes, Teoicpalli, und war eine heilige Rifte, wie fie bei Etrusten und Egyptern, bei Griechen und Römern, in Ilium (Pauf. VII, 49), bei Japanesen und Mongolen sich vorsindet. In Amerika war and eine solche Labe bei ben Cherokesen im Gebrauch. Magazin 1837. 354 Dahin gehört auch in ihrer Art die Bundeslade, welche die Levis burch die Wüste und in die Schlachten trugen. Wo fich nur imm bie Azteken auf ihrer Wanberung einige Zeit aufhielten, errichteten f ihrem Gotte einen Altar ober eine Opferhöhe, auf die fie den Gotte stuhl mit bem Bilbe setten, welche Urform auch noch später für im Tempel beibehalten wurde. Daneben wurde auch ein bewegliches 3ck tabernaculum ober Stiftshütte, in der Mitte bes Feldes aufgeschl gen, wie sie bei Wanbervolkern z. B. ben Mongolen, gebräuchlich fint Meiners frit. Gesch. I, 466 ff. Der Gott aber gab ihnen bie Gest und Gebräuche eines Kulturvolkes, und erhielt Opfer von Falk. Wachteln und Kriegsgefangenen.

Wie bei Quehalcoatl ber Kopf bes Sperlings an seinem menter lichen Körper auf seine frühere Verehrung in der Gestalt eines Sparlings hinweist, so zeigt uns nicht weniger das Kolibriattribut im Bill und Namen Huihilopochtlis, daß auch er ursprünglich ein Thiergott wur Darauf führt bei ihm nicht bloß das allgemeine mythologische Gest daß bergleichen Thierattribute auf eine uralte Thierverehrung der kritreffenden Gottheit hinweisen, sondern hier kommt noch der spezielle Brithus von Huihilten zu Hülfe, um die Grundlage des zu enthüllends Gottes ins Licht zu stellen.

Als die Azteken noch im Lande Aztlan lebten, soll unter ibner, wie sich noch spät die Sage erhalten hat, ein gewisser Huitziton im bick

sten Ansehen gestanden haben. Dieser vernahm die Stimme eines 25= gelchens, welches ausrief: Tihui! b. h. laßt uns gehen! Damit forberte es das Volk auf seine Heimat zu verlassen, was auch auf das Anrathen Huititons wirklich geschah. Clavig. I, 172 ff. Wenn wir ben Namen Huititon, die Natur der Erzählung, und die mythische Urzeit, in die sie fällt, bedenken, so kann uns kein Zweifel barüber bleiben, wer bieser Duipiton gewesen sei. Zunächst ist es Niemand anders als ber kleine Bogel selber, der in der spätern Gestaltung des Mythus zur anthropo= morphischen Sage gerade so von ihm euhemeristisch getrennt wurde, wie ber lateinische Picus von seinem Spechte. Dieser sowohl burch seinen Gefang als Flug weissagende Picus wurde nämlich vorgestellt als ein Jungling mit dem Specht auf bem Haupte, beffen er fich zur Ausübung der Seherkunst bediente. Aber ursprünglich war er nichts andres, als wofür ihn sein Name ausgiebt, ber Specht, ber auf ber hölzernen Säule verehrt wurde, von der herab er weissagte. Dieser Specht sette fich auf bas vexillum ber Sabiner und führte sie in die Gegend, die von ihm ben Namen Picenum erhielt. Und wie bieser sein Volk in die neue Deimat führte, ähnlich bem Huititon, so weisen im Alterthum noch viele andere Thiergötter biejenigen, welche neue Wohnfite suchten. So führte ben Battus ein Rabe nach Chrenc, die Chalcidier eine Taube nach Cyrene, die Kreter Apollo in Gestalt eines Delphins nach Pytho, An= tinoë grundete eine neue Anfiedlung, indem fie einer Schlange folgte, ben Rabmus führte ein Stier nach Theben, die Hirpiner leitete ein Wolf, sabinisch hirpus. Bgl. Jacob Grimm, beutsche Mythol. 1093. 638. 925. So erhielten die Stammeltern des südamerikanischen Volkes ber Mbahas durch den Vogel Caracara ben göttlichen Befehl, statt feste Wohnsite zu besitzen, in den Gebieten der andern Wölker feindlich her= umzuschweifen; also ein Antikulturmythus. Oben S. 268. Klemm II, Wie Städtegründungen das Entstehen solcher Mythen begünfti= gen, vgl. Otfr. Müllers Prolegomena S. 169 ff.; so bie Klosterstiftungen, benen in häufigen Sagen bes dristlichen Mittelalters Thiere ben Plat anwiesen, einer ber vielen damaligen Ueberbleibsel alten Beibenthums in der Volksanschauung. Also Huititon ist der Kolibrigott, welcher als Orakelgott ber Azteken ihre Auswanderung besiehlt. Sein Name heißt nichts anderes als: Rleiner Rolibri, die Enbsylbe ton ift Berkleinerungs= sylbe, wie bei Painalton. So war schon früher der Kolibri dem Tezpi der Mechoakaner, eines den Azieken verwandten Bolkes, bei der großen verbissen ihren Unwillen, und fügten zum Bogel noch ein wohlricham Kraut, und ein Messer vom Steine Irtli. Als aber der König samt Gefolge mehr des Hohnes als der Ghre wegen sich zum Opserseine geben hatte, wurden plötlich die vier gefangenen Aochimiltaner dere gebracht, auf den Opserstein gelegt, ihnen mit dem Irtli die Bruft wigeschnitten und das schlagende Berz herausgerissen. In Folge des Menschenopsers ergriss Intsepen die Colhuaner, sie entliehen die Le ten aus ihrer Dienstbarkeit, und jagten sie fort. Diese zogen noch mer Beit im Lande herum, und gründeten dann auf Besehl ibres Gettel a dem Orte, wo sie eine Opuntie auf einem Steine gefunden hatten, de Hauptstadt Tenochtitlan.

Das zweite Menschenopfer traf bereits einen Gelbuaner. Er Aztete wanderte an dem User bes Seck ein Thier zu erjagen, bas sie seinem Schupgotte opfern wollte. Da begegnet er einem Gelbusse. Namens Romimitl, ergrimmt greift er ihn an, besiegt ihn, und ber biegte verblutet auf bem Opferstein. Humboldt Monum. 95.

Die beiben Mythen sind aitiologische und aus dem Opferkulted serklären. Bei dem ersten wird dieß klar durch die vier Gefangen welche wir bei der dritten Erzählung genauer werden kennen land Die zweite Erzählung personisizirt das aztetische und das colduanide Wolk in den beiden Männern, das zweite Bolk lieferte dem erstern de mals die Menschenopfer. Mit dem Opfer jenes Komimits, dessen kontalleismus mit den vier Kochimilkanern des ersten Mythus Niemes verkennen kann, wurde der erste Tempel Huihilopochtlis in Tenochide eingeweiht.

Noch beutlicher zeigt bas britte Menschenopfer die Kultuszund lage bes Mythus. Anch dieses bezieht sich, wie das zweite, auf eine Colhuaner. Die Azteken erboten sich gegen den König der lettern, is ner Tochter göttliche Ehre zu erweisen, und sie ihrem Nationalgetn Wutter zu weihen, ihr Gott wolle es so. Der König freute sich bekünftigen Ehre seiner Tochter, entließ sie, und man führte sie mit greip Gepränge nach Tenochtitlan. Aber kaum angekommen wurde sie popsert, und mit ihrer abgezogenen Haut einer der tapfersten Jünglich bekleibet. Der König, zu dem feierlichen Akte der Bergötterung sem Tochter miteingelaben, wurde ihren Tod erst dann gewahr, als er we der Flamme des Kopalgummi die blutige Haut um den Jüngling pe

Seite des Götzen erkannte. Die Tochter aber wurde sofort in aller Form zur Mutter Huitilopochtlis und aller Götter erklärt. Clavig. I, 188. Humb. Mon. 95.

Dieser aitiologische Kultusmythus erklärt sich einfach. Der Rame jener Tochter ist Teteionan, die wir ja schon als die Göttermutter, und als Tocişin, unsere Großmutter, kennen lernten. Das war nie eine menschliche Königstochter, sondern durch Euhemerismus ist sie es erst geworden, etwa wie Iphigenia ursprünglich als Artemis zu benken ist. Teteionan die Göttin hatte ihr besonderes Fest in Mexiko, an dem eine weibliche Person als Göttin gekleidet und geopfert wurde, auf den Schultern eines andern Weibes wurde ihr der Kopf abgeschnitten, dann die Haut abgezogen, welche ein Jüngling unter zahlreicher Begleitung dem Huitilopochtli als Geschenk darbrachte. Vorher aber opferte man vier Kriegsgefangene. Clavig. I, 362. 425.

Aehnlich dieser von Clavigero überlieserten Sage ist eine andere, beren Sewährsmann Acosta V, 9 ist. Nach diesem war Tozi die Tochter des Königs von Gulguacar, und wurde auf Besehl Huizilopochtlis, weil er sie zur Schwester haben wollte, als erstes Menschensopfer geschlachtet. Die Tozi ist aber nichts andres als die Tocizin, und wird ebenfalls durch unsere Großmutter erklärt. Bon ihr nun soll sich nach der Aztekischen Ueberlieserung die Sitte herschreiben, Priester mit der Haut geopferter Menschen zu bekleiben, dergleichen Abbildungen man oft sieht, namentlich bei Humboldt; auch besitzt die Baster Mexikanische Sammlung ein steinernes Bild eines solchen mit einer fremden Menschenhaut überzogenen Priesters. Bon dieser Sitte hatte der vierte Monat, an dem sie am häusigsten vorkommen mochte, seinen Namen Tlacaripehualizit, d. h. einem Menschen die Haut abziehen, erhalten. Humboldt Mon. 132. Clavigero I, 615.

In diesen beiden Sagen werden Göttinnen geopfert, oder stell= vertretende Menschen statt der Göttinnen. Wir sind bei den Muys= cas, in Centralamerika, und bei vielen Gottheiten der Merikaner auf Menschenopfer gestoßen, bei denen der dem Opfer bestimmte Mensch den Gott darstellt, dem er geopfert werden soll. Auch bei den nördlichen Indianern, den sogenannten Indianos bravos, wurden Sklaven als Stell= vertreter der Götter geopfert. Weiners krit. Gesch. I, 332. Der dem Gotte geopserte Mensch wird von ihm verschlungen, geht in ihn über, ist bereits ein Theil von ihm, ist er selber. So war es, um das lette Beifpiel in Erinnerung zu bringen, mit bem Stlaven, ber am gefte in Raufleute zu Cholula ben Quepalcoail barftellte.

Die Rritik tann bem jungern Alter, in welches nach beis brei Mathen ber Ursprung ber Merikanischen Menschenopfer gefest und nur eine relative Wahrheit zugestehen. Wir wiffen bereits, bag in 324 Amerika bie Menschenopfer uralt find, und daß fie nur an einigen to nigen Stellen, wie in Beru theilweise burch bie Intas, bumanem 5 ftrebungen gewichen find. Wir haben biefelben in gang Gubament angetroffen. Gben so fanben fie überall im füblichen Gentralament fatt, und namentlich gehörten fie allen ben Bolfern bes Majageichlebte welche früher bie Lander bes Merikanischen Reiches bewohnten. Da auch im Norben war es nicht anbers, bei ben norbischen Rethism waren fie überall verbreitet, sowohl ber Conne gu lieb, ale ben Benim ihrer gottlich rerehrten Borfahren. Daber murben benn auch bei to Wolfern, die mit ben Agteten zu berfelben Familie gehörten, frabe ich Menschen geopfert. Wir erinnern und aus ber frubern Darfiellatt baß bie Chichimeken in ihrem toemogonischen Mythus ben Menide opfern ein gerabe fo bobes Alter gaben als ber gegenwärtigen Cenz Wenn nun insgemein versichert wird, ber Toltefische Quepalcoail to überall gegen bie Menschenopfer geprebigt, fo fett biefer Witerfiat schon bes Toltekismus bas frühere Borhandensein biefer Orfer voran Jene Aussage über Quehalcoatl weist aber zugleich auf ben Weg 🛤 wie fich die abweichenden Berichte, Sagen und Mythen vereinigen lafe In ben ältesten Zeiten herrschten überall Wenschenopfer. Die Tolicke ähnlich ben Inkas, suchten fie einigermaßen abzuschaffen, und went k fie auch nicht gang auszurotten vermochten, haben fie fie boch fat 3 ben hintergrund gebrängt. Die Azteken führten ihre herrschaft wiede ein. Go werben in Oftindien die Menschenopfer bereits bem Beltalin por ber Bluth jugeschrieben, baber auch bie Griechen baselbit Refie to ihnen ju Grunde liegenden Anthropophagie vorfanden. Diefe alten Io schenopfer suchte ber Bramaismus zu vertilgen, in ben Weben fint k verboten, ein Berbot, welches in Berbinbung mit ber Gitte Menfatt fchelnbar zu opfern, ebenfalls auf bas altere Borhanbenfein wirfliche Menschenopfer fchließen läßt. Die spatere Religionspartei ber Schins ten führte biefelben aber auch wieber ein. Ugl. Winbifchmann, bie Th lofophie im Fortgang ber Weltgeschichte II, 696. Derobot III. 38 %. Arriani periplus 35. Creuzere Symbolik, 2. Ausg. 286. 1, 3, 367.

So alt die nationalpolitische Seite Huitilopochtlis auch ift, so ist die natürliche boch noch ursprünglicher. Auch diesem Gotte liegt näm= lich eine Naturbasis zu Grunde, welche nicht bloß sein Wesen klar macht, sondern auch ihr Licht auf die weitere Entwicklung des Gottes als eines National= und Kriegsgottes zurückwirft. Alle diesenigen Forscher, die nicht von dieser Basis ausgehen, sehen nichts als unauflösliche Räth= sel und Widersprüche vor sich.

Diese Naturbasis zeigt sich zuerst in bem Mythus von seiner Geburt. In der Nähe von Tula war ein Ort Coatepec. Dort lebte ein gottesfürchtiges Weib, Namens Coatlicue. Als dieses eines Tages nach seiner Gewohnheit zum Tempel ging, siel ein bunter Feberball vom Himmel herab. Es steckte selbigen in ben Busen, um mit seinen Febern ben Altar zu schmücken. Wie es ihn aber zu diesem Behufe wieder her= vornehmen wollte, konnte es ihn nicht mehr finden. Dagegen bemerkte es einige Tage nachher seine Schwangerschaft. Auch seine Rinber, bie Centonhuiznahuis, bemerkten fie, und, um ihrer eigenen Schande zuvor= aukommen, beschloffen fie, die Mutter vor ihrer Nieberkunft zu töbten. Da aber wurde diese in ihrer Traurigkeit wunderbar durch eine Stimme getröstet, die sich in ihrem Leibe also vernehmen ließ: Fürchte dich nicht; o Mutter, ich werbe bich retten zu beiner größten Ehre und zu meinem größten Ruhme! Eben waren die Brüber, durch ihre Schwester noch mehr aufgehett, im Begriff sie zu todten, siehe da, wie einst die bewaff= nete Athene aus dem Haupte ihres Vaters hervorfprang, murde Huiti= lopochtli geboren, mit bem Schilb in ber Linken, in ber Rechten ben Speer, ben grunen Feberbusch auf bem Haupte, und am linken Bein bas Rolibrigefieber, Geficht aber, Arme und Beine hatten blaue Streifen. Sogleich erschlug er seine Gegner alle, plünderte ihre Wohnungen, und brachte ben Raub ber Mutter. Darob nannte man ihn schon bamals bas Entsetzen und ben schrecklichen Gott. Wgl. Clavig. I, 357. Pres= cott I, 48.

Fassen wir biesen Mythus zur Zerglieberung schärfer ins Auge, so fällt uns auf, baß hier eine andere Mutter des Gottes erscheint als die früher zu seiner Ehre geopferte Teteionan. Zwei Mütter haben in der Mythologie nichts Auffallendes, ich erinnere nur an Aphrodite und Ashene, welche nach verschiebenen Angaben verschiedene Väter hatten. So lange die Mythenbildung noch thätig ist, und auf frischer Natur= anschauung beruht, da ist etwas verschiedene Auffassung (benn ganz ver=

schieben sind auch die beiden Mütter hier nicht) von verschiebenem Euspunkt aus möglich. Erst ber enelische Anthropomorphismus sien beinseitige Abschließung. Agl. D. Müllers Proleg. 270 ff. Tenus ist Huibilopochtlis Mutter, weil aller Götter Mutter; die Mutter ist ist die zu einer frommen Frau euhemerisirte Flora ber Azteten, Gest eue ober Coatlantana, von beren Dienst in Coatepee und Mente sichen früher gesprochen haben. S. 106.

Das zweite, was im Dhythus hervortritt, ift bie enge Berbinbun Suitilopochtlis mit ber Pflanzenwelt. Der Rolibri ift bats bes Fruhlings, ben ber Guben bem Rorben, bas beiße Land bem # mäßigten zuschickt. Bugleich vermittelt er bie Befruchtung ber Blum, indem er burch feine Bewegungen bie Uebertragung bes Stanbes m ben Staubfaben auf bie Narbe vermittelt. Er fentt bann fein lange bunnes Schnabelchen tief hinab in bie Blume, und unter ben Gint faden muhlend trinkt er zugleich den Blumennektar und bilft bie Bilita begattung pollziehen. Moriz Wagner Reisen in Norbamerita Bb. 1, 154 S. 160 ff. Auch im lateinischen Dinthus fteht Dars gur Flere einem engen Berhaltniß, Juno gebirt ihn ohne Jupiters Buthur r-Bulfe ber Flora. Ovid. fast. V, 229 ff. In bem norbifden Muts ist Thor mit Ranna, der nordischen Flora, befreundet. Ublants Its 152. Wir haben oben S. 60 eine Sage ber Bimos-Indianer temp gelernt, nach welcher bie Göttin bes Mais von einem Negentreris schwanger wurde, und nachher ben Borfahr bes Bolfes gebar, welch bie großen Säufer baute.

Auf die Frage aber, warum huipilopochtli ber Sohn ber Pfles zengöttin sei, und welches benn seine eigentliche Beziehung zur Pflanze welt, erhalten wir durch die Betrachtung seines Kultus in seinen beit alten Jahresfesten Aufschluß. Dieselben fallen gerade in biejemze Einschnitte des Jahres, die für das Mexikanische Klima die einflustreichsten sind, in die Mitte Mais, Mitte Augusts, und an das Ern Decembers.

Mit der ersten Halfte des Mai beginnt in der Regel die Reges
gelt. Borber herrscht die größte Dürre und Erstarrung, die Pflanzer
welt erscheint schlaff und matt, alles Lebens baar, der Boden grau ter bürrem, erstorbenem Grase. Aber schon nach den ersten Regentage kleiden sich die Bäume in frisches Grün, bedeckt sich der Boden mit swichen Kräutern, die ganze Natur athmet zu neuem Leben auf. Bäume Stauben, Pflanzen entfalten ihre Blüthen, würziger Duft überall. Die Frucht entkeimt bem bestellten Acker, bas saftige helle Grun bes Mais erquickt das Auge. So schildert Mühlenpfordt diese Jahreszeit, der sich lange Zeit in diesen Gegenden aufgehalten hatte. Bgl. auch Burkarts Aufenthalt und Reisen in Mexiko 1825—34. Was Völker in den Jape= tiben S. 81 (vgl. D. Müller Prol. 235) sagt, daß Regen und Waffer als befruchtende Principien unter die ersten Sate altester Physik gehö= ren, und uns in unzähligen Mythen begegnen, — bas gilt natürlich von ben Tropenländern in doppeltem Maaß. Es braucht auch wenig Phantasie, um den gewaltigen Eindruck zu begreifen, den die dadurch veränderte Natur mit all ihrer Pracht und ihrem Segen auf bas Ge= muth des Naturmenschen hervorbringen muß. Darum ist auch bei ben Azteken ber alte Tlaloc zu so hoher Verehrung gelangt, und Quekal= coatl hat es nicht verschmäht, seinen Mantel mit ben Kreuzen eines Regengottes zieren zu laffen. Und so steht benn am Beginne ber burch ben Regen wieder belebten Natur das erste Jahresfest Huitilopocht= Iis, bas Fest ber Ankunft bes Gottes, Rehfues II, 286. Acosta V, 24, die Weihrauchspende Huitilopochtlis. So hieß es bei den heibnischen Deutschen, daß Nerthus, Freya, Hulba, Bertha, Frieg und anbere Gott= heiten zu dieser Zeit in das Land zögen. Grimm Myth. 740. Da wurde nun eigens für dieses Fest von den Azteken das Bild ihres Hauptgottes von einer egbaren Pflanze und von Honig in ber Größe des hölzernen Bilbes verfertigt, und vor bemselben sangen Jünglinge bie Thaten ihres Gottes und heilige Gebetlieber um Regen und Fruchtbarkeit. Es folg= ten Wachtelopfer in erstaunlicher Menge, Räucherungen, und bann ber bebeutsame Tanz ber Priester und Jungfrauen. Die Jungfrauen, bie biesen Tag Schwestern Huitilopochtlis hießen, trugen auf dem Haupte Kränze von burren Maisblättern, und in den Händen gespaltene Rohre, indem fie so die dürre Zeit barstellten. Ihnen gegenüber verfinnbildlichte sich die belebte Natur in den Priestern, deren Lippen mit Honig bebeckt waren. Prescott I, 601. In Amerika gab es vor Ankunft der Euro= päer keine Bienen. Max v. Wieb Nordamerika II, 346. Sie find aber in ihrer Bebeutung hier durch die Kolibri vertreten, denn diese, auch Honigvögel ober Bienenvögel genannt, holen wie die Bienen schwebenb und summend aus röhrenförmigen Blumen ihre Rahrung, die aus klei= nen Käferchen besteht, welche von Honig leben, und ihre Jungen nahren sie, indem sie bieselben an der mit Honigsaft bedeckten Zunge sau=

gen lassen. Noch durch ein anderes Symbol sprach sich der Frühim bei den Priestern aus, indem jeder einen Stad in der Hand hielt, auf dem eine Blume von Federn stedte, und über dem sich noch ein Federbusch befand, wie ja auch durch Freyas Falkengesieder der Eintritt de schönen Jahreszeit angezeigt wird. Uhlands Thor 140. Ein zum Opin ausersehener Gefangener war schon seit einem Jahre dazu bestimmt, unt führte den Namen: Weiser Herr des himmels. Denn er stellte da Gott selber dar, und hatte die Freiheit, die Stunde der Opferung selbigu wählen, er starb auch nicht wie die übrigen Kriegsgefangenen auf dem Opferstein, sondern auf den Schultern der Priester. An demselden Feste wurden die kleinen Kinder durch einen kleinen Einschnitt auf der Brust ihrem vaterländischen Gotte geweiht. Clavigero I, 417 st. Refues II, 275.

So erscheint auch Mars als Frühlingsgott, er, bem bas Gras mi ber heilige Frühling von Thiergeburten (ver sacrum) geweiht war, bessen Hauptfest und bessen Monat in den Anfang des Frühlings fält, zu welcher Zeit die Salier ebenfalls ihre alten religiösen Lieder sanzen, und wo ebenfalls ein Mann den Gott vorstellte. Auch das Fest der Erweckung des Hercules in Thrus fällt aus gleichem Grund in der Frühling. Movers bei Ersch, Artikel Phönizien S. 422 a.

So macht beim Mythus von der Geburt, und beim ersten Tent Huitilopochtlis der Frühling oder die Kraft, die den Frühling herrerbringt, die Grundlage seines Wesens. Die kriegerischen Attribute sint Anhängsel des anthropomorphirten National= und Kriegsgottes.

Das zweite Hauptfest bes Gottes fällt in die Mitte August. Der Regen, der bisher angebauert und erlabt hatte, wird unterbroden, es naht die schönste Jahreszeit, in der der azurne Himmel des Tropenstandes in einer Ebene von achthalbtausend Fuß über dem Mecresspiezel seine Herrlichkeit und seine wohlthätige Wärme Menschen, Thiere und Pflanzen fühlen läßt. Jest ist der zwölste Monat da, der Monat da reisen Früchte. Humboldt Monum. 133. Da wurden in allen Tenspeln und in allen Häusern die Götter mit Blumen geschmückt. Zest ist es nicht mehr der Regen, der da segnete, sondern der blaue Himmel, der das bunte Farbenspiel der Blumenwelt hegt. Darum war auch die Bild Huisilopochtlis blau (nicht weil er der aktiven Rasse angehörte!), mit einem azurnen Band war das Haupt umwunden, in der Rechten war ein azurner Stab oder eine Keule, und er selber saß auf einem azur-

nen Schemel, der schon nach alter Angabe den Himmel als seinen Wohn=
sitz bezeichnete. Acosta V, 9. Arme und Schenkel hatten ebenfalls blaue Streifen, und am Halse hingen kostbare blaue Steine. So wird auch der Egyptische Gott der Befruchtung, Khem, blau bargestellt.

Das britte Fest Huitilopochtlis fällt in die Wintersonnenwende, eine Zeit, die überall im Kultus und in dem Mythus eine große Rolle spielt. Am bekanntesten ist die burch bas ganze Römische Raiserreich am 25. December gefeierte Geburt bes Mithras, ber unbeflegten Sonne. In Nordamerika nennen die Chipewas barum ben December den Mond bes kleinen Geistes, ben Januar den bes großen Geistes, Chateaubriand voyage en Amérique I, 190. Auf der Mexikanischen Hochebene trug bie Festseier auch in diesem Monate ben Charakter der eintretenden Jah= reszeit und des Zustandes der Natur an sich. Die Kälte tritt ein, die Gebirge bebecken sich mit Schnee, Humboldt Monum. 134, ber Boben trocknet aus, die Pflanzen finden ihre Nahrung nicht mehr, viele Bäume verlieren ihr Laub. Mit einem Worte: die Natur erscheint tobt. so ergeht es auch jett ihrem Gotte. Die Priester verfertigten nämlich fein Bilb von allerlei Samen, die mit dem Blute geopferter Rinder qu= sammengebacken wurden. Mancherlei religiose Reinigungen und Suh= nungen, Waschungen mit Waffer, Aberlassen, Fasten, Prozessionen, Rau= cherungen, Wachtelopfer, Menschenopfer bereiteten zur Feier vor. bann schoß ein Priester Quehalcoatle einen Pfeil gegen jenes Bilb Huiti= lopochtlis, und durchschoß ben Gott. So galt dieser nun für tobt, es wurde ihm wie den Menschenopfern vom Priester das Herz ausgeschnit= ten, und vom Könige, bem Stellvertreter bes Gottes auf Erben, gegeffen. Den Leib aber vertheilten sie für die verschiebenen Quartiere der Stadt so, daß jeder Mann ein Stucken erhielt. Dieß hieß man Teocualo, ber Gott, den man ist. Clavigero I, 428 ff. Humboldt Monum. 134.

Im Allgemeinen ist die Bebentung des Todes dieses Gottes klar, er fällt mit dem Tode der Vegetation zusammen, worauf auch die Verzgleichung mit dem Gedurtsmythus und den beiden andern Festen Huisi= lopochtlis hinführt. Darum ist dieses dritte Fest zugleich auch ein Fest des Bruders dieses Gottes, des Tezcatlipoca, des Gottes der Unterwelt, des Todes, der Dürre und des Hungers, dessen Herrschaft da beginnt, wo die des Bruders aufhört. Auf ähnliche Weise und in ähnlichem Sinne sterben im Mythus und Kultus Osiris, den Typhon tödtet, Diosnysos und Herkules in den Phönizischen Pflanzstädten, Abonis lebt die

eine Hälfte des Jahres bei Aphrodite, die andere bei Persephone, in Indische Krischna geht in die Unterwelt, und ebenso starben Brum und der Celtische Sonnengott Hu jährlich, und jährlich leben sie wich auf. Creuzers Symbolik, 3. Ausgabe, I, 3. 416. Friedrich Schlopl Sprache und Weisheit u. s. w. 115. Meiners kritische Geschichte I, 3½. Edermann Myth. III, 2. 164 sf. Hieher gehört auch das zest in Selbstverbrennung des Tyrischen Herakles, das in die Zeit des Abstrebens der Begetation fällt, wenn gleich dieselbe die Sommerszeit P. Movers dei Ersch, A. Phönizien S. 422 a.

Was bann aber bie Sitte bes Gottessens betrifft, so findet f sich bei ben Merikanern auch noch bei einem anbern Feste, bas in bie Jahreszeit fiel, und bas ben Göttern ber Berge und bes Baffert ge feiert wurde. Alsbann verfertigten fie kleine Götterbilder aus Lig und Samen, öffneten ihnen wie ben Menschenopfern bie Bruft, fomt ten das Herz heraus, und vertheilten den Leib zum Berspeisen. Die S. 98. Clavig. I, 430. Die Zeit biefer handlung zeigt, baß fie in nothwendigem Zusammenhange mit dem Tode bes Gottes zu benten & Da ber Gott stirbt, so muß bas auf religibse Weise geschehen als Opfa und da der anthropomorphirte Gott stirbt, so stirbt er als Mensche opfer nach allen babei nöthigen Gebräuchen, er wird vom Priester & töbtet, das Herz wird ihm ausgerissen, sein Leib als Opfermablzeit bespeist, wie bas bei jebem Menschenopfer ber Fall war. Gebanke mit angebeutet werbe, daß ber Gott, indem sein Leib versprik werbe, sich mittheile und dargebe? Allerdings, aber nicht so abstrakt metaphysisch ober gar dristlich und moralisch, sondern bloß nach ich ner Naturseite, die des Festgottes eigentliches Wesen ist. In Samereis gibt er seinen Leib ben Seinigen zu genießen, wie die gegen ben Wir ter hin abgestorbene Natur bennoch, und gerade jett am meisten, ex Fülle ihres Segens ben Menschen zum Genuß aufgespeichert hat. gibt ihnen ihre Leibesfrucht, ober ihren Fruchtleib als Hostie. Gott bewirthet überhaupt beim Opfer durch die Opfermahlzeit bu Ofernden, und wenn ber Stlave, wie so oft, ben Gott, bem er geopfert wird, barstellt, so ist auch bas Verzehren seines Fleisches in Verzehren bes Gottes. Wir haben sogar bie Sitte von Bölkern kenne gelernt, die die Asche ihrer Vorfahren, die sie göttlich verehrten, ver schlangen, um ihrer Eigenschaften theilhaftig zu werben. S. 209. 262 Das Volk der Arkansas im Westen des Missisppi, das die Hunde gottlich verehrte, pflegte an einem feiner Feste Hundesleisch zu essen. Aus dem Tagebuch eines Reisenden, in den neuern Beobachtungen. S. 327. Und viele andre Völker schlachten feierlich Thiere, verzehren ihr Fleisch, und verehren nachher diese Thiere göttlich in ihren Ueberresten. Meisners krit. Gesch. I, 155. Hier ist doch das Verspeisen des Gottes in den Samereien klar, — aber auch diese Sitte fand sich bei den alten Grieschen. C. F. Hermann gottesdienstl. Alterth. S. 110. Uebrigens hat das Zerstückeln des Jahresgottes der Alten im Kultus und Mythus keinen andern Sinn als hier das Vertheilen des Leibes Huitilopochtlis. Solches geschieht mit dem Sonnenstier im Persischen Mithrasopfer, so wie am Feste und im Mythus des Dionysos-Zagreus, ebenso des Ofisris und Atthys. Vgl. Baur Symb. II, 1. 244. II, 2. 159. 291. Oben S. 264.

Aus allem dem ergibt sich die positive Beziehung Huitile= pochtlis zum jährlichen Leben der Pflanzenwelt, sowohl aus ben brei Jahresfesten, als aus bem Mythus von seiner Geburt. Das erste Fest ist die Ankunft des Gottes, wenn die Pflanzenwelt ankommt, daher alsbann die Gebetlieder um Regen, baher die Jungfrauen als seine Schwestern die ihm feindselige Zeit der Dürre darstellen, gerade wie im Geburtsmythus seine Geschwister, und besonders seine Schwe= ster, seine Feinde sind, und wie Tezcatlipoca, der Gott der Dürre, sein Bruber ist. Geschwister brucken in ber Mythologie, und so im Kultus nicht selten parallele Gegensätze aus. Das zweite Fest stellt uns ben Gott hin, wie die Pflanzenwelt in ihrer Pracht, daher auch die Mexi= kaner den Kolibri Sonnenstrahl nennen, nach der Form, in der jett ihr Gott erscheint. Der Kolibri schläft aber auch seinen Winterschlaf, Clavig. I, 90. de Laet 256, und so stirbt auch der Gott im Winter mit ber Pflanzenwelt. Die Grönländer fragten ben jungern Egebe, ob benn ber Gott bes himmels und ber Erbe nie sterbe, und als man ihnen dieß verneinte, verwunderten sie sich fehr darüber, und bemerkten, daß dieß ein großer Gott sein musse. Rachrichten des jungern Egebe S. 87. Meiners frit. Gesch. I, 48. Diese innige Beziehung zur Pflan= zenwelt zeigte fich auch in dem Geburtsmythus Huipilopochtlis, hier er= scheint er als ber Sohn ber Pflanzengöttin. Hiebei ist bie Frage Wuttke's nicht so schwer zu beantworten: ob die Sage von dieser Ge= burt sich auf eine bloße Menschwerdung des schon früher existirenden Gottes beziehe, ober auf eine Geburt bes entstehenden Gottes selbst ? Die Aztefen waren allerbings auch fcon über biefe Frage unschluff; inbem bie einen ihn auf Erben in Menfchengeftalt gelebt haben laffa, bie anbern bas Bewußtsein seines Naturmefens noch wohl erhalten be ten. Clavig. I, 357. Auf biefe Frage autworten wir aber einfach aut Digem: Die Geburt bes Gottes wieberholt fich jebes Jahr, bleg to Mythus hat aus berfelben eine einmal in ber Beit gewefene Geben geschaffen, und ber Anthropomorphismus bichtete febr fcon bie Denis werdung. Bon einer frubern Grifteng eines gebornen Gottes meiß da ber Mythus nichts, ba nach ihm ber Gott erft fpater in ben hims erhoben murbe. Bum Guhemerismus ift es aber bei Suigilepeta nicht gekommen, wenn auch allerdings bei Buisiton. Daburd m aber, bağ ber Dinthus ben Gott jum Cohne ber Pflangengottin mat trennt er fein Defen von bem ber Mutter, und somit ift Duipilopedit in fo naber Beziehung er auch zur Pflanzenwelt ftebt, boch nicht be Bflangenwelt felbft. Dieg wirb und burch eine weitere Verfolgung to Geburtempthus noch flarer werben. Rady bemfelben ift namlich bus lopoditli nicht bloß ber Cohn ber Coatlieue, sondern auch bie fie be fruchtenbe Rraft. Jener bunte geberball, ber vom Dimmel fiel, zu ben Coatlieue in ben Bufen barg, ift nichts andred als Buigilopeat felber, ber fleine Rolibri, ber bie Befruchtung ber Pflangen vermite und bie von ihm im Frühlung ausgehenbe und verfundete manulide befruchtenbe Raturfraft. Mit bem Feberbufch ift er auch geben und biefed Sinnbild ber iconen Jahreszeit verläßt ihn auf teiner fe ner Darftellungen, es bleibt fein Attribut. Rach einem abnlichen Em bole haben bie Tapuas in Sübamerifa bei ihrem jährlichen Feste be Aussaat bie Gitte, bag einer einen Bufchel von Straugenfebern an to Ruden hangt, welche wie ein Rab ausgebreitet finb. Diefer Bufchel ihnen Sinnbild ber befruchtenben Rraft, die vom himmel kommt. E erklart fich ihr Glaube, bag in biefem Bufchel Brot vont himmel fil Barlaus 706. Wir haben in biefem Rultusgebrauch die natürliche 🐯 fis zu einem folden Geburtempthus. In ber norbischen Motholis ift Reefrid, ber Ball, gerabezu ber Bater ber Ranna, ber norbiide Flora. Dag biefe mannliche himmeletraft ale Feberball gebacht und paßt für ben Kolibrigott. Auch bie Gfthen bachten fich ihren Dents gott als ben Gott ber Barme in Gestalt eines Bogels. Mone bei Em gere Sumbolit V, 74 ff. Go waren im gleichen Ginne bem 3cm Dobona und Arkabien bie Tauben heilig, und ben Chinesen ift o fliegender Vogel Bilb bes himmels. Es kann aber auch biese Kraft auf andere Weise symbolisit werben, und zu einem ganz ähnlichen Geburts= mythus Anlaß geben. So barg nach einem Phrygischen Mythus bie Tochter bes Gottes Sangarius die Früchte eines Mandelbaumes, der aus bem Samen des Erbenkindes Agbistis entstanden war, in ihrem Busen; die Früchte verschwanden, die Tochter ward schwanger, und ge= bar ben schönen Knaben Attes. Pausanias VII, 17. 5. Nach Arnobius adversus gentes V, 6. V, 13 waren es die Früchte eines Gra= natbaumes, welche die Nanna schwängerten. Bei ben Chinesen wurde eine Rymphe, Namens Puzza, die Ernährerin alles Lebenben, von bem Genuffe einer Lotusblume schwanger, und gebar einen großen Geset= geber und Eroberer. Dupuis origine etc. III, 2. 864 nach Orville, Wieberum wurde Danaë von bem goldnen Regen Vollmer: Puzza. bes Zeus schwanger, ebenfalls nach einer leicht verständlichen Symbo= lik. Es ist immer die männliche Naturkraft, balb in ber Sonne, balb wie hier im blauen Himmel geschaut (baher Huitilopochtli Herr bes himmels heißt, Ochibus ober Huchilahos), welche in bem Mutterleib der Pflanzenwelt zugleich den bunten Samen legt, und zugleich fich selbst wiederum gebirt, und in der Pflanzenwelt offenbart. Diese himm= Lische Lebenskraft, sobald sie einen irbischen Mutterleib gefunden, ist sich schon vor der Geburt im Triebe ihrer Knospen ihres Sieges bewußt, wie im Mythus jene innere Stimme die Mutter tröstete und gegen alle ihre Feinde schütte. Aber als persönlichen, anthropomorphischen Gott benkt sich ber Mythus ben Huitilopochtli erst nach seiner Geburt.

Dieß ist die natürliche Bedeutung Huitilopochtlis, die wir als die Basis aller andern Entwicklungen des Gottes angenommen haben, und zwar schon aus dem allgemeinen Grunde, weil nach den Gesehen der Mythologie die ältesten heidnischen Götter Naturgötter sind, und die heidnische Religion eben so wesentlich Naturreligion als Polytheismus ist. Es ist aber auch aus der speziellen Auseinanderlegung und Versfolgung der verschiedenen Eigenschaften dasselbe Resultat gewonnen wors den. Da jedoch diese Ansicht dis jetzt noch nicht allgemein in Beziehung auf diesen Gott hat durchbringen mögen, so sind noch einige wenige Worte über die Vereinigung der anthropomorphisch=nationa= 1en Seite und der natürlichen Huitilopochtlis beizusügen. Man hat geglaubt, bei Huitilopochtli gerade wie bei Mars die kriegerische Seite zur Basis aller übrigen machen zu müssen. Der Krieg sei deß-

wegen ein Kind bes Frühlings, weil man in biefer Zeit nach lage Winterruhe wieber zu ben Waffen greife. Bei Huitilopocktli ift = bieß auf keine Weise ber Fall, benn wenn mit ber im Frühling & brechenben Regenzeit bie Ankunft bes Gottes gefeiert wird und sein burtsfest, bann machen bie bobenlosen Wege im Merikanischen bie Rint führung geradezu unmöglich. Die altesten Kriege find Rinter bes bot stes, wenn man sich ber reifen Früchte zu berauben sucht. Dage knüpft sich ber Begriff bes Kriegs = und Nationalgottes sehr leicht bie Basis des befruchtenden himmelsgottes. Sei es, bag biefer eins Naturgott, wie Huitilopochtli, Gott bes himmels ift, wie benn ber regenbringende Zeus bereits bei Homer Nationalgott ift, ben = bis spät hinab in Arkadien Menschenopfer brachte, sei er ein Soms gott, wie Baal, ben man in Phonizien um Regen anflehte, von be man bas Wachsthum ber Früchte erwartete (Movers Phoniz. I, 48) und ben man ebenfalls mit Menschenopfern verehrte, auch ber alle hu ist ein atherischer Kriegsgott, eigentlich Sonnengott, ber bem Ein bes Frühlings zu Ehren seine Menschenopfer hatte, Eckermann III, ! 161. 163, — und nicht weniger hat der himmelsgott Dbin seine k stimmte Beziehung zu Krieg, Kampf und Kriegsgewalt, Ublands De 88, — sei er endlich ein Feuergott wie Moloch und Schiwa, tenen 🖷 Furcht vor Mismachs und Hungersnoth Menschenopfer bluteten, - a bie sichtbare Unterlage eines solchen Gottes kommt es weniger an darauf, daß ein Volk demselben die oberste Leitung des Jahreslauft beischrieb. Ist dieß, so wird bieser oberste Herrscher auch zum Natnalgott, da das Leben ber Nation zunächst von der Jahresspente X Natur abhängt. Ist die Nation eine kriegerische, so wird ber Nationalgott natürlich zugleich ber Kriegsgott. Wie der Anthropomorphism erst später zum Naturgott hinzutritt, so seine Verehrung als Kriegegs und Nationalgott. Auch bei Mars, sowie bei Picus und Faunt sieht man dieselbe Stufenfolge immer mehr ein. Mars wird nämle in einem von Cato aufbewahrten Gebete angerufen, daß er hente und Hirten bewahre, schlechte Witterung und Miswachs abwente; k Virgil Aen. III, 35 wird er als Flurgott erwähnt. Demnach mi man den Beinamen gradivus nicht mehr mit gradior in Zusamme hang, sondern mit gramen, crescere, Gras, und baß divus, genlich nicht wesentlich zum Begriffe gehöre, sieht man aus ber Eugubiniste Tafel, auf welcher er Grabovi und Kraputi heißt. Wgl. Lassen, Ba:

Museum I, 376. Corssen, origines poëseos Romanæ p. 30. In dem Liebe ber arvalischen Brüber wird er geradezu als der Beschüßer der Blumen angerufen. So ist also auch bei diesem bie Maturseite die Basis. Die Verbindung der beiden Seiten drückt die Chinesische Symstolik so aus, daß nach ihr Speere und Wassen Bilber der Pflanzenschme sind. Piper, Bezeichungen des Welt = und Lebensanfangs in der Minesischen Bilberschrift. S. 17 rgl. 27. 33. 42. Bei den Azteken ist biese Verbindung schon im Kolibri angeschaut, dem Sonnenstrahl, der stelle Beumen umschwirrt, und in bessen kleinem Leibe dann wieder der größte Kriegemuth flammt. Bei den Egyptern wurde der Käfer auf der Krieger Ring geset, und bei eben denselben bezeichnete er Welt und Zeugung.

Diese beiden Seiten vereinigen sich aber auch in der Anschauung Suizilopochtlis als Unsterblichkeitsgottes, wie wir das später in der Darstellung der Unsterblichkeitsvorstellungen nachweisen werden, §. 120.

Es bleibt noch übrig, von einem andern Attribute Huitilopochtlis, bem Schlangenattribute, zu reben. Huitilopochtli ist auch ein Schlan= gengott. Wir haben schon früher bei bem Schlangendienste bes Ma= jageschlechtes S. 97 von den vielen Schlangen in der Umgebung dieses Gottes im Mythus und am Bilde gesprochen, und wie dieses Attribut erst später in Coatepec, wo die Schlangengöttin Coatlicue ihn gebar, zu bem ursprünglichen bes Kolibri hinzukam. Wenn nun bie Schlange in den alten Kulturreligionen bald die Zeit!, bald die Welt, bald das Baffer, ober die jährliche Verjungung in Reimen und Bluthen, ben ewigen Rreislauf ber Natur, die Herrschaft, die Weiffagung bezeichnet, so treffen alle biese Bebeutungen bei biesem Gotte zu; benn andere, bei benen das nicht ber Fall ist, übergehen wir hier, wie die Beziehung auf die Erbe und die Heilkraft, die bei andern Merikanischen Göttern stattfand, ober die auf das bose Prinzip, welche hier gar nicht statt= findet. Wie hingegen die Schlange jährlich thre Haut wechselt, und den Winterschlaf halt, so Huitilopochtli, bessen Mutter, die Flora, da= her eine Schlangengöttin ist. So ist in ben Mysterien ber Demeter die Schlange ein Bild bes Saatkorns, in den Sabazien ein Bild des befruchtenden Zeus und des Segens; bei den Hindus ist die Schlange ebenfalls Symbol ber probuktiven Kraft und Wärme, ober Symbol bes Lebens, Attribut bes Leben gebenden Schiwa, bei ben Egyptern und Phöniziern Bild ber jährlichen Berjüngung in Reimen und Bithen. So kommt die Schlange Agathodämon mit Aehren und Robeköpfen als Symbol der Fruchtbarkeit vor. Zeigt der Gott diese son Ratur im Frühjahr durch den Regen, so ist die Schlange ein passens Attribut. In Indien sind Schlangen Genien von Seeen, und die Benbschad, dessen Fruchtbarkeit durch die jährliche Uebersluthung beissisch, hat den Ramen Schlangenländer (Nagakhanda), und uralten Schlagenkultus. Vgl. Ritter Erdk. IV, 69. VI, 144. III, 1193. Auch berhaltende Wassergott Vischnu erhielt das Schlangenattribut. Bei wacht Schinesen konnte ebenfalls das Wasser mit der Schlange bezeichnet worden. Piper 98. Bei den Peruanern heißt die Riesenschlange die Matte des Wassers. Tschubi's Peru II, 264.

Mit dem Begriff der jährlichen Erneuerung der Ratur bangt at ber ber nie alternben Zeit zusammen, baher bie Schlange ben K teken als Symbol der Zeit ihr Sekulum kreisförmig umgiebt. D stimmter aber bezeichnet sie bei Huipilopochtli neben bem Rolibii be Weissagegott, wie bei ben Griechen die Schlange Python. Auch bie Schlange, wie bei ben Egyptern, Zeichen bes Ronige ift, part ? biesem Gotte, ber als ber eigentliche Konig seines Boltes aufgift wurde. Ob sie bann auch noch wegen ihres feurigen Angriss w Kriegsgott bezeichnen könne, wie sie benn sowohl im Mythus als at im Rultus in Berbindung mit der Kriegsgöttin Athene geset wit Pausan. I, S. 41. 58. Gierig zu Orid Metam. II, 561, mage ich = Beziehung auf Huitilopochtli weniger bestimmt zu behaupten. 200 auch die Rücksicht auf den National= und Kriegsgott bei bem Solut genattribut nicht ganz zurücktritt, so wird doch durch daffelbe rome weise die Naturseite klar bezeichnet, wie benn auch erst in ben Giblis bern, wo Schlangendienst herrschte, mit dem Schlangenattribut ! Beziehung auf die südliche Natur recht klar an diesem Gotte bervent Im Norden ist die durch die Schlange bargestellte Feuchtigkeit naw nie zu berjenigen kosmologischen Bebeutung gelangt, wie in ben kie Ländern des Südens. Eher repräsentirt da die Schlange ein anibmogonisches, boses Prinzip.

## S. 110. Cezcatlipoca.

Tezcatlipoca, Tezcatlpopoca, ober auch Tezcallipula, ber rauchenbe ober ber glänzenbe Spiegel. Den gewöhnlichen Namen glänzenber Spiegel führt er sowohl von bem glänzenben, schwarzen, marmorartigen Stein, aus bem sein Bild verfertigt war, und ben sie Teotetl, göttlichen Stein, nannten, vorzüglich aber wegen bes glänzenden Schilbes an seinem linken Arme, der wie ein Spiegel aussah. Auch hatte er wie Spiegel leuchtende Augen. Der Ausbruck rauchender Spiegel schreibt stehn von den zwei rauchenden Fackeln her, welche an das Ohr angebracht waren, das er als ein Attribut an sich trug. Bgl. Diaz Bb. II, 83 Irtlil. bei Tern. Comp. XII, 294. Acosta V, 9. Clavig. I, 345 sf.

Die Deutung dieses Namens hängt mit dem ganzen Verständniß bieses Gottes so sehr zusammen, daß sie sich erst aus der Geschichte besselben, wie der Mythus sie aufgestellt hat, aus der Verehrung und den Attributen besselben ergeben kann.

Wenn wir auch hier mit ber mythischen Geschichte bes Gottes beginnen, von der die meisten vereinzelten Zuge uns schon begegnet find, so fällt uns gleich Anfangs bie Eigenheit an berselben auf, baß ber Sott zwar wohl im Mythus so gut wie im Bilde anthromorphirt, aber nicht so historisitt und zum Heros ober nach Brasseur de Bourbourg, Ausland 1854. S. 305. a. zum Könige gemacht wurde, wie Quehal= coatl, Huitilopochtli, und so viele andere. Er erscheint zwar bei seinem Auftreten gegen Quehalcoatl auch als Mensch, und zwar als ein Zau= berer; allein er nimmt die Menschengestalt, bas eine Mal die eines Frommen Greises, das andere Mal die eines schönen jungen Raufmanns, bloß vorübergehend an, und zum Zweck einer augenblicklichen Täuschung Quehalcoatle und der Königstochter. An sich weilt er nicht auf der Erbe, stammt nicht von einer irbischen Mutter. Aus bem himmel kommt er auf die Erbe hernieder, indem er fich an einer Leiter von Spinnge= weben herabläßt. Spinnen vermitteln wie die Vögel der Luft den Zu= sammenhang zwischen Erbe und Luft, zwischen ben himmlischen Göttern und den Erdbewohnern. Darum bedienten sich auch die Peruaner der Spinnen, um ben Willen ber Götter zu erforschen. Oben G. 398. Damals nun war es auch, daß Tezcatlipoca, wie wir gesehen haben, in kriegerischer Rüstung (benn so zeigt ihn die Abbildung) die Waldschlange

gerhieb. Sonft aber ift von Anfang an fein gewöhnlicher Aufente ber himmel. Darum beißt es bei Bentia, unt bie Bergotterung bur tock und feine Berfetung in ben himmel zu bezeichnen, berjelbe fei ut feinem Tobe megen feines Rriegeruhms an bie linke Seite Tezentlow erhoht und baber Suipilopoditli, linker Sand, genannt morten. Et ift Tegeatlipoca auch ber Bruber balb Duipilopochtlis, balt Auf Und nur als himmelszott konnte er bem auf Erben von ihm recfelm Quepalevatl bie Unfterblichkeit verleihen. Er war es, ber bie gui Kluth ben Menschen vorherfagte, fie ermahnte, ber Luftbarfeit pu m geffen, und in einem ansgehöhlten Baume fich gu retten. Alle nad w großen Bluth bie geretteten Menschen Sifche braten wollten, argant im himmel barüber Tezcatlipoca, und verwandelte bie Gifche in fra Anbree Westland II, 2, 88 nach Bourbourg und bem Cober Chimalper Als Gott von so hoher Stellung erscheint er auch bei ber Schöpfust fehigen Sonne, ba er einem Menschen ben Auftrag gab, in bas fat ber Sonne ju geben, um Mufit zu ben Feften zu holen. Diefem be er zu feiner Reife eine Brude von Wallfichen und Schilbfroten, En bolen welttragender und weltbewegender Krafte, die nur ein Dimmi gott zur Verfügung hat. Und wenn er jenem Wenschen ein Lieb p Singen mitgab, fo fonnte er es felbft nur aus bem himmlifden Cens haufe haben, der Heimat ber Mufit und bes Gefangs. Irtlit. II 260. Picard 146. Clavig. I, 349. Sumboldt Mon. 30. 83.

Dieser Stellung im himmel verbankt er es auch, daß er ben kie sten Rang erhielt, und Manche ihn noch höher stellten als seinen But huftilopochtli, welche Stellung auch der Mythus von huititor vorantik Man hielt ihn für den großen Geist, für den Schöpfer, die Weltick den Gott der Vorsehung, und im Gedete wurde er angerusen als kunsichtbare Beschirmer, durch dessen Weisheit sein Volk geleitet wert unter dessen Herrschaft es lebt, er wird angerusen als Allbebergie und unsichtbarer Gott. Er batte den Beinamen Titla-Cohuan et Titlacohuan, wir sind beine Sklaven. Diaz II, 23. I, 129. Sabazzi im Ausland 1831. S. 1027. Clarig. I, 345 ff. Humboldt Monts 25. 84. 100. Minutoli 81. Prescott I, 499. Andree Westland L. 88.

Diesem seinem hohen Range war auch seine Verehrung bei to Merikanern angemessen. Wie huipilopochtli ber ursprüngliche Rational gott ber Azteken war, so Tezcatlipoca ber ber Tlailotlaken, eines vo bischen Stammes, der erst nach ben Azteken ins Land gezogen sein soll, und wie die Tolteken als geschickte Künstler und Historienmaler im Merikanischen Sinne des Wortes sich auszeichneten. Sie erhielten Wohn= fite in Tezcuco, Chalco und anderen Städten von Anahuac, in denen fie gewöhnlich, und bas bis auf die Zeit der Ecoberung, getrennte Quartiere und Vorstädte inne hatten. Irtlil. XII, 82. Die Azteken machten biesen Gott zu dem ihrigen und zum Bruder Huitilopochtlis. Beibe hatten den großen Tempel in Mexiko miteinander gemeinschaftlich, eber von beiben hatte auf ber Höhe bes Tempels seine besondere Ra= pelle, und sein auf einem Altare stehendes Bilb. Clavig. I, 369. Im proßen Hofe dieses Tempels hatte Tezcatlipoca wieder einen kleinen Tem= Clavig. I, 371. Daneben war ein andrer großer Tempel in Reriko ihm besonders gewiedmet, dieser hatte eine Treppe mit achtzig Stufen, war sehr geräumig, und inwendig mit vielen Bilbern und Fi= juren ausgestattet. Gegen biese beiden großen Haupttempel sahen alle indern wie Pfarrkirchen neben Kathebralen aus. Acosta V, 13. Ha= art 503. Der lettere Tempel war übrigens erst sechs Jahre vor ber Intbeckung Amerikas erbaut worden. Humb. Monum. 25. Ob ber ogenannte Spiegeltempel in Meriko, welcher Tezcacalli hieß, einer von iesen Tempeln, und dem Tezcatlipoca, dem glänzenden Spiegel, geweiht zewesen sei, wird nicht berichtet. Clavig. I, 371. Hingegen befand sich enseits bes Sees, etwa eine Stunde von Meriko, ein besonderer Tempel ieses Gottes, bei welchem im Mai ein Menschenopfer gebracht wurde, ole wir später noch weiter sehen werben. Der Dienst Tezcatlipocas erbreitete sich überhaupt burch die Azteken durch das ganze Mexikani= the Reich, so daß die Spanier schon bei St. Juan de Ulloa einen Tem= el bieses Gottes mit schwarzen Priestern und Menschenopfern von Kna= en vorfanden. Diaz I, 42.

Dieser Verehrung und seinem Range angemessen war auch sein Bilb mit Kostbarkeiten, Zierathen und Juwelen ausgeschmückt. Sein Ohrgehänge war von Gold und Silber, in der untern Lippe hatte r ein krystallenes Rohr mit einer grünen oder blauen Feder. Sein olirtes Haar war mit einer goldenen Einfassung umwunden. Zwischen en beiden Ohren hing eine Anzahl kleiner Reiger, das Haupt war mit Bachtelsebern gekrönt. Am Halse hing ein Kleinod, so groß, daß es im den Magen bedeckte, an beiden Armen befanden sich goldene Armeänder; auf dem Nabel war ein kostbarer grüner Stein. Uebrigens

wird er bald als ein schöner junger Mann in ewiger Jugendblütze geschilbert, bald als ein großer garstiger Götze, der fast ein Bärengeschich hatte, um bessen Leib sich ein Kreis mit Teuselssiguren wand, die wiechlangenschwänzen versehen waren. Erstere Schilderung entspricht wird der azteilschen Idee und dem Begriffe des Gottes, letztere der wirklichen Darstellung und Spanischen Auffassung berselben. Diaz I, 42 II, & Acosta V, 9. Clavig. I, 346. Prescott I, 60.

Wir vermögen aber biese positive Seite des Gottes, welche Wuttkl 259 einzig als die wesentliche heraushebt, nicht gehörig zu würdigen was begreifen, wenn wir nicht auch die weit mehr ausgebildete negeix ins Auge fassen. Dieselbe tritt namentlich an seinen Festen sehr kennthi und die Deutung unterstützend in den Vordergrund. Diese Kultuskest allein kann uns auch das Gesammtwesen des Gottes in der Bereinigm der beiden Seiten klar machen.

Dem Tezcatlipoca werden im Jahr drei regelmäßige Feste gt: feiert, das Hauptfest im Mai, das ihn allein betrifft; das Fest in Ankunft der Götter im October, bei welcher er die Hauptrolle spielt, das Fest im December hat er mit seinem Bruder Puisilopochtli gemisschaftlich. Dazu kommt noch die alle vier Jahre stattsindende noch sein lichere Begehung des Hauptfestes im Mai.

Das erste jährliche Fest Tezcatlipocas im Mai war sein haup fest, und eines ber vier vornehmsten Feste ber Merikaner. vor dem Haupttage ging der Oberpriester Tezcatlipocas in der Aleibni und mit den Attributen seines Gottes, den Gott barftellend, mit eines Blumenstrauß und einer Flote aus bem Tempel, blies mit letterer p gen die vier himmelsgegenden, nahm mit dem Finger Staub von be Erbe, und rerschluckte ihn. Das ganze Bolt fiel auf bie Erbe, ficht um Gnabe, und verschluckte ebenfalls Staub. Fünf Tage vor bem fick fasteten die Priester und wichen nicht aus bem Tempel. Den Tag re bem Feste wurde ber Gott mit einem neuen Kleibe bekleibet, mit alleile Schmuck geziert, ber Tempelvorhang aufgezogen, und bas Bild ke Gottes ben Augen enthüllt. Nun kam ber Tag bes Festes selbst, ta auf unsern neunzehnten Mai fiel. Nachdem die große Maffe bes Belbi sich versammelt hatte, trugen in ben Gott gekleidete Priester bas Wit Tezcatlipocas auf einem Tragsessel einher, welcher aus Stricken von ge börrten Maisstauben verfertigt war. Dieser Tragsessel wurde für is Sinnbild ber Dürre erklärt, und von ihm hatte auch ber Monat be-

en Torcail ober Torcoalth, Trockenheit. Viele Bornehme nebst ben lingen und Jungfrauen bes Gottes trugen bergleichen Stricke um Sals und in ben Händen. Diese Jünglinge und Mädchen nämlich en eine Art dem Gott gewiedmeten Orden, der Tepochtlittli hieß, : Mitglieber zwar nicht beisammen wohnten, aber unter einem n zu Gesang und Tang für ihren Gott sich zu versammeln pflegten. ganze Erziehung war eine religiöse. Clavig. I, 387. Ferner e an bem Festtage eine Prozession Blumen und wohlriechenbe ter vor dem Tempel hin. Zwei räuchernde Priester trugen bas nbilb auf den Schultern, während das knieende Volk mit Stricken, m Ende einen Anoten hatten, fich Achseln und Ruden geißelte. i erflehte man die Hulfe ber Nacht, ber Winde und Sturme, ste gegen ben Gott beistehen, und bie von ihm verfügten Leiben igen möchten. Der Gott selber sollte burch Geschenke und Opfer= : von Gold, Ebelsteinen, Blumen, Febern, Thieren, Lebensmit= zur Gnade bewogen werben. Das Hauptopfer aber war te junge Kriegsgefangene ober Sklave, ber ben jugenblichen Gott stellen hatte. Er war schon seit einem ganzen Jahre als ber Gott :t worden, zwanzig Tage vor dem Festtage hatte man ihn an vier : Mädchen verheirathet, fünf Tage vorher mit prächtigen Mahl= bewirthet. Jest am Hauptfesttage selbst begleitete er bas Bilb Gottes an der Spite der Prozession, und wurde dann eine Meile von der Stadt jenseits bes Sees in einem besondern Tempel mit ihm gebührenden Chrerbietung geopfert, bas ausgeschnittene Herz Bögenbilde, und darauf der Sonne dargeboten, der Leib aber nicht onst zu geschehen pflegte, die Tempeltreppe hinuntergeworfen, son= von den Priestern hinuntergetragen. Abeliche und Priester, welche eine und Arme bes Geopferten zur Opfermahlzeit erhielten, stell= it ben Jünglingen bes Gottes einen Tanz an, bie Jungfrauen en Honigkuchen, heiliges Fleisch genannt, welche für die Sieger in Bettläufen bestimmt waren, die von den Jünglingen die Tempel= : hinab angestellt wurden. Den Schluß bes Festes bilbete bie Ber= hung ber heirathsfähig geworbenen Jünglinge und Jungfrauen, : bei ihrem Abschied aus der Priesterobhut und dem Dienste des 8 von ben jungern zuruchleibenben Genoffen verlacht wurden. g. I, 415 ff. Acosta V, 17 bes. 29. Picard 156 ff. Ternaux . VIII, 13. Prescott I, 60.

Sowohl ber Name bes Festes Torcatl, als ber burre Rais, fored ble Opferung bes Gottes, ale ber verschludte Staub bezeichnen frate lifch bie Darre, bie in bicfer Beit ben bochften Grab erreicht, am auch ihr Ende finbet. Der burre Mais ber trodenen Beit macht in auffproffenden Blumen und mobiriedenben Rrautern Plat; ber 60 ber Durre wird geopfert und flirbt, ber Ctaub wird verichludt, - 12 ter einfach und beutlich fprechenbe Symbole. Wenn berichtet wirt, ti ber für Tezcatlipoca im Dai geopferte Mann gottliche Chre etich ber für Sutyllepochtli nicht, so hat bieß seinen natürlichen Grund tan baß fener ben fterbenben Gott barftellte, biefer nicht. Glavigero I, & Als ben Gott ber Durre haben wir ben Tezcatlipvea fchen früber la nen gelernt, als uns feln Wegenfat ju Quepalcoatt unb ju ter 200 fchlange flar murbe. Best wiffen wir auch, marum man gegen ibr b Bulfe ber abfühlenben feuchten Radit, und bie ber regenbeinumb Winbe und Sturme anfleht. In biefem Ginne ift er auch Brut Duthilopochtlis, ba, wie wir schon gesehen haben, Brüder in ber Mich logie gern gleichberechtigte Begenfate auf temfelben Bebiete perfemi ren. In bemielben Monat Mai flirbt zuerft Tezeatlivoca ben Defe tob, benn bie Durre muß fdwinden; gleich nachher wird nach bem brüberlichen Parallelismus bie Ankunft huihilopochtlis gefeiert. Dat konnte man auch bas Tobtenfest bes erstern bie Umarmung bes less nennen. Wie der Sohn der Blumengöttin kommt, ba ftirbt bie Dim Tezcatlipoca erhört bas Flehen seines Bolkes, und weicht von selbst k nem Bruber. Rach berselben Auschauung ist bieser Gott auch jum In ber bes Baffergottes Tlaloc gemacht worden, fo baß beibe ihre Ro theilten, und gemeinschaftliche Opfer, Gebete, Dantfagungen erhalt Picard 146.

Das zweite Fest Tezeatlipocas fällt in ben October. In bies Monat beginnt eigentlich auf ber Hochebene die schönste Jahredzeit, to die Regen hören auf, und alles wird üppig, der himmel blau, die strocken. Mühlenpfordt I, 75. In diese Zeit fällt, wie wir schen Huihilopochtli sahen, das Fest der Ankunft der Götter. Weil diese kunft mit dem Aufhören des Negens beginnt, so kommt auch von de Göttern der trockene Tezeatlipoca zuerst an. Alsdann streute man ker Tempelthüre des Gottes Maisstand, und sedald der Oberpunk Fußstapfen in dem Staube wahrnahm, rief er aus: Unser Gott ift spelangt. Und wirklich kam auch mit dem Wahrnehmen der ersten fit

tapfen im Staube der Gott der Trockenheit. Priester und Volk seieren die ganze Nacht seine Ankunft mit Gesang und Tänzen. An diesem Feste wurden die Schlachtopfer lebendig verbrannt. Clavigero I, 126. 390.

Das dritte Fest Tezcatlipocas ist dasselbe mit dem dritten seines Bruders Huisilopochtli, welches in den December siel, in welchem nun einerseits dieser stirbt, während Tezcatlipoca darum an diesem Feste Ansheil hat, weil er jest zu hohen Ehren kommt. Clavigero I, 428. So öbtet sogar in Phönizien den fünf und zwanzigsten December Typhon en Herakles.

Die Feier des Maisestes, die alle vier Jahre stattsindet, unterscheidet sich von der gewöhnlichen alljährlichen nicht qualitativ, sondern zur quantitativ durch ihre größere Feierlichkeit und Kostbarkeit. Man spferte mehrere Menschen, das Wettlaufen fand die Treppen hinauf tatt, und die Sieger erhielten gewisse priesterliche Privilegien. Acosta 1, 9. 29. Picard 157.

In allen diesen zuletzt genannten Festen zeigt sich, so gut wie in em ersten, Tezcatlipoca als der Gott der Dürre und Trockenheit, nur nit dem Unterschiede, daß wie er im ersten stirbt, er im zweiten wieder rwacht und kommt, und am britten seine beklagenswerthe Herrschaft zeginnt. Denn der Gott der Dürre ist, wie sich leicht begreift, auch zer Gott des Hungers, Acosta V, 9. Picard 146, wie wir sogar einen zesondern Hungergott Vizteot in Nicaragua kennen gelernt haben. Danit hängt zusammen, daß er der Pest vorsteht, die so oft im Gesolge zes Hungers auftritt. Beide sind Strafmittel in der Hand des Gottes. Er ist aber der Urheber der Krankheiten aus demselben Grunde, aus relchem sein Gegner Quehalcoatl Gott der Heilfunst und Gesundheit st, und wie Typhon die Krankheiten verursacht.

Der Gott bes Hungers und ber Pest ist auch ber Gott bes Todes, der einen schwarzen Leib hat, und bessen Attribute Todtenköpfe und Todetenknochen sind. Clavigero I, 346. Picard 147. Minutoli Anhang 16. Darum heißt er auch der Feind, Yaozin, und der Unsriedenerreger, Necoc=Yaotl. Ausland 1854, S. 305 a. Als Todtengott hat er auch seinen Antheil an den Schlachten, fordert den Tod der Menschen, und entscheidet über ihr Leben diesseits und jenseits. Daher beteten am Maisseste die Krieger zu ihm um Nuth gegen die Todessurcht, und um Gesjangene, die dem Opfertode dargebracht werden könnten. Acosta V, 29.

Befonbere erlautert ben Charafter bes Gottes bas von Cabagun auf bewahrte Bebet, welches bei einem herannahenben Rriege an ibn gend tet murbe, und welches alfo lautete: "Menfchehfreundlichfter und buff "reichfter Berr, unfichtbarer und unfühlbarer Befdermer, burd beffa "Weisheit wir geleitet werben, unter beffen Derrichaft wir leben! be-"ber Schlachten! Es ift mabr und gewiß, baß ein Rrieg fich nabt, be "Gott bes Rrieges öffnet feinen Munb, er hat hunger, er will bas Bie "berer verschlingen, die im Rampfe fallen werben. Ge fcheint, bas id "freuen wolle bie Conne und ber Gott ber Erbe, ber fich nennt Ilat "eutli! Sie wollen mit Speise und Trank legen bie Gotter bet bis "mels und ber Unterwelt, und bereiten werben fie ibnen ein Dabl m "Bleifch und Blut ber Sterblichen, bie in biefem Rriege umtemma "werben. Schon bliden auf uns bie Gotter bes himmels und & "Unterwelt, um gu feben, wer flegen, wer befiegt werben wird, w "töbten, wer ben Tob erleiben foll. Schon bliden fie berab auf t; "beren Blut getrunken, und beren Fleisch verzehrt werben foll. II "fie wiffen es nicht, bie ebeln Bater und Matter, beren Rinber fiche "follen, es miffen es nicht ihre Befdwifter und Vermanbten. Ge m "fen es nicht bie Mutter, bie fie ernahrten, als fie Flein waren, B "bie fie mit ihrer Milch fangten. Buge es, o Berr, bag bie, mels "fallen, gutig aufgenommen werben von ber Gonne und ber Erte, " "ber Bater und bie Mutter aller find, und in beren Bergen bie & "wohnt; bu haft fie nicht getäufcht, inbem bu thateft, was bu thank uinbem bu forberteft, baß fie im Rriege fterben; benn mabr und ger-"ift ed, baß bu fie auf biefe Erbe fandteft, auf daß fie bie Conne w pbie Erbe fpeifen mit ihrem Fleisch und Blut. D menfchenfreundis after herr, herr ber Goladten, Allbeherricher, beffen Rame Tegen "boca ift, unfichtbarer und unfühlbarer Gott! Bir fieben bich an, ti "bie, welche bu in biefem Rriege fallen laffeft, mit Liebe und Ebre at "genommen werben mogen in ber Bohnung ber Gonne, bag fie to "sammelt werben mogen gu ben Belben (bier werben bie Damen m "ichiebener Belben genannt), die in ben Rriegen ber Borgeit gefalls "find ; bort genichen fie ber emigen Freuben, fie fciern in emigem & "gefang unfern Beberricher, bie Sonne; fie athmen ein bie Gufint "ber Blumen voll bes lieblichen Geschmades und Duftes. Dieg ift 1 "Berrlichkeit, bie ber Belben, ber Tapfern wartet, die im Rampfe & "fallen find. Gie beraufchen fich in Bergnügungen. Gie erinnern f

"nicht mehr, sie zählen nicht Tag, nicht Nacht, nicht Jahre, nicht Zei"ten, denn ihre Macht, ihre Herrlichkeit ist ohn' Ende, und die Blu"men, deren Duft sie athmen, verwelken nie und nimmermehr." Ausland 1831. S. 1027.

Der Gott des Todes kann auch als ein Gott der Unterwelt, oder, wie sich Diaz II, 83. I, 129 ausdrückt, als ein Höllengott aufgefaßt werden, unter dem die Seelen der Verstorbenen stehen. Das ist jedoch nicht so gemeint, als ob er etwa in der Unterwelt seine Wohnung ge-habt, und dort wie Mictlanteuctli und andere Götter der Unterwelt über die Todten eine fortdauernde Herrschaft ausgeübt hätte. Bon der Art wird von Tezcatlipoca nichts berichtet, im Gegentheil ist überall der Himmel als sein Aufenthaltsort vorausgesetzt. Er ist der Gott der Todten nur insofern, als er die Menschen in den Tod schickt, und wie Apollo sie verdirbt.

In diesem Sinne wird ihm auch ein Gericht zugeschrieben. Mit ben vier Pfeilen in seiner Rechten, mit den vier Pfeilen in dem Schilde seiner Linken richtet und straft er; auch wird er dargestellt, wie er den Speer drohend in der Rechten hält, oder wie er den Finger drohend emporhebt. Um ihn als Richter darzustellen, setzen sie ihn auf eine Bank in einem rothen Rleide. Daher wird er auch insgemein der Rich= ter genannt, und als Gott der Strafen am meisten von allen Göttern gefürchtet, wie auch der unerbittliche Hades der verhaßteste unter allen Göttern ist. Neosta V, 9. 13. Picard 146 ff. Clavig. I, 345 ff.

Dieses Gericht ist aber burchaus nicht als ein sittliches zu benken, und bezieht sich nicht auf eine jenseitige Vergeltung ber dieseitigen Thaten. Tezcatlipoca straft hienieden durch Dürre, Hunger, Pest, Tod nicht etwa die Sünder und für die Sünden, sondern alle Mensichen gleichmäßig, die ihm alle das Strafgeld des Todes zu entrichten haben, nicht als der Sünde Sold, sondern als den Tribut ihres irstischen Daseins. Denn dazu sind sie, wie es im obigen Gebete heißt, auf diese Erde gesendet worden, daß sie mit ihrem Fleisch und Blut die Erde speisen. Daher sind auch die Peinigungen und Gebete der Flehenden nicht Büsungen zu nennen, welcher dieser Gottesverehrung fremdartige Begriff von den Spaniern erst hineingetragen wurde. Wohl heißt es, daß die Sünder Furcht vor ihm hatten, und daß sie zu ihm ängstlich slehten; aber das geschah nicht aus eigener bußfertiger Gesstnung, sondern damit ihr Vergehen nicht an den Tag und vor den

menschlichen Richter kommen möchte; auch geschah es nicht, weil man in für einen Feind der Sünde gehalten hätte, denn als er auf Erden erschiem war, hatte er ja die Menschen selbst im Neiche Quepalevatls zur Sind verführt, — sondern weil er mit seinem glänzenden Spiegel alles beiert tet und ans Tageslicht zieht, mithin auch die Thaten ber Menita. Acosta V, 29. Ternaur Comp. XII, 18. vgl. noch die bei Quepalent angeführten Stellen.

Die Abwesenheit der stillichen Bedeutung biefes Gerichtes in aus ber Art seines Erbarmens und seiner Gnabe erfictlich, tu 14 burchaus nicht im fittlichen Bebiete bewegen. Allerbinge ift er mit blog ber gornige Gott, ber ben üppigen Segen ber Ratur gurude Elend, Jammer und Angft verbreitet. Er ift auch ein menfchenfreut: licher und hulfreicher herr, wie er im Bebete angeredet wird. Dams ift eine feiner Attribute ein golbenes Dhr, bas an feinen Baaren bis mit bem er bie Bebete ber Flebenben bort, welche burch bie raudente Fadeln an seinem Ohre angezeigt werben. Daber ift er benn auch m Gott ber Gnabe und bes Frohlodens, und ber 19. Dai, fein Tobelly ift auch fein Berfohnungstag, an welchem fein Born und Grimm auffic an welchem bie Thore feines Tempels ben Glebenben geoffnet werben, w ber unfruchtbaren Durre burch bie bargebrachten Blumen, burch bie fic vertretende Opferung bes Gottes, und burch die Umarmung Duitle pochtlis ein Biel gesteckt wirb. Aber es ift biefes Erbarmen bes for benden Gottes fein andres, als daß er fich felber entfernt, und ko Regen und der wiederkehrenden Fruchtbarkeit weicht, wie biefer Wede im ewigen Kreislauf ber Ratur bedingt ift.

Wie wir zulest ben Tezcatlipoca als Richter zugleich und als Sparmer in einer und berselben Hinsicht erbliden, jedoch so, daß die watire Seite, die des Richters, vorzieht, so vereinigt überhaupt toganze Wesen bes Gottes diese beiden positiven und negativen Seite Dieses Wesen spricht seiner Naturgrundlage nach eine Totalberricht über die Natur in ihrer vegetabilischen Aeußerung aus, sowohl in ihm Thätigkeit, als in ihrem Zurückziehen. Die positive Thätigkeit ist wiedenem Gegner Duehalcoatl, und bei seinem Bruder Huihilopochtli uck hervorgetreten. Aber sie sehlt auch dem Tezeatlipoca nicht, so wenig, bei der Ankunft der Götter, wenn beim Aushören des Regens die Herrhols der Natur ankommt, Tezeatlipoca der erste der Kommenden ist. Die Treded beit wirkt dann positiv. In diesem losmologischen Sinne konnte man Ge

ohl als den Weltschöpfer, und als die Weltseele auffassen, auf welchen reislauf der Einen Natur auch die Schlangen an seinem Leib fich beziehen irften. Bei Tlaloc bem Wassergotte, seinem andern Bruber, zeigt fich ne ähnliche Vereinigung der beiben Seiten, nur im umgekehrten Ver= iltniß. Beim Wassergotte tritt natürlich die entgegengesetzte Seite als im Gott der Durre in den Vordergrund, die positive, er ift vorzugs= eise ber Segenspender. Aber er halt auch den Regen zurück, wie oft eolus die Winde verschlossen hält, er säumt oft lange, bis er kommt, ib ist ein grimmiger Gott, ber viele Verehrung forbert, und nur burch tenschenopfer, durch dargebrachte zarte Kindlein erweicht und herbeige= at werden kann. Diese Bereinigung beiber extremen Seiten finben ir bei manchen griechischen Göttern sowohl von bemiurgischer Bebeung, wie Dionysos, als auch namentlich bei Göttern bes Todes, beim tterirdischen Zeus, bei Habes und Persephone, welche lettere einen Theil Sahres in der Unterwelt ruht, den andern bei den Göttern zu= ingt. Und so ist auch der Indische Feuergott Schiwa sowohl der erstörer, als auch ber Erwärmer und Beleber.

Man kann auch mit Wuttke die Analogie bes Sonnengottes ther ziehen, und selbst einige Verwandtschaft, wenn auch nicht Iben= at, Tezcatlipocas mit bemselben annehmen. Denn die Sonne wirkt if dieselbe Weise wohlthätig belebend, und dann wieder sengend und rborrend, als ein wahrer Verberber und Apollo. Das rauchende Herz 8 bem Tezcatlipoca bargebrachten Menschenopfers wird ja der Sonne ngehalten. Die bürren Kränze ber Maisstauben bezeichnen eben so t die Sonnenhitze. Und wie der alles sehende Helios sieht auch Tez= tlipoca alles in seinem Spiegel. Glänzenber (porpos) Spiegel ware ne unnatürliche Benennung für ben Sonnengott. Wie bei ben Sonnbilbern war auch an seinem Bilbe bie Brust mit massivem Golbe beckt. Sein Haar war wie bei Apollo und Helios mit einer golbe= n Schnur zusammengebunden. Wie Apollo erscheint er als schöner ingling sowohl als auch mit ben Pfeilen. Jährlich erhielt sein Bilb 1 neues Gewand, wie die Sonne alljährlich neu sich wandelt. tai, wenn die Regen kommen und der Gott ftirbt, verbirgt sich die onne; im October, wenn die Sonne vom azurnen Himmel ihre Pracht tfaltet und ber bunten Erbbece mittheilt, bann ziehen bie Götter ein, ib an ihrer Spike Tezcatlipoca; wenn enblich Enbe Decembers Hui= lopochtli mit der Begetation stirbt, da wird der Sonnengott gewöhn=

Uch geboren, und auch Tezcatlipoca nimmt bann neue Kraft, ber Machthum. Wenn er ferner ein Lied besitht, bevor noch die Menica Musik und Gesang aus dem Sonnenhause sich verschafft haben, so mi er doch wohl selbst mit dieser Heimat der Musik, so gut wie der Nuk und Gesang schirmende Apollo, in inniger Verbindung gestanden habe Darum sichte man ihn auch an, daß er die tapfern Krieger mit kun und Ihre in die Wohnungen des Sonnenhauses aufnehmen und sehn mit den Helden der Vorzeit versammeln möchte. In demselben Gebe werden abwechselnd er und die Sonne Herrscher genannt.

Ohne nun gerabe mit Butte ben Tezeatlipoca als einen peries figirten Sonnengott zu benten (obichon ich biefe Anficht nicht falit ? nennen mage), fo ift boch wenigstens aus allem Dbigen anschaulich # worben, wie ber naturgott Tegcatlivoca mit feinem Ginfluß auf & Rabresvegetation mit ber Sonne in ber innigsten Beziehung fiebt. S Apollo ber Berberber fein eigenthumliches hellenisches Befen in ice Berfonififation fo febr entwickelte, bag viele barob bie natürliche Grolage verkennen, so tann auch ber Berberber Tezcatlipoca unter Auch iden Banben nach und nach ein abnliches Schidfal erfahren baben, bit immer fo, bag ihn noch fein Name in seiner Eigenthumlichkeit verreit Doch lagt fich ber Rame bes glangenben Spiegels auch obne bind Beziehung auf bie Sonne erflaren. Auch bei ben Alten batte ber Em gel eine bemiurgische Bebeutung. Als Dionpfos im Spiegel fein bemertte, ichuf er nach bemfelben biefe ichone Belt. Creuzers Er bolit III, 409. 447. 528 ff. Nach einer Inbifden Rosmogonie bettet tet fich bas Urwesen in einem Spiegel, und wie es fich fchaut, wirts ale Schöpferfraft thatig. Boblen, altes Inbien I, 161. 164. Babr # faifche Symbolit 1, 495 ff. Ber aber birfen flaren und confequenten P theismus, jumal mit biefem tosmogonischen Element, ben Merikanern = gutrauen fann, wird fich leicht zu ber Grundlage ber Sonne fur bas Bie Tezcatlipocas hingezogen fühlen, und ohne Schwierigkeit bie Andeutuns Buttfe's weiter andzuführen im Stanbe fein. Go hatte Doloch auf Stirne einen glanzenben Stein, wie Theophylaft zu Apostelgesch. VII. nach Cyrillus berichtet, welcher Stein entweber, wie Theophylaft will, be Pesperus bebeutet, ele ewog opov ronor, ober nach Seldenus de l's Syris I, 6 bie Gonne.

## S. 111. Ber Aultus. Die Opfer.

Aus dem Bisherigen ist im Einzelnen vielfach der Charakter der itterverehrung sichtbar hervorgetreten. Es sind jest nur noch die verzelten Züge desselben zusammenzufassen.

Wie bei den Peruanern ist auch bei den Mexikanern der Kultus : eines Kulturvolkes, in den verschiedensten Beziehungen des Orts d der Zeit, so wie der benselben vermittelnden Personen, geregelt d festgeordnet.

Bei den Merikanern erscheint die Wichtigkeit des Kultus in der iturreligion sehr bewußt. Das ganze Verhältniß der Menschen zu: Gottheit und somit zur ganzen Natur ist rein und allein durch den iltus bedingt. Wie dei dem alten Zendvolke, so dewirkt auch nach: Ansicht der Merikaner der Kultus, daß die Natur in ihrem Geleise ibt, was bloß bei den seit Confucius schon mehr modernisisten und ralissirenden Chinesen von der Sittlichkeit der Herrscher abhängig gesicht wird. Vgl. Stuhr Untersuchung über die Ursprünglichkeit der ternkunde unter den Chinesen u. s. w. S. 35 ff. Bei den Azteken wor daher der König, daß er die Religion der Vorfahren schüßen, d bewirken wolle, daß die Sonne ihren Lauf gehe, daß die Wolken zuen, die Flüsse sließen, die Früchte reisen. Clavig. I, 465 nach Gozura.

An der Spike des Kultus standen auch hier die Opfer als aben, durch die die Gunst der Getter gewonnen wird. Wir haben on gesehen, wie zur Zeit der Blüthe des Majageschlechtes neben den iblutigen Opfern auch zahlreiche blutige gebracht wurden. Unter den olteken waren zwar die unblutigen vorherrschend, aber auch zahlreiche utige wurden dargebracht. Und unter den später eingewanderten Völsen, bei denen die blutigen Opfer, namentlich die Menschenopfer, stark rherrschen, sind auch die unblutigen sehr beliebt. Besonders sagten m Geschmacke und dem Charakter der Azteken die Blumenopfer zu, ie schon früher den Tolteken. Blumengeschenke waren überhaupt sehr liebt, der König erhielt Blumen als Tribut, mit Blumen wurden iher auch die Götter beschenkt und geschmückt. Man glaubte daher den ortes nicht angemessener als mit Blumen bei seinem seierlichen Ein=

auge empfangen gu tonnen. War boch bie Mutter bes großen &= nalgottes bie Blumengöttin, und bezog fich ja weit mehr als bie bair ber Tefte und Dinthen auf bas Pflanzenleben! Dabin geberra = bie Raucherungen von Ropalgummi, welche täglich in jebem for vom Hausvater, viermal täglich in ben Tempeln von ben Brieff bargebracht wurden. Sanfig find auch bie Opfer von Früchten, 3 mereien, namentlich bie Erftlinge ber Fruchte, in Denge gubenma Speifen, bie für bie Götter bestimmt, und von ben Prieftern verigen murben. Auch beschenkte man bie Gotter mit fconen Papageienfto und Juwelen. Beber erfte Biffen bei ber Mahlgeit war bem Gietz it Feners gewibmet. Bon blutigen ober Thieropfern find die Batis opfer bie am baufigften erwähnten, welche taglich fur bie Conne, bin auch für ben Tenergott gebracht wurden, und nach bem Mpthus da fo alt find wie die gegenwärtige Sonne. Dem huitilepochtli mum Falten geopfert, ber Mircoatl ober Jagbgottin Dafen, Raninden # Mehe. Wal. Acofia V, 18. Diay 1, 224 ff. Clavig. 1, 349. 381. 3 393 ff. 400. 418 ff. 421. Humboldt Monum. 40. a. A. 349. 34 Prescott I, 110. 270. 491. 496. Robertfon II, 351. Rlemm V, 18 Wuttte I, 268.

## §. 112. Der Aultus. Fortfebung. Die Menfchenopfer.

Die bedeutentsten und ben Göttern wohlgefälligsten Opfer bei te Aztefen sind die Menschenopfer. Da nirgends, so viel wir wie diese Opfer ben gleichen Höhepunkt erreicht haben wie hier, so liest in unserm Interesse, dieselben genauer anzusehen und ausführlichen behandeln. Ueberall bei allen heibnischen Völkern fanden sich in durzeiten Menschenopfer, aber nirgends sind sie von der Geschicht beigem Grade vorgesunden worden. Daraus ist keineswegs zu schlied daß sie nicht ebenfalls anderswo in einem solchen analogen private Rulturstand vorgekommen seien, sondern im Gegentheil lassen bie Austalischen Menschenopfer auch Blide auf die Lage der Dinge bei ander Völkern in einem ähnlichen Stadium der Entwicklung thun.

Während nun bie meisten Schriftsteller mit Abscheu und Schutten biesen Dlenschenopfern reben und sie gar nicht begreifen Ento



während die alten Spanier sie als Teufelsdienst bezeichnen, der mit Feuer und Schwert auszurotten sei, — während die Neuern dieselben mehr mit sentimentaler Weichheit bejammern, stellt fich Wuttke aller= sings dadurch auf einen richtigern Standpunkt, daß er dieselben zu be= zreifen sucht. Aber ich weiß nicht, ob er nicht wiederum zu weit geht, 2nd da eine sittliche Kraft, und ein religiöses Abhängigkeitsgefühl er= Micht, welches die Nichtigkeit des Irdischen im Gegensatz zu den höhern Mächten kund thue, wo ursprünglich und wesentlich viel rohere Motive stese Art Gottesdienst hervorbrachten, ber dann allerdings im Verlauf zeregelt wurde, und die Beziehung auf die individuelle Robheit verlor. Bwar erkennt es Wuttke an, daß in biesem Heidenthum zumal das Bottliche bem Menschlichen mit schauerlicher Fremdheit entgegenstehe, iber er faßt das Menschenopfer doch immer von dem Standpunkte bes Beopferten aus, gleichsam als ware es ein freiwilliges. Da es aber der Regel nach bieses nicht ist, sondern eine Gabe ber Opfernden an ben Gott, die dem Gotte zu lieb, und nicht bes Geopferten wegen, ge= opfert wird, so stellt es nicht bie Nichtigkeit bes Irdischen bar, sonbern im Gegentheil den hohen Werth des irdischen Fleisches und Blutes und Teines Genusses für ben Gott, bie Befangent, eit seines Bedürfnisses im Und ber Mensch weiht biesem Bedürfnisse bes Gottes nicht Ach selbst, sondern Kriegsgefangene, Sklaven, gekaufte Rinder, die er wie andre Habe und Eigenthum bem Gotte als Geschenk barbringt und Rch dadurch deffen Wohlwollen erwirbt. Das ist die aztekische, über= haupt die ursprünglich heidnische Anschauung bei den Menschenopfern, bie nicht burch Vermengen unsers Standpunktes mit bem ihrigen in moberne Denkweise hineingezogen werden barf.

Darum haben wir uns die historischen Verhältnisse der Menschen= opfer vollständig zu vergegenwärtigen, indem nur auf dieser historischen Basis ein kritisches Urtheil über diese Naturerscheinung des Menschen= geschlechtes im Allgemeinen und der Azteken im Besondern möglich ist.

Man kann hier als bekannt voraussetzen, daß nach den neusten Untersuchungen die Menschenopfer in den Urzeiten bei allen Völkern und Rassen, zähle man sie nun zu den aktiven oder passiven, statt fanden. Wir sinden sie von den Mongolen bis nach Vorderasien, bei allen assatischen und allen europäischen Völkern, am zahlreichsten bei solchen, die im ersten Kulturstadium standen, wie Celten, und noch jetzt herrschen sie wie vor tausend und tausend Jahren bei den Schwarzen in Afrika. In Ame=

rifa haben wir biefelben überall nachgewiefen, im Morben wie im Em im Often wie im Beften, bei Wilben nie bei Rulturvollern. In Ga trafamerifa besonbers, und namentlich auch bei ben Urvellen Merifanischen Reiche fanten wir fie in Berbindung mit bem Dienate Conne, welche Berbindung and bie Agtefen beibebalten batten, to falls im Dienfte ber Genteotl und bes Tlaloc. Die Beschreibung ! Menfchenopfer in Ducatan, wie fie ber Geschichtschreiber Cegolube at feimmt febr mit ber Meritanifden überein. Die gu opfernben Menim wurden auf ben Opferftein gehoben, bas Schlangenbaleband auf ter be gelegt, bom Oberpriefter bie Bruft aufgefdnitten, bas noch tamit Berg berausgeriffen, ber Conne bargehalten, und bann bem Goten ind Beficht geworfen. Stephens Centralamerifa II, 184 ff. Dum Cap. 14. Auch erinnern wir une, bag bas norbifche, ben Agtelen # manbte Bolf ber Chichimeken einen Mythus erhalten batte, nach nett ble Menschenopfer so alt find als bie gegenwärtige Sonne, welche felbe gleich anfange forberte, b. h. ber uraliefte Sonnentultud feit fle. Durch biefe Thatsachen fallt aber bie fo baufig ausgesprochen hauptung von felbft, als ob bie Menschenopfer erft von ben Agteten un biftorifden Beit, und feit ihrem Erfcheinen in Anahnac aufgebradt, = ben anbern Wolfern aufgebrungen worben maren. Wohl bat bug : und barbarifche, wohl einerseits aber nicht auch anderseits gutmit-Wolf ber Alzteken barin fich ausgezeichnet, bag es nicht wie anter F tere Rulturvolter, wie bie Peruaner unter ben Intas, und bie Telit in Centralamerita, bie Menfchenopfer gurudzubrangen verfuct K welches boch überall ber naturgemäße Fortschritt ber Rultur mat, 16 bern bag es bieselben mit unerhörtem Fleiße kultivirte, und allen 🕫 tetern Bestrebungen entgegentrat. Aber fo wenig haben bie Agteim in Anahuac bie Menschenopfer eingeführt und aufgebracht, bag fie S mehr mit ben aus bem Rorben mitgebrachten andere verbanden, tas in Centralamerifa porfanten.

Es ist schen bei ber Religion ber Rothhäute, und bei ter Walageschliechtes, auch anberstwo, von bem Zusammenhange ber Moschenopser mit ber Anthropophagie bie Rebe gewesen. Nicht all alle Menschenopser in biesem Zusammenhange ständen, ober als obes bei späterer Entwicklung eine andere Anschauung sich geltend bames chen können, besonders wenn einmal die Anthropophagie aus dem kwöhnlichen Leben entschwunden warz — aber lettere ist immer als se

der natürlichsten Grundlagen der Menschenopfer anzusehen, sowohl nach dem allgemeinen Begriff und der Natur der Sache, als auch nach einer Menge wörtlicher und symbolischer Aussprüche der Menschenopferer selber.

Es erklärt sich nämlich schon psychologisch der Ursprung und die infache Ibee ber Menschenopfer am einfachsten aus der Anthropophagie. Der Mensch giebt überhaupt im Opfer einen Theil dessen, das er selbst u genießen pflegt, ben Göttern, die er fich in allem den gleichen Be-Arfnissen und Neigungen unterworfen benkt. Man bachte sich überall, raß bie Götter bie Opfer genössen, ben Geruch bes Weihrauchs röchen. Begen ber ihr gebrachten Ziegenopfer hatte Hera ben Beinamen ber Ziegenesserin (alyopayog) erhalten, und so Herakles den des Rinder= ressers, der auch im aitiologischen Mythus beswegen einen ganzen Ochsen erzehrt. Diese einfache Grundlage ber heibnischen Opferibee, in die alle inderen größtentheils hineinfallen, hat in neuerer Zeit auch K. Friedrich dermann erkannt in den gottesbienstlichen Alterthümern der Griechen . 24. Wenn ce nun Menschen giebt, und gab, die Menschenfleisch ißen, und gern aßen, und mit religiösem Sinne aßen, so ist es natur= ich, daß sie auch ben Göttern bavon mittheilten, um sie zufrieden zu tellen. Die Anthropophagie ist aber nicht ctwas Vereinzeltes in ben Brimarzuständen, besonders der Wilben, sondern findet sich einheimisch n allen Welttheilen, in Indien, bei den Skythen, Galatern, Tartaren end Samojeben, bei den Australiern, den Negern in den verschiedensten Theilen Afrikas, bei ben heibnischen Ungern. L'esprit des Usages etc. Londres et Paris, 1785. T. I. p. 15 ff. Rlemm I, 307. Endlicher criptores rerum ungaricarum. a. A. Prescott II, 443. Pauw I, 212. Inellgrave, und Sommerat über Guinea. Meiners II, 85. 86. 88. Monographie 1785. Olbenborp Geschichte ber Mission auf den karaib. Inseln 25. 306. Junghuhn Batta-Länder II, 155 ff. Pallas II, 326. [, 227. A. Gellius IX, 4, 6. Ptolemaus VII, 2 S. 27. 28. 31. He= cobot IV, 62. 64 ff. Ausland 1831. 1243. In Amerika haben wir vie Anthropophagie bei allen Wilben, und in Ueberresten aus vorkul= urlichen Zuständen angetroffen. Herber selbst gesteht, daß vielleicht die neisten Nationen bas Fleisch ihrer Brüber fragen. Ibeen Bch. 9, 1. 5. Wilde Jäger= und Fischervölker werben nicht selten burch die Noth, be= onders durch den Mangel an thierischer Nahrung dazu getrieben, wie n Neu-Seeland. Ein solcher Nothzustand begründet aber noch nicht ine stehende Sitte. Andere verzehrten die Asche ihrer Tobten, oder bas

Kleisch ihrer Eltern aus Liebe zu ihnen, indem man auf buje Sie ber Eigenschaften berfelben hoffte theilhaftig zu werben. Berotet I 38, 97. Duben Europa I, 390. 393. Rraft Sitten ber Wilben II L'esprit des usages I, 14. III, 306. Ancland 1832. I, 52. b te Ranting. Oben G. 209. 262. Diehr wirfte bas grangenlofe Ant gefühl. Die mit ben Spaniern verbundeten Tlasfalteten frager a Leichen ber Azteken als ihre gewöhnliche Mahlzeit, Cortes II, c 14.3 33, 35, 36. An manchen Orten erzeugte auch bie Gewohnben = unheimliche und abgefeimte Lufternheit nach Fleisch und Blut w Menschen. humbolbt Anfichten 2. Andg. B. I, 44. 264. Want ! Bredcott II, 443. I, 63. 124. Rlemm I, 244. 179. huhn 158. Daffelbe Verlangen nun schrieb man ben Giner gu. Wenn bie nordamerikanischen Wilden bie Gefangenen zu It gemartert haben, rufen fie ben Geiftern ihrer gefallenen Rriege, t nun fatt zu trinfen an bem Blute ihrer Feinbe. Meiners II. Charlevoir Journal 247. Die alten Berfer riefen bem beiligen is ju, wenn fie ihm Menfchen opferten: Feuer, herr, ift! Maximus ? rius 8, 4, S. 83. Nach bem Calica Burana fpricht bet bem De fchenopfer, bas bie Schiwaiten ber Göttin Rali barbringen, ber Er priefter: Erinke bas Blut, if auf und gieb und Gicherheit! Der & in Bootien verehrte Zeus Laphystics hieß ber Gefräßige blog megent ber ihm bargebrachter Menschenopfer, Paufan. I, 24. 2. IX, 31, und Lycaon, ber fein Rind bem Zeus als Speife vorgefest, weist & biefelbe ursprüngliche Unficht, die bann freilich nach Umgeftaltung? Beudreligion verabscheut wurde, indem ber Bellenische Mythus ter caon in einen Wolf verwandelte. Bei ben Celten glaubte man, Mit Götter, namentlich bie Feen, den Leib aufschnitten und bas Derz feit Schreiber Tafchenbuch V, 13. 19. 34. 83. 108. 186; von zwei fa= gen Bogeln, Die eine celtische Gottheit barftellten, ber man Mens opferte, fagte man, daß fie taglich zum Mittagemahl zwei Den verzehrten, und eben fo viele zum Abendbrot, Edermann III, 2 = Bei ben Boltern ber Gubice berrichte ber Glaube, bag bie Gone ber Unterwelt ben Meniden bas Fleisch von ben Knochen mit Muitabfratten und verfpeisten. Meinide bie Gudfeevolfer G. 20 nach for einet und Cook. Dieselben batten auch ben Glauben bes Bamer mus, bag namlich bie Geelen ber Berftorbenen fich bei Rachtzeit is Butten ber Lebenbigen einschlichen, und ihnen bas Berg und bie Gu-



r neibe aus dem Leibe fräßen. Forsters Beobachtungen S. 470. Mei= ners I, 303. Die Irokesen beteten bei ben Menschenopfern: Dir, o Beist Arieskoi, schlachten wir bieses Opfer, damit Du von bessen Fleisch gespeisei, und baburch bewogen werbest, uns fernerhin gegen unsere Feinde Gluck und Sieg zu schenkeu. Hazart II, 478. Wgl. oben S. 85, bef. 143 ff. 212 ff. 263. 282 ff. Wie im Mexikanischen Reiche lebendige Thiere, welche göttliche Ehre genoffen, mit Menschenfleisch ge= füttert wurden, (vgl. auch oben S. 258 über Brasilien) so goß man bas Blut in den Mund der Götzenbilder, oder bestrich ihre Lippen mit bemselben, bot ihnen das Herz dar, das man ihnen in den Mund steckte. 218 beim Rampfe ber Tlaskalaner gegen bie Spanier erstere saben, baß es lettern an Lebensmitteln gebrach, schickten sie ihnen einen bedeu= tenden Vorrath von Mais zu, weil sie sich einerseits schämten, einen von Hunger entkräfteten Feind anzugreifen, anderseits sie ihre Götter burch keine ausgehungerten Schlachtopfer entehren wollten, so wenig als ihnen selbst ein so abgemergeltes Wildpret ein Leckerbissen sein würde. Ro= bertson II, 46 nach Gomara und Herrera. Als Montezuma den Cortes für ben Quehalcoatl, und bie Spanier für Götter hielt, sandte er einige Menschen, um sie vor bem angekommenen Gott zu schlachten, im Falle nämlich, wenn die Gesandten merken sollten, daß es ihm wohlgefällig ware, und er Blut zu trinken verlangte. Auch gab man ben Spaniern mit Menschenblut besprengte Maiskuchen, die sie, als sie bas Blut rochen, mit Ekel ausspieen. Solches berichtet Sahagun nach inländi= schen Quellen. Ausland 1831. 1054. b. Auch haben wir früher ge= sehen, daß es in dem Gebete an Tezcatlipoca hieß, die in den Schlachten Gefallenen sollten mit ihrem Fleisch und Blut die Götter bes himmels und der Unterwelt, Sonne und Erbe speisen, benn dazu seien sie gebo= Ausland 1831. 1027. ren.

In der Regel sindet man überall bei den Menschenfressern auch Menschenopfer, und umgekehrt lassen Menschenopfer wenigstens auf das frühere Vorhandensein der Anthropophagie schließen. Schon der ältere Plinius (H. N. VI, 17) bemerkt, daß Menschenopfer und Menschensfressen ganz nahe an einander liegen. Sextus Empiricus adv. Math. II, 31. IX, 15 schreibt die Anthropophagie den ältern Griechen ganz allgemein zu. Im Mythus aß Tydeus von dem Fleische seines Feindes Menalippos (Schol. Pind. Nem. 10. 12.), oder er verzehrt sein Geschirn. Apollod. III, 6. 8. Vgl. Eustath. S. 1273. 2. Und eben so

wird in bem homerischen Mythus von ben bas Land nicht bebauerte, riefenhaften, ben Beus nicht ehrenben, menfchenfreffenden Ryflepen it eine Ueberlieferung von alten Religionegustanben erhalten baben. 31 Egypten hat nach Dieber I, 11 Dfiris bie Anthropophagie abgeftif. b. b. ber Offriedleuft. In neuerer Zeit haben Forscher, bie man mit nennen barf, bie Anficht von bem nothwendigen Bufammenhang be Menschenopfer mit ber Anthropophagie bestätigt gefunden. Forfier frist benfelben Bebanten aus in Beziehung auf bie Gubfeeinfulaner, unt in Schluß ift burch eine aufgefundene inlandische Cage bestätigt werta Reife um bie Belt Bb. II, G. 323 ff. Denfelben Bufammenbang me auch Meinice bei den Gutfeevolkern S. 43, nach. Pallas in ben Cans lungen Bb. II, G. 226, und Schreiber in feinem Tafchenbuch Pt. 1, 53 bekennen sich zu berfelben Ansicht binfichtlich ber Menschenopfer to Ralmuten und ber Gelten. Andere nicht zu überfebenbe Bewahremannt biefer Ansicht find Friedrich August Wolf in bem Auffat über ben Us fprung ber Opfer, Bermifchte Schriften S. 270, D. G. Bent, ber es Monographie über bie alten Menschenopfer geschrieben bat, Men Duben, Europa u. Deutschland G. 387 ff. Pauw recherche I, 210 ff. Die Anthropophagie verlor fich allerbings insgemein frita als bie Menfchenopfer; im Beibenthum flegte bie humanitat, ba mo's flegte, oft gegen bie Religion, bie humanitat tam in bie Religion, ud aus ber Meligion, ble Religion wiberftand auch ben guten Reuerungs Sobald bie Menfchen gu Rulturvolfern werben, entfagen fie ber 3= threpophagie. Wenn fich biefelbe am langften bei ben Opfermabijeus erhielt, fo bestätigt biefe Erfcbeinung unfere Unficht. Biel ichtverer und halt es, bie Menschen von ben Menschenopfern, als von ber Antbreps phagie abzubringen. Das religiofe Gefühl verbietet es bem Daturus fchen. Die Franken behielten ihre Menidenopfer noch bei, auch nich bem fie Chriften geworben waren, bis auf bie Beit Profops. Bell goth. II, 25; - baffelbe wird von ben Gothen berichtet, Grotii hist Goth. S. 617. Meiners II, 93. Und fo muß gegen Babr, But u. v. A. bie Unficht auf bas Bestimmtefte festgehalten werben, bag te Menschenopfer allerdings als ein Ueberbleibsel früherer Wilbbeit ang seben find, und von allen humanisirten Rationen, Beiben, Suben, Chr ften und Muhamebanern mit Recht und von jeher fo angesehen werter find. Der allerbings tiefere Ginn berfelben liegt in ihrer religife Begiebung, die mit der perfonlichen Faffung und Anthropomorphina der Götter zusammenhängt, — aber dieser tiefere Sinn besieht mit der Rohheit und Wildheit, und muß in Verbindung mit ihr, und in Versbindung mit den kindisch rohen Vorstellungen, Gefühlen und Trieben aufgefaßt werden, und nicht nach metaphysischen Spekulationen von der absoluten Nichtigkeit des Irdischen, die jene Menschen so wenig als ihre Sötter hatten. Die Naturreligion ist eben durch das Verhältniß des Menschen zur Natur bedingt.

Sobalb nun aber einmal die Anthropophagie außer Uebung gekommen ift, verlieren die Menschenopfer ihre natürliche Grundlage, werden auch bei größerer Richtung bes Gemüths auf ben Rultus gehässig, es regen fich die menschlichen Gefühle des gewöhnlichen Lebens auch auf dem re= ligiösen Gebiete, da und bort versucht sich Widerstand, und man wagt es, burch Surrogate, von benen auch schon die Rebe war, und noch sein wird, die Menschenopfer zu ersetzen. Dieß ist der Zustand der Dinge und seine Anschauung bei ben Mexikanischen Bölkerschaften. Wo noch wilbe Jägerstämme sich erhalten hatten, wie z. B. unter ben Otomiten, da war auch noch im gewöhnlichen Leben Anthropophagie. So schreibt Cortes an Karl V., daß dieses Volk unter anderm Proviant gebratene Rinder mit sich führte, die auch den Spaniern in die Hände fielen. Bgl. Cortes bei Koppe 337. Dieselben pflegten das Fleisch ge= opferter Kinder auf den Merikanischen Märkten zu verkaufen, wie wir früher gesehen haben. Es erhielt sich bicse Unsitte in Amerika in civi= lifirtere Zustände hinein länger als auf Tem östlichen Festlande offen= bar wegen bes Mangels an Viehzucht. So hat auch Cook in Neusee= land burch Einführung von Schweinen dem Kannibalismus Schranken zu setzen vermocht. Die Azteken selbst nun und andre Kulturvölker bes Merikanischen Reichs hatten bem gewöhnlichen Genusse bes Men= schensleisches so ziemlich entsagt. Daß sie aber bas Opferfleisch von ben zahlreichen Menschenopfern aßen, weist auf den von uns angegebe= nen Ursprung der Sitte hin. Bei diesen Opfermahlzeiten von Men= schenfleisch fiel dem Gotte das Herz zu als seine einzige Speise (über ben angeblichen mythischen ober aitiologischen Grund warum? vgl. Acosta VII, 5. Majer 1812, 310), das Uebrige erhielten bei Kriegsgefangenen bie Sieger, bei Sklaven und Kindern die Eigenthümer. Bgl. Diaz I, 138. II, 73. Rehfues III, 302. Prescott I, 67. Cortes 178. 309. 348. Diaz I, 191. II, 17. Clavig. I, 390. 417. Robertson II, 337. Der unbekannte Eroberer bei Rehfues III, 302. Man eignete fich bei fol=

chen Opfermahlzeiten nicht bas frembe Berbienst zu, wie Wutte nach fondern das fremde Fleisch und Blut, das man an der Tasel des Ectes mitgenoß. Bloß der Theil, den man dem Gotte gab, begründen m Berbienst der Opferer, nicht des Geopferten, der weit in den maße Fällen als ein Feind des Baterlandes und des aztetischen Kriegszers dargeboten wurde. Dieses Schicksal erlitten auch alle gefangenen Stenier, die Azteken fanden aber ihr Fleisch bitter wie Galle. Diese Mier, die Azteke 242. 275. 318. 330. 353. 336. 427. Diaz I, 106. Il 247. 252. III, 37. 52. 96. 142. 151. 155. 166. 182. bef. 148. 28. 241. IV, 250. 257 ff.

Anthropophagie ift also flar auch bei ben Azteken bie natürlite Grundlage ber Menschenopfer nach ber Borftellung, bag bie Getter = Opfer genöffen. Bei ben Rriegsgefangenen wird bas Fleifch aus Ra genoffen, und bem Kriegogotte gum Dant fur feine Dulfe fein Arte zugewiesen. Beim Opfer von Stlaven und Kindern ift co ein Gefcot welches ben Gott begütigen, ein brobentes Unglud, befonders Dum abwenben, ein tommendes Glud berbeiführen und beschleunigen il Allerdings herrschte nun bei ben alle Rache bem Staate überlanento Mexikanern nicht mehr jenes individuelle Rachegefühl ber nertide Nothhäute, welche ben Gefangenen nicht genug martern konnten. I civilifirten Barbaren handelten nach einem geregelten Kriegsrecht w ritterlichen Rriegsgebrauch, ehrten fo viel als möglich ten be fangenen, und wiesen ihm fogar nach bem Tobe eine felige Mobins bei bem Ariegogotte an. Aber bie Götter, schlimmer als bie Menisa blieben luftern nach Menschenfleisch und Menschenblut, und forber oft und viel burch ihre Orafel bergleichen Lederbiffen gur Ente threr Begierbe. Natürlich zeichnete fich barin ber Kriegsgott vor alle andern aus. Die Menfchen aber chrten bie Befangenen auch ned # andre Beife. Bie bei ben Germanen und Romern bie Glabigtere fampfe ibren Urfprung bem Menschenopfer verbautten, Tac. Germ !! Hartung Rel. ber R. I, 51. 170, so feben wir auch bergleichen Ring in Berbindung mit ben Menschenopfern ber Aztefen. Gefangenen ich lichen Kriegern nämlich, die man wegen ihrer Tapferkeit und ihr Ranges besonders ehren wollte, gestattete man bor ber Opferung im Bweikampf, ben fie auf bem fogenannten Fechterftein mit Merikaniso Rriegern zu besteben hatten. Gelang es nun bem fremben Rrieger ad einander fedis Merifaner zu besiegen, fo murbe er mit Ehren entlaffe

Clavig. I, 391. Humboldt Monum. 119 ff. Wuttke I, 272. Prescott I, 62. Da nun der Opfertod an sich nichts Unehrenvolles hatte, und die Merikaner den christlichen Abschru gegen denselben gar nicht begreifen konnten, so wählten sogar Männer von Stand freiwillig den Tod des Menschenopfers. Das ändert aber die Natur des letztern im Gezringsten nicht. Man opferte sich auf, entweder um durch die Hingabe seines eigenen Körpers das Vaterland zu retten, für welches der Gott ein Opfer forderte, oder durch einen religiösen Tod einer Schmach vor den Menschen zu entgehen. Clavig. I, 222 ff. Prescott I, 67. Meiners kr. Gesch. II, 76 ff.

Es gibt nun allerdings auch noch eine andere Art Menschenopfer, die an sich nicht auf der Grundlage der Anthropophagie ruht, wenn nämlich der Geopferte den Gott darstellt, dem er geopfert wird. Zwar ist auch diese Art mit der andern insofern in Verbindung gesett, als man burch sie gewisse Kriegsgefangene auf besondere Weise ehren Wenn nämlich, wie wir schon früher erzählt haben, der König mit eigener Hand einen Kriegsgefangenen machte, wurde letterer als Repräsentant der Sonne verehrt, und mit ihren Infignien geziert. Die beiben Arten vereinigen sich einfach so, daß ber bem Gotte zu Theil geworbene und von ihm verschlungene Kriegsgefangene in ihn übergeht, und schon vorher ber Idee nach sein Wesen mit dem des Gottes ver= tauscht. Das ist aber eigentlich eine Verschmelzung zweier Arten von Menschenopfern, die in einander überspringen. Die den Gott darstellen= ben Menschenopfer sind ber Regel nach nicht Kriegsgefangene, sonbern ausgelesene Leute, welche ben Gott mit seinen Infignien und Kleidern bramatisch barzustellen haben, und zwar stellen sie gewöhnlich ben Tob bes Gottes bar, ähnlich wie in ben griechischen Mysterien bie Schicksale ber Götter, besonders ihr Tod, mimisch und symbolisch von Menschen vorgestellt wurde, Creuzers Symbolik III, 473 ff., nur daß die Azteken dabei auch die lette unmenschliche Consequenz nicht scheuten. Daß das so geopferte Menschenopfer als Opferfleisch verspeist wurde, hatte zu= nächst keinen andern Sinn, als daß auch bei biesem Opfer ber Gebrauch ber Opfermahlzeit festgehalten wurde. Die Consequenz lag aber aller= bings nahe, bag die Menschen baburch ben Gott selbst genössen, für welchen Gebanken aber die Azteken wieder eine andere Art von barstel= Ienden Opfern einführten, die wir gleich unten bei ben Surrogaten ber Menschenopfer besprechen werden, die wir übrigens auch schon früher

bei hnitilopodilli und Tlafor angeführt baben. hier rermeilen mir me fürglich bei ben wirflichen Denichenopfern, bie ben Gott barfiellen, und bie im Gingelnen uns and icon fruber vergeführt werten fut. Die Opfer tiefer Art find in gang Amerika verbreitet. Im Rotte fommen fie por bei ben fogenannten Inblos bravos, bei benen Effatte als Stellvertreter ber Gotter geopfert werben. Meinere fr. Gefd. 1, 332 3m Guten fanten wir fie in Brafilien, befonders aber bei ten Must cas, bei benen ber fure Menfdenopfer bestimmte Guefa ten Beden barfiellte. Bei ben Merifanern murbe ber bem Teuergotte in Cnaum lan geopferte, und ibn barftellenbe Etlave wie ber Ginefa burd Bick ericoffen. Der Eflave, ber ben Tezcatlipoca und seinen Tob barfiell, murbe auf ehrenvolle Beije bebanbelt, und fein leichnam nicht, mu te ber Rriegsgefangenen, bie Tempeltreppe binuntergeworfen , fontern m ben Oberpriestern hinuntergetragen. Dazu murbe aus feinem anter Grunde ber foonfte Eflave ausgelefen, als weil co fich fur ten Bia nicht anders fdidt, und jebes Opfer eines Rulturvolfes, beppelt ain bas, welches ben Gott barftellte, madellos fein mußte. Auch munt nicht ein Glüdlicher geopfert, sontern ein Eflave, und bas Glud, ta man ihm feit feiner Auswahl zu Theil werden ließ, galt nicht mit ibm, fonbern bem Gotte, ben man in ihm verchrte. Auf ibn felbe gab man acht, bag er nicht entfliche. Gin anbred Menfcbenopfer ta Art war bas Deib, welches bie Gottermutter Teteionan ober Tedfa barftellte. Gie murbe nicht auf bie gewöhnliche Weise wie bie Rrigk gefangenen auf bem Opferftein mit Derausschneiben bes Bergens m opfert, fonbern indem ihr auf ben Cdultern eines anbern Beibes ta Ropf abgeschnitten wurde. Die Eflaven nun, die auf folde Deife gr opfert wurden, wurden eine geranme Zeit vorher bagu erlefen, erbickt neben allen möglichen gottlichen Chrenbezengungen auch alle mögliche menschlichen Freuden, man verfah fie mit ben ausgesuchteften Speies und verheirathete fie mit jungen Dabden. Dies nannte man Ramm Beligli, Acofta V, 21. a. A. Hagart 504, eine Gitte, bie wir auch Prafilien verfanden. Oben G. 293. Aber auch in ber alten Welt be gegnen wir ihr in ben Duttenfesten von Borberafien, bei benen bie & fangenen vor ihrem Opfertode ben Genuß von Wolluften gestattet erbit ten. Movers Phonizier 1, 480 ff. 493 ff. Ben ber Gitte, einen für to Menschenepfer freiwillig fich barbietenben Menschen öffentlich aufzufunen,

bie bei den Massiliensern stattfand, erzählt Servius zu Virgils Aeneis III, 57.

Das gewöhnliche Verfahren bei Menschenopfern von Kriegsge= fangenen auf dem Tempel Huitilopochtlis war aber folgendes: Die Opferstätte war die Höhe des Tempels selber. In dieser Höhe stand außer den kleinen Rapellen mit den Götzenbildern Huitilopochtlis und Tezcatlipocas der Opferaltar oder Opferstein, ein grüner, oben converer Stein von drei Fuß Höhe, eben so viel Breite und funf Fuß Länge. Clavig. I, 389. Humboldt Monum. 120. Bei jedem Menschenopfer waren sechs Priester thätig, deren oberster mit erblicher Würde, Topiltin, jeweilen den Namen des Gottes führte, dem das Menschenopfer gebracht wurde. Sobald ber zum Opfer bestimmte Gefangene bei ber feierlichen Prozession die Treppen hinauf auf der Plattform angelangt war, wurde das Götzenbild dem Volke gezeigt, damit es sein Gebet an dasselhe richten möchte. Die Priester aber, alle fünf übrigen in weißen Man= teln und mit schwarz gefärbtem Körper, streckten bas Opfer über ben converen Opferstein aus, vier hielten ihm Arme und Beine, der fünfte ben Ropf, der Topilgin aber im rothen Mantel öffnete mit dem stei= nernen Meffer die Bruft, nahm das Herz heraus, zeigte es bes Tags ber Sonne, bes Nachts ben Sternen, und legte es bem Göpenbilbe zu Füßen. Darauf ergriff er es wieberum, und steckte es mit einem gol= benen Löffel in ben Mund bes Gögen. Bgl. Clavig. a. a. D. Rlemm V, 101 nach einer alten Abbilbung im Cob. Bat. bei Kingsborough. Mit bem Blute wurden die Thürgesimse der Kapelle und das Bild bes Gottes bestrichen. Bisweilen verbrannte man bas Herz, und auch bie andern Körpertheile, und bewahrte die Asche. Diaz III, 301. Wuttke 274. Von ben Opfermahlzeiten, und von ben bem Waffergott zu Ehren ertränkten Kindern ist schon früher die Rebe gewesen.

Die Zahl ber Menschenopser war durch die Aztesen immersort vermehrt worden, und unter dem letten Montezuma aufs höchste gesstiegen. Sie wird aber verschieden angegeben. Die höchste Zahl nennen Herrera Dec. III, I. I, c. 16 und Acosta V, 21, nach welchem an Einem Tage 5000, ja manchmal 20,000 geopsert wurden. Zumaraga, der erste Bischof von Meriko, der bekannte Hieroglyphenverbrenner, macht in einem Briese vom Jahre 1691 in Davila's Teatro occlos. 126 die Zahl 20,000 aus einer, die an einem Tag vorkommen könne, zu einer jährlichen, so auch Gomara eron. c. 229 und Clavig, I, 392,

nur bag erfterer beifugt, bag in einigen Jahren fich bie Babl auf 50,000 ausgebehnt habe. Torquemaba mon. ind. VII, 21 laft feger fahrlich bloß an Kinbern 20,000 geopfert werben. Die Kritit pflegt in folden Dingen ber kleinern Bahl ben Borzug zu geben. Da bitter wir uns zunachst am ficherften an ben chrliden Bernal Diag IV, 234 ju halten, ber nach ber Berechnung ber Frangistaner, welche in ta erften Beiten in bem vertrauteften Bertehr und Butrauen ber Julinta ftanben, bie Bahl ber regelmäßig alle Jahre geopferten Menfcen p 2500 angibt. Denn wenn ber fromme und eble Bertheibiger ber 30 bianer Las Tasas (ed. Llorente I, 365. 386) die Bahl bis 50, bis ftens 100 binunterfest, fo tann bieß, wie auch Prescett und Duck jugestehen, bei seiner Tenbengschriftstellerei, Unguverläffigfeit bei font gen Bahlangaben, und Untenntnig ber Mexitanifden Buftante gen bie anbern, namentlich Bernal Diag und bie Frangistaner, in tena Betracht tommen. Die große Berschiedenheit ber Angaben ber anten rührt großeniheils von ber Verwechslung ordentlicher und außerortes licher Falle ber, welche lettere fich in ber letten Beit fo febr gebiot hatten. Rach bem Giege über bie Anwebner bes Merifanifden Der busens wurben auf einmal 6000 Befangene geopfert. Clavig. 1, 206 Das ift aber wenig gegen bie Einweihung bes großen Tempels hut Topochtlie im Jahr 1486. Damale fparte man feit Jahren bie & fangenen zu biefem 3mede auf. Bon allen Seiten hergeschleppt, bild ten fie einen Bug', ber eine Meile lang war. Rach Torquemate fl. c. 63. vgl. Prescott I, 64 maren es 72,344. Ixtlilxochitl hist. chich bei Ternaur Comp. XIII, 48 fagt SO,400, fo baß in biefem Sabre ! Bahl fammtlicher Menfchenopfer über 100,000 gemejen fei. Go mi ift gewiß, bag viele Kriege in ber hauptfachlichften Abficht unternomme wurden, fich eine große Angahl Gefangener zu verschaffen, was fich be fonbere vor ben Kronungefeierlichkeiten ber Ronige ereignete. Die S teken burften fich fogar bafur, bag fie bie Tlaskalteken nicht zu unter tochen vermochten, ber Audrebe bebienen, fie machten bloß bestwegen = ihnen nicht fertig, bamit fie boch noch irgend wober bie geborige Ania Rriegsgefangener gu ibren Menschenopfern berholen konnten. Unter D bern feltenen Merkwurbigkeiten eines ber religiofen Tofte ber Muda bemertt Clavigero I, 432 ale bie größte Mertwurbigfeit, bag an tem felben teine Menschenopfer ftattfanben. Bgl. noch überhaupt Robernics

, 557. Clavig. I, 392. Rehfues LX. IV, 259. Prescott I, 64. Bullot 10. 147. Wuttte 274. Minutoli Anh. 57.

Noch bestimmter aber vielleicht als aus allen jenen Zahlangaben ird die Menge der Geopferten aus der Masse der aufbewahrten Opfer= häbel anschaulich. So sah Diaz (II, 89) neben bem großen Tempel 8 Huitilopochtli in Mexiko einen zweiten Tempel, in welchem man denschenschäbel und Tobtenknochen, die von Menschenopfern herrührten, mmetrisch aufgestellt hatte, beibe abgesonbert, und in einer Zahl, bie cht zu zählen gewesen. Andre, wie z. B. Andreas de Tapia, ein Of= ier aus Cortes Freischaar, und Gonzalo be Umbria, zählten bie Schä= I, und fanden deren 136,000. Gomara C. 82. Clavig. I, 373, rescott I, 65. 501. Kingsborough Tab. 80. In einer nicht besonders beutenben Stadt zwischen Cempoalla und Tlascala, Xocotlan, fand iaz II, 192 an 100,000 Schäbel so aufgestellt in bester Ordnung, ib im gleichen Verhältniß sah man die übrigen Menschenknochen auf rer andern Seite des Plațes aufgeschichtet. Und so hatte jede grö= re Stadt ihr Gebäude zur Aufbewahrung der Schädel geopferter riegsgefangener. Diese Gebäube hießen in Meriko Huitompan, an ibern Orten Quaricalco. Clavig. I, 266. 373.

Wie sehr auch die Azteken den Bestrebungen zur Zuruckbrangung r Menschenopfer entgegen waren, so hatten sich boch auch bei ihnen ilbere Formen derselben in Surrogaten zum Theil von der Urbevöl= rung des Majageschlechtes, vielleicht auch von den Tolteken her erhal= Schon daß bei den Azteken, wie bei den Griechen Verbrecher, iebe bem Gotte Xipe geopfert wurden, konnte als ein ähnliches Be-:eben dieses Volkes angesehen werden, sich auf diese Art durch Opfe= ing solcher zu entledigen, die ohnehin schon bem Tobe verfallen waren, enn nur nicht auch noch andere Opfer neben den Dieben zugleich, und var auf sehr grausame Weise biesem Gotte bes Reichthums gefallen Clavig. I, 413. Hingegen gehört ganz unzweifelhaft bas von r Urbevölkerung her uns schon bekannte Blutlassen hieher, das dem eschmacke der Azteken besonders zusagte. Wie man mit diesem Blute Centralamerika die Bilber der Götter bestrich, damit sie es genießen öchten, so besprengten die Azteken damit den Altar. Einige ihrer Pricer brachten alle Tage bergleichen Blutopfer, die fie aus den Ohren, ppen, Zungen, Armen, Beinen gewonnen hatten. Durch solches Blutssen zeichneten sich bie Priester bes Quepalcoatl und bie Alaskalaner

aus. Erftere pflegten fich mit großen Dornen, bie fie mit Blut gritt auf ben Altar nieberlegten, freiwillig zu flechen. Diefes Blutlaffen be gegnete und aber bei vielen Festen neben bem Fasten als Borbentung Bal. Robertson II, 351. Ausland 1854. G. 305. a. nach Braffen b Bourbourg. Clavig. I. 386. 396. 400. Buttfe 270. 2018 ein feltet Blutopfer ift auch bie Beschneibung anzuschen, burch welche bulls ber ber Agtefen ihrem Nationalgotte geweiht wurden. Wir emmin une, bag bei manden Stammen ber Urbevolferung neben ber 3mg auch bie Schamtheile beschnitten wurden, welches lettere bei ben Ands megfiel, die bloß andre Körpertheile, gewöhnlich bie Bruft, beidmirs Diefe Blutopfer bet ber Ginweihung ber Rinber fur ihren Couses haben sich auch bis in die neuesten Zeiten im Nagualismus erhan Binter bem Ohre, ober unter ber Bunge murbe Blut gelaffen unt Austant 1854. S. 306. a. Endlich ift ein Surregat to Menschenopfere bas Opfern eines Gotterbilbes aus Tag & Saamen, welches verfpeist wurde, benn gewöhnlich und urfprungt mußte ein Menfch ben fierbenden Gett barftellen. Bei Griechen w Romern fanden fich auch bergleichen ftellvertretende Opferbilder te C. Fr. hermann gottesbienftliche Alterthumer ber bellen Götter. 27, 16. Greuzers Somb. II, 481, 2. Ausg. Th. I, 3. 367. Mann fr. Geschichte II, 85. 96. Hartung Rel. ber Romer I. 63. Poroberius de abstinentia II, 55. Macrob. Sat. I, 7. Dionys. Hal. I, 3. Festus voce: ver sacrum. Es ift früher ergablt worben, wie an eine Refte ber Botter ber Berge und bes Waffers fleine Gotterhilder ad Teig und Saamen feierlich geopfert wurben. Clav. I, 430, unt ti um biefelbe Beit, Enbe Decembers, ein großes Bilb Buigilopodilis Camereien geopfert und verfpeist murbe. Dieher gebort auch bas 2 Saamen, welche mit Blut zusammengebaden waren, bestebente Gie bild, bas Montezuma ben Spaniern zuschickte, als er fie noch für & bes Quepalcoatl hielt; wobei als charafteristisch nicht zu überfeben it bağ bie Gamereien folder Bilber boch mit Menschenblut gufammengebats waren.

# 5. 113. Der Aultus. Fortsetzung. Gebete, Gelübde, Gesang und Canz, Musik.

Die Opfer waren von Gebeten begleitet, zu welchem Theile bes Rultus wir nun übergehen. Man kann nicht sagen, daß in bem Grabe, in welchem bas Opfer vorherrscht, überhaupt die Handlung, auch hier wie oft das Gebet, das Wort, das Bewußtsein zurücktrete. Die Azte= ten waren ein sehr intelligentes und bewußtes Kulturvolk. Es kommen bei vielen Gelegenheiten Gebete vor, und nicht nur, daß in öffentlichen Dingen Priester für bas Volk beten, sonbern bas Volk selbst betete stehenbe Gebete an verschiebene Götter, indem es am Fuße bes Tempels stand, während die Priester auf der Höhe. Dergleichen Gebete waren die früher mitgetheilten an Tezcatlipoca, und an Tlaloc. Man betete solche Gebete bei Menschenopfern, Unglücksfällen, Königswahlen, und anderen wichtigen Greignissen. Die äußere Geberde bestand gewöhnlich im Niederwerfen, aber auch im Anieen, ober man blieb stehen, berührte aber mit der rechten Hand ben Boben, und führte sie bann an den Mund, also ebenfalls eine Aboration im wörtlichen Sinn. Gewöhnlich war man bei dem Gebete gegen Osten gekehrt. Der Inhalt des Gebetes betraf Gluck und Ungluck, bewegte sich nicht auf dem sittlichen Gebiete. **Bgl.** Clavig. I, 364. 389. 399. 434. 437. II, 116. Humb. Mon. 78. 83 a. E. Ausland 1831. 1027. 1041 aus Sahagun. Prescott I, 52. **54** ff. II, 116.

Bu ben Gebeten sind auch die Gelübbe zu rechnen, es sind Gebete, in denen man den Göttern unter gewissen Bedingungen Versprechen macht, um sie dadurch zu vermögen, die Bedingungen, Gewährung eines angelegentlichen Wunsches, Errettung aus einer Krankheit, Glück im Heirathen, Wohlergehen der Familie, zu erfüllen. In letzterm Falle gelobte man, den Tempel des Gottes Omocatl zu besuchen, und ihm Weihrauch und Papier darzubringen; oder man gelobte in heiligen Teichen zu baden, wie z. B. im Teiche Tezcapan; auch gelobte man seine eigenen Kinder dem Tempeldienste. Clavig. I, 364. 372. 384. Wuttke 271.

Gesang und Tanz sind bei allen Naturvölkern ein natürlicher Ausdruck des religiösen Gefühls, an dem die Götter, wie überhaupt an jeder Fröhlichkeit, so gut wie die Menschen ihre Freude haben. Gesanst und Tanz sinden sich übrigens bei allen religiösen Festen und Gelegen=

Rothhaute in Thierverkleibung. Der kleine Tang fien ober Tempeln getanzt, ber große auf bem Bletterer fiellte viele einander einschließende Kreise honitilopochtlis lernten wir ben Tanz ber Prieftennen, die die fröhliche und die bürre Jahreszel Clavig. I, 540 ff. 418. Acosta VI, 28.

Auch über bie Merikanische Musik gilt im G von ber Pernanischen, sie zeigt dieselben Instrument rakter. Das Hauptinstrument war eine Art Flöte, Bahl sest noch gefunden werden. Dann werden muscheln, Hörner, Pauken, Holzenlinder. Der Char sprach bem ber Netigion, er war barbarisch, und und melancholisch. Nach dem früher erzählten My sprung der Musik rührte dieselbe aus der Götterwol zu den Menschen nur durch göttliche Hüsse. Elavis Rebsuch II, 281. Th. Gage III, 121. Abbildung siehe bei Nebel, Minutoli u. a. m.

S. 114. Der Kultus. Fortsehung. Die Rum Rultus achörten bie Götterbilder. cs &

zbeitet, andere find wieder roh und von porosem Stein. Metallene Der waren selten, boch gab es wie in Peru ein goldnes Bilb ber mnenscheibe und einen filbernen Mond. Die größten Bilber sollen L Holz gewesen sein. Merkwürdig und eigenthümlich sind die Götter= >er, die aus Saamen verfertigt und verspeist wurden. Bur Zeit =ntlichen Unglücks bedeckte man die Götterbilder mit Masken, beson= 🕏 beim Tobe eines Königs. Von den Attributen der Götterbilder Den wir bei ben einzelnen Göttern gesprochen. Gewissermaßen als Stterbilder haben wir die Priesterbilder anzusehen, welche mit der Haut 128 Menschenopfers bekleidet sind, benn es ist immer ein Mensch, ber n Gott barstellt. Hinsichtlich bes fünstlerischen Charakters ber Bilber, Rehen dieselben im Augemeinen höher als ihre Malereien, tiefer als e Werke der Architektur. Wie bei den Egyptern sind die Thiere mah= r und freier aufgefaßt als die menschlichen Physiognomien und Formen, Iche lettern ben Schlußstein ber Kunst bilben. Aber auch hier herrscht Erschiebenheit nach Zeiten und Völkern. Wir haben gesehen, baß bie Iber der süblichen Urbewohner auf den Ruinen von Palenque, die Bapoteken, manche die Squier in Centralamerika vorfand, mehr inst verrathen, als die der Tolteken und Azteken, deren Kunst nur e, die toltekische ist. Doch finden sich auch umgekehrte Fälle, wie we= zstens im Norden, wo das ältere Bild des Tlaloc viel unvollkomme= r und weniger zierlich gearbeitet war als ein jüngeres. Es bedarf am bemerkt zu werden, daß auch bei ben fleißigsten Bildwerken bie unst sich nie zur Freiheit des Selbstzwecks erhoben hat, so wenig als 25 bei anderen Barbaren der Fall war. Wenn man auch nicht der ohl mehr zum Spaß gemachten Bemerkung von Solis beistimmt, daß e häßlichsten Bilber am meisten gegolten haben, so stehen boch bie Lexikanischen wie alle Amerikanischen bebeutend unter benen bes alten gyptens und Vorderasiens. Eigenthümlich sind auf ben Bilbern von talenque die abgeplatteten Stirnen, wie man sie auch den Karaiben ischreibt. Die meisten Bilber zeichnen sich burch ihre großen Nasen us, die man für etwas Ebles und Göttliches hielt, während sich biese iblker so wenig als die Ostasiaten, die am ehesten Einfluß auf Amerika usübten, burch größere Nasen vor anderen Menschen bemerklich machen. rumb. Mon. 48. Cortes 109. 107. Diaz I, 41. 161. II, 74. Acosta , 9. Clavig. I, 363. 557. 364. 429. 375. 444. Prescott I, 118. 34. 494. II, 340. 444. Univers 48. 6 ff. 317 b. Rehfues I, 275.

III, 299. Rugler Kunstzeschichte 23 ff. 33. Minutoli 31. And 11 55. Humb. Mon. 4 ff. 47 ff. 101. 236. 213 ff. 317. 301. In sichten 2. Ausg. I, 179. Kritische Untersuchungen I, 383. Braunschung 63. 145 ff. Museo Mericano I, 2. 401. Abbildungen sinden sich sich sein humboldt, Nebel, Majer, im Univers u. s. w. Samulutzu Merikanischer Göhenbilder sind auch nicht selten, mir am bekanntelle die Basler.

### S. 115. Der Aultus, Fortfebung. Die Cempel.

Merfwurdig bestimmt entsprechen bie Tempel ber Merifaner im primaren Rultur= und Meligionszustand, indem fic, wie Augler (Kast geschichte, 2. Ausg. G. 21 ff.) richtig bemerkt, bie einfachfte Form religibsen Denkmales barftellen, in ber ein architektonisches Pringip a impofante Beife in die Erscheinung tritt. Bir haben ichen bei te porinfaischen Pernanern, und bann bet der portoltelisch-merikanischen E bevolkerung Centralamerikas biefe alte Urform der Tempel vorgefund bie nichts andres ift als eine kunftliche Opferhöhe, ein riefiger Alle bamit bas Opfer ben Gottern nabe, ben Menfchen fichtbar mare. It Infas haben zwar ihren Tempeln bie Form einer Götterwohnung, auf Dibache und Palaftes für bie Gotter gegeben, aber nicht fo bie Mexitant Denn obschon ihr Tempel ben Namen trägt Teocalli (vgl. Jeve nahel b. h. hutte Gottes, fo find boch sowohl im Guben bie Tempel ber Ut bevolkerung meiftens bloß fünftliche Berge und Opferhoben, feien fie 13 in natürliche Felfen gehauen ober aus Steinen aufgebaut - blef 2 Micaragua gab ce holzerne Tempel mit Dadjern und vielen Rapelo im Innern, im Borbofe mit Altarhugeln, Squier Ric. 507 nach Dritt und auch bie nordischen Bolfer, namentlich bie Aztefen, haben zur 34 ibrer Wanderung ihren fünstlichen tragbaren Tempel in ber ppramitels Form mit fich geführt, ber mehr mit bem Brandopferaltar ber 3000 liten, ale mit ber fogenannten Stiftehutte zu vergleichen fein bit Doch fand Stephens nicht felten Bange und Zimmer in ben Orte hugeln, wie z. B. in Cennisacal und beim Sause bes 3merges. Dur tan 90, 141. Aber biefe Uebergange zu einer andern Art vermedis bier noch nicht jene ursprungliche Bebeutung ber Pyramiben gu veris

Bei den Mexikanern selber kamen sie gar nicht vor. Die Grund= age biefer Phramibenform fand sich schon im Norden, wo manche Tu= nuli, z. B. bei Saint Louis und Point Creek, in großen Absatzen Rugler Runstgeschichte, 2. Ausg. S. 17. Die Tempel mporsteigen. ver Mexikaner waren also keine Wohnungen der Götter, die Wohnun= gen waren auf ber Höhe ber Tempel in ziemlich kleinen und unansehn= ichen Kapellen ober Nischen angebracht, in benen sich das Götterbilb refand. Vor demselben wurde auf der Höhe des Tempels geopfert, nicht twa unten im Vorhofe, ober im Innern bes Tempels. Diese Form jatte ber Hauptibee nach auch ber große Tempel bes Bel in Babylon, vie schon Zoega bemerkte. Humb. Monum. 32. Gin kleiner Altar refand sich allerdings noch auf der großen Opferhöhe, der Opferstein, oas war aber nur ber Aufsat, altaria, zur Opferhöhe, ara. Es finbet Inher, außer etwas von der äußern Form, nicht die geringste Verwandt= chaft statt zwischen ber Egyptischen Spippyramide, die die Todten be= recte, und zwischen ber oben abgestumpften Opferpyramide ber Merika= ver. Den Unterschied hat besonders Stephens scharf herausgehoben, der n Egypten wie in Centralamerika hinlängliche Selbstanschauung ge= Auch Rugler (Runstgeschichte, 2. Ausg. 20 ff.) sieht ammelt hatte. zerade in der Eigenthümlichkeit der Mexikanischen Architektur einen Ge= zenbeweis gegen ihre Ableitung von anderswoher. Die in lebenbigen Felsen eingehauenen Opferhöhen bilden gewöhnlich nur Ein großes Ganze nit einer großen Treppe, die von Norden hinaufführt; sie gehören ber Arberölkerung an. Aber auch die künstlichen Phramidentempel mit erbauten Stockwerken gehören ihrem Ursprunge nach schon der Urbe= sölkerung, wie z. B. der Tempel von Teotihuacan. Diese Tempel haben ben Eingang von Westen. Alle Tempel sind viereckig und genau nach ben Weltgegenden orientirt; bloß die Tempel des Quepalcoatl waren rund. Was wir schon bei den Peruanern bemeikten, wiederholen wir auch hier, die Tempel ber vorgeschichtlichen Urzeit vor ber Einwanderung aus dem Norden zeichnen sich durch ihre Verhältnisse, Verzierungen, Basreliefs vor ben spätern, ben Mexikanischen, aus. Der Haupttem = pel der letteren war der des Huitilopochtli in Mexiko. Statt der auf der Wanderung mitgetragenen hölzernen Opferhöhe wurde in der Hauptstadt ein stattlicher Tempel errichtet, mehrere Male rerschönert, bann bei ben machsenben Hulfsmitteln bes Staates niedergerissen, und der große, lette, prachtvolle steinerne Tempel erbaut, etwa ein Jahr=

hunbert vor seiner Zerfibrung burch bie Spanter. Er beftand auf fin horizontalen Abfähen, auf biefelben führten schmale Treppen bloß m Mann breit, und bie immer nur an einer Gde in bie Bobe gingen Wenn nun fo eine Opferprozeffion fich ben Tempel hinaufbewegte, mt bie erfte Treppe erstiegen hatte, ging sie auf bem erften Stodwerke mo um ben gangen Tempel herum, bis fie an berfelben Gae an bie jim Treppe kam, die fie wirder hinaufzog, und fo fort, bis fie auf ber fa anlangte, fo bağ ber Tempel wie von Banbern umwunden in ben game himmel hineinzuragen ichien. Diesen Tempel hatte Duitilopedili feinem Bruber gemeinschaftlich, beibe hatten auf feiner Dobe Rapels und Bilber. Souft gab es in ber hauptstadt noch viele Tempel Rapellen, Priefterwohnungen, Seminarien, Derbergen, - im Dieritas fchen Reiche mehrere Tausente. Auch in Merifo gab es wie in Gag einen Tempel für bie Botter bestegter Bolfer. Rachft ben Tempela : ber Hauptstadt ftanden zur Beit ber Aztekenherrschaft bie Tempel i Chatula, oben an die große Phramibe bes Quehalcoatl, im bochften & feben. Bgl. Cortes 105 ff. Ding II, 80. 86, 32. und Rebfued boid III, 29. 307. I, 47. III, 300. I, 274. 279. Acosta V, 12. & (beutsch) 482. Robertson II, 54. 344. 554 ff. Clarky. I, 364 i 370 ff. 317, 256, 376 ff. Humboldt Mon. 24 ff. 7. 118, 79. 10 Majer, 1812, 160 ff. 306 ff. Predcott I, 58 ff. 493. 500. п, 44 Rlemm V, 153. Braunschweig 145. 151 ff. Wuttke I, 277. 3 Runfigeschichten von Rugler und Stieglis, bas Univers pittoresqu u. f. w.

### S. 116. Der Rultus. Sortfebung. Die Sefte.

Die Vereinigung der Kultushandlungen fand an den Festen fick Opfer mit Opfermahlzeiten, wobei man sich gegenseitig ober bas Kolbeschenkte, Gebete und Gelübbe, Fasten und Aberlassen füllten bieselber sowie Prozessionen und Tänze, gymnastische und kriegerische Uebunge Wie die Grundlage der Götter und der Gottesverehrung die Rawsselber war, so herrschte auch bei den Festen die Beziehung auf VNatur im Großen vor, die Jahresnatur. So waren und schen worhergehenden die Feste Tezeatlipocas, Huipilopochtlis, Quepalconts.

Alalocs, ber Centeotl und ber Coatlantana, das Fest aller Berge, das Renerfest Xiuhteuctlis durch ihre Beziehung auf die außere Natur ver= ftänblich. Schon die regelmäßige Zeit, in welche diese Feste fallen, ist burch ben regelmäßigen Lauf des Jahres bestimmt. So gab es zwan= zig stehende Hauptfeste, die im aztekischen Kalender bei Acosta, Clavi= gero und anbern angegeben und beschrieben find. Diese Feste wurden alle vier Jahre feierlicher, noch feierlicher alle dreizehn Jahre gefeiert, welche Jahre im aztekischen Kalenber von besondrer Bebeutung find. Eine kosmologische Bedeutung hatte das alle 52 Jahre wiederkehrende Setularfest, welches wir am Schlusse ber Darstellung ber Weltalter beschrieben haben. S. 100. Eine eigentliche historische Beziehung auf frü= bere Creignisse in der Mexikanischen Geschichte haben die Naturfeste ber Mexikaner niemals angenommen, wenn nicht etwa die Loblieder der Abeli= gen zum Lobe ihrer tapfern Vorfahren dahin gerechnet werden wollen, was aber barum nicht wohl geht, weil die Zeit, Handlung und Benennung kei= nes Festes auf sie Bezug nimmt. historische Bolksfeste, wenn auch völlig religiös gehalten, gehören schon einer höhern und freiern Entwicklungs= ftufe an. Hingegen suchte man ben Symbolen bes Kultus nicht bloß eine mythische, sondern selbst eine historische Basis zu geben, wie wir das bei den Mythen von dem Ursprunge der Menschenopfer und bei manchen andern aitiologischen Mythen gesehen haben. Allgemeine poli= tische Beziehungen bagegen ließen allerdings die Feste zu. Huitilo= pochtli wurde an seinem Feste, als National = und Kriegsgott gefeiert, und ihm als solchem wurden durch die Beschneidung die Kinder geweiht. So wurden auch kleine Kinder mit Einschneiben in die Brust in die Rlöster Quehalcoatls aufgenommen. Sehr feierliche und burch hohe Zahl der Menschenopfer ausgezeichnete religiöse Feste wurden bei ben jeweiligen Thronbesteigungen ber Fürsten gefeiert. Das Ginschrei= ben der jungen Mannschaft im September in die Listen der Krieger geschah an einem besondern Soldatenfest. Die Ausbesserung der Straßen und Wasserleitungen in bemselben Monate geschah auch nur mit Zu= ziehung ber Götter. Ueberhaupt hatte jeder Stand, jedes Gewerbe, nicht bloß der Ackerbau, seine Feste so gut wie seine Götter, unter be= nen, wie wir uns erinnern, besonders bas Fest der Rausleute in Cho= Iula sich hervorthat. Dem nordischen Geisterglauben bagegen gehören bie Feste ber Tobten an, welche die Azteken im Jenner, die Tlaskalteken im August feierten. Bgl. außer ben frühern Darstellungen: Acosta VI,

28. V, 12. VII, 28 a. E. Clav. I, 179. 186. 190. 320. 413 ff. & bolbt Monum. 78. 128. 132. 179. 309. Rehfues I, 279. II, 28. Univers 27 ff. Prescott I, 59. 99. 601. Wuttke 277.

### S. 117. Der Rultus. Sortfebung. Die Priefter.

Die Verwalter bes Kultus, bie Priefter, nahmen bier wie überalle ben Rulturvollfern ber primaren Rulturftufe, eine bobe Stellung ein. 3: Befchäftigung war Gottesbienft, Wiffenschaft, Aufmunterung im &-Ausübung ber Seilkunde, Erziehung ber vornehmen Jugend in Em narien, bie zugleich fur eine Zeitlang bem Tempelbienfte gewihmet be Die Babl ber Priefter war baber febr groß, fo bag bloß beim grie Tempel in ber hauptstadt 5000 berfelben thatig gewofen fein folis und die Menge aller von Clavigero fogar auf vier Millionen anger wird. Golde und andere Umftande laffen humboldt, Brauniden Wutte bie Mexikanische Priefterschaft mit ber bubbliftischen in In und Japan in hiftorischen Busammenhang bringen. Es finden fich bis lich auch hier jene verschiedenen Klassen und Congregationen, die gelt und rothe Ropfbebedung, die schwarzen baumwollenen Gewander, wich bie Mexikanischen Priester über ben Ropf falugen, und anbre berglate Alebulichkeiten. Bei allen biefen Analogien in Ginzelnheiten find der in innern und außern Hauptsachen solche wesentliche Berschiedenbatt baß bie Ansicht von bistorischem Zusammenhange merikanischen 😅 bubbbiftischen Priefterwesens nur mit ber größten Berficht aufgenes men werden barf. Dahin gable ich ben contemplativen Dinficient und die göttliche Berehrung eines lebendigen Menschen bei ben Bubth ften, bei ben Merifanern ben wilden, fraftigen und barbarifirenben Gbate ter ber Priester mit ihren Menschenopfern, die in ben schärfsten Gege faß zu einander treten. Gine anbre hauptfache ift auch bas Coldwelches überall ber großen bubbbiftischen Priefterschaft eigenthumlich if wahrend basfelbe ben Merikanern nicht gutommt. Das Merikanis Priefterthum ift weber ber Regel nach lebenslänglich noch ebeles. E gab allerbinge wie in Nicaragua (Ovicho S. 65. Buschmann I, 15 Picard 166), fo im Merifanischen Meiche gewiffe Moncheorben in &

stern mit dem strengen Gelübbe der Reuschheit. Solche Priester hießen Mamakasken (Tlamacazqui). Allein biefes Gelübbe bauerte nur für bie ganze Lebenszeit, wenn es die Betreffenden so wählten. Die eigentlichen Aztekischen Tempelpriester und Opferer, Teoquirqui, Diener Gottes, genannt, lebten in ber Ghe, bas Priesterthum Huitilopochtlis war sogar erblich, und befand sich in den Händen gewisser Familien. Im Uebri= zen gab es vielerlei Priester, und eine mahre Hierarchie. An der Spipe verselben standen bei den Azteken zwei durch Wahl hingestellte Ober= priester aus vornehmem Geschlechte, die bei den wichtigen Staatsange= legenheiten, und namentlich bei Kriegserklärungen, immer zu Rathe ge= jegen wurden. Der erste hieß Teoteuctli, ober göttlicher Herr, ber ben Rönig salbte. Der zweite war Hucitcoquirque, der große Priester. Die= en war noch ein dritter beigeordnet, Mericoteohnatin, welcher bie Auf= Acht über die andern Priester führte, der dann wieder zwei Unterauf= j**eher h**atte, von benen einer die Aufsicht über die Seminarien führte. Bieberum besorgte ein besondrer Priester die Dekonomie ber Tempel, in andrer die Festlieder, einer war Capellmeister, ein andrer wieder Seremonienmeister. Die besondern Gottheiten hatten auch ihre besondern Briester, wie die Römischen flamines. Eine sebe Priestercongregation hatte wieder ihren besondern Vorsteher oder antistes. Besonders aus= gezeichnet waren die Priesterschaften des Huitilopochtli, des Tezcatlipoca, Quehalcoatl, und der Centeotl. Alle ziehen bei Gelegenheiten die Rlei= der und Attribute ihres Gottes an; die Priester des Quepalcoatl nann= ten sich sogar mit dem Namen ihres Gottes; der oberste Opferpriester Huitilopochtlis, Topilkin, trug jedesmal den Namen bes Gottes, bem ein Opfer gebracht wurde.

Mit den Priestern sind nicht ganz gleichzustellen, wie schon bemerkt wurde, die Mönche und jungen Leute in Rlöstern und Seminarien.
Wan bestimmte Kinder beiderlei Geschlechts zu diesen Mönchsorden, wie man sie auch nennt, und im siebenten Jahre kamen sie ins Kloster und blieben darin dis zu ihrer Verheirathung. Schon bei den Totonaken war ein solcher Orden für Greise und Wittwen im Dienste der Centeotl bestimmt; bei den Tolteken hatten wir schon früher den Orden des Duehalcoatl, bei den Azteken den des Tezcatlipoca kennen gelernt. Wie biese Mönchsorden und Jugendseminarien von den frühern Völkern her beibehalten wurden, so blieben auch die alten Priesterschaften der Totonaken, Mirteken, Tolteken fortwährend in Ansehen, wenn auch unter

Ueppigkeit bei ihnen uns zu benken. In Mearagus Tlamacazqui mit bem strengen Gelübbe ber Reuschbe konnten bie Zauberer Terores, Thiergestalten annehm Blide Kinder rauben. Ovicto 247 ff. Buschmann I, car. 507. Die Toltekischen Priester zeichneten sich but ches Streben, und in späterer Zett burch stilles, zurück sches Leben aus. Der aztekischen Priesterschaft wird sund allen folgenden Gewährsmännern das Lob eines schen Lebenswandels gezollt. Sie waren Huipilepochtlis, bürstiger als das gesammte Volk dieses Gottes.

Die Priesterinnen versahen bie geringern Dien Staatsleben keine Stellung ein, durften auch keine el darbringen. Sie ränderten, unterhielten das beilige Leten die Lebensmittel für Götter und Opfermablzeiten Priesterinnen von Jugend auf, andere nur einige It aber verheiratheten sich gewöhnlich im heirathsfähigen len dann aus dem Tempeldienste. Ugl. Cortes 489. (L. 14. 20, 26. Clavig. I, 178. 398. Diaz I, 11. Meiner II, 223. 526. Humboldt Monum. 93. 98. 119. 194 schweig 62. Pieard 152. Prescott I, 53 ff. 67. Kot Wuttse 275.

inen Plat. Dahin zählen wir besonders die Fasten, die Waschungen, as Durchziehen durchs Feuer. Das Blutlassen und die Beschneidung echnen wir nach dem schon oben bemerkten nicht hieher, weil sie zunächst sicht Symbole der Reinigung, sondern der Hingabe, Opfer, sind. Dasuch fallen sie allerdings mit den Reinigungen in den allgemeinern Begriff der Einweihungen und Heiligungen für die Gottheit zusammen.

Die Fasten finden statt bei vielen und verschiebenen Gelegen= witen. Ihre Idee besteht darin, daß es sich für einen, der sich der Sottheit zu nahen im Begriffe ist, nicht schicke, dieß mit überfülltem Bauche zu thun, ber ohnehin bas Gemuth für ben religiösen Sinn ab= dempft. Die Wilben fasten, um in ekstatischen Zuständen mit ihrem Schutzeist in Verbindung zu treten. Die Azteken suchten baher eher zu xiel als zu wenig zu thun, und sich burch vorgeschriebene Entsagungen nicht Noß ber Speise, sondern auch des Schlafs und des Beischlafs für die got= zestienstliche Handlung zu reinigen und zu weihen. Die Enthaltung von Speise bestand gewöhnlich in Entsagung von Fleisch und starkem Getränk, ind im Beschränken des Essens auf einmal des Tags. Es gab Fasten von rei, vier, fünf, zwanzig, vierzig, sechszig, hundert und sechszig Tagen, ja sogar von vier Jahren. Dann waren die Fasten wieder entweder Mgemeine, welche bas ganze Volk zu halten hatte, ober Privatfasten, wie sie z. B. Eigenthümer von Opfern vor Darbringung ihres Opfers in beobachten pflegten. Ueberhaupt aber werden diese reinigenden Bor= zereitungsfasten fast vor allen Festen erwähnt. Bei besondern Unglücks= Allen des Staates trat ein außerordentliches Fasten des Oberpriesters in, welcher sich in eine Hütte des Waldes zurückzog. Es mußten die Azteken das Fasten mit einem noch um so feinern Gefühl für religiös chicklich halten, ba schon im gemeinen Leben dem öffentlichen Sinne die Mäßigkeit als eine angestammte Tugenb erschien. Bgl. Clavigero I, 353. 397 ff. 413. 382.

Wie überall im Süben, so sind auch hier die Reinigungen durch Wasser gebräuchlich. Täglich babeten sich die Priester des Quehalmatl um Mitternacht, um vor ihrem Gotte rein zu erscheinen. Lässige Priester wurden in den See getaucht und mit Gewalt rein geschwemmt. Die Priester hatten besondere Teiche zum Baden, und Brunnen zum Trinken. Im Teiche Tezcapan badeten viele, um ein den Göttern geschanes Gelübbe zu erfüllen. Denn solche Reinigkeit liebten die Götter. Das Wasser des Brunnens Terpalatl ward für heilig gehalten, und

nur an ben großen Festen getrunken. Bgl. Clavig. I, 372. rgl. 560 u. a. m.

Befonbere aber ift von folden Bafferreinigungen bie Baffer taufe ber Rinber mertwurbig, bie wir ichon bet ben Bernanern ber fanben. Diefelbe bestand aus zwei Aften. Der erfte fant gleich in ber Geburt ftatt, nach welcher bie Debamme bas Rind babete, mi feierlich ber Waffergottin Chalchinheneje empfahl, baß fie es von 26 Unreinigkeit und allem Unglude reinigen modte. Bei biefer Geter beit sprachen bie Bermandten ihre Gladwunfde aus, und bie Ber fager weiffagten über bas Sdieffal bes Rinbes aus bem Ralenbergnte. Unter noch größern Zeierlichkeiten geschah bas zweite Bab, ju im Preunde, Bermandte, Rinder als ju einem feierlichen Tauffdmans et Tauffuppe eingelaben wurden. Das Rind wurde frierlich im fin herumgetragen, um es gleichsam ben Sansgöttern barguftellen und p empfehlen, abulich wie bieg bei ben Amphibromien ber Griechen, w nach ber Inschrift von Rosette auch in Cappten ber Gebrauch gereit mar. Alebann wurde eine mit Waffer gefallte Wanne in ben bef ftellt, bas Rinb ausgezogen, und von ber Debamme alfo angertte "Dein Rinb, Die Botter Omcteuetli und Omerthuatl, Berren bes & mele, haben bich in biefe ungludliche Welt gefandt; nimm biefes De fer bin, welches bir Leben geben foll." Dann benette fie Dunt, &? und Bruft bes Kinbes, babete gulegt ben gangen Rorper, rich beit Glieber, und fprach: "Bo bift bu Unglad? in welchem Gliebe ftedn't Entferne bich von biefem Rinbe!" Das Rinb murbe barauf in Gebeten to Gottern empfohlen, querft bem Ometenetli und ber Omecibuatl, bam amei Bebeten ben Gottern bes Waffers, in einem fernern allen Gotters, ? lest bem himmel und ber Erbe. Nach Berrichtung noch andrer verschieben Geremonien wurde bas Rind angefleibet, in eine Wiege gelegt, ber &= ber Wiegen, Jacatenetli, und bem Gotte bes Schlafes, Joalteuetti, # pfohlen. Bei biefer Gelegenheit wurde auch bem Rinte ber Mame gegete Wal. Clavig. I, 434 ff. Humb. Monum. 78. 286. 289. Prescott I, 2 Acosta V, 27. Wuttke 266. Bernardino de Sabagun spricht als Auge geuge von biefen Baffertaufen ber Agteten. Das Symbol einer Ite gung burch Maffer, und mithin einer Beihe ift gu naturlich, als 15 man in bemfelben mit altern Spanifden Beiftlichen, benen Breteund Tiebemann beiftimmen, ben Beweis eines frubern driftliden Gu fluffes erbliden burfte. Wafferreinigungen im religiofen Ginne, =

var in Verbindung mit Initiationen finden sich im Heidenthum weit erbreitet.

Bu den Feierlichkeiten, welche bei der zweiten Wassertaufe statt inden, gehört auch die Feuerreinigung, ober Feuertaufe. Sie be= and barin, daß ber Knabe viermal burchs Feuer gezogen wurde. Das euer ist bei allen Naturvölkern ein Symbol der Reinheit, nicht so= ohl weil es wie das Wasser reinigt, als weil es selber die Anschauung er höchsten Reinheit gewährt. Die Sitte des Hindurchziehens durchs euer bei Kleinen, des hindurchspringens bei Großen, des hindurch= eibens bei Heerben war in der alten Welt sehr verbreitet. So hielten 1 die Römer, an den Palilien um sich und Heerden zu schüßen, so tha= n fie, wenn sie von einem Leichenzuge zurückkehrten, um fich zu reinigen. rieselbe Sitte sah noch im fünften Jahrhundert in Sprien Theodoret, Bi= hof zu Chrus. So war es in Deutschland, Frankreich, überhaupt im nörd= chen Europa, auch in Griechenland im Mittelalter gehalten, die Fort= tung einer altheidnischen Sitte, welche auch als solche im 65ten Canon :8 Concils von 680 bezeichnet und verboten wurde. In Ostindien then noch jett die Mütter mit ihren Neugebornen zwischen zwei Feuern indurch. Wir stehen nach solchen Analogien auch im Geringsten nicht n, das im alten Testament erwähnte hindurchgehenlassen für Koloch burchs Feuer — mit den alten Erklärern, Christen sowohl als tabbinen bis Spencer und Carpzow auf bieselbe Sitte zu beziehen, nd nicht mit den Neuern auf die Menschenopfer. Dafür spricht neben er Analogie, zu der wir also hier die Merikanische Sitte beifügen, ich der Ausbruck selbst, welcher am einfachsten auf die alte Erklärung Wenn bagegen die Neuern auf andere Stellen hinweisen, in nweist. enen unzweifelhaft von Kinderopfern die Rede ist, so leugnen wir ja ie lettern bei den Kanaanitern und abgöttischen Hebräern so wenig als t den Merikanern. Es fanden eben beide Sitten statt, sie burfen aber it einander nicht verwechselt werden. Bgl. Clavig. I, 437 nach Botu= ni. Grimm, altbeutsche Mythol. 2te Ausgabe, Bb. I, S. 583 ff. öchreibers Taschenbuch V, 66. 76 ff. Hartung, Religion der Römer I, 5. 199. II, 152. Vossius de idol. II, 168. 199. Movers Religion er Phonizier 328 ff. Sepp Mythologie I, 196.

#### S. 119. Vorstellungen von der Offenbarung ber Gottheit.

Jebe wirkliche und positive Religion besteht in einem wirkliche Verhältniß zur Gottheit, wenn basselbe auch noch so mangelbaft, seine haft und naturbefangen ist, es ist immer ein wirkliches Verhältniß, welchem ber Mensch zu ber sich ihm offenbarenden Gottheit eder zu tagöttlichen Kräften in der Natur der Dinge steht.

Auch nach der Borstellung der Merikanischen Bölker, wie anden Maturvölker, ist die ganze Natur eine Offenbarung der Gottben, we verschledenen Einflüsse und Kräfte der Natur werden als eben so zu Götter aufgesaßt, die also Naturgötter sind. Der Meusch dat necht zu unmittelbare Bewußtsein von der in diesen Kräften wirkenden Perikasteit, wenn auch dieß Bewußtsein durch die Naturbesangenheit der Kogion prismatisch zur Bielheit der Götter gebrochen ist. Es beriedet den Merikanern noch der volle ungestörte Glaube an eine unmatubare Offenbarung der Gottheit in der Natur, der allen Naturvölkstund gwar von Natur, inwohnt. Wenn die Natur im Frühlung matum Leben erwachte, so ist das die Ankunft der Götter, wenn sie December abstirbt, dann stirbt auch der Hauptgott Huisilopadell.

Wenn sich auch in ber Natur bie Götter offenbaren, so find to boch zu sehr in jener befangen, und mit ihr identifiziet, als bak : einer eigentlichen Rosmogonie bie Rebe fein fonnte. Gine felde if die Gottheit viel zu sehr über die Natur, als daß sie bei folder Ut bungeftufe eines noch reinen Beibenthums ober Naturbienfies verfente konnte. Was aus folden alteften Zeiten gewöhnlich ben Damen to Rosmogonien tragt, find Emanationslehren, Anschauungen bet W fprunge ber Dinge und Menfchen aus Raturgeleten, Raturgegentiele und Mothwendigkeiten. Go verhalt es fich mit bem Entsteben ber 🚅 Conneh ober Weltalter, bie burch Elemente besteben und vera Wohl wurde balb Teotl, balb Tezcatlipoca, bald bie Conne als :> fter Gott und felbft als Schöpfer gefaßt, inbem man bie fosmel. Anschauung ber Jahredleitung auf Die Schöpfung und Leitung bes Lie versums übertrug, aber bie Worstellungen von ber Ediopfung tie bei ben Merikanern fehr gurud und entwidelten fich nicht einmal ber poetischen Mannigfaltigkeit, wie bei ben nordischen Rothkauten

Eben fo stoßen wir hier auch noch nicht auf Göttergenealogien. Dergleichen zusammenhängende Systeme successiv sich offenbarender gött= icher Kräfte und Wesen entstehen ober entwickeln sich erst auf einer olgenden Stufe der Religion und Bildung. Die Anfänge bazu find iei den Mexikanern nur schwach. So haben sie ihre Göttermutter, zur Seltenheit stammt einer vom andern ab, Huipilopochtli von der Coat= antana, Quekalcoatl von Tezcatlipoca, dieser ist wieder Bruber Huiki= opochtlis. Aber alles das hängt so wenig unter sich zusammen, daß araus nicht einmal ber Schluß gemacht werben barf, daß Tezcatlipoca in Sohn ber Coatlantana, ober irgend einer Mutter feines Bruders et, es hindert auch nicht, daß Quepalcoatl wenigstens theilweise als in älterer Gott benn sein Vater galt. Die Bezeichnungen Mutter, Bater, Bruder sind als ganz vereinzelte Verwandtschaftsbezeichnungen Haben hinwieder manche Götter ihre Gattinnen, so wird och nichts von ihren Kindern und bergleichen Mythen erzählt. Deß= vegen hat aber die Anschauung der göttlichen Offenbarung nicht ge= itten, da bergleichen Schmuck mehr ber poetischen Ausschmückung und pklischen Zusammenstellung, als der religiösen Weltbetrachtung an= ehört.

Außerdem daß die Götter ihr eigenes Wesen in der Welt offen= aren, so sehr, daß sie mit der Natur geboren werden, leben und sterben, ffendaren sie noch vielfach ihren Willen den Menschen. Und dieß ist ie Offendarung im engern Sinn, nach welcher aber nicht der sittliche Bille sich kund thut in sittlichen Anforderungen, sondern Wohl und Behe verhängen die Götter, und machen dafür Kultusanforderungen. Reiben diese zu lange aus, so offendart sich der göttliche Jorn, durch deschenke wird er befriedigt. Es offendart sich allerdings das Abhän= igkeitsverhältniß, aber auf die naturbefangene Weise der alten Natur= eligion.

Die Vermittler dieser Offenbarung sind die Priester, durch welche ie Gottheit ihren Willen und ihre Gesinnung offenbart, und durch die e zugleich wieder befriedigt wird. Wie letteres durch den Kultus gestieht, ist schon ausgeführt worden. Es ist dieß das Geschäft der driester in allen civilisirten Naturstaaten. Die Entgegennahme der öttlichen Offenbarung ist ihnen aber von den alten Zauberern und zehern als zweites Geschäft zu Theil geworden, welches sie bei den Kexikanern völlig geerbt haben.

Die Art solcher göttlichen Offenbarungen stimmt nun bei ben At turrölkern, wie wir schon bei den Peruanern gesehen haben, nicht w ber Weise ber Zauberer überein, wenigstens in ben wenigsten gala Baufig ist schon in ben Schriften ber Eroberer, und bann ber Spe schen Geistlichen von Drakeln ber Mexikaner bie Rebe. So gat s Orakel in Mexiko, Cholula, Tezcuco, in Cozumel, bei ben 34 Gewöhnlich wird nicht gesagt, welches bie Weise der Did gewesen sei. Die Spanier glaubten so gut an biese Drakel, wie Merikaner, nur stellten sie sich vor, ber Teufel rebe aus ben Gift bilbern zu ben Priestern. Bon ben Orakelpriestern ber Centeetl in berichtet, wenn fie vom Abel und ben Oberpriestern um Rath beim wurden, seien sie auf ben Fersen geseffen, und hatten mit niebergesch genen Augen zugehört. Der Regel nach waren die Orafel mit Opio verbunden, und namentlich find hier, wie bei ben Gelten, Germes und andern Boltern berselben primaren Rulturstufe, bie Götter, tor man Menschenopfer bringt, auch die Orakelgötter. Diese Berkind ber Opfer mit den Orakeln zeigt aber, worin letztere bestanden bila nämlich in dem Betrachten der Opfereingeweide, wie uns bas bi Peruanern begegnete S. 82, und wie es uns aus der Haruspicim altitalischen Völker, ber Hieroscopia ber Griechen und andrer Bit 3. B. ber Mongolen (Wuttke I, 146), ber alten Welt bekannt Bei ben Merikanern aber, bei benen die Orakel mit ben Menike opfern zusammenhingen, muß man, wie so häufig im Heibenthume (12) Burchardts Constantin S. 269. 276), die menschlichen Eingeweite schaut haben. Ueberhaupt wird sich bei ben Mexikanern so gut w sonstwo eine bestimmte religiöse Wissenschaft ober heilige Disciplu dieser Hinsicht gebildet haben mit bestimmten Regeln und Vorschiff Der psychologische Zusammenhang bieser Weissagung mit bem w Schamanenthum zeigt sich aber in ben ekstatischen Zuständen, in wie die Orakel gebenden Merikanischen Priester zu gerathen strebten. 3 selben bestrichen sich nämlich mit einer betäubenden Salbe, die sie F einem Geiste wilder Bewußtlosigkeit ergriff, und in ekstatische Zukit Denn vermittelst dieser Salbe hatten sie Erscheinungen Götter, z. B. Huitilopocitlis, sprachen mit ihnen, und sie entelle ihnen ihre Antworten. So hatten die Celtischen Barden ihren mit schen Kessel, mit bessen Hülfe sie weissagten; die alten Slavischen Pr ster tranken, um sich zum Weissagen zu begeistern, bas Opferblut; imbern und Brukterer weissagten aus den Eingeweiden der Menschensfer und ihrem Blute, namentlich schlachteten die weißgekleideten Priezinnen der Cimbern die Gefangenen über einem gewaltigen Ressel, in n das Blut floß, mit dem man weissagte. Dahin gehört auch die Herenslbe. Die Salbe der Mexikanischen Priester wurde aus betäubenden räutern und giftigen Thieren verfertigt und hieß Nahrung der Götter.

Neben dieser Haruspizin fand aber auch die Beobachtung des Ge=
ngs und Flugs der Vögel statt, Auspizien im engern Sinne. So
r Quehalcoatl ein weissagender Specht ursprünglich, Huihilopochtli
r Kolibri, der als Weissagezott verehrt wurde, Orakel ertheilte, und
m Volke die wichtigsten Besehle, z. B. zur Auswanderung ertheilte.
lie bei den Nordamerikanischen Indianern galt auch bei den Merika=
rn das Geschrei der Eule für unglückbringend. Die Könige leiteten
t selbst die Auspizien, die sich bis tief in die christlichen Zeiten erhiel=
n, wie z. B. in Guatemala.

Im weitern Sinn gehörte zu diesem Auspizienwesen auch noch bie eobachtung der himmelskörper, und das astrologische Merken auf z Ralenberzeichen, Horoscop. Die Zeichenbeuter standen im höchsten nsehen und übten ben größten Ginfluß. Bei allen wichtigen Gelegen= iten wurden die Zeichen der Tage untersucht, bei der Geburt, bei Hei= ithen, Reisen, beim Krieg u. s. w. und aus benselben Glück und Un= uck geweiffagt. Der im Jahr 1790 aufgefundene, und von Gama ib Humboldt erklärte Kalenderstein diente solchen aftrologischen Zwecken. as Buch ber Sonne, Tonalamatl, von welchem Sahagun Auskunft theilt, war ebenfalls ein astrologisches Buch dieser Art. Ausland 1853. 15 b. Romeien, Sonnenfinsternisse und Mondfinsternisse galten auch er wie anberswo für Unglücksboten. In Tezcuco gab es, wie für ibere Wissenschaften, so auch für die Wahrsagung ein besonderes Col= gium ober Akademie. Es sind alles das nur verschiedene Ausbrucks= eisen eines und besselben Schicksalsglaubens, bem bas gesammte Hei= nthum anheimfällt.

Merkwürdig ist der alte Glaube der Azteken an den Untergang res eigenen Reiches, welcher sich auch kurz vor der Ankunft der panier durch Wahrnehmung von mancherlei denselben ankündigenden nglückzeichen aussprach. Man erwartete nämlich, daß Quehalcoatl, ie er es verheißen, einst wiederkommen, und sein Reich erneuern werde. lese Zeit glaubte man nahe bevorstehend im Anfange des sechszehnten

Jahrhunderts, und hielt anfänglich den Cortes für diesen Gott. Im es hatte einmal die Schwester des Königs ein Gesicht gehabt, in welche fie die Männer des Quepalcoatl in einem Schiffe herkommen sah. Ge mal trat der See von Tezcuco ohne äußere Veranlasfung aus scin Ufern; ein andermal brannte ein Thurm des großen Tempels ab, au erschienen brei Kometen, im Osten sah man ein großes Licht am himm in der Luft hörte man Wehklagen, und andres mehr bergleichen erms in den Gemüthern bange Befürchtungen, wie bergleichen in den Rie schen Geschichtschreibern, und in ben driftlichen Chroniken ber rentet nen Jahrhunderte zu lesen sind. Bekannt sind auch die Grwaring ber Perfer und Etrusker vom Untergange ihrer Staaten. Bgl. Digl 39. 208. 251. II, 47. 59. 131. 259. III, 272. IV, 47. Rehfuel & selbst LXI. I, 287. Acosta V, 9. 26. VII, 23. Picard 153. Clarich 173. 252. 268. 307. 322. 330. 381 ff. 387. 435. 464. 488. II, 52 Humboldt Monum. 282. Thomas Gage III, 103 ff. 167. Brestott, 95 ff. 247. 367. 411. 419. 536. 538. II, 134. PRühlenpfordt II, I Ausland 1831. S. 1054. Görres chriftl. Mystif III, A **168.** Wuttke 262. 299 ff. Majer 1812. 84 ff. Ueber andere Völker: D ners II, 83. 520. Schreiber Taschenbuch V, 49 ff. 54. 83. 66 mann III, 86. Tacitus Ann. XIV, 30. Strabo VII, 2 S. 457. 11 mold chron. slav. I, c. 52.

## S. 120. Unsterblichkeitsglaube.

Es ist nicht viel barauf zu geben, wenn von dem wilden Ich der Otomier berichtet wird, daß sie Seelen der Menschen zugleich sondern angenommen hätten, daß die Seelen der Menschen zugleich sonden Körpern stürben. Dergleichen oberstächliche Nachrichten sind und vielen wilden Völkern Amerikas begegnet, aber sie haben sich immerk genauerer Untersuchung als unrichtig, und auf Mißverständniß korhend erwiesen. Es wird bestimmt überliesert, daß alle Völker Weschnichen Es wird bestimmt überliesert, daß alle Völker Weschnichen den allgemeinen menschlichen Glauben an Unsterblichkeit kabt hätten. Clavig. I, 342. Die phantastischen Traumvorstellungs der Wilden von dem Zustande nach dem Tode, die sich auch hier erhiber Wilden von dem Zustande nach dem Tode, die sich auch hier erhi

haben, vermischten sich aber mit denen der höhern Bildungsstufen, entlich mit denen des Anthropomorphismus.

Auch hier entspricht zunächst bem reinen und unmittelbaren Natur= ste, ber Verehrung ber Naturkräfte, namentlich in himmelskörpern Thieren, die Unsterblichkeitsvorstellung der Seelenwanderung. on die Ansicht von einer Wanderung durch die Thiere schließt sich en Glauben an die Unsterblichkeit der Thiere selbst an, der sich ibers bei den Tlaskalteken erhalten hatte. Diejenige Seite der See= anderung aber, die sich an die Himmelskörper hält, läßt die Seelen bem Tobe in die Sonne gelangen. Diese Seite ist einerseits in gebildetern Vorstellungen des Tezkukanischen Königs Nezahuatcojotl dem Streben nach jenem Himmel, wo alles ewig ist, und wohin Verberben dringen kann, von den Wohnungen in der Sonne und Sternen, — in verjungter Form aufgefrischt aus dem altern Ra= Andrerseits hat sie sich in den Unsterblichkeitshoffnungen ienste. larifirt, welche bie Azteken an ihren Nationalgott Huitilopochtli upften. Agl. Clavig. I, 342 ff. A. Humb. Mon. 86. Pres= I, 156.

Die bem Anthropomorphismus entsprechenden Unsterblichkeits=
:ellungen haben wir, inwiefern sie der Urbevölkerung des Majage=
thes angehören, bereits kennen gelernt, und zwar nach ihren beiden
en hin, nach der Lichtseite und nach der Schattenseite. Wir erin=
uns, wie die Lichtseite, die Vorstellung eines glücklichen Paradieses,
an den Wassergott Tlaloc und seine überirdische Wohnung Tla=
1 anschloß. Bei der Schattenseite geschah dasselbe mit Mictlan=
li und Mictlancihuatl, und ihrer Wohnung Mictlan. Diese Vor=
ingen, die sich zum Theil dis Nicaragua vorsanden, sind aber von
Werikanischen Völkerschaften angenommen worden, welche dieselben,
tders die der Schattenseite, noch weiter, und nach ihrer Eigenthüm=
it ausbildeten.

Daher ist es benn zu erklären, daß ber eigentliche Nordische Tobten= Tezcatlipoca, der Gott des Todes und der Unterwelt, keinen wei= Einfluß auf die Entwicklung der Unsterblichkeitsvorstellungen, sofern as Schattenreich betreffen, ausgeübt hat.

Desto mehr wurde aber die Lichtseite von den nordischen Völkern lebendiger Phantasie festgehalten und ausgeschmückt. Schon nach Vorstellung der Chichimeken wohnen ihre Götter Ometeuctli und

Omecibuatl, ober auch Citlalatonak und Citlatlicue, in einer phimmelsstadt, wo Ueberfluß von Vergnügungen herrscht. Die waren eigentlich ursprünglich schon für ben himmel bestimmt, zogen die Erde vor, um sich bier von Dienern bedienen pa Clavig. 1, 347.

Befonbers aber fnupft fich bie aztelifche Lichtfeite ber Un keitevorstellungen an huitilopociti und Teonamiqui an. biefer Begiehung feine Gattin ift. Der Name ber lettern be gottliches Sterben. Als Bott bes Parabicies ober bes himm huigilopochtli auch noch Ochilobus ober huichilobus, Gott bes & Ihm gehören, wie Dbin und seiner Walhalla, bie tapfern Wie einer berfelben farb, murbe er beshalb auch wie biefer Meibet. Namentlich werben biejenigen Krieger, welche in ber ! ober in ber Gefangenschaft ale Menschenopfer ftarben, von pochtlis Gattin, welche bie Tobesgottin bes beiligen Rrieges ben Ort ber Geligen geleitet, wie bie nordischen Balfprien bie ber gefallenen Krieger bem Obin gubringen. Rach Unberen Teona otlatohua, ber Gott bes gewaltsamen Todes, beffen ! es war, bie Geelen berer zu empfangen, bie im Rampfe fielen, man nach ihrer Gefangennehmung opferte. Gein mit Bahnen, Schlangen und einem Tobtentopf verfebenes Bilb bilbet mit be lichen bigarren ber Teonamiqui nur Gine Daffe, fo daß beibe mengehören. Ampère in ber Revue des deux mondes, 1853. S. 89 nach Gama. Der Ort ber Seligkeit ift aber bas Sonn wo bie Kriegshelben, wie es ausbrudlich angegeben wirb, nach ab Ausbruck, wie er sich auch bei ben nordamerikanischen Rothbäute Hebraern, und gewiß noch vielfach wieber findet, zu ben Selb Borzeit versammelt. Die Sonne als Wohnung ber Seligen und Gbeln lernten wir schon bei den Apalachiten, bei den wilben & nern, bei ben Peruauern fennen. Go war's auch in Dtabeiti ge Die im Sonnenhaufe versammelten Merikanischen belben begleite bie Sonne in ihrem Laufe unter Gefängen und Reihentangen, all feiern fie ben Aufgang ber Sonne mit neuen Beluftigungen, u gleiten fie bis in bie Bobe bes Mittags. Dann begegnen ibn Seelen berfenigen Weiber, bie am Rinbergebaren geftorben fint, ebenfalls nach einer feinen Unficht ber Aztefen gu ben Rriegsbel bas Sonnenhaus gelangen. Beibe fegen bann ihre Bergnugung

Sonnenuntergang fort. Aber vier Jahre nachher werben sie theils in Wolken verwandelt, theils in Kolibris, die mitten unter den Blüthen und Gerüchen des Paradieses schwelgen. Zugleich erhalten sie die Freiheit, entweber in bas Parabies zurückzukehren, ober auf ber Erbe zu fingen, und den Saft aus den Blumen zu saugen. Dieser lettere Zug beschränkt ben Anthropomorphismus außerordentlich, indem in bemselben bie alte Naturgrundlage der religiösen Anschauung klar zu Tage bricht. Seelen der dem Himmelsgotte Verfallenen nehmen die Eigenthumlich= keiten bes Tropenhimmels und Himmelsgottes an, indem sie balb als Wölkchen ben Himmel zieren, balb als Kolibris in der Gestalt ihres Sottes selbst bie Bluthen umschwirren, ihren Gott in diesem Geschäfte wieberholend. Auch bei den Hindus fallen Lichtstrahlen und Wolken mit bem Begriff eines Thiers (einer Ruh) zusammen, und zwar ebenfalls in einem Mythus, der die Herrschaft und das Zurückweichen des Som= mers darstellt. Noch häufiger aber finden wir die Vorstellung, die sich an die Seelenwanderung streng anschließt, von schönen Bogeln, in beren Gestalten die Verstorbenen fortlebten. So stellten fich die alten Deutschen und andere Völker die Seelen nach dem Tode als Vögel vor. Dasselbe galt auch für pythagoreische Ansicht. Die Muhamebaner glauben, daß bie Seelen ber Märthrer nach bem Tobe den Leib schöner, gruner Bögel bewohnen, welche sich an den Früchten des Paradieses erlaben. einer noch weniger anthropomorphisch ausgebildeten antiken Naturansicht ließen die Tlaskalteken die vornehmen Verstorbenen in schöne, lieblich fingende Bögel ober vorzügliche Vierfüßler verwandelt werden, während bie geringen Leute Wiesel und Käfer werden. Bgl. Clavig. I, 343. Humboldt Monum. 218. Minutoli 87. Anh. 56. Prescott I, 50 nach Sahagun und Torquemada. Ausland 1831. 1027. 1042. Wuttke 266. Ueber das Bild der Teoyamiqui, das nach Humboldt mit dem Huitilo= pochtlis vereint ist, vgl. Monum. XXX, XXXVII, 15.

Ucber die andern Völker: Knappii Scripta varii argumenti p. 96. J. Grimm, beutsche Mythologic. S. 788. W. Müller, Geschichte und System der altdeutschen Religion. S. 353. Stöber, Neujahrsstollen. S. 55 ff. Zeitschrift für deutsches Alterth. von M. Haupt; Bd. VI, 1. Hft. S. 123. Meiners krit. Geschichte II, 770. Vollmer myth. Lexikon, Art. Barzakh.

## S. 121. Verhältniß der Sittlichkeit gur Beligion.

Mas über bieses Berhältniß früher, besonders bei den Pernaner, im Allgemeinen und für die Grundlage gesagt worden ist, das gilt and hier. Wie die Götter selbst teine sittlichen Wesen sind, ibre Sabr teine sittlichen, so ist auch das Verbältniß zu ihnen kein sittliches es Hause aus, sondern bloß das religiöse im engern Senne bes Bern das Abhängigkeitsverbältniß, und dieses religiöse Gefühl verzweich is in die beiden Seiten der Gefühle bes Dankes und der Aurcht, kein Beziehung auf die Offenbarungen der Gottheit in der Natur.

Da aber anch biese Menschen, befonders seitdem sie in Kultures ten übergingen, bas Verhältniß von Mensch zu Mensch zu einem is lichen zu gestalten strebten, so konnte es burchaus nicht sehlen, daß seine Vestrebungen mit ber Religion in irgend eine Veziehung gest wurden, Staat, Ghe, Verträge erhielten religiöse Sanktion. Aber des Verbindung zwischen Religion und Sittlichkeit war eine bloß äuszu und ging nicht aus dem Wesen der Götter und ihrem Wehlzeisch an der Sittlichkeit hervor.

Ge find aber in Beziehung auf die verschiedenen Entwicklunde epochen ber Merikanischen Bölker auch in sittlicher Hinsicht vier haut zustände zu unterscheiden, der ber Wildbeit, der ber Kultur ber Und völkerung, der ber Tolteken, und endlich der ber Azteken und ber w bern mit ihnen am meisten verwandten Bölker.

Ueber bie Sittlichkeit bieser Wilben gilt basselbe, was sieder über bie östlichen amerikanischen Bolksstämme, und über manche bei ältesten Peruaner gesagt worden ist. Daraus, daß sich manche einzelt Augenden und Laster sinden, die den Kulturvölkern sehlen, ist noch ku Schluß auf die Sittlichkeit zu machen, das Feblen rührt bloß von Urfenntniß her. Von Sittlichkeit ist auf dieser Stufe nicht die Rede, al welcher der Mensch sich nicht mit Freiheit dem Sittengesetze unterordusssondern seweilen den augenblicklichen Trieben der sinnlichen, oder auf seelischen Natur solgt. Auf dieser Stufe sind im Mexikanischen Rade manche Stämme im Norden stehen geblieben, welche segar als Menschr fresser gebratene Kinder mit in den Krieg schleppten. Darin stand dierdings das Zukareich dem Aztetischen voran, daß es solche Walden

überall, wo nicht aufhob, so boch bekämpfte und verdrängte, während die mehr föderalistischen Einrichtungen des Mexikanischen Staates die alten Zustände der verschiedenen Stämme gewähren ließen. So viel fehlte aber daran, daß was der Staat versäumt hatte, durch die Religion gebessert worden wäre, daß vielmehr gewisse Rohheiten, wie die Anthropophagie, gerade durch die Religion und ihre Opfermahlzeiten festgehalten wurden, die doch das gewöhnliche Leben längst aufgegeben batte. Die Anthropophagie war nicht eine Entartung einer alten Sitte mit hoher religiöser Bedeutung, sondern eine alte Unsitte aller Wilden, welche im civilisirten Zustande nur noch durch die Religion festgehalten wurde, an der man nichts zu neuern wagte.

Was die alten Urvölker des Landes betrifft, die wir unter bem Ramen Majas zusammenfaßten, so haben wir gesehen, daß dieselben in bem Besitze einer bedeutenden Rultur gewesen find, von der nur ein Theil später auf die nordischen Ginwanderer übergegangen ift. Aber diese Rultur war in Sittenlosigkeit, Trunksucht, und überall in unnatürliche Laster entartet, die sich nicht selten mit der Religion in Beziehung setzten. Am Panuco fand sich Phallusdienst, und nach Bernal Diaz waren alle Arten der fleischlichen Vermischung beider Geschlechter in erhabener Ar= beit dargestellt. In Nicaragua war zwar im gewöhnlichen Leben die Che und Sitte ziemlich strenge, obschon auch hier öffentliche Buhlbirnen gehal= ten wurden, und die Töchter von den Eltern durften preisgegeben werden. Aber an einem jährlichen Feste war es allen Frauen gestattet, sich jebem beliebigen Manne hinzugeben. Daneben waren biese Bolker ebenfalls grausam und opferten ihre Menschenopfer eben so gut als die nordischen Ginwanderer, hingegen waren sie weniger kräftig und tapfer, weniger ebler und stolzer Gefinnung fähig. Das Verhältniß ber Sittlichkeit zur Religion ist analog dem heidnischen in Vorderasien, und dem Schiwais= mus in Oftindien.

leber die Tolteken herrschen gewöhnlich in sittlicher Beziehung sehr ibeale Ansichten, daß sie sowohl durch strenge Büßungen, als durch Milde der Sitte sich auszeichneten. Die spätern Tolteken unter aztekischer herrschaft ließen sich selber von dergleichen ibealen Ansichten eines goldenen Zeitalters unter der herrschaft ihres Quehalcoatl beherrschen. So viel ist immer sicher, daß die Tolteken mit vieler Neigung und viesem Talent die alte Bildung des Urvolks der Majas sich aneigneten, und zugleich der Rohheit oder Entartung der Sitten entgegentraten,

indem fie die Menfchenopfer beschränften, und bie unnatürlichen Late nicht annahmen. Gie zeigten offenbar mehr fittliches Streben als ante, und zwar in Verbindung mit ber Religion. Alls eine Fortfepurg 🖘 Berjängung besselben find die lyrischen Aufschwunge bes Teztumiften Königs Negahuatcojotl anzuschen, in benen fich ein boberes fittlides So wußtsein regte, und ein Streben nach Freiheit bes Beiftes auffeinen wollte. Aber es konnte bei feiner Bereinzelung nicht freslich gebeben ba im gangen Bolfoleben biefer Bolfer nirgenbe fich großartige Bur gungen zeigten, bie einen Schritt über die Grenzen ber Barbarenfult und bes Maturftaates ermöglicht hatten. Bon aufen aber feblte to fremde Impuld einer humanitatebilbung, welche wie anderewo bie pot fire Stufe zu einer aftiven hatte umwandeln tonnen. Aber nicht co mal von Bugungen barf man bei ben Tolteken und ihrem Urbit Duepalcoatl reben. Solche wurden allerdings eine sittliche Tenden te Religion beurfunden. Was irrthumlicher Weise ben Ramen von Bate gen tragt, find nicht Strafen von fittlich=religiofer Bebeutung, fenten Ausbrude bes Abhangigkeitsgefühls, Opfer ber Weihe negativen G raftere wie bei ben hinbue, aber bei weitem nicht von biefer confeque ten innerlichen Ertobtung. Es ift fcon früher bemerkt worben, id bas norbische, erobernde Bolt ber Tolteken urfprunglich friegerifc ma und erft fpater verweichlichte, ja annahm, fein Gott habe beibe Chm zugehalten, wenn er vom Rriege habe fprechen horen. Immerbin de waren fie für ihre ihnen nachfolgenden nordischen Bruder auch in im licher, wie in einilifirender hinficht von wohlthätigem Ginfluffe.

Die Azteken selbst zeigen in sittlicher Beziehung, wie burch ner bische frische und ungeschwächte Kräfte neues Mark bem entnernt Süben eingegossen wird. Durch diese fortgesetzen nordischen Ginnub derungen hatten die Merikanischen Bölker einen großen Bortheil gezu die Peruanischen, denen ein dem Norden entsprechender Süden entzut Denn das Land im Süden bricht viel zu schnell ab. Die sittliche kobeutung dieser nordischen Ginwanderungen ist aber nicht die einer unt teriellen Bedingung, als die einer Ausbildung auf dem sittlichen Gobiete des Geistes selbst, daher nicht höher anzuschlagen, als etwa bei zenigen in Vorderasien, wo immer wieder nordische kräftige Bölker u bie gesegneten Länder der verweichlichten Bewohner einfallen, bert Rate gründen, einige Menschenalter lang schnell ausblühen, dann in dieselte Verweichlichung verfallen, und basselbe Schicksal erdulden wie in Vorgänger. So war es in den Mexikanischen Kändern den Tolteken gegangen, und wenn wir auch bie Azteken noch in ber ungeschwächten Bluthe ihrer Kraft erblicken, wenn ihre Jugend noch kein höheres Ge= set kannte als ben Gehorsam gegen die vaterländischen Gesetze, wenn Abel und Heer eine selbstständige Unabhängigkeit fühlten, wenn bie Priesterschaft kein höheres Motiv kannte als den Geist ihrer Religion, — so war doch die Höhe des Aztekischen Wesens bereits erreicht, und wenn nicht alle Anzeichen der Analogie täuschen, wäre auch ohne bie Spanier ein rasches Sinken der Thatkraft erfolgt, um so mehr, da die Axteten nach ächter Barbarenart von ber Kultur, die fie von Tolteten, Chichimeten und andern Nachbarn vorfanden, nur so viel sich aneigne= ten als zur Vergrößerung und Oftentation ihrer Macht, und zur Er= höhung ihrer Sinnengenüsse biente. Montezuma II. hatte zu dieser Entnervung, die in genauestem Zusammenhange mit orientalischem Despotismus stand, bereits den Anfang gemacht, und baburch bas Signal gegeben. Denn es ift klar, wie schnell in solchen Fällen bas Beispiel des Regenten Nachahmung findet.

Mithin finden wir im Ganzen trot mancher nicht unwesentlicher Berschiedenheiten viele Uebereinstimmung in der Grundlage des sittlichen Lebens zwischen Azteken und Peruanern. Dahin gehört die Strenge ber Gesetze der Erziehung, die Sorge für Arme und Kranke, und die verhältnismäßig schonende Behandlung der Sklaven. Die Gesetze waren besonders gegen den Diebstahl auch hier streng, und verhängten Sklaverei und häufig Tob als Strafe. Sogar unanständige Reben, bie gegen das Herkommen stießen, wurden mit dem Tode bestraft. Che= brecher wurden mit Steinigung bestraft, besonders Ghebrecherinnen, welche mit Stricken um ben Hals auf ben Richtplatz geführt wurden. Daß aber dabei mehr menschlich rechtliche, als sittlich religiöse Motive wirkten, zeigt die antike Sitte, daß fur Unverheirathete die Hurerei auf keinerlei Weise verboten war. Wenn der Chebrecher allerdings auch eine religiöse Buße zu entrichten hatte, indem er Ohren und Zunge burchstechen, und so mit Blut zu büßen hatte, so war die Sache selbst bekwegen der Gottheit nicht mißfällig. Die Wollüstlinge verehrten einen eigenen Gott, Tlazolteotl, ben Gott ber Liebe, und ein Chebrecher ge= noß die Ehre, in das Kleid dieses Gottes gekleibet zu werben. Wie in Peru war auch hier Vielweiberei und Vermischung in nähern Graden erlaubt. Die momentane Vermählung eines Opferstlaven, der als Gott

behandelt murbe, beweist ebenfalls, bag man bie geschlechtliche Ber mifchung nicht anbers, als wie jebe anbre Befriebigung ber Raturbe burfniffe aufah. Daber find auch bie Orden ber Reufchbeit blog be biefem Standpunfte aus ale Opfer und Baben, etwa wie bas Guita, angufeben. Auf abnliche Beife verhalt es fich mit bem Beraufden Für bie Ingend waren allerbings ftrenge Strafen barauf gefest. Es aber biefelben mehr einen politifden, als einen fittlich religiofen Grunt hatten, geht einerseits aus bem Berauschen bei Jeften berver, auberica aus ber Erlaubniß für altere Leute einen Raufch zu trinfen. See fedgigften Lebensjahr an burfte fich ber Mann betrinfen, bie fic, feitbem fie Großmutter geworben war. Uebrigens genoß auch ber Ins. tenbold bie religiofe Chre, in bas Rleib bes Gottes Tlalor geflote ju werben. Die Ergiehung ber hobern Stanbe mar forgfaltig, fer in ber Bucht, nicht hart, weil naturwüchsig, und lag wie bei bem 🥦 turftaate aller Bolfer in ben Sanben ber Priefter, ba bie Primartulia Wiffenschaft und Runft, nirgenbe aus fich felbft, aus ihrem eigen Beburfniß und Intereffe, fondern aus bem religiofen entftanten 24 Die alteste Runft und Wiffenschaft ift im Dienste ber Religion, 12 von Brieftern gepflegt worben im Dienfte und zu Chren ber Geente wie bas Berber in feinen 3been fo fcon gezeigt hat. Diefe Grieben war auch insofern naturwuchsig und bem aztetischen Beifte entfpreffe als fie menigstens eben fo vielen Fleiß auf die korperliche und tout rifche Ausbilbung verwandte, als auf bie geiftige. 3m Gingelnen berod ten manche treffliche Grundfage, die auch bei gewissen feierlichen & legenheiten ben jungen Leuten, Mabden wie Junglingen, eingeftell murben. Doch find folche Reben, wie fie von Clavigero, Torquemate und andern aufgezeichnet find, erft fpater von befehrten und unbelchte (über lettere vgl. Llorente Las Cafas I, LVIII) Indianern aufgefore ben worben, wobei es nicht anders geschehen konnte, als bag bas bis bie driftliche Lehre geweckte subjektive Bewußtfein mit bem frühern to nifden, und zwar im apologetischen Intereffe, fich vermischte und ibm 🛤 nur Farbe und Ausbrud, fontern auch folde Beweggrunbe und & banken lieb, bie biefer Stufe bes Beibenthums überall fremb fint. D Sittlichkeit beruht hier noch nicht auf einer bewußten Ginzelüberso gung, fonbern auf einem bie Daffe beberrichenden Beifte. Und an infofern ftand bie Aztekische Grziehung auf benselben Grundlagen b Naturstaated, wie bie Pernanische.

Waren aber auch die allgemeine Grundlage und die allgemeine Iturstellung dieselben, so war der Geist der Nationalsittlickeit wieder lfach verschieden bei beiden Völkern. Hier wird nun vor allem vorgehoben die Grausamkeit der Azteken im Gegensatz gegen die inftmuth der Peruaner. Wir haben zwar früher gesehen, daß diese ühmte Sanftmuth auch ihre bebeutenben Einschränkungen hat. ien ist allerdings nicht zu leugnen, daß, wie bei ben Inkas das reben hervortritt, die Menschenopfer zurückzubrängen, die Azteken n so sehr dieselben noch weiter ausbildeten als alle Völker vor ihnen. r können hierin keine sittliche Kraft ber Selbstaufopferung erblicken, n an sich ist das Menschenopfer, wie schon bemerkt, kein freiwilliges. ir sehen allerdings auch nicht in bemselben eine listige Priestererfin= ig, sonbern ben Ausbruck des aztekischen Geistes in seiner religiösen immung. Aber eben bieser Gegensat, in welchem hier bie Religion Menschlichkeit trat, ist unsittlich, und alle Bölker, bei benen bie ime einer selbstständigen Sittlichkeit emporsproßten, oder bei denen Sittlichkeit schon im Prinzip ber Religion lag, haben über ben Geist Unsittlichkeit, der sich in den Menschenopfern kund gab, sich im nersten empört gefühlt. Es ist ein ganz richtiges Bestreben, die religiöse scheinung der Menschenopfer als eine religiöse aufzufassen. Aber zi muß man diese Erscheinung nicht höher anschlagen, als sie von n unbefangenen Geiste ber Menschheit von jeher aufgefaßt wurde, in seinem erwachten sittlichen Bewußtsein bei Griechen und Hebräern religiösem Abscheu gegen dieselben ergriffen wurde. Daß die Az= n selbst diese sittliche Entrüstung nicht begreifen konnten, gerabe ie Thatsache zeigt ben unentwickelten Standpunkt ihrer Sittlichkeit, : nicht nur nicht sittlichen, sondern unsittlichen Geist ihrer Religion. mn aber auch die Azteken hinsichtlich bieser Härte bes menschlichen fühls ben Peruanern nachzusetzen find, — benn wenn fie auch in vern Beziehungen sanft und wohlwollend find, so beweist dieß bei en so wenig als bei andern Menschen gegen bas Vorhandensein bes gentheils, - so barf man boch nicht mit Robertson biese Schatten= e bes aztekischen Charakters übertreiben, welcher bieses Volk grauter macht als die Wilben. Wenn sie mehr Menschen töbteten als e, so rührt das nicht von Verschiebenheit des Charakters, die Wilben en in dunner, die Azteken und ihre Umgebungen in dichter Bevöl-Es findet fich bei ben Azteken keine grausame Sitte, die fich

nicht auch bei ben nordamerikanischen Wilben fante, während jene bit gegen als Kulturvolk Vieles gemilbert haben. So bedienten sie ich keiner vergisteten Pfeile, fraßen als gewöhnliche Nahrung nicht Merschensteisch, und namentlich wußten sie nichts von jenen schrecklichen Martern und Verstümmelungen ber Kriegsgefangenen. Diese waren weitersollichen Nache entzogen, nach Kriegsgebrauch behandelt und gedit, und ihnen nach dem Tode ein seliger Ausenthalt bei bem Kriegsgewaangewiesen.

In bieser lettern Hinsicht haben wir sogar (S. oben S. 40%) in Azteken über die Peruaner gesett. Ihre Unsterdlichkeiteverürlung i freier, und somit näher einer sittlichen Fassung, seber der ben Ocketob, ober auch selbst ein Gekangener, ber ben Opfertob sirbt, gelost bel ben Azteken in das Sonnenhaus, während hingegen diese Weben bei den Peruanern bloß ein Vorrecht der Inkas war, sie mechten zeit haben oder gestorben sein, wie sie wollten. So ist es auch mit kazessischen Ansicht vom weiblichen Geschlechte. Ge ist für dieselbe is bezeichnend, daß nach ihr Frauen, die am Kindergebären sterben. Dieselchen seligen Wohnungen gelangen, wie die Helden, — eine Geststellung des weiblichen Geschlechtes, die sich auch in Ertheilung bes weiblichen Geschlechtes, die sich auch in Ertheilung bestweiblichen Geschlechtes, die sich auch in Ertheilung die sich auch in Ertheilung die sich auch in Ertheilung die si

Auch in anbern Punkten burften bie Agteken nicht blog bie ale bie Wilben in fittlicher Beziehung gu ftellen fein, - benn bieg fe fich eigentlich jebem von felbft verfieben, - fondern auch als bie fe rugner. Wenn bie Freiheit bas Feld ber Gittlichkeit ift, fo int menigstens bas sittliche Telb ber Azteten um fo bober, als bat f ruanische, je mehr es ter Freiheit Raum gestattete. Der Agtetit Despotismus mar freilich auch nech ber eines antifen naturftes mit Oflaverei und tiefer Unterordnung ber unterften Boltoffaffen. De es fehlte jener alle Individualentwicklung einzelner Bolkoftamme & bebenbe Centralismus, bas aztefische Reich ftellte eine bunte Me verschiebener Bolfeeigenthumlichfeiten unb Bilbungeelemente bar, & Runftleben ber Tolteten, bie Biffenfchaft ber Tegfutaner, bestanden tof bes aztelifden Defpotismus auf ihre Beife, Tolteten und Tetende bewahrten ihre eigenen Unfichten und hoffnungen hinfichtlich ber No ichenopfer ben agtekischen Anschauungen gegenüber. Die Berricher #5 ben in verschiebenen Berhaltniffen zu ben anbern Bolfern ibred fet liftischen Reiches. Mit ben einen Staaten war man fo gu fagen "

it Eidgenossen auf gleichem Fuße, über andre herrschten ben Azteken ibutäre Könige, dort wieder hatten sich, auch unter aztekischer Oberscheit, Republiken erhalten, nach welcher Regierungsform früher auch die zteken sich regiert hatten. In verschiedenen Staaten deskelben Reiches rrschten verschiedene Gesetz, die richterliche Gewalt war von der gezzedebenden geschieden. Landeigenthum, Handel, Reichthum begründeten i Manchen eine freiere Stellung, während der allerdings dadurch bglich gemachten Armuth durch priesterliche und abelige Gaben begezet zu werden suchte. Bei dieser Lage der Dinge konnte sich auch jener tschlossene Geist gestalten, der sich in der Geschichte seines Untergangs ch ein ruhmvolles Denkmal gesetzt hat. Und wenn die Tapferkeit oder lannlichkeit die Grundlage wenigstens der antiken Sittlichkeit ist, so schtet ein, warum ein Ganzes in sittlicher Beziehung höher zu stellen, welches die Entwicklung dieser Grundlage begünstigt.

Die Beziehung der Religion zur Sittlichkeit, die Götter und der iltus, sind der Grundlage nach wie die Peruanischen. Die Götter b Naturwesen. Wie schon bemerkt, fehlen jene obscönen Mythen, von nen die Mythologie andrer höher stehender Bölker wimmelt, die von n Dichtern ausgebildet ist. Aber dafür fehlt auch die von den Dichtern b ihrem Anthropomorphismus ausgebildete Humanität mit ihrer fitt= ben Bebeutung. In diesem Anthropomorphismus beginnen die Götter ihrer Liebschaften erst sittliche Wesen, weil menschliche, werden zu Men. Es ist daher durchaus die Ansicht Wuttke's abzuweisen, als ob aztekischen Menschenopfer sittlicher waren, als die Sunden der grie= schen Olympier. Diese Sünden sind Sünden allerdings, aber Sün= t einer boch veredeltern menschlichen Natur, und Homer und seine elt stehen unenblich höher als der Tempel Huitilopochtlis, wie denn ch der in ihm ausgeprägte Anthropomorphismus als ein wirklicher rtschritt im Gegensat zum ältern Pelasgerthum mit seinen Menschen= fern anzusehen ist. Vom Kultus und seinem sittlichen Mangel ist n früher schon Bemerkten noch beizufügen, daß die priesterliche Beichte f bürgerlichen Straferlaß berechnet war, und schon darum der reli= is sittlichen Bebeutung fast völlig entbehrt, weil sie bie Sunde von : Nothwendigkeit und dem Schicksal abhängig macht. Bgl. Diaz I, 157. 159. 163. 191. 207. 252. 263. 276. 278. 301. 309 ff. II, . 27. 62. III, 301. IV, 10. 102. 260 ff. Rehfues IV ff. Benzo 129. rente zu Las Casas LVIII. Peter Martyr 572. 437. Acosta V, 17.

27. 9. Clavigero I, 272. 331 ff. 341 ff. 365. 377. 382. 385. 434. 441. 453 ff. 458. Humboldt Monum. 187. 280. 291. Rol II, 352. Meiners II, 164. Prescott I, 29 ff. 52 ff. 60 ff. 121. 1 478. 502. II, 347. Ausland 1831. S. 1041. 1046 nach Ext Wutte I, 268. 286 ff. Squier Ricaragua 496 ff.

## Register.

55, 59. 53. 91. S. Benus. 4. ige 258. erehrt 311. 19 ff. 243 ff. g. S. Menschen, Thiere. i 273. net 265. 20 ff. 7. 42. 48. 59 ff. 164. 165. 5. 253. 256. 271. 272. 345 ff. **8. 493. 513. 538.** 16. S. Afolhuaner. . 445. ). ue 370. . 238. 239. Amerikanischer A. 5. non 135. S. Curacas. S. Vater. 379. 479. 492. **49**5. 502. 517. Blut. 327. 421. 481 ff. 524. 482. 19. ١. nd Veneratio 339. seiht 493. S. Mais. **5.** 49. 455.

anische 521. 534.

481 ff. 508, 514.

Afrika 359. Agathodamon 612. Agdistis 609. Agotton, Geister und Bauberer 71. 77. Agottsinachen 78. Agristows, Agresbur 142. Aguada 422. Aguar 119. Aguatolco 499. Aguiar 487. Ah eene 72. Ahuizotl 535. Aillacos 398. Aimbores 242, Aimores 241. Aitiologische (ätiologische) Mythen 396. 433. 518. Akademie in Tezcuco 427. Afamboyé 207. Atasas 338. Atolhuaner 456. 500. 526. Alacri 211. Alarcon 30. Alexandrien 363. Algoriths 55. 64. 67. 79. 80. 91. 103. 105. 111. 119. 143; überhaupt im ganzen ersten Abschnitt. Allca Vica 314. Augemeine Beitung 37 u. o. Alligatoren 483. Allighevi 47. 161. 196. 197. Allpater 105. Aloe 538. Altar 211 ff. 380. 464 u. o. Alte, bie nie stirbt, 149.

Alte Leute getobtet 137. 165. 243.

Mitereftufen, Getter fur 572.

Amajauna 179.

Amalivaca 225. 226. 228.

Amalthee 466.

Amaguemecan 525.

Amautae 356. 357.

Amazonenfteine 262.

Ambarce 242.

Amei malghen 260.

Umeifen in Dabden verwandelt 180.

Ameritance Urfprung 3 ff. 336 ff.

Umimitt 575.

Mupere 463. 561.

An 261.

Unaconta 258.

Unahnat 453. 486. 489. 513. 522.

Unabuariafen. G. Rabuatlafen.

Mualegien 9 ff.

Mucile 593.

Unbeuagni 102, 106, 119.

Andree, Dr. Rarl, 37. 101. 240. 451.

532 n. s.

Unguera 251.

Anfunft ber Gotter 603.

Unthrepemorphismus 12. 95, 96 ff. 126 ff. 129. 133. 138., 209 ff. 263. 437. 471. 488. 505. 659. 669. cpflifcher

Anthropomorph. 602.

Anthropophagie 85. 141 ff. 144. 193. 202. 213. 242 ff. 245 ff. 282 ff. 289. 304. 418. 478. 617. 628. S. Kannis

Anthr. ber Götter. S. Lampprismus.

Antillen, große, 153 ff. 197. 489.

Dr. 11214 - D. 11 - ... 0.00

Antififche Bubianer. 337.

Muten, St., 141.

Apachecta 39.

balen.

Apalachiten 57, 58, 63, 66, 69, 70, 113, 117, 140, 196,

Aphredite 315. 320.

Apiacas 245.

Apecatequil 327.

Apriaucue 260.

Apeinte 390.

Apello 305, 520, 623 ff.

Aranfa 309.

Mrari 242.

Araufaner, Arauces, Azaucas 64. 225 245 ff. 359.

Arbeit, ihre Bedeutung für bie Latuntes eines Bolles 15. 348 ff.

Arcanfas, Artanfas, Atafas 338. 606.

Acheologia americana 36. 37.

Areita, Areitos 167. 185.

Arendiepann 78.

Arcefowl, Arcefovy, Aricofoj 103, 114,

Arifarras 129. 134.

Artabier 425 ff.

Arnava. G. Biracoca.

Arneld Chriftoph 32. 158. 190. 237.

Arriaga 300.

Arroute 163.

Arnacas, Aronafas, Arancas 199. 424

Agneltunft, Gotter ber, 575.

Afagotter 330.

Miche verebrt 209. 262. 393, 419,

Affien, Ginfluffe von ba auf Amerita 4.\$ 337. 359. 429. 466. 643.

Anal 37. 191.

Milenier 147.

Miffiniboins 120, 137,

Mitarte. 330.

Aftrologie 482. 524. 657.

Aftronomie 204. 524. 547. 6. 60

Aftrenomifche Dothen 57.

Ata 255.

Atacopas 147.

Migentific 111. 140. 149 ff.

Ataguju 328. 382. 393.

Mlabauta 106, 107.

Atahocan 103, 105, 111, 122

a 244.

515.

466.

25.

**32. 482.** 

**)**5.

514.

math 273.

3.

178. 230.

7.

ialeb 37.

ii 482.

8. 561.

5.

tonigliche, von Beru 342.

ng 401 ff. S. Unsterblichkeit.

ir Runde ungebildeter Bölker 191.

ies 121. helle A. 280.

r, Buden ber, 397.

monch, ber ungenannte 297.

261.

Beitschrift, 37. 191. 451.

657.

145. S. Sütseeinseln.

78.

) Topa 308 ff. 311.

l Topa, ober Cacha 308 ff. 311.

co Topa, oder Aparmango 308 ff.

: Topa 308 ff.

397.

lgnian, Ananga, Anaka, Achanga

16.

Anmares 315. 327. 343.

92.

o 526. 527.

er Tenucher 453, 456. 457.

2. 500. 518. 526. 530 ff. 664.

itaner.

Aztecatl 531.

Aztlan 531.

**B**aal 330. 610.

Bäche 56.

Bar 61. 108. 123. 124. 131. 367.

482.

Bar, bas Gestirn, 54. 256. 284.

Barte ber Ameritaner 317. 337. 423.

428 ff. 580.

Bätylien 372.

Bagoier 215.

Balboa 297.

Baratère 554.

Barbaren 14 ff. 537. 547.

Barcia 156.

Barlæus 237.

Barlett 532.

Basler Merikanisches Rabinet 172. 463.

493. 571. 576. 581.

Basler Missionsmagazin 45.

Battalanber 145. 148.

Baubenkmäler 457. 461. S. Tempel, Pp-

ramiben, Monumente.

Bauern. S. Landleute, Aderban.

Baum im Kultus und Mythus 59. 107.

109. 124 ff. 180. 264 ff. 272. 282.

494.

Baumeister, b. h. Tolteten 524. Xelhua

518.

Baumgarten. S. Jakob 33. 158. 190.

238. 301.

Baumrinde 551.

Baumwolle 166. 205. 245. 347. 431.

455. 494. 551.

Bayagulos 69.

Beamtenverwaltung 350. 540.

Begrabnisplat ber Rabowessier 141.

Beichte 411 ff. 669.

Bellona 479.

Benare 195.

Benzoni 157.

Beraufdung. G. Raufd.

Werge im Rultus und Muthus 327, 502. 503, 506, 571.

Bergefde 125.

Berghaus 40, 191.

Bernal Dlag 443 ff.

Bernalbes 157, 158.

Beroa 425.

Bertha 603.

Bertram, William, 35. 100.

Bertuch 239.

Befchentungen bee Bolle, religiofe, 391.

Befchneibung 285. 479. 640.

Betrug beim Janbermefen, immlefern? 80 182. 278.

Bettler 405, 540.

Beutelthier, Beutelrape 62. 69. 123.

Dewußtlofe Buftanbe 79, 182, 277, 656.

Biber 113. 123.

Bienen 603,

Blet 190.

Bilbervienft, Bilbneret 95. 97 ff. 172. 184. 210. 232. 248. 263. 351. 371. 642 ff. S. Blaftit.

Bilberichrift 43. G. Diereglophen.

Binthaitell 177. 184.

Bifamratte 113.

Bifong 61. G. Rub.

Blattern find Glotter 259.

Blaue Farbe 604.

Blid, bofer, 650.

Bitt 56, 120, 121, 328, 370, 421,

Blumen 122, 184, 185, 568, 570, 575, 625.

Blut trinten 146, 147, 176, 243, 656. Samppriemus.

Blut opfern 212. 231. 255. 393. 479. 480. 489. 495. 574. 582. 604. 631. 639.

Blut rigen 143.

Blut loffen. G. Mberlaffen.

Blut beftreichen 376, 379, 496, 503, 517, 579, 631, 637,

Bat im Prot. E. Brot, Opiettud's. Mais, Götterbild.

Plut mit, gefdricbene Giefepe 527.

Plutregen 396.

Bluttl ranen 325.

Böttger, W. G. 30.

Begen und Pfeete (als Ermbel) 50%.

Bogota 421 ff.

Bofre, Bojen, Blaces 195. 215, 232.

Dellacrt 335.

Berte, be la, 190.

Botofuben 241 ff.

Petichita 423 ff. 434,

Beturint 162, 447 ff.

Bourroomidov 551. 467.

Brabfort 460.

Brahma, Brama 515. 608.

Prantopfer 375. G. Opfer.

Brandopferaltar 644.

Brafilten und Brafiltaner 64. 163. 20

Braffeur be Bourb. 448, 460, 457, 311

Branfchweig. 3. Dan. 191, 451.

Brebenf 33.

Brechen, Erbrechen, ale Combel 185.

Brennfpiegel, Doblfpiegel 368, 375. 39

Breton 190.

Briftof 196.

Bromme 37.

Broffes, be, 33. 76.

Brot 164. 347. heiliges Bret mit Am

fcenblut 379. 388. 391, 393.

Brot vom himmel 608. S. Opfinder-

Brufterer 657.

Bruber, bie vier erften. G. Bier.

" bie greet erften , einer erichten is andern, 111. 150,

Bruden 348. 543. S. Unfterblichten. Bro, be, 145. 157. 236. 2981, Ebouard, 192.

ben Beißen bei ber Schöpfung geen. 114.

aben fehlten in Amerika 357. S. reglyphen.

**\$** 66.

iemus 9. 316. 336 ff. 480. 648. ius Catalonus 157.

. S. Biseng, Ruh, Rinb.

haut. S. Kuhhaut.

1 447.

ce, Butice, Bohitos, Boitios 181.

envorstellungen 352. 357. 546.

! 460.

:hesch 136.

elade 594.

eister 251.

nann 451.

mente 450.

ngen 130. 664. S. Initiationen,

ten, Selbstverstummelungen.

: 215.

za. S. Vaca.

en 199.

ra 459. 487.

494.

bohnen als Gelb 455.

)06 243.

uat 494.

opapismus 361.

er 106.

**Salli** 192.

ernien uub Californier 30. 53. 59.

63. 77. 100. 106. 107. 119. 134.

7. 139. 140. 147. 218.

canintianer 243. 261.

rgo, Diego Magnoz 445.

ruru 271.

rtle 529. 574.

ŋ 393.

fi 420.

steia 181.

Campeche 579.

Canchas 398.

Caocha 257.

Capac Raymi 392.

Carabisce 199.

Caracari, Caracara 257. 268. 595.

Caramis 205.

Cari 200. 244.

Carib, Caribi, Carini, Carios, Carina, Caniba 192. 199. S. Karaiben, Kan-

nibalen.

Caripunas, Caripuras 200. 244.

Caru, Carus 269. 286.

Tasas, Las, 156. 157. 158. 164. 444.

Casas grandes 48. 60. 531 ff.

Cassave 211.

Castaneda 30. 145.

Castellance 422.

Caftelnau 240.

Castillo, Christoval de, 449.

Castor und Pollur 578.

Catequil, Catequilla 327. 369.

Catherwood 461.

**Catlin** 38. 99. 100.

Catuilla 328.

Caucu 391.

Caullam 372.

Caviucoc 397.

Canman 210.

Cappora 260.

Cazibaragua 179.

Caziten 165 ff.

Cetern, weiße, 150.

Cehuterah 262.

Celten 4, 395. 476. 630. 656. u. o.

Cemis S. Bemes.

Cempoalla 474. 538.

Cennier 147.

Centcetl 491 ff. 567. 572.

Centralamerita 194. 205. 359. bes. 452 ff.

Centralisation in Peru 346 ff. 354. 405.

Cenzontotochtli 570.

Gerezeba 461.

Gervantes 446.

Chaco 245.

Chair, Paul, 302.

Chaftawas 105.

Chalcefer 526.

Chalchibuites 486. 584.

Chalchencueje, Chalchthultllene 508. 515. 530. 652.

Chalco 526. 615.

Champlain 31.

Charleville 147.

Charteveir 33. 145. 158. 159. 238 ff.

Chaeca 364.

Chaelem 35 145.

Chasquis 948.

Chateaubriand 36.

Chemens, Chemis, Chempn. S. Bemes.

Cheppenih 71.

Cheretejen 114. 594.

Chia 423.

Chiapa 194, 455, 532.

Chica 347.

Cicafprace 422.

Cichen 3ha 467.

Chichimeten 456, 477, 500, 525, 529, 532,

Chichimematl 574.

Chicomegtec 525. 596.

Chicomogtotl 517. 518.

Chill, Chile 359. 343.

Chiqi 570.

Chimalpain 448.

Chimanitu 108, 110.

Chimalpopoca cober 511.

Chimus, Chimes 317, 319, 320, 321,

Chin 469.

Chincha Camac 328.

Chinchas, Chingas 328. 366.

Chinefen 4. 185, 396, 466, 497, 611. 612, 625,

Chingana 322 ff.

Chipempans 55. 63. 121. 151.

Cheppewas, Chippeways, Obichibwas, Ischpewaler, Sauteurs 66. 71. 103. 118. 117. 118. 126. 128. 129. 134. 137. 151.

Chlouinan 503.

Chiquitos 243. .

Chiriguanos 243, 269.

Chocolate, Chocolatt 538 ff.

Choctace 58.

Chelula, Chelolan 456, 457, 508, 516, 518, 522, 578, 656,

Choluletaner 454.

Choun. G. Biracoca.

Cherotegas 436.

Chriften, Ableitung bes Amerikanifden &d. tus von, 100. 497. S. Thomas.

Christepal. S. Caftillo.

Chrombilbere. G. Turlerfee.

Chronologie, Merifanifche, 521 ff.

Pernanifde 340 ff. E. C.

fdidte, Bablen.

Chucantu 382.

Chupas 71.

Chuquilla 328.

Churfurften 539.

Charianti 390.

Churultetal 458.

Clagot 496.

Cibela 48, 496, 499, 500.

Gieja 297.

Cibua Rapmi 389. 391 ff.

Cibuacohuatt 484. 494. 508. 514.

Cimbern 657,

Cepatil 515, 518.

Gitlalatonat 162, 475, 508, 512, 604

Cutali 475.

Citialicue 475. 517. 660.

Onit 477.

Citoc Raymi 398.

Clavigere 448. 538.

Clinton be Bitt 37.

epantli 485.

epec 485. 601.

1 484.

lantana 484. 567. 575.

licue 484. 508. 567. 601.

ocealce 579, 585.

culo 259.

347. 367. 397.

mamas 367.

imier 137.

Ican 585.

me 585.

nat 648. 376.

unnas 266.

chiqui 57. 196.

**Uudo** 454.

bba 182.

atlicue 485.

tn 145.

uacan 515. 526.

uaner 526. 597 ff.

uas 526.

16 308. 312. 315. 366. 368.

mbus, Christoph, 155. 157. 158. C.

rdinand 155. 158.

mbus-Indianer 153 ff

anches 55. 58. 88.

1ruru 259.

S. Biracocha.

pas 372. 387.

or 327. 367.

or Urco 307.

uistabores. S. Groberer.

ici. S. Viracoca.

145. 633.

n 462. 464. 482 ff.

a. S. Zurita.

abo, Franc. Belasquez be, 30. 48.

abos 251. 261. 271. 283. 287.

**hot** 172.

eal 237.

:6 443.

Costa rica 454.

Cotcitepec 577. 582.

Corcor 512. 515 ff. 568.

Copa 355. 388.

Cozumel 496. 499. 656.

Creeks, Cribs 42. 120. 128.

Creur, bu, 31.

Crevecoeur 38.

Cristecoom 106.

Crows 106. 133. 137.

Cuculcan 585.

Cubruagni, Cubouagni 102. 106.

Cuelap 335.

Cuian Carant 398.

Cuitlalteten 453.

Culebra 487.

Culquacar 599.

Culiacan 147.

Cumongo 106. 134.

Cunbinamarca 421 ff. 437. 576.

Cunha, da, 237.

Cupai 140. 320.

Cupan pa Huacin 403.

Curaças 327. 349. 350. 391. 393 u. o.

Curumon, Courumon, Kurumon, Koru-

mon 220 ff. 226 ff.

Curupira, Curupari 272.

Cushipatos 386.

Cuycha 364.

Cupricae 398.

Cuzco 304. 307 ff. 323 ff. 339. 354.

Borintaisches Reich in Cuzco 344 ff.

Coffen 433. 510 ff.

Cypreffen 494

Dabaiba 421.

Dachs 131,

Dacotas, Radowessier, Siour 42. 68. 74.

82. 105.

Dagon 515.

Dattylen 78.

Danae 497. 609.

Darien 199.

December 605.

Delawaren 42. 50. 78. 116. 121. 129, überall im erften Abichnitt.

Demeter 611. 59. G. Blinta, Centcotl.

Demiphan 532.

Denie 239.

Denfmale. G. Monumente, Baubenfmaler.

Dercete, Atargatis 515.

Deutalien 229, 515, 517.

Deutsche 4, 653, 656, 661, D. Schriftsteller 34, 36 ff. 39, 422, 450 ff.

Dews, Dewas 209.

Diebe getobtet 165, 204, 406, 665,

Digniten 255 ff. 280.

Dienpfos 122, 605, 607, 624,

Dios 473.

Debrigheser 238.

Dolores 460, 464,

Demingo 158 ff. 164, 167 u. c.

Demintque 198.

Dond, Abrian pan ber, 32.

Denner 56, 120 ff. 248, 270, 327, 328, 421, 496.

Donnerfteine 373.

Dorachos 417 ff.

Drachenfagen 428. G. Golangen.

Drama. G. Buhnenporftellungen.

Drei Scheiter beim heiligen Feuer, 69. Drei Gotter vereint 264. 321. 328. 390. 496. Drei erfte Geschwisterpaare 308 ff. 312. Drei Schöpfungbeier 327. Drei Felsen 327. 371. Drei Riesentropreffen 494. Drei Götternamen für einen Gott 328. 423. Auferftehung nach brei Tagen. 229

Dreigehn Gotter 506.

Dresbner hieroglypbenhanbidgrift 467, 498.

Dualtsmus 72, 151, 206 ff. 260, 265.

Duben 37, 101.

Dament 35, 145,

Dupair 450, 459.

Dupuis 34.

Darre 501, 603, 616, 618.

Grafdote 503.

Gegeirt 217.

Ggopter 4. 303, 402, 425, 434, 464, 497, 501, 510, 511, 584, 594 610

611, 643, 645, 646, 652,

Ebebrecher 665.

Cheratt, 503.

Checatonatiuh 513.

Checatoteutin 303. 569.

Chemeiber geraubt 284.

Ebsida Bahabbijd 133.

Gt 327.

Etdbornden 124. 131. 132.

Ettechje 275.

Grigeweibe. G. Dpferichau.

Ginichaltungen. G. Intercalationen.

Einweibungen 143, 216, 232, 278, 284, 602, S. Blut.

Gifen nicht bei ben Urvöltern Amer. 351.

Gisschlöffer 132.

Etitafen. G. Bewußtlofe Buftanbe.

Elborabo 432.

Giel 273.

(Flemente 54, 125, 175, 258, 367 f. 491 ff. 510 ff. 567, 358,

Glennthter 47. 132.

Elternmerb 137. G. Alte Beute.

Emery 532.

Empfängnif ohne Mann 60, 255, 601.

Gnareer 246.

Entatapavat 63.

Engeradmung 242.

Englander faffen fogar Pofto im Mucht

Englische Schriftfieller 32. 34. 158. 191 238. 240. 447. 450.

Enriques Don Martino 443.

Gphefinifde Getten 497.

Gpileguanita 172.

Gplicher Sagenfreis von Manabeile 97.

Erbarmen ber Götter 622.

Erbricht 432.

Grebeben 61. 122. 221. 268. 504. 513.

Erte, por ber Sonne 314. E. per ber Sonne bewohnt 314. 477. G. vor bem Ment 219. 229. 314. 422 ff. Mutter ber Menschen 56. 110. 117. 125. 221. 369. 494. S. Menschen, Bohlen, Centeoil. E. gibt bas Rotbige vou selbst 166. 580. E. ist eine Insel 122. G. Mutter ber Thiere. 121. Geift

Gregottin und Mondgöttin verschmolzen 178. Erdhügel 46. 162.

ber Erbe 92. 175. S. Glemente. Belt-

Erdpistazie 269.

Ernährung, Bebeutung ber Art berselben für ben Rulturgrad eines Bolfes. 15.

Eroberer als Schriftsteller 295. 442.

Groberer, ber unbefannte, 444.

Erster Menich. S. Menich.

alter ber Erbe 513.

Erstgeburt 212. 214. 335. 58. 377.

Erstlinge 211. 374 ff. 626.

Erscheinungen der Tobten 287 u. c. Unsterblichkeit, Gespensterfurcht, Mefromantie, Geisterglaube.

Grziehung 666.

Eschatologische Vorstellungen. 396. 481. 511 ff. 519 ff.

Eschewege 239.

Estennanne 138.

Gesimos 51. 115. 116, 149.

Essener 166.

Estedee = ecfa 105.

Efthen 608.

Etruster 4. 594.

Eubemerismus 73. 136. 325. 329 ff. 435. 480. 486 ff. 488. 580 ff. 608.

Gule 61. 121. 134. 176. 276. 573.

Guram 178.

Guropäer find Götter 472. E. sint bose Geister 207.

Evocati Dii 339. 646.

Ertreme Wefühle im Naturzustand 253 ff. 283.

Mabier 305.

Fadeln 613.

Factelzug 392.

Fahnen 353. 594.

Falkner 238. 239.

Fall bes Menschen. 256. 269. 270. 320.

Famin 192. 239. 423.

Farben, ihre Bedeutung 358.

Fasten 82. 132. 181. 214. 285. 376. 393. 433. 495. 502. 651.

Faunus 330.

Fechterspiel 501. 634.

Federbusch 604. 608.

Feberumalerei 545.

Kriérváry 498.

Kelbfrüchte, Göttin ber, 62. S. Lebensbes burfniffe.

Felsen 104. 128. S. Steine.

Felsengebirgsindianer 129.

Felsentempel 382. S. Söhlentempel.

Ferdinand V. 193.

Fernandez Diego Palentino 296.

Feste 69 ff. 86. 185. 213. 232. 263. 282. 388 ff. 433 ff. 492. 501. 506. 519 ff. 602 ff. 616. 646 ff.

Fetische und Fetischismus 51. 74 ff. 170 ff. 209. 262. 419. 506. 571 ff. u. o. S. Guacas. F. befördert ben Bilberdienst 96. Unehrerbietige Behandlung ber F. 85. 275 ff. 281. F. an bie Stirne gebunden 183.

Fetischmachen 370.

Fetisso 75.

Feubalherrschaft 535.

Feuer und Feuerfest 54. 69. 125. 259. 320. 368. 888. 504. 507. 512. 519. 568. 626. 653. S. Elemente.

Feuer Stammvater ber Indianer 92. Das nitu bes F. 92. 271. 320. F. rom bos fen Geifte gefürchtet 273. Weltunters gang burch bas F. 268. 511 ff. 519 ff. Weltalter bes F. 513. Feuer vom Stmsmel 516. Feuer gehört jum Menschen 597.

Feuerebrunft 658.

Feuerftein 558. 584.

Feuertaufe 653.

Figuerea 193.

Bifche 179, 132, 133, 229, 365 ff. 258, 614.

Bifchgotter 320. 515.

Fifchotter 123.

Flaminges 531.

Flebermans 207.

Floten 385. G. Dufit.

Flora 802.

Floriba und Floribaner 29, 57, 62, 69, 70, 98, 107, 117, 119, 122, 142, 143, 147, 151, 161, 196, 197, 499, Fluß ber Unterwelt, S. Unsterblichfeit.

Fluffe und Ranale vereirt 56. 259, 282. 327. 366. 368.

Fluthsagen 107. 109. 112 ff. 123. 128. 133. 178 ff. 228. 229. 267. 308. 312. 423. 427. 458. 487. 489. 511. 515. 614.

Fomagata 435.

Fomagazbab 437. 480. 507.

Forfter 145.

Franten 209, 632.

Franklin 35.

Frangofen unterfagen ben Indianern bie Anthropophagie 147.

Frangof. Schriftfieller 30. 32. 158. 169. 302. 423 u. o.

Frau, alte, eine Schlangengottheit 483. G. Beib, Schlangenfrau.

Frauen mit ihren Mannern begraben 165. 174. 401. 412. 420.

Freiheit in ihrem Berhaltniß gur Ruftur rober Bolter 347 ff. 407 ff. 668.

Freres 242.

Frena 603.

Friebenefreng 500.

Briebeneliche 580.

Friedenspfelfe 44. 58. 117. 128. S. T. bat, Zabatpfelfen.

Grieg 603.

Froide 483.

Fruchtbarleit 175. 274. 277. n. c.

Früchte. S. Lebeneber ürfniffe.

Frühling 604.

Buche 256. 270. 320. 367.

Buchstnbianer 69.

Fuentes 454.

Fünfzehn Eprachen 517.

Fungha, Rio Begeta 423.

Furcht, religiofe, 63. 171. 214. 231. 260 u. o.

Fußstapfen in Felfen 272. G. Themit.

Galibi 192 ff.

Ballasherben 250.

Wallatin 460, 533.

Gama 449.

Gamberville 237.

Ganbave 236, 240.

Gans 124.

Garcilaffo be la Bega 29. 299.

Garondia 119.

Gebeine ber Sobten 179. 209, 419. 5. Rnochen.

Bebertenfprache 137. 168.

Orbet 92, 121, 123, 214, 281, 28, 501, 620, 641.

Geburt Bottes 601. 607. S. Gott.

Geburtebelfer 173. 175. 221.

Gefangene aufgefüttert 245. S. Rrugty fangene, Gtlaven.

Gefer 144. 257. 327. 515.

Geifter und Geifterglaube 51. 70 f. 80 i. 104. 170 ff. 206 ff. 259 ff. 571 i. S. Dualismus, Gefchlecht, Orrjet Ich

Bose Geifter 72. 78. 140. 208. 209.

223. Oberfter bofer Geift 109. 140.

150. 151. 272 ff. fürchtet bas Feuer

273. erscheint als Seuche, Sumpf u. bgl. 275.

Geistererscheinungen 172. S. Gespenster: furcht, Zauberei, Refremantie.

Beißelung 617.

Gest 455. 541.

Belübte 641.

Gemälte 356. 545. 555. S. Febermalerei, Hieroglyphen, Landlarten.

Gemelli 447.

Øen 260.

Benealogicen ber Götter 655.

Gerechtigfeit, antile, 165 ff.

Bericht, gottliches, 621.

Geropari 272.

Gerftader 39.

Gefang 92. 122. 184. 284. 384. 390. 545. 641. 649. S. Lieber.

Geschichte 340. 356. 466. 521. 527. 547. 647.

Geschichte von Amerika. S. Baumgarten.
" von Galisornien. S. Abelung.

Gesetze mit Blut geschrieben 527.

Gesetmäßigkeit ber religiösen Ausbrucke: weise 10.

Geficht, zweites, 398.

Geschlicht, verschiedenes, ter Geister 209. 260.

Geschwister verheirathet 267. 306. 310. 324 ff.

Geschwister bezeichnen parallele Gegensatze 607. S. Genealogieen.

Sespensterfurcht 72. 84. 215. 253. 372. Sespensterthiere 74. 257.

Sestirne 52. 57. 62. 63. 175 ff. 204. 220. 256. 289. 314. 364. 395. 421. 459. 480.

Gefundheit, Gott ber, 335. 590.

Sewerbeleute 351. 540. 647.

Dewitter 215. 261.

Gewolbe. G. Spigbogen.

Gez 284.

Gezha Maneto 105.

Gichttannetewit 105. 107.

Wift an ben Waffen 202. 243. 280. 418.

Gistmischer 82.

**Willi** 191.

Gitschi Mancho 105.

Glabiatorenfampfe S. Fechterspiele.

Glaube. Seine Rraft 224.

Glaubwurdigkeit alterer Berichte 190.

Gnostische Ansichten 135. 136.

Goasacoalco 579.

Gelt 363. 373.

Golbenes Zeitalter 160. 527. 577.

Golbschmiete, Golbarbeiten 374. 431. 575.

Goldverhaltnisse 48.

Gomara 298, 423, 443.

Gorgonen 486.

Göschenenalp 428.

(Yott, burch ben geopferten Menschen bars gestellt. S. Gefangene, Kriegsgefangene, Stlaven, Menschenopfer. — Durch Priesster 649. G. geboren 601. 607. G. versspeist 599 ff. 603. 605 ff. 633. 640. G. stirbt 605. 618.

Götterbild aus Teig und Saamen 640. S. Mais.

Göttersprache. S. Sprachen. Göttertriaben.

S. Drei. Götter Anfunft 603. 618

Göttliche Abstammung ber Herrscher 305. Glöbe, J. A. E. 145.

Grab bes Großen Geiftes 123.

Gradivus 610.

Gregg 39.

Griechen und griechische Ansichten 305. 320. 372. 374. 375. 385. 458. 508. 547 ff. 594. 607. 652. 653. 669. u. o.

Grens 242.

Grönländer 77. 104. 115. 116. 136. 207. 218. 607.

Grynäische Sammlung 157. Guaapapp, Guapiachia 134... Guacarapita 178. Guacarimachi 399. Guacaropi 178. Guacas 370 ff. 376. Guachecval 372. Guacigui, Huacigui 364. Guadeloupe 194. 210. Gualichu 265. 282. Guamachuco 372. Guamoanocan 178. 230. Guanabba 172. **Guano** 347. Guarani 244 ff. Guararita, Guaracarita 230. Ouaregua 418. 469. Guarini, Guaroni 192. Guasacualco 579. Guatemala 359. 454 ff. Guatiass 159. 193. Guatos 319. Guatulco 499. Guayanas 245.

Guapara: Tunny 265.

Guancuras 258. 265. 268. 288.

Saaropfer 374. 389. Hacaricue 398. **Hachus** 398. Sacienda bei Urmal 348. Sahn, welscher, 61. 121. Paifisch 366. Hailly 384. Saine, heilige, 185. 312. Halbfultur 245. S. Kultur. Haller, Albrecht, über bie Pa nen. 166. Hamampascha 138. 139. Hammel, schwarzer, 400. Hanadanta 106. Band, rothe, 43. 475. Sanbel 165. 204. 431. 45 Bandschriften 552 ff. Pantwerfer, S. Gewerbeleut Haneneu 106. Harafocanentafton 105. 116 Haravicus 357. Harrison 117. haruspicina. S. Opfericau. Sase 61. Base, ber große, 105. 122. Baus, golbenes, 47. Maniti :Neo 106.

ia, Hawonio 106.

S. Domingo.

32. 145. 237. 300.

: 34.

r. S. Ifraeliten.

503.

oc 397.

, ihre Empfänglichkeit für einige aussehungen bes Christenthums vor ahme besselben 101. 147 ff. 203.

tt 335. 590.

iuter 278.

305.

sin 31. 145.

ftes 320.

329.

it 511.

es, Beracles 305. 427 ff. 604. 606.

, 629. u. o.

34. 449.

3 423.

gische (grynaische) Sammlung 157.

: 73. 477. 517. 575.

bes Lebens 106. 107. 108. 128.

. 136 ff.

es Todes 137 ff.

z 156. 157 ff. 298. 422. 446.

es Volles 486.

510.

Fr. 36.

preußischer Consul 460. 464.

rede 481.

Zauberinnen 64. 78. 82. 217. 276.

. 323. 398. 420. 482.

albe 657.

hal 307. 398.

tha 118. 129. 143.

lyphen 205. 248. 335. 465 ff. 512.

ff. 524. 527. bef. 549 ff.

:løbilder 261.

:legegenben, Manitus ber, 92.

Himmelsgott 118. 129. 312. 490. S. Luft, Winbe.

Hindus 4. 483. 497. 508. 510. 511.

611. 653. 661. S. Indisch, Offindien.

Hipa Huacun 308.

Hirsche 70. 92. 107. 121. 122. 275. 495.

Birschhaut 551.

Birfctopfe 393. 482.

Historie, allg., ber Reisen 33. 34. 190.

Hochebenen 523.

Söhlen 140. 141. 176. 220. 266. 288.

311. 399. 513 ff. S. Erbe, Menschen,

Siebenhöhlen.

Höhlentempel 69. 70. 177. 205. 213.

232. 312.

Hoherpriester 386.

Potto 269.

Bollander. S. Nieberlander.

Holzpstöde 241. S. Pfahl.

Homer 669.

Hondal-Ronsana 71.

Honturas 462.

Honig 603. 617.

Hontan, be la, 32. 100.

Horoscop 657.

Hottuk Isch to hoot to 72.

Howweneah 106.

Bu 606. 610.

Huacangui 398.

Huacapvillac 370 386. 399.

Huacas. S. Guacas.

Huacigut 364.

Huamachuco 372.

Huaqueros 370.

Buaraellas 372.

Huaris 321.

Huascar 344.

Huasco. S. Mama.

Huasteten 453.

Huarapacae 579.

Huayna 343.

Bucha 270.

Dudilahes Burchibus 609, 660.

Subfoneban 151.

Bueruvoe, Buernon 273.

huehuetan 483.

Duchuctlapallan 523. 577.

Ouehuctenacateecipartit 515.

Durtterquirque 649.

Suemac 577,

Suemagin 524.

Subner 132.

Buttenfeite 636.

Dutmabin 578, 587.

Buftaceda, G. Biracoda.

Dulptlopochce 574, 597.

Bulpitepeditt 484. 372, bef. 591 ff. 660.

Buigitec 596, 614.

Sumiten 484, 594 ff.

Suju, Sonju 220.

Quinthu 220. 223.

Dutriectbuatt 570,

Dufta 603.

Sumboldt, Aleranber, 191. 193. 422.

humbolot, QBithelm, 549.

Sunca 431.

huncabua 431.

Sunbe 114, 134, 259, 312, 367, 375, 606, 614,

Bunbeopfer 86.

Sunterippindiance 65, 121, 129, 133, 134, 145, 147.

Dunger, Gott bee, 495.

Suracan 475.

Surenen over Whanbels 66, 68, 71, 78, 103, 105, 116, 118, 119, 128, 137, 138, 142, 149, 150, 207,

Bunthaca 423 ff.

Macateuetti 575, 652.

Jacune 68.

Jagb 15, 40, 495 ff.

Jagbgötten 495. G. Monb.

Jagbgauberlieber 62.

Jaguar 258, 264, 268, 481 ff

Jahr, Toltelifches, 524. verschiebene Jufr: neben einander 432.

Jahreofefte 51. G. Gefte.

Jahreegett gerftudett 607.

Jahreszeiten 57. 165. 3. auf ber fotagen Demifpbare verwiret 389.

Jata 178, 181,

Janden 259.

Jamiar 605.

Janus 433.

3aetl 481.

Japanefen 4. 458, 594

Japetee 136.

Jappan 481.

3baen 78.

3bealmenich 135.

3bealthiere. Bal. Urbitber, Grofivater Sidter.

Ichiersen 37.

Jebert 207.

Jemas 177 ff.

Beune, le, 33.

Jonerice 205.

3blechu 134.

3lamateuetli 572.

Jimfa 59.

Mattel. G. Piracoca.

Inca Roca 322 ff. 340.

Bubegarbo. G. Dubegarbo.

3nbietten 433.

Indianer 159.

Indies manfes 241 ff. 244 ff. J. & matte 241 ff.

Inbifche (hinbu) Konige 305.

Intas 305 ff. 337 ff. 350. 355. 384. 410.

Infareich in Enges, feine Dauer 340 ?

Inftrumentalntufit. G. Mant.

Intercalationen 432 ff.

Juti, Bubi, Intip 366.

ıllapa 260.

p Ranmi 390.

jucqui 390.

teuctli 572. 652.

ticitl 572.

ljahr 166.

108, Faat 145.

maboina 176. 184.

nemean 473.

genia 599.

iara 260.

1 431.

rsen. Ueberall im ersten Abschnitt; ferr 365. 430. J. im weitern Sinn s.

engve.

erne 53.

ng, Theoder, 30.

Washington, 156. 158. 191.

oheollo: Aba 105.

n, 3faat, 34.

:liten 34. 375. 387 u. c.

ener, Schriftsteller, 447 ff.

ma 462.

1as 68.

res 455.

T 305.

fa 212. 226. 227. 228.

mas 262.

frauen geweiht 285.

huhn 145. 148.

feste in ter sublichen Hemisphäre 284.

pari 259. 272. 274.

efa 111. 133.

ite 64. 276.

zaugut 568.

ina 576.

ten 575.

598.

lrochitl, Antonio Pimentel, 445.

" Fernando d'Alba 448. 450.

mircuatl, Irtacmircohuatl 518.

salapan 520.

Raagere 273. 274.

Kabbalisten 135.

Rabrer 417.

Rabul 475.

Rafer 611.

Raffern 218.

Kahaima 231.

Kajamorts 135.

Rajehelanguae 105. 107.

Kaiserthum 539.

Kakewahrectch 106.

Kalenber 8. 434. 465. 481. 486 ff. 488.

524. 547. 647. 657.

Ralenterstein 432. 657.

Kaliak, Kallak 135.

Ralifornien. S. Californien.

Ralt 455. 461.

Rampfgenoffenschaft 204.

Ranaaniter 3. 653.

Ranatier 56. 71. 77. 78. 102. 103.

106. 110. 112. 129. 142. 458.

Ranindyen 375. 392. 495.

Rannibalen 192.

Kapellen 185. 381 ff. 645.

Raraiben 135. 159 ff. 161. 168 ff. 184.

bes. 187 ff. 244 ff. 252. 417. Raraiben

heißen die Zauberer in Brafilien 194.

275.

Karafairi 58. 70.

Rarthager 3. 4.

Rartoffeln, Papas 164. 347. 367.

Kaschmir 427.

Kaspapa 427.

Katharineninjel 69.

Rape 483.

Raufleute 541. 575. 589. S. Handel.

Raufasier 3.

Rauta 179.

Reebet 273. 274. 275.

Reeschellomeh 105. 107.

Kenabigwuet 65

Repucifawa 128.

Reri 420.

Reffel, muftifcher 656.

Retannotoeweet 105.

Reufcheitegelübbe 376. 666. G. Colibat.

Rinber verlauft 204. 501. 502. R. als Rriegeprovlant 503. G. Anthrepophagie. Berfammlung ber gestorbenen R. 501.

Shupgottin ber R. 515.

Ringeborough 450 ff.

Rifte, beilige, 594.

Rtischt (Ritchi) Manitu (Manito) 104. 105. 117. 120. 128. 142.

Atmafa 98. 119.

Rlapperbuchfenfdmingerinnen 276.

Rlapperfclange 62. 484.

Riciber 350. 418. 431.

Rtemm 38. 40, 192, 240.

Rlubb von Menfchenfreffern 147.

Rnaus 106. 107. 111. 129.

Rnechte 352. G. Effaven.

Rnochen 262. 283. 289 ff. 517. G. Ge-

Anetenichnure. G. Dulppus.

Rotitub 284.

Rolduiche Ronige 305.

Retibri 226, 481 ff. 484 ff. 505, 515, bef, 592, 602, 603, 607, 661.

Remeten 364, 365, 395, 421, 657, 658, Koran 135,

Rosmogonten. G. Coopfungemythen.

Reemologische Anfichten 112. 176. 493. u. v. S. Feste, Schöpfungemutben, Sonne, Regen, Dummelogett, Ment, Schlangen.

Rettencamp 159. 423, 451.

Renetina 225.

Rrabe 121.

Rrantheiten, burch Bauberei bewirft unb geheilt 79. 82. 182. 231. 257. 259. 262. 276. 277. 392. Gott ber R. 619.

Rreug verehrt 371. 421. 437. bef. 496 ff. 588.

Rrtegerfefte 393. G. Fechterfpiele, Bebr baftmachung.

Rriegeabler 135.

Rri gebeute 141. 373.

Rriegogefangene 145. 213. 282 ff. 604.

Rriegegefang 142.

Rrtegegett 104, 141 ff. 259, 274, 810

Rriegemefen 352. 541. G. Rulut, Batfen, Gift.

Rrighe, Rriftinoct, Kriftineaux 70 111.

Artichna 605.

Rrinf bes Mythus 328 ff. 424 ff. 580 f u. o. S. Mythus, Rulturmathus, mitlegifch, Gubemertsmus.

Rrote 176, 210, 257, 248.

Rreferit 123, 176, 275, 436, 453, 507

Renftaffafpis ale Rreug 371.

Rughe 550.

Rualina 225.

Rublat Rhan 336.

Rugler 457 ff.

Rubbaut geopfert 104, 123.

Rutimlna 226.

Rultur 21, 163, 240, 247, 345 ff. 436 f. 430 ff. 454 ff. 457 ff. 536 ff. & Salbfultur.

Rulturmythus 17, 135, 164, 170, 293 271, 303 ff. 338, 423 ff. 431, 577, 594 ff. 597.

Rulhureolter 15. 17, 45 ff. bef. 291 f. 45\$, 471.

Rulius 85 ff. 103. 151. 181 ff. 211
228. 231 ff. 279. 432 ff. 625 ff. 662
R. widerstreibt ben Reuerungen 144
Muthwilliger R. 501. Unanbenidet &
S. Symbolit. Unsittlicher R. S. Sallichteit. Bilder nur zum Aultus 486
(Gin Gott obne R. 265. Berbatins 86
R. zur Zauberel und Prophezie 278

Runde, jur. G. Auffage.

sbung 543. 643. S. Bilderbienst. | ng, Musit, Pyramiden, Tempel, ttasse.

raßen 348. 352. 543. 647.

179. S. Maraca.

ı 78.

on, Korumon. S. Curumon.

religiofe, 390. S. Gebet, Sonnen-

hw 113.

n 632.

190.

pianer 151.

ıt 315.

239. 302.

:, 31. 155. 237. 300.

ı 33. 190. **238**.

335. 347. 365. 367. 375. 391.

schwarzes, 391. 400. S. Schaf. S. Nugnießung 348.

te 540.

ten 43. 336. 466.

1r. S. Chasca.

ise 145.

, Masten, Steinmasten 390. 434. 463. 481. 483.

é 191.

Meo 106.

ge Menschen nicht als spezielle Got= erehrt 73. S. Menschen.

eturfniffe 491. 494. 567. G. Ars

ne 50. S. Gtlaven, Rnechte.

me mumifirt 209. 364. 401. 506.

n 173.

nape. S. Delawaren.

119.

cher Sumpf 428.

**45.** 236.

ot 31. 236.

s édifiantes 31, 238.

Libiac 370.

Liebesgötter 373. 398. 576.

Liebestrante 398.

Lied an bie Peruanische Regengottin 369.

Lieber 43. 68. 70. 167. 184. 185. 282.

357. 390. 420. 458. 493. 494. 502.

506. 527. 545,

Lima 307.

Lima fundada 325.

Linbemann 34. 102. 191. 301.

Linienschrift. S. Ruahs.

Litteratur 355.

Lode. S. Haaropfer.

Loguo, Louguo 135 135. 228 ff. 203.

Long 35. 36.

Lorenzana 449.

Lorenzstrom, Indianer am, 133.

Lostiel 34. 36.

Louisiana 54. 150.

Löwen 327. 367. 482. S. Remeisch.

Löwenstern 460.

Lubewig, Herrman, 532.

Luft verehrt 56. 125. 258. 270. 208.

503. 513. 569. 584 ff. S. Himmels:

gott, Winde, Glemente.

Lufanische Inseln 196. 197.

Luller 257.

Luperci und Lupercalien 78. 572.

Lycaon 630.

Lyrische Gebichte 527. S. Lieber.

Maboja. S. Mapoja.

Macachora 260.

Macahuer 453. 540.

Macauhan 257.

Machacuan 365.

Machacael, Machochael Maracael 179.

Machinito 109.

Madenzie 38.

Magazin ber Litterat. bes Ausl. 37. 451.

Magellanische Wolfen 256.

Maguacocher 183.

Maguen 534.

Mabrden bet Chooleraft 38. 129.

Mabonicbaner Gul.

Wahepeta 106.

Majamanufeript 525.

Majafpreche und Majagefchtecht 453 f. 534, 663.

Mais 60, 62, 92, 109, 164, 347, 367, 381, 392, 393, 491, 493, 494, 538, M. Indianistics West 167, Bild out M. 392, 631, 640, M. mit Blut bersprengt 479, 631, 640, Mit M. geweihigt 398, Körner von M. geweihi 492,

Majer, Rr. 39, 158, 192, 449,

Malagen 4. 9.

Dalen, b. h. Schreiben 357. G. Ge-

Maligin 571.

Plattebrun 37.

Malgulpptffac 397.

Malgnet 401.

Dama Cibaco 323.

Mama Cecha 317, 327.

Mama Cera 308. 324.

Mama Buacun 308.

Mama Dello 304 ff.

Mama Duila (Killa) 363.

Mamacenas 387.

Plamen 174.

Mamena 178,

Mamere 269.

Mamoria 230.

Mammuthbar, Daut bes, 123.

Mianco Capac 303 ff. 310 ff. 313, 321. 322 ff. 340, 344.

Manbans 59, 71, 78, 104, 106, 107, 117, 120, 122, 129, 133, 134, 149.

Manebo, ber Große Geift, 171.

Mantbuid 269.

Manichaer 208.

Maniec 203, 229, 272,

Manjacicuer 255. 284.

Manitah 105,

Maniffeg 105.

Manitten 85, 105, 148,

Mantine 107 ff.

Manitu Richton 107, 111, 112

Manitu bee Reichthume. 131.

Mantin mais fe 123.

Manitublumen. G. Bergefche.

Manutuli Jujeln 71. Infel Mani 123.

Mautuaberminter 132.

Manipulance 417.

Manfinnes 269.

Manfes, G. Jubies.

Mantif. G. Jauberer, Mabremantle,

Ll, Offenbarung, Aufprzien, Aim

Mantas 371.

Mapanes 280.

Mapola 212, 219, 230,

Mapela Berge 232,

Mayejen 207, 215,

Maraca, Lamaraca 210, 219, 262.

Marangigeana 261.

Marcgravius 237, 239,

Marcus ven Miza 30, 48, 532.

Marienam 178.

Martpiganes 417.

Mariri 215.

Marft 541,

Marmontel 301.

March 177, 184.

Marquefas 458.

Mars 602., 604, 609 ff.

Marter 142. G. Stalpirent.

Martin 191.

Martine 239.

Majana 504.

Maeten, G. Larven.

Maofenzüge 390, 393, 433, 519

Stiertang.

Pfaifilienfer 637.

Dagmaceinini 60.

Alfonso de, 445 ff. 134.

cueje 515. 530.

met, Wintergott 57.

u, Matouton, Mitouteu 213.

ilier 55.

itiapflanze 229.

: 519.

S. Wieb.

juce 540.

uas 456.

495.

is ober Guancuras 595.

nit 351.

acan 452.

vin 65.

, Mebu 78.

inegefänge 82. 148. S. Bauberinus.

inisches Bauberthier 82.

inemanner 77. S. Bauberer.

no 422.

, im Kultus und Mythus 56. 175. ff. 220. 317. 327.

ahrten ber Karaiben 197.

haum 315.

hweinchen 393. 398.

icaner 515.

re 34. 145. 191. 239. 301. 449.

a 460. 464.

13a 30. 448. 554.

se, Mingos, Irokesen 42 ff. und call im ersten Abschnitt.

j, erster, ist ein Gott 110. 133 ff. 1. 229.

h, Einheit des Geschlechts 5. 7. Auch de M. sind nie im thierischen Zust 20. 233. Die M. haben mehrere len 66. 206 st. M. genossen in erika keine persönliche göttliche Versing 73. 427. M. stammen aus der erwelt 274. Von Thieren 65. 107.

108. 109. 112. 113. 268. 327. 332. aus einem Baumstamm 107. 109. aus ber Mauritiapstanze 229. aus Steinen 229. 517. 110. aus Pfeisenthon 110. aus ber Erte. S. Erte. Aus Rabel und Schenkeln tes Schöpfers 229. aus einem Nagel tes Schöpfers 269. aus höhlen 176. 179. 220. 269. 308. 312. aus bem Wasser 315. 317. aus Seesthieren 107. 109. 112. aus einem Knoschen 517.

Menschenfresser. S. Anthropophagie, Kannibalen.

Menschenfressende Geister ober Götter. S. Vampprismus, Menschenopfer.

Menschenopser 53. 58. 84. 141 ff. 211. 258. 263. 282. 304. 322. 335. 369. 377 ff. 403. 412. 419. 433 ff. 437. 476. 483 ff. 492 ff. 496. 501 ff. 504. 506. 569 ff. 572. 582. 589. 597 ff. 604. 610. 617. bes. 626 ff. 667.

Messen 455.

Messou 112 ff.

Meulen 134.

Meri 574.

Merito 534.

Mericoteohuatin 649.

Merikaner 21. 439 ff. 456. S. Azteken. Die Grenzen des Merik. Reichs 535. Gegenwärtiger Kulturstandpunkt der M. 548.

Meritli 574.

Mezt 538.

Mezli 474. 566.

Miamis 105. 128. 147.

Michaboche 56.

Michabu 105. 107. 112 ff. 118. 122 ff. 125 ff.

Michinis, Michinisi 56. 111.

Mictlan 506.

Mictlancihuatl 506.

Mictlanteuctli 506. 517.

Mildbaum 494.

Mildiftrafie 54. 258.

Minfi 78. 105,

Minutelt 459, 487.

Miquetanteet 505.

Mirabanchas 241,

Mirabicht 50.

Miffionemagagin, Baeler, 45.

Miffipppithal 45 ff. 133, 140.

Mithras 605, 607,

Mittan 462.

Mitlancolco 506,

Mittnal 506.

Mirco 462.

Mircoatt 470. 484, 495, 530.

Mtrteca Boja 498.

Mirtecatl 518, 574.

Dirtelen 453, 486, 492, 498, 506, 509, 518.

Moberne Entfreutung von antifer Raturanschauung 10. u. o.

Mondeorben, Dertlantiche, 648 ff.

Monitarris 59, 63, 65, 71, 104, 117. 120 ff. 129, 133, 149.

Mohaws 106, 146,

Mobitanber 105.

Melina 238.

Moltonarten 384.

Delech 610. 624, 653.

Deluden 255, 266.

Monaitewa 105.

Mond im Kultus und Mythus 53. 92. 126. 162. 177. 206. 218 ff. 248. 252. 254 ff. 258. 268. 275. 305. 335. 363 ff. 419 ff. 423 ff. 433. 437. 590. M. 1st bose 150. 272. 275. 423 ff. — bisweilen auch mannlich 219. ift später als die Erbe 219. 229. 314. 422 ff. Dilb des M. 363. 474.

Mondinfterniß 53. 219. 231. 255. 865. 395. 657.

Denbmonate, Monbjabr 219. 356.

Menboiertel 387. S. Menb.

Mone 37.

Mongolen 4, 6, 244, 316, 594, 656,

Mones 242.

Monotheismus 19, 99 ff. 102, 322, 315 343, 473,

Menfene 78.

Montefines 300, 322, 340.

Mentezuma I. 535. Mt. II. 535.

Monumente 45. 160. 333. S. Tempel. Boramiben.

Morgenftern 53. 63. G. Benud.

Mojdlas 105.

Meecor 399.

Motlatlaperiant 573.

Dtou non fefa 71.

Mounts 162.

Morre 201. 244 ff. 257. 280.

Megres. G. Muyecas.

Mublenpfertt 430.

Mulgraveinfeln 499.

Dumien. G. Leidname.

Munace 401.

Dungo Minato 105.

Munney 156 ff. 450.

Munt 122. 384, 545, 614, 642.

Dustehge 105.

Muffiggang ein Berbrechen 349.

Mutter Gottes ober ber Götter 149, 156
177, 230, 494, 599, S. Großmutt.
M. ber Menschen 484, 494, 503, 514.
S. Erbe, M. ber Thiere 365, M. w
bem Kinde begraben 288, Zwei Nicks
in ber Mathologie 601,

Mundcas 421 ff.

Minthifches Beitalter analog ber Bibmet flufe ber Ameritaner 13. Sablen bit moth. Beitalters 510.

Mythus 129. 312. 328 ff. 424 ff. 506 f u.o. S. aitiologisch, Kritif, Kulturantel Nabel ber Erbe 304.

Dachtgeifter 171.

180.

464. 576.

:In 499.

er, Sieur, Dacotas 42. 58. 103.

117. 128. 141. 151.

ta 612.

r Behe in einen Menschen ver-

t 269.

weiht 389.

S. Caftaneba.

mus 482. S. Rahualtefen.

134.

17.

fen , Nahuatlaken , Anahuatlaken

26. S. Nagualismus.

ber Geister ber Vorfahren nicht

it 208.

bung ber Kinter 389. 652.

3in 477.

htchollo 72.

02. 608. 609.

71.

ctli 575.

Pamphilo be, 29.

mi 109.

j.

ett 610.

54. 58. 62 ff. 67 ff. 73. 117.

.39.

bachtung 546.

enstände, unbeseelte, 124. S. Gles

Lebensbedürfniffe, Baume, Fruchte,

:he 51 ff. 124. 218 ff. 254 u. o. gionen 15 u. o.

ten 14.

: 155 ff.

0.

wil 619.

108.

0. 218. 370.

itie 261. 287. 397.

Nemeischer Löwe 428.

Nemquetheba 423.

Mena, Min 515.

Nequehuapipin 359.

Nerthus 603.

Neu-Granada 417.

Meu:Mexito 54.

Reumonde 219. 335. S. Mond.

Reun blaue Gugcas 372.

Neuseeland 633.

Reuville 190.

Neuwied. S. Wied.

Newmoht hopeneche 78.

Newton 341.

Nezalhuatcojotl 473. 526 ff. 539. 659.

664.

Nezalhualconopin 582.

Micaragua 359. 436. 454 ff. im ganzen

letten Abschnitt bes zweiten Theils.

Nicaraguasee 461. 498.

Niebuhr 331.

Niederlander Schriftsteller 31.

Nigoh, Nipoh, Neepoh, Rioh, Neo 106.

Mil 501.

Nilschlüssel 497.

Ningubeim, ber Westwind 131.

Niparana, Geift, Großer Geift, und Bau-

berer 77. 106. 139.

Nipissingue 123.

Niquiraner 454.

Moach 3. 338. 344.

Nomabenleben fehlte in Amerika 22.

Monun 219.

Mordeuropa 653.

Norbische Einwanderung, nach Nordamerita

47 ff. 50. 135. nach Central : Amerika

452. 456. 521 ff. bef. 531 st. 664.

Mordlicht 54.

Nordwestindianer 142. 147.

Nordwestwind, Beimatwind ber Rothhäute,

50. 125 ff. 130. S. Manabozho.

Normanen 4.

Nerrmann 460.

Noffaturemi 106.

Movajoland 533.

Newai Neo 106.

Rumant Choppenis 76.

Numant Machana 133.

Runneg. G. Baca.

Munney be la Bega 487.

Rugntefung bes Lanbes 348 ff. G. Arbett, Wilbe, Rultur.

Dannes 426, 515.

Daraca 462, 463, 499,

Dbfibianichmert 455.

Ddibue, Dhilobus 609. 660.

Donh-Babba 78.

Ocegingo 461.

Ortli 570.

Dbagon 515.

Ddin 330. 490 ff. 585, 610.

Obschibwas, Oilbuas, Chippewas 55 ff. 58. 94. 109. 112 ff. 128 ff. 134. 147.

Delgogen. S. Batplien.

Dello, Drello, Dolle. G. Mama.

Offenbarung ber Gotthelt 81, 95, 128, 394 ff. 654 ff.

Dhr, golbenes, 622.

Dhrabidneiben 597.

Dhrenfummen 397.

Djaren 74. 95. 101.

Dicha, Alphonio b', 445 ff.

Diti, Offifit, Geifter und Jauberer 71, 77. D. oberfter Geift 103, 105, 107, 119, 143.

Ofuari 54.

Dlaimt, Connenberg 69, 113.

Olbenborp 191.

Dimeba 443.

Dimelen 163, 453, 456 ff. 474, 478, 489, 500 509, 513 ff. 518.

Dimos, Anbread be, 445.

Dmaratl 576, 641.

Dmagnas 200.

Omahant Numafichi 106. 137.

Omecibuatt 475, 512, 517, 572, 652, 660,

Omequaturigni 264.

Ometeuetlf 475, 512, 517, 572, 652, 659.

Omrtechtli 429. 570.

Omephagie. G. Robeffen.

Dnanbagas 106, 110, 119, 129, 143,

Onbegarbo, Inbegarto 297. 344.

Oneibae 106, 110, Reifen eines Q. 36.

Dniela-aug, Steinfprößtinge 110.

Onge. G. Umge.

Denewat 72.

Opfer 70. 85 ff. 103. 163. 211. 213. 232. 281. 322. 339. 374 ff. 625 f. Opfer stellt ben Gett bar 283. 635 f u. o. Ob Fasten und Reufcheitegeliber zu ben Opfern gehören? 376. & Glutopfer, Menschenopfer, Trankeptt. Gummi, Rultus.

Opferhöhen und Opferplage 69, 380, 504. G. Pyramiten, Altare, Tempel

Opferinsel 482.

Opferfuchen 163. 165. 391. 6. Din. Mais.

Opfermablgeit B6. 282, 633.

Opferrede geopfert 70.

Opferung von Göttern 599 ff. 605 ff. 1 L. C. Cllaven, Rriegegefangene, Gent.

Opferichabel 639.

Opfericau, Opferrauch 399 ff. 656.

Opferftein 628.

Opfertifche, Matutu 213. G. Aint, & ramite.

Opfertob, freiwilliger, 633.

Dphiten 135.

Opechili 575.

Dpegen 207, 215.

Opuntie 534, 598.

Drafel 130. 228. 258, 270, 274, 250 i. 322, 504, 656. S. Bauberei, Effis barung.



Drafelgötter 373.

Drafelpriefter 393. 656. S. Bauberet.

Drafelichlange 258,

Orben ber Bauberer 183, 216, D. ber

Monche 648 ff.

Orejones 350.

Oreneto 194. 199. 213 ff. 224. 227. 248. 417 ff.

Orient, ob Baterland ber Religionen ? 10.

Drfan 167. 514.

Orpheus und Orphifer 305, 510, 511,

Dfagen 65. 106. 139.

Dfiris 264. 330. 402, 605. 607.

Oftafien 499. 643. G. Chinefen, Mongolen, Bubbhismus, Malagen.

Detemole 78.

Dften foidt Regenwinte 588.

Offindien 490, 600, 653, G. Sinbus.

Dtafcut, Schatten, Seelen 67.

Dtaheiti, Zahitt 135, 160 458.

Otimier, Otemier 453. 468, 485, 502, 518, 528, 529, 633,

Otten 106 ff.

Dtemitl 518. 574.

Ottowas 58. 60. 78. 81. 147.

Dubao Bonon 194.

Dulcon 211.

Duiebo 155. 157 ff. 436. 455.

Dwanes 106.

Pacari Tambo, Bacarec Tempu, Tambo Coco 308 ff. 311. 321.

Pacharamar, ber Gott, Pachachiat, Pachas rurac, Pachapachachic 317 ff. 321. 338. 343. 381. 399.

Pachacamac, ber Ort, 319. 334. 343. 381.

Bachacatic 398.

Pachacue 398.

Pachamama 369.

Pacharicue 398.

Bachtamemas 105.

Påa 273.

Painalton 593.

Pafatic 134.

Balacies. G. Bernalbeg.

Balenque 194, 461, 498.

Balilien 653.

Pallabium 593.

Panipas 265.

Pamp Bup Reewis 132.

Panans 78.

Banches 417.

Panie, weiße, 338.

Banepfeifen 384.

Panthelemus 136 u. o.

Bapagei 325. 367.

Papantla 459.

Bayay Conopa 367.

Bapas. G. Rartoffeln.

Bayier 538. 551.

Baracinas 312. 314.

Barabice 160, 165, 288, 524, 660, S.

Fall, Unfterblichleit.

Parabicenogel 20.

Particulariemus und Universaliemus 177.

Batagonier 235. 245 ff. 429.

Paugut 98.

Paum 100. 448. 538.

Pawnes 53.

Pelasger 4. 669.

Benates. G. Fetifche, Tepitoton.

Bengtes publici 372.

Benbicab 612.

Beralta 325.

Berlenfeber, Manitu bee Reichthums 131.

Perfephone 150.

Berfer 135, 209, 305, 830. G. Benb,

Berfonification 574 ff. 580 u. o.

Peruaner 21. 23. 248. befond. 293 ff. 665 ff. P. Gefchichte, Kritit 339 ff. Religionscharafter 359.

Berun 374.

Betenfee 456.

581. 616. Philanthropismus 141. Philo der Jude 135. Phonix 510. Phonizier 3. 4. 497. 612. Phrygier 305. 609. Piaces, Piajes, Piaces, Pagés, Pajé, Paggi, Payé 181. 195. 215. 275. Picard 33. 158. 190. 236. 238. 301. Picus 330. 326. 595. S. Specht. Piedrahita 422. Pigtangua 261. Pilco Acum 308. Pilla, Pillan 258. 271. Pillotoas 78. Pilluw 265. Pimes 60. Pinahua 313.

Pilluw 265.
Pimos 60.
Pinahua 313.
Pirrhua. S. Viracecha.
Pirrhua Manco 309.
Pirua 392.
Pisang 271.
Pizarro, Petro, 296.
Plagegeister 171. S. Geister, böse Geister,
Schutzeister, Gespensterfurcht, Gespens

sterthiere, Erscheinungen.

Prap, du, 145. Prescott 100. 302. 451. Prichard 40. 191. 240. 451. Priefter 67 ff. 183. 211 ff. 385 ff. 469, 569, 616. ( tragen ten Namen ihres G Priesterinnen 650. Privatgrundbesit 165 ff. 348 Prometheus 136. Pron 359. Brophezeiungen. S. Beiffagur Prozessionen 184. 185. 519. Ptolemaus, ber Valentinianer Puan-Ru 135. Puchtammanwoas 105. Puchlos 48. 54. Puelchen 255. Pulque 538. 570. Pulsschläge sind eben so viele Purchas 157 ff. 237. 238. Puris 251. 261. 287. Puzza 609. Pyramiben, Pyramibentempel 280. 458 ff. 645.

Pyromantie 55. 79.

Quahute 106. 143.

Quellen verehrt 56. 327. 368.

Querebaro 498.

Quesata 422. 433.

Duesaltenango 462.

Duest 138.

Quetagli 514.

Duepalcoatl 485 ff. 489. 499. 514. 525.

546. bef. 577 ff. 600. 639. 657 ff.

Quiahuitl 496.

Quiatest 496.

Duiché 462.

Quichica 433.

Duichuas 269. 303. 378.

Quippotratie 405.

Quippus 358 ff. 530. 549.

Duisquis 47.

Duito 335. 343. 359. 363. 403.

**Duivira** 48. 532.

Dzocuillereque 513.

Maben 61. 121. 596.

Racaripe Velizli 636.

Rache 202. 241. 283.

Rachegefühl 73. 82. 145.

Raucherungen 626.

**Ratumon 220 ff. 229.** 

Raleigh 163.

Ramirez 561.

Ramusio 157. 444.

Ranatinguis 398.

Ranking, John, 336.

Rassen 5. Ob aktive und passive? 13 ff.

Rathe, königliche, in Tezcuco 527.

Rathshäuser ber Rothhäute 69. 92.

Nationalismus 325.

Raub ist Form der Che 284.

Rausch 182. 283. 289. 397. 413. 514.

570. 666.

Maymi 368. 378. 385.

Raynal 301. 446.

i: Recht 350. 539. 548. S. Rache.

Reben, moralische, 666.

Regen 60. 120. 175. 261. 277. 602 ff.

Regenbogen 54. 226. 364.

Regengott 496. 501.

Regengöttin 317. 318. 368.

Regnault 192.

Rehfues 444.

Reichthum, Gott bes, 131. 366. 589. R.

und Schlangen 484. 486. 495.

Reinigungsfest 391.

Reinigungen 650 ff. G. Laufe.

Reisen, Leipzigersammlung 34. 158. 238.

301. S. Historie ber Reisen. Weimarer

Reisebibliothet 302. Oneibas.

Religion. Ihre Ursprünglichkeit und Allge-

meinheit 11. 20. 168. 206. 251. R

ber Amerikaner unterscheibet sich nicht wes sentlich von ber anderer Rassen 7. R.

ber Wilben 11. 16. 25 ff. 168. 205.

251. 419. R. ber Kulturvölfer 17.

303 ff. 359 ff. 423 ff. 470 ff. 562 ff.

Religiofe Ibeen ober Grundanschauungen 11.

R. Vorstellungen 11 ff. R. Gebrauche.

S. Rultus u. bgl.

Renaudière, be la, 450. 454.

Republifen 455.

Rhabbomantie 399.

Rhea 484.

Ribas, Andreas Perez be, 30.

Richter 539.

Riefen 47. 57. 97. 119. 128. 179. 320 ff.

458. 489. 509. 513 ff. 515 ff. 518.

529. 575. Großer Geift ein R. 129. 130.

Riefenbrunnen 321.

Ricsencypresse 494.

Riesenhafter Vogel 120 ff. 144.

Riesengraber 321.

Riesenknochen 321.

Rifarier 78. 106.

Rimac 319. 399.

Rimac Malca 307.

Rind 123. 267. S. Kuhhaut, Bisong,

Stiertanz.

Rio bel Antonio 459. 487.

Rios, Petro be los, 518.

Ripnarmicuc 398.

Ritter, Rarl, 19. 451.

Rebertson 15. 35. 158. 191. 301. 447.

Rochefort 189.

Rotrigo. S. Figueroa

Römer 4. 395. 434. 594. 663.

Robeffen, Omophagie 66. 375.

Roman, Pater 156. 158. 168.

Rononweca 47.

Roquette 157.

Roß, Alerander, 32. 158. 237.

Rothhaute 27 ff. 196. 561.

Rugenbas 240.

Ruinen. S. Monumente.

Ruis, Anton, 238.

Ruffen 374.

Ruthe, golbene, 304. 307.

Sabazien 611.

Sagard 31.

Sagen 521. S. Mythen.

Sahagun 450. 579.

Saiteninstrumente 384 ff.

Sajetfatta 78.

Salbe, mystische, 656 ff.

Salivas 479.

Salz 432. 538. 570.

Same ist Schaum 315 ff.

Sammeti 215.

Santforn, Schöpfung aus tem, 107. 111. 122.

Sangarius 609.

Sapaner 417.

Sararuma 268.

Sarmiento 297.

Sarterius, Karl, 451.

Saturnus 166. 330.

Saulen, Sonnensaulen 356. 419.

Saufteufel 573.

Sauteure, Chippewas 55.

Sawatu 220 ff.

Shabe. G. Reichthum.

Schafe 347. 365. 367. 375.

Schalttage. 519. 524.

Shamanen 77.

Schanghti 473.

Scharger 78.

Schatten, Geelen 67. 97. 286.

Shaum. S. Same.

Sácelblid 398.

Sheiri 207.

Schellen 185. 384.

Shidsal 148 ff. 230. 339. 395.

Schiffe mit bem Bilb bes bofen Beifiel

Schiffsahrt 200. 201. 204.

Shilb als Symbol 587. 593.

Schilbfrote 61. 107 ff. 122. 176. 483.

Shiwa und Schiwaiten 597. 600. 611. 630.

Shlachten in ber Luft 288.

Shlaf personifizirt 98.

Schlangen 47. 62. 97. 109. 123.

131. 162. 176. 210. 221. 248.

258. 269. 320. 366. 419. 436. 4

502. 503. 507. 566 ff. 579. 5t

611. Königin ber Sch. 131. Befi

Sch. 486. S. Drachensagen. 34. Attribut 488.

Schlangenbekampfer 129. 566.

Schlangenberg 485.

Schlangenbede 485.

Schlangenfrau 514. S. Frau.

Schlangenhaus 366.

Schlangenländer 612.

Schlangenmauer 485.

Schlangenreich 488.

Schlangenstadt 484.

Schmidt, Friedrich, 36.

Schneeberge verebrt 500.

Schnipfunst 44.

Schomburgh 160.

Schoolcraft 38. 129.

Schöpfung und Schöpfer 102 ff. 105 ff. 114 ff. 129. 265. 315. Mehrere Schöpfer 107. 226 ff. 230. S. Fluth: sagen. Schöpfung aus Richts 318. 338. Fortbauernde Schöpfung 267.

Schöpfungeei 327.

Schöpfungsmythen 107 ff. 133. 176. 220. 229. 266. 314. 316. 326 ff. 507 ff. Sch. des Menschen 107. 266. 268 ff. 315. 319. 327.

Schottische Anfichten 398.

Schreiben, Malen 356.

Schreibeweisen 552. S. hieroglyphen.

Schulze, G. E. 36.

Schupgeister 72. 171. 207. 372. Sch. ber Götter 130. Sch. ber Jahreszeiten 230. 372. ber Lebensbebürsnisse 259. u. a. m.

Schwangerschaft 285. S. Empfängniß.

Schwarzes Kleid 506.

Schwarzfüße 78. 106. 117.

Sowein, wilbes mythisches, 47.

Schwipofen 92.

Sculpturen 248 ff. 419.

Scaris 335.

Seculum, Merikanisches, 519. 559. 612. Secularfeier, Merikanische, 481. 519 ff.

Secen verehrt 56. 327. 658.

Seelen 66. 67. 72. 97. 206 ff. S. ber Berstorbenen sind Schatten 67. S. sind Bögel 661.

Seelenwanderung 62. 139. 222 ff. 289. 402. 504 ff. 530. 659.

Seelenzustände 575.

Selbstwerstummelung 104. 284. 379. S. Blut, Geißelung.

Seibabaum 495.

Selene 426.

Seminarium 462. 649.

Senetas 106.

Serapisbilb 363.

Sepfart, Joh. Friedrich, 33.

Shawannos 68. 105. 147.

Shawnes 58. 117.

Shelbon 191.

Shotrowea 47.

Sibirier und Sibirien 115. 116. 118. 208. 210. 248.

Sichel 588.

Siebengestirn 54. 284.

Siebenhöhlen 517. 518. 524. 596.

Siegesfeste 283 u. o.

Siguenza 447.

Silber bem Mond heilig 364. 374.

Simpson 533.

Sinbrand 268, 511.

Sintofultus 458.

Siour 42. 72. 78. 109. S. Dacotas, Radowessier.

Sitten, bas Buch über die Sitten ber Bil. ben in Amerika 34. 191. 238. 301.

Sittlichkeit, Verhältniß zur Religion 87. 101. 165. 227. 231. 243. 289. 321. 404 ff. 472. 621. 662 ff. S. Fall, Beichte, Fasten u. bgl.

Sirtus Christianus 158.

Stalpiren 41.

Standinavier 458. S. Deutsche, Edda, Odin, Thor u. dgl.

Sflaven 193. 213. 352. 506. 541. 599. 606. 617.

Storpion 481.

Stythen 41. 246.

Slaven 656.

Smaragd 486.

Sogamozo 433.

Sohn, mythischer, vom Bater erschlagen 178.

Sol 363.

Solis 446.

Solostos 269.

Solstitium 835.

Sommerat 145.

Sommermacher, göttlicher, 57.

So nishwa rooh te 78.

Sonne, Manitu ber S. 92. S. ein Mann 129. 177. 305. S. Tonatinh. S. ist eine Schlange 484. S. besiegt eine Schlange 566. S. ist junger als bie Erbe 314, 315, 334, 335, 518 ff.

Sonne, b. t. Beltalter 508 ff.

Connenbilb 363. 419. 459, 404.

Connencullus 344. 433.

Sennenvienst 48. 51. 57. 63. 113. 162. 176 ff. 196. 212. 220. 248. 255. 266. 305 ff. 335. 362 ff. 420. 424. 434. 437. 464. 474 ff.

Sonnenfinfternig 231. 255. 395. 657.

Sonnengett 92. 114 ff. 117, 129. 177. 220. 225. 255. 305. 315. 338, 474. u. p. a. G. ift Berberber 623.

Sonnenhaus im Rultus und im Mothus 220, 223, 224, 255, 280, 382, 433, 505, 660,

Sonnenjahr 356.

Connentungfrauen 368, 387.

Connentinber 304.

Sonnentuß 363. 459.

Sonnenmythus 113. 235, 269, 303. 305. 310. 322 ff. 393. 423 ff. 477.

Sonnenfäulen 170. 176, 356, 380, 393, 433 ff. 464, 471, 480,

Connenscheiben 464. 474. G. Connenbilb.

Connenfohne 58.

Connenthranen 363.

Coto, Bernanbo be, 29.

Gondu 265.

Spanier, ihre Anfunft geweissagt, 183. 657. Sp. find Götter 316. Sp. Schriftsteller 29. 155. 295 ff. 422. 441 ff.

Spartaner 168.

Specht 61, 131, 132, 181, 593 ff. S. Picus.

Speet 593.

Sperling 481 ff. 486. 584.

Spiegel 613, 623 ff. G. Brennfpiegel,

Spiegeltempel 615.

Spiele 70. 493. 388. 520, 617, 619, S. Befte, Fechterfpiele, Turnfpiele.

Spinnen 398. 578, 613.

Spipbegen 461, 462.

Spir 230.

Sprachen, ameritanische, 6. beilige 167
458. unverständliche 217. 458. andere für die Männer, andere für die Beiber
189. 198. 199. Sp. ber Thiere. E. Thierfprachen. S. ferner: Geberten sprache, Dieroglophen, fünfzehn, Man. Tzendal.

Sprengel 158.

Sputglaube 74, 372, G. Befpenftersucht u. bgl.

Squier 460 ff. 484.

Staaten, aus Bollermijdung entituter 342. St. thre fittliche Bebeutung 404.

Staatenbund in Anahuar 527.

Stade, Sans 236. 240.

Ctattemefen 543.

Stanbe 350. 539. haben ihre befenbert Gottherten 575.

Starfbogenindianer 129.

Steinbilder 495. S. Bilber, Stenne.

Steine, Felsen 92. 97. 110. 125. 131. 175. 179. 220. 229. 262. 269. 309. 311. 313. 314. 323. 327. 363. 371. 398. 486. 517 ff. 578. 584. 615.

Steinindianer 106 ff.

Steinmasten 463. G. Barven.

Steluriefentobter 129.

Steinsprößlinge 229, G. Oneitae.

Stephene 460.

Stephenson, Stevenson 302. 271. 306 f

Sterbetriegelieb 142.

Stern fiel auf ble Erbe 47. G. Beiting.

Sternbilb ber brei Ronige 256.

Sternichnuppen 54.

Stiermenich 136.

Stiertang 92, 123, G. Bifong,

Stimme vom Dimmel 399.

Stirn mit Fetifden umbunben 183.

Stirn plattgebrudte, 220. 643.

Stoffer 511.

Strahlheim 37. 240.

Strafen. G. Runftftragen.

Strauffebern 256. 608.

Strobbeden 575.

Stuhl Gottes 594.

Stufen der Bildung 14 ff. 21 ff. 127. u. v. a.

Stuhr 14. 51. 115.

Sturm 56. 504. 507.

Subamerika, sein Osten 233 ff. Sein Norsben. S. Terra sirma.

Subsecinseln 359. 370. 458. 499. 630. 633.

Sühnopfer 411.

Sunbe 669.

Sündenfall. S. Fall.

Suntfluth. S. Fluthsagen.

Sulherensee 428.

Sumatra 145. 148. S. Battalanber.

Sumé 272.

Supan Urcu 403.

Surrogate für Menschenopfer 212. 379. 479. 502. 503. 582. 639.

Symbole 96. 248. 485. 558. Unafthetis iches 185. S. Attribute, Embleme.

Symbolik mehrerer Glieber 175. 483. S. von verschiebenen Thieren 483.

Sprer 497. 653.

Sziritsch 134.

**Zabał im Kultus und Mythus** 59, 86, 92, 103, 109, 117, 123, 130, 195, 211, 258, 277 ff. 282, 397.

Zabakspfeisen 110. 545. Sriebenss pfeisen.

Tabago 199.

Tabasco 579.

Zabu 370.

Tatowiren 173. 241.

Tag hat seinen Manitu 92.

Taguaiba 273.

Taguin 261.

Tahiti. S. Dtaheiti.

Tahuiparon 111.

Taignai 261.

Tallighevi. S. Allighevi.

Talomeco 97.

Tamanacher 224. 229.

Tamanacu 229.

Tamanbuare 267.

Tamaraca. S. Maraca.

Tambo 333. S. Pacari.

Tambos 348.

Tamijellam 178.

Tamel, Tamal 255. 272. 274.

Tanepantla 578.

Tangulanga 328.

Tanner, John, 37. 81.

Tanub 523.

Tang 70. 85. 92. 168. 182. 184. 185. 214. 219. 282 ff. 288. 391. 493. 494. 520. 603. 641.

Tapferfeit 669.

Tapir 481. 483.

Tapunas 241 ff. 608.

Taquis 393.

Taraster 452. 433.

Tarenya wagon, Taronhiouagon, Tharonhiosuagon 105. 110. 118. 119. 129. 138. Tartaren 246.

Taru 254. So Taripibo, Tarubecuwong, Tarutemerang, Taruchu, Tarutatu.

Taube 517. 608.

Taubinana 273.

Taufe. S. Massertaufe, Feuertaufe.

Tazi 494.

Tea Huanuco 335.

Teatlahuiani 570.

Tecpanatitlan 462.

Tehuantepec 462.

Teiche, beilige, 641. 651.

Telle, die brei, 582.

Temenbare 267.

Temell 273.

Zempe 427.

Zempel 68 ff. 98. 184. 255. 258. 280. 322. 351 ff. 644 ff. S. Ppramiden, Sonnenbaus, Soblen.

Tempelbiener 501. G. Priefter.

Tenanuca 526.

Tenechtitlau 534. 574. 598.

Tenuch 518, 574.

Tenucher, Tenecher, Tenechicht 518. 534.

Zeo Acolhuan 526.

Zeo Amertli 524, 527.

Teebat 473.

Aroralli 69. 472. 644.

Tro Chichimeten 528.

Zeocipactil 515. 568.

Teocualo 605.

Teoicpalli 594.

Teonenenil 472.

Tecquitca 488.

Teot unb Composita 472.

Ecotes, Teules 472.

Etotl 472. 486. 489. 566.

Teot Careganqui 434.

Troteuctli 649.

Ecotetl 613.

Teotibuacan 459, 477, 478, 508.

Zeoribuitl 590.

Teopamiqui 660.

Teopaotlatebus 660.

Tepan 526.

Tepaneten 526 ff, 535.

Tepepollotli 571.

Tepitoton 571 ff.

Tepochilittli 617.

Tepuedmeraniani 617.

Tequenbana 423.

Zernaur Compans 58. 236. 240. 297 ff. 302. 450 u. p.

Terra firma 192, 218, 417, 436.

Tertre, bu, 189.

Tetefonan 494, 599, 636,

Tegabuitt 593.

Tenateetl 593.

Zeufel 81, 130, 150, 320, 403, 571, 596, 556.

Teufelstang 504.

Te wa roch teh 106.

Tercahoncati 570.

Zerores 650.

Tegcacalli 615.

Tegcapan 641. 651.

Lezcatlipoca, Tezcatlpopoca, Tezcatlipula 122, 515, 578, 585 ff. bef. 613 f. 636, 659.

Tegeocistecal 477.

Tegeuco und Teglufaner 522 ff. 526. 539. 615. 656.

Tegpalati 651.

Zapt 515. 568. 595.

Thalcape 271.

Tharenhieuagen. G. Tarenpa magen.

Thautropfen 219.

Theater. G. Buhnenverftellungen.

Theeboret, Bifchef gu Corus 653.

Theomi 113.

Thevenot 157, 449.

Thevet, Anere, 30. 238.

Thiere verehrt 60 ff. 63. 96. 175. 221. 256 ff. 275. 365 ff. 420 ff. 436. 480. Th. querft geschaffen 109. 110. Ih. sint Ahnen ber Menschen 65. 107 ff. 327. 332. Th. aus Lehm gebildet 108. 121 Th. bei ber Schöpfung hülfreich 114 120. 122. 131. 181. Th. bei ber Fluth hülfreich 114. Th. unsterblich 305. The weifen bei Wanderungen 595. S. Thur seische, Thiergetter.

Thierattribute und Embleme 481.

Thiererhöbungen von Grbe 61.

Thierfetische 173, 210, 566. S. Hetische Thiergotter 107, 119 ff. 207, 566, 573, 594 ff. S. Thiere. Ab. mit Meniden fleisch gefüttert 484.

ift jum Weissagen 398. rache 63. 130.

rmummungen 123. S. Stiertanz. erwandlungen 130. 209. 256. 481. Berwandlungen.

114.

s ber Apostel 3. 338. 497. 578.

116 Speise 242.

:beiten 351. 432. 455. 544.

ber Gott, 271. 602.

n ber Sonne 363.

r 166.

nel 450.

1. S. Pfosten, Blut.

, mythischer, 487.

ıcanu 313. 334.

nan 149.

ner 207. 510.

0 462.

5. Viracoca.

178. 230.

257. 275. 327. 367. 419. 465. . 508. 513. 519.

ifi 135.

Huan 614.

160. 462. 464. 467.

inuco 314. 334.

iacos 264.

uqut 280.

68 ff. 286.

fcirr und Tifctucher 487.

out 262.

afee 304 ff. 313 ff. 334. 378. 381.

Cohuan 614.

uepancuecohin 574. 593.

ecoloti 573.

ipehualipli 599.

onatiuh 513.

an 527.

can und Aahuiten 526.

laten 515. 614.

pantla 578. 584.

Tlaloc, Tlalocteucili 500 ff. 502. 530.

Tlalocan 500. 507.

Tlamacazcojotl 581.

Tlamacazque 581. 649. 650.

Tlapallan 578 ff.

Tlasfalaner, Tlasfalteten 456. 505. 526.

528. 570. 574 ff. 638 ff. 661.

Tlatecutli 567.

Tlatonatiuh 513.

Tlazolteotl 576. 665.

Tlazolteucihua 576.

Tlemezquiquilli 576.

Tletonatiuh 513.

Tsolpingin 582.

Tloquenahuaque 473.

Tobar, Juan be, 445.

Zocipin 494. 599. 636.

Lod. S. Unsterblichkeit. T. Folge von Zaus berei 82. Tob jenseits 89. T. Gottes 605. S. Gott.

Tebaustreiben 392.

Tebesgott und Tobtengott 98. 137. 141. 274. 619. 659.

Tedesstrafe 165. 204. 604.

Tobtenbienst 73. 84. 88. 173. 209. 261. 282 ff. 287. 364. 401. 507.

Tobtenfeste 86. 647.

Tobtengeister 171. 257. 506. S. Geister, Erscheinungen.

Tobtengöttin 140.

Tobtenvogel 276.

Töpfergefäße. S. Thonarbeiten.

Toia 151.

Totan 313.

Tollan 523.

Toltecatl 523.

Tolteten 453 ff. 465. 468. 486. 488. 499. 500. 508. 523 ff. 663.

Ton, Diminutivenbung 594. 595.

Zona 162. 176. 437. 474.

Tonacacihua 162. 474.

Tonacateuctli 162. 474.

Zonalamatl 657.

Tonangin 494.

Tonatile, Tonatiuh, Tonatriffe, Tonantco

162, 176, 474, 566,

Tonatiufe, Beltalter 508.

Tonatiuh Phaguat 475.

Tonaguite 62, 70, 182.

Toncajohua 493.

Zongo Baton 106.

Zontwaye 147.

Topilgin 637.

Toquiden 265.

Toribio be Benavente 445.

Terngarial 149.

Torquemaba, Juan be, 30. 100. 445.

Toft 495.

Totem, Tetam 64. 72.

Totogifi 570.

Totonafen 453, 459, 470, 474, 491 ff.

Tercati, Torcoath 617.

Tortumolpia 519.

Zozi 599.

Tragfeffel, heiliger, 485. 616.

Erant, beiliger, 388.

Trantopfet 374.

Erauergefang ber Rethhaute 81.

Traurigfeit, bofes Borgeichen 182.

Traum und Traumbentung 79, 81, 84. 89, 171, 214.

Traumfefte B6.

Traumleben ber Bilben 242 n. e.

Trimurti 321.

Trinibad 194, 199,

Eriumphjuge 388. 530.

Tremmel 168, 185, 289, 384, 389, 485,

Erompeten 384.

Eruntenheit, G. Raufch.

Trurillo 335.

Tidjemym, Afcheminum. G. Bemes.

Tichippemaler. G. Chippemas.

Tichtlichifchimite, Talpemimines 519. 573.

Tigubl 302 ff.

Zuapaca. G. Biracoca.

Zürfen 3.

Zürlerfee 428.

Tuira 172.

Tula 453, 456, 485, 523 ff. 577.

Tumuli. S. Grbhügel, Thiererhobum

Tupaberaba 271.

Tupac Pupanti 343.

Tupan, Tupana, Tupacunungo 248. I

270 ff. 280.

Zuparan, Tuperan 77, 139, 140.

Tupi, Tupi Guarani 200 ff. 244 ff.

Lupinambas, Toucapmanambeuits

251 ff.

Zurnfpiele 388. 393.

Tuscareras 72, 78. 106.

Zut 460.

Tobeus 631.

Tophen 619.

Torus 3.

Tienbaliptache 456. 487.

Tathemimes, G. Ifchtichifdimite.

Tylapotlatenan 575.

Exohitepee 577.

Maiuara 259.

llacem Tange, Tango Baten 106.

Uatri 211.

llen Bacha 403.

Uebereinftimmung, inmiefern Raturg

11.

Ueberfluß, Gott bee, 501.

Uhu 61.

Uhland 271.

Ulaupia 280.

Me 264, 268.

Ullea, Antonto be, 301.

Ullou, Infel und Stabt 499, 615.

Ulmeten. G. Dimeten.

Umanas 200.

Umecatl 518, 574.

Umefa 207.

Untvere pitteresque 191, 239, 450.



tter, Schriftsteller, 145.

sheit 42. 406. 665. u. a. m. S. ichkeit.

rliche Laster 44. 162. 246. 321. ff. 335. 418. 431. 468. 663 ff. ichteitsglaube ist ein allgemeiner 89

ichteitetrant 578.

ichkeitsvorstellungen 87 ff. 137 ff. ff. 222 ff. 269. 285 ff. 400 ff.

500. 504 ff. 658 ff. irbische U.

269. 286. freudige U. find junger

S. Seelenwanderung.
aben ber Waben und Oberarme 200.

257. 248. 261. 275.

205.

riso 264.

264.

264.

lerung Centralamerikas 161 ff. S. 1geschlecht.

, himmlische, ber Thiere, 365. S. er, Großvater.

ŋ 366.

theismus. S. Monotheismus.

ber Menfchen 5. 8.

g ber Amerikanischen Religionen 4 ff. 108. S. Schöpfung aus Richts.

S. erfter Mensch.

fein Einfluß auf die Bildungs: 242.

id, ob der der Wilden, oder der der troölker? 18 ff. 246 ff. 331 ff. ntha 455.

462.

129.

162. 464. 483.

Jabeça de, 29.

iona 180.

outa 305.

icaner 135.

261. 273.

Balfenaer 251.

Vampyrismus 85. 140. 143 ff. 398. 620. 630.

Vasconcellos 236.

Vasen 464.

Bater Severin 36. 191. 301. 423. 451.

Vater spielt die Wöchnerin 200. 285. B. erschlägt im Mythus seinen Sohn 178.

Vaticanischer Coder Merik. Hieroglyphen 481. 512.

Bautour 162. 176. 489.

Bega. S. Garcilaffo, Runnez.

Belasco 301.

Veneratio und aboratio 339.

Benus als Abenbstern 220. 364. 480.

Berapaz 468.

Berbrennen ber Frauen 379. u. o. S. Unsterblichkeit.

Bergraben von Menschen 388. u. o. S. Unsterblichkeit.

Verkleiben, Vermummen. S. Larven, Mastenzüge.

Berlobte, Ginweihungen 285. 504. 617.

Versammlungszelte ber Rothhäute 69.

Verschmelzung bes Naturdienstes mit Geis sterverehrung 89. u. o.

Verstümmelung. S. Selbstverstümmelung. Verwandlungen der Menschen in Thiere, der Thiere in Menschen 63. 175. 179 ff. 221 ff. 319 ff. 396. 435 ff. 481. ff. 511 ff. 513 ff. 519. 650. 661. V. der Menschen in Sestirne 66. 220. 423 ff. 477. V. in Bäume und Pflanzen 179 ff. 220. 264. V. in Steine und andere Rasturgegenstände 179. 220. 309 ff. 373. 517. V. der Fische in Hunde 614.

Verwandtschaften. S. Genealogieen, Gesschwister, Mutter, Vater, Großmutter, Großvater, Sohn, Kinder.

Beytia 451.

Vicesimalspftem 465.

Bierjahl 308, 312, 314, 392, 473, 530, 619,

Bilac Umu 386, 399.

Billagutierres 455.

Billeas, G. Guacas.

Bilvemvoe 265.

Bincent le Blant 33.

Bincent, St., bie Infel 199.

Biracocha, Illatici, Pirrhua, Bira, Duira, Contlet-Biracocha, Tiet-B., Choun, Con, Zuapaca, Arnava 308 ff. 310. 313 ff. 321. 326. 337 ff. 344. 378.

Biracochas 316.

Biracoca-Bachacamae 317 ff.

Pirapircos 400.

Birginien 59. 66. 68. 69. 70. 71. 98. 103. 105. 107. 110. 119. 141. 143. 151. 458.

Difchnu 427 515. 612.

Biflipugli 591, 596. S, Dutgilopodill.

Bigtrot 495.

Docct 277.

Wogel 50. 62 ff. 91. 111, 120 ff. 131 ff. 144 ff. 222, 257, 271, 375, 481 ff. 498, 584 608. S. Abler, Conber, Baspagei, Specht, Speciling, Wachtel u. a. nt.

Bogelfebern 255.

Mogelflug 84. 278.

Bogelgefang 257. 278.

Boltertrennung 269. 487.

Bolferverbinbung 342.

Bollerel, G. Raufd.

Bellmer 37, 158, 191, 240.

Bolney 35 ff.

Borberafien 51. G. Phonizier.

Borfahren, Tobtenbienft, Menichen, Getsten, Geifter, Unfterblichkeit.

Morftellungen, Fluffigfeit berfelben, 120.

Botan 162, 176, 6cf. 486 ff. 508, 518.

Nachfommen bes Botan 488,

Brenell, G. Türlerfee.

Bulfane 504, 571, 573.

2Bac 139 ff.

Bachteln 476 ff. 493. 496. 503.

Balber 175.

Baofemigepan 105, 107.

Warmolf 63. 257. 276.

Waffen 353. S. Rriegswesen, Pfeil, 241 u. bgl.

Magen, Beftira 256. 284.

Magner und Bill 240.

Bab nough bgee 72.

Bahrfagung, Collegium für, 657.

Wafan, Wafanta, Wafen, Wolcata 71.

Baton Cocha 106.

Batofc 59, 106, 111, 129, 143, 147.

Balbed 460.

Balbgeifter 259 ff.

2Rafbinbianer 241 ff.

Baltopfer 125.

Balbichlange 320.

Balbipedt 132.

Wallfahrten 184. 374, 433.

Bellfifc 286. 366.

Balfit Manitu 119.

Wampum, Wampus 44. 123, 131 359

Mappen. S. Lotem. Mappen von Rath

Barburton 549.

Waldungen 70. 181. 651. S. Beffer taufe, Reinigungen.

Wasser im Kultus und Mythus 56, 121 f. 125, 175, 181, 258, 368, 466, 495 f.

514. 651. Manitu bes 28. 92. 258. 260. 28. bei ber Schöpfung 107 f. 111. 131. 181. 315 ff. 327. S. 66

mente,

DBafferfalle 95. 125. 141.

Baffergott 317. G. Baffer,

Bafferleitungen 461. 647. G, Fluffe.

Bafferopfer 281.

Bafferfuct, mathifche, 181.

Baffertaufe 503, 652.



Religion 55.

105. 107.

. waton 78.

541.

i.

. S. Winbigos.

tachung 212. 214. 285. 350. 17.

rst geschaffen, 110. 111. 113. 3. ist bose 149 ff. Schöpfung ber ). ein altes Weib ist Schuld an thlichkeit 224. 286. W. in einem 504. W. am Eingang in das eich 286. Stellung der W. bei lben und Palbwilken 202. W. Merikanern 660.

oberste Schöpfungetraft 108. 113. 4. S. Mutter, Großmutter, Erbe,

фе 128.

nte 373.

ipente 603.

1.

g aus ten Gestirnen 395. W. ergangs 183. 657. S. Zaubes jenbarung, Rhabtomantie, Pyros Orakel, Opferschau.

ut ber Buffeltuh 123.

Indianer und Kulturherven 197. 577. 580.

507 ff.

S. Eshatologisch.

351.

a 105.

131.

hl 328.

nz Mar. von, 38. 239.

theiten 572.

ff. 20. 25 ff. 40 ff. 201 ff. 331 ff. 420 ff. 470. 525. 538. inwiefern Wilbe zur Kultur übersönnen? 331 ff. 525 ff. u. o.

Winde 56. 97. 123. 131. S. Luft, Simmerl, Manabozho, Quepalcoati, Hecat, Gcatebotl, Checatontin.

Wintiges, Weentiges 72. 97. 131. 143.

Winnebagoes 78. 82.

Wintergett 57.

Wintersonnenwente 605.

Wirbelwind beim Bauber 81. 132.

Wifi Manitto 105.

Wiffenschaft 355 ff. 546. S. Beschichte, Aftronomie, Raturkenninis, Beilträuter.

Bittwenverbrennen. S. Berbrennen, Frauen.

Wochenmartte 455.

Wohnung bes Großen Geistes in einer Soble 141.

Welf 61. 108. 123. 131. 134. 481.

Wolle 347.

Bosit Manitu 105.

Wetjaden 59. 64.

Bunfchelruthe. G. Ruthe.

Buttke, Abolf, 303. 451.

Wyanbots. S. Huronen.

Xaragua 167.

Xeshua 458. 518. 574.

Xeques 433.

Xeres, Francisco be, 296.

Xicalancatl 518. 574.

Xicalanken, Xikalteken 453. 509. 513 ff. 518. 529.

Xicco 582.

Xilone 493.

Xilotepec 462.

Xilotl 493.

Ximenes 193.

Xipe 575.

Xisuthrus 515.

Xiumolpia 519.

Ziuteucili 568. 575.

Xechimilco und Xochimilken 528, 597 ff.

Xochiquetal 515. 568.

Xocitonal 507.

Xocotlan 639.

Xeleif 477, 517, 525, 574,

Zomimitt 598.

Plabipais 429.

Daet 417.

Dahipale 429.

Dahuarhuacae 463.

Dangeonas 352, 387.

Pamo Deo 106.

Daopin 619.

Papura 266.

Dares 419.

Datontea 47.

De wunnl poh, Dewauncegoof 106.

Danerl 159.

Dugas, Dungas, Dunfas 319. 321.

Din 388.

Dubecangana 423.

Ducatan 359 ff. überhaupt in ber gangen erften Balfte bee letten Abidulties.

Ducamurgel 164.

Dunnu froat haw 78.

Duracarce 243 ff. 259. 268.

Drl 570.

Racatefen 453. 484. 499.

Bahl ber Weltalter 509 ff. Falfcher Kanon ber Kritit bei mythischen Jahreszahlen 510. Bahl ber heldnischen Götter 572. G. Drei, Bier, Neun, Bwölf, Dreizehn, Bunfzehn, Becesimalspftem.

Bablzeichen 358, 555.

Bapotefen 453, 488, 492, 506, 509, 656,

Baputere 498.

Baque 430.

Baramanas 367.

Вагар Сопора 367.

Barate 296.

Banberer und Bauberei 64. 77 ff. '109. 132. 149. 181 ff. 212. 214 ff. 232. 257, 262 ff. 275 ff. 397. 420. 482. 650. B. tragen ben Ramen ihres Gotters 71. 77 ff. 215. 275. S. Priefter.

3. unehrerbietig behandelt 275 ff. n. e. B. gottliche, 309. 425. 578. 613. 3. faugen Gegenftanbe aus tem ftunfen Rorper 82. 173. 182. 217. 278. 420.

Bauberflafche. G. Marafa.

Bauberformel. G. Detai.

Bauberhymnus 120. G. Meticincgeling.

Bauberinnen. G. Deren.

Banbertiope 97. 373.

Bauberfuchen 185. G. Opfertuden,

Baubermufchel 82.

Bauberpapier 507.

Sauberfteine 373.

Bauberthier 82.

Baubergeichnungen 82. 507.

Beloberger 36.

Beiten, Dieregluphen ber, 539.

Beltgötter 572.

Beitrechnung 201. G. Chronelegte.

Bemes, Bemen, Chemeen 169 ff. 181 f. 207. Der Bemes an fich 177. 233. 228.

Benboolf 510. 625, G. Berfer.

Brus 330. 610. 630.

Biegenmelter 257.

Bipaltonal 437 ff. 480. 507.

Bipaquira 432. 437.

Suppa 431, 437.

Boega 549.

Boll beim Gingang ine Tobtenred 25%.

Buderrobt 271.

Bubé 423.

Bunge 581, 584.

Burita, Corita 448. 450.

3mangig. S. Bicefimalfoftem,

3mei Mutter in ber Donthologie 601.

Brergenpalaft 483.

3willinge 370. 411. 514.

3wolf Götter 91 ff. 98. 3. Induner tergen ben Stiertang 92. 3. Sohne bei Gerube 94.

## Errata:

```
Seite 3 Zeile 5 von unten lies: welcher
                                             statt: welchem.
                                 Autochthonen
                                                   Autochtonen.
       5
                8
                      oben
                                                   ihre.
       7
                5 "
                                 bie
                                 Mühsale
                                                   Mühsalen.
      11
              13
               6 "
                                 Thutydibes
                                                   Thukibibes.
      14
                                                   ber ältere.
                                 ben ältern
              16 "
      18
               9 "
                      unt. ftreiche: aber.
      23
                            lies: bagegen
                                                   aber.
                6 "
      31
                                 bem
              22 von oben
                                                   ben.
  , 674
           " 23 "
                           füge bei zu Brafilien: 233 ff.
```

14 . 15 . · ;



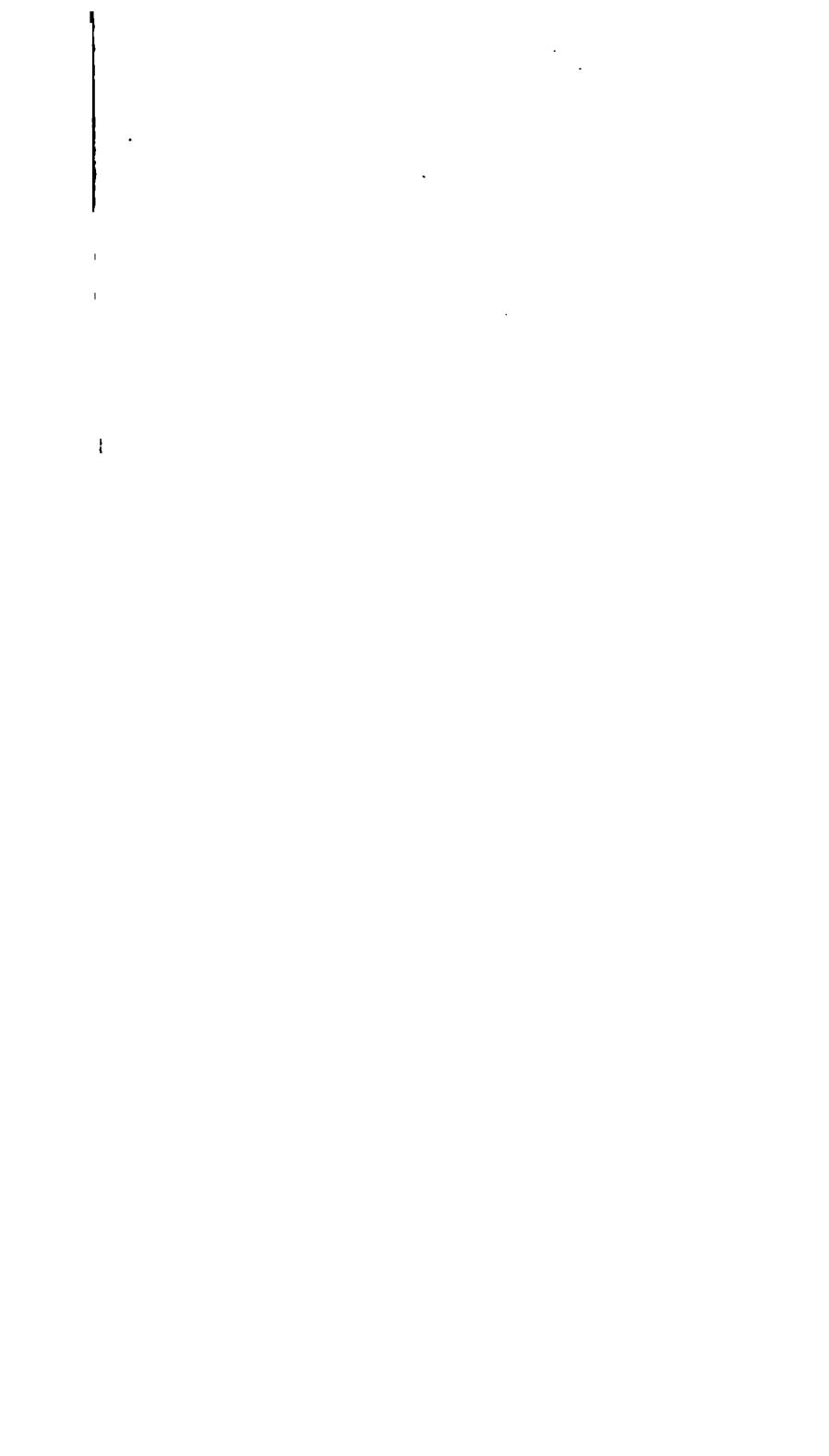



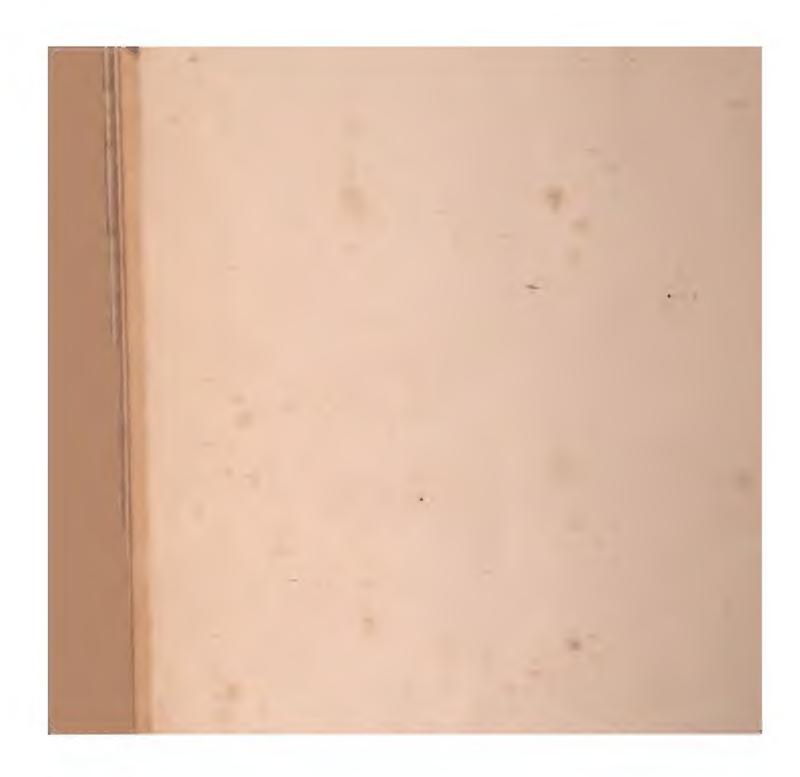

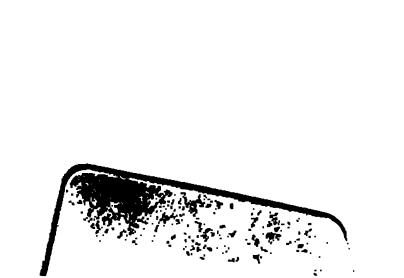

